

#### Geschichte

ber

# Colonisation Amerika's.

Rach ben Quellen bearbeitet

Don

Dr. Frang Rottenfamp.

Erfter Band.

Spanische Colonisation und herrschaft von ber Entbedung bis 1809.

Frankfurt a. M. Literarische Anstalt. (3-Rütten.)

Prest con C. Op Cambin in Browling

addid jass

Sation Americans.

trainfunct martes to net pute

dentarial mass on

MINE THE

and the second of the second of the second of the second

Mar tradition

A I A W B B A THE F

Drud von G. Abelmann in Frankfurt a. M.

## Inhalt.

|                                                           | ~    |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Erftes Rapitel. Allgemeine Charafteriftit ber eingebornen | Seit |
| Raffe Amerita's                                           | 1    |
| 3 weites Rapitel. Entbedung und erfte Colonisation .      | 65   |
| Drittes Rapitel. Eroberung von Neufpanien                 | 182  |
| Biertes Rapitel. Eroberung Peru's und bortige Befefti=    |      |
|                                                           | 340  |
| Fünftes Rapitel. Eroberung und erfte Colonisation von     |      |
| Meugrenaba, Benezuela, Chili, ben Laplata = Lanbern,      |      |
| Jalisco u. s. w                                           | 461  |
| Sechstes Rapitel. Politifche und fociale Berhaltniffe ber |      |
| fpanischen Colonien bis 1809                              | 506  |

### 

| to had the other and one the bounded by the conceptual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| State (foresting)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| and thinkle I show the groupeastly force in a setting a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PARTY OF HER SAME BY A THE SAME OF THE SAM |
| -MORE TELLEVISION CONTRACTOR CONTRACTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| the state of the s |
| THE THEIR PROPERTY AND A CARROLL OF THE PARTY OF THE PART |
| AMERICAN CANADA A TIME STATE AND AND AND ASSESSMENT OF THE STATE OF TH |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 47年 24日日11日日 47日 4日日 1日日 1日日 1日日 1日日 1日日 1日日 1日日 1日日 1日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1981 Et athain's arbinog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### vorrede.

Der Verfasser, als er vorliegendes Werk schrieb, hegte vorzugsweise zwei Absichten; er wollte eine Geschichte Amerika's entwerfen, welche Die Colonisation aller verschiedenen Länder biefer Salbkugel burch Europäer und bie von benfelben ausgeführten Syfteme fowohl in voll= ftanbigem Busammenhang, wie in gebrangter Darftellung barbote; er wollte ferner wo möglich ben Stoff nach altern Quellen behandeln und die neuern Darftellungen wenig beachten. Eine vollständige Darlegung mar bisher nicht vor= handen; fogar die spanische Eroberung ift nicht in fol= der Beife gegeben; etwaige Behandlungen beschränken fich auf die erfte Entbedung, ouf Reufpanien und Peru und auch bie letteren bieten genug Luden. Die reiche und treffliche Literatur ber Conquista, welche im Muslande nicht fo bekannt ift, wie sie es verdien hot ibm hierzu genügenden Stoff; er mablte babei voczugweise Quellen von Zeitgenoffen, und Solcher, welche an ben Ereignissen Theil nahmen ober nach Anschauung schilder= ten, ober, wenn biefe fehlten, Schriften aus ben nächften Generationen ober folche von Leuten, welche bie ursprüng= lichen Berichte mit Berftand, Wahrheiteliebe und Fleiß behandelten (Gomara und Herrera). Leiber fanden ibm

Die in neuester Zeit von den Spaniern herausgegebenen Duellen nur insoweit zu Gebote, wie sie Ternaux dem größeren europäischen Publikum zugänglich gemacht hat; der hohe Preis, der jest geringe Verkehr zwischen Spanien und Deutschland, der Umstand, daß Gelehrte in Deutschland selten einen Begriff von dem Interesse und der Wichtigkeit solcher Werke hatten, Alles das bewirkte, daß sie in den öffentlichen Bibliotheken wenig zu sinden sind. Noch weniger konnte er über Inedita verfügen, wie der Amerikaner Prescott. Indeß auch die früher herauszgegebenen Werke bieten genügenden Stoff, um eine vollständige Geschichte herzustellen, d. h. eine solche, welche die Eroberung und Colonisation aller spanischen Niederzlassungen und die Uebersicht des Zustandes derselben bis zu den neuesten Veränderungen in ziemlich klarer Weise darbietet.

Der Berfaffer bat in ben Roten baufig Stellen aus ben benutten Quellen mitgetheilt, welche bie Dentungs= weise berer, Die fie fcbrieben, erläutern, eine Charatte= riftit ber bandelnden Berfonen barbieten ober für die Urt bezeichnend zu fein ichienen, wie er felbit die Ereianiffe auffaßte. Letteres mar um fo nothwendiger, ba viele fei= ner Auffaffungen mit ben gewöhnlich bei uus berrschen= ben nicht im Ginklang fteben. Er bat ferner bie Stellen unten angegeben, auf welchen feine Darlegung berubt; er glaubt bamit bäufig Denen, welche nach ibm ben Stoff bebandeln follten, einen Dienft erwiesen zu baben, benn auch bei ber forgfältigften Durchlefung eines Werfes, wie g. B. des von Herrera, welches bei unbeque= mer Anordnung und ungemein reichhaltigem Stoff obnebem febr fchlechte Regifter bat, tonnen febr wichtige Stel-Ien leicht überseben werden, besonders folche, worin fich einzelne Andeutungen und Thatfachen zum Berftandniß entstellter ober unrichtig begriffener Berbaltniffe vorfin= ben. Die Citate im zweiten Theil mogen vielleicht noch mehr am Orte fein, wie im erften, weil ber Stoff besfelben meift noch nicht in einem Berte, wie biefes bebanbelt murbe. Bei ber Colonisation ber Bereinigten Staaten mar bies Berbaltnig binfictlich ber Citate, fo wie ber Quellenbenutung überbaupt ein anderes. Die eigentlichen Quellen (Die gleichzeitige Localpreffe ber Co-Ionien) find in Europa nicht einmal bekannt; Bancroft (history of United States) hat offenbar eine Masse sol= der jur Berfügung gehabt. Bas bem Berfaffer ferner von nordameritanischen Schriften (Geschichten von jegigen Einzelnstaaten, altere englische Werte) unter bie Sanbe tam, fant er bereits in feinem Ginne von bem Nord= amerikaner benutt. Dier blieb ibm also nur gemiffer= maßen eine Nachlese und eine Beranderung von Gingeln= beiten übrig, wo er Wiberfprüche ober Varteiansichten vorzufinden glaubte, die ihm für jene Zeiten nicht geeignet ichienen. Bancrofts Wert aber ift für Europa wenig geeignet. Der Nordamerifaner fdrieb für bas größere Publifum feines Voltes, welches zwar politische Verhaltnisse außerhalb feines Vaterlandes fehr wohl begreift, aber mit benfelben, wenigstens in Bezug früherer Jahrhunderte. nicht bekannt ift. Durch Darftellung berfelben, die bei uns jeber mehr ober weniger fennt, ift bas Wert auf ungeeignete Weise angeschwollen; ohnebem ift bie Schreibart rhetorifd.

enen

bem

hat; 3va=

in

und

rfte.

nben

mie

aus:

oon-

elde

ber:

s zu

etet.

aus

198=

tte=

Art

riffe

fei=

en=

Uen

bt:

ben

en,

er=

te=

1e= e[=

id

Anfangs war es die Absicht des Verfassers die er= wähnte vollständige Darstellung bis zur neuesten Zeit zu geben; er erkannte aber zulet, daß die dadurch erheischte detaillirte Durchführung bei aller Gedrängtheit, die er

ftets zu beobachten gefucht bat, wegen ber Berbaltniffe bes beutiden Budbanbels unmöglich mar. Lesterer ift jest folder Urt, bag man von einem Wert feinen lobnenben Abfat erwarten fonnte, welches bei erhöhetem Umfana und Arbeit auch mit erbobetem Breis auf ben Markt gegeben werben mußte. Er begnügte fich begbalb mit einer Darlegung in ber erwähnten Beife bis jum Unabbangiafeitefriege ber Bereinigten Staaten, und glaubt bamit eine um fo mehr genugenbe Darftellung gegeben au baben, weil gerabe bas Frübere und befonbers ber Inbalt bes zweiten Theiles am allerwenigften befannt ift; ber Unabhängigfeitstrieg Nordameritas und vieles Unbere ift obnebem befannt genug, und eine Darlegung beffelben findet fich 3. B. in bem weit verbreiteten Wert von Schloffer. Gern aber hatte er besonders die Reger= revolution von S. Domingue und die Losreigung ber fpanifch = amerikanischen Colonien en Detail behandelt; ber erftere Stoff ift wenig in feinen naberen Berhaltniffen bekannt und die gange Entwidelung von Santi gibt ohnedem ben Beweis, bag bie Regerraffe gur Gelbftregierung im Sinne ber jegigen Civilisation Europa's und Rorbameritas nicht fabig ift; ben zweiten Stoff hatte ber Berfaffer vor 11 Jahren felbft behandelt, aber feit= bem viel Underes gelesen, gebort und erlebt, wonach er feine Unfichten febr mobificiren mußte.

h

be

ül

vi be

ni

w

N

m

be

Gier

E

da E1

Im Allgemeinen glaubt der Verfasser seine Ansichten nach den Thatsachen gebildet zu haben; in wie weit dies der Fall ist, und ob die erwähnten Zwecke erreicht sind, bleibt dem Urtheile des Publikums überlassen.

#### Erftes Ravitel.

sse des st jest nenden

lmfang Markt

mit ei=

Unab= glaubt

egeben

rs ber

befannt

vieles

cleauna

n Werk

Neger= ng ber andelt;

Berbält=

Santi

Selbst=

urova's

off batte

er feit=

nad er

nsichten

it dies

bt find.

### Allgemeine Charafteristif ber eingeborenen Raffe Amerika's.

Inhalt: herleitung aus einem Stamm — Körperliche Bilbung — Körperliche Unsempfindlichfeit im Bergleich mit ben Guropäern — Gleichmuth — Trägbeit und Iwangsarbeit — Sorglofigfeit binsichtlich ber Zutunft — Unvertilgbarer haß und Rachsucht — Behandlung ber Kriegsgefangenen — Neigung zur Berauschung — Argelift und Unzuverläffigfeit — hauptjächlichfte Kriegsfuhrung — Geringerer Grab bes Berstandes und überbaupt ber Geistesvermögen. Ursprunglicher Mangel an hausethieren. Gebrauch ber Steine zu sichneienden Werkzeugen. Gebrauch ber Metalle. Unmöglichfeit der Rasse ein angewohnes Verfahren ohne fremden Ginfluß aufzugeben. Wechanische Geschilcheit — Sprachen — Alte halbeivilisation; berm Reste in ber nörblichen halfte. Teren Verhältnisse — Gesellschaftlicher Zustand wilderer Stämme — Stellung bes weiblichen Geschlechtes — Kormen, worin die rothe Rasse burch die Givilisation ber Europäer gelangt ift.

Indem wir bier bie allgemeinen charafteriftischen Besonberbeiten ber ursprunglichen Menschenraffe ber westlichen Salbfugel hervorheben, tann es nicht unfer 3wed fein, uns auf ben Streit über bie Fragen einzulaffen, ob und auf welchem Bege bie Bepolferung von Ufien aus fich über Amerika verbreitet bat. Wir bemerten in biefer Sinficht allein mit furgen Worten, bag menigstens feine befannte Thatfache mit Bestimmtheit barauf binweift, sonbern bag bie Esquimaur bie einzige Bevolkerung im Norben Amerita's find, welche ber Korverbilbung nach mit Stammen im Norden Affens zusammenhängt und von den Ureinwohnern ber westlichen Salbfugel sich bestimmt unterscheibet, mahrend bie Grengen, bis zu welchen bie rothe Raffe hinaufreicht, von benjenigen nicht besonders weit entfernt find, bis zu welchen die Esquimaur fich ausbehnen. Nach Allem, was fich als bestimmt barbietet, ift bie eingeborene Raffe Amerita's, wie fie feit ber Entbedung befannt ift, als eine abgesonderte zu betrachten und Rottenfamp Umerifa I.

wird auch in naturwissenschaftlichen Systemen als eine solche jest allgemein angegeben. Eigenthümlichseiten hinsichtlich des Charafters und Lebens, so wie der Sprachen und einer selbständigen Halbeivilisation, von der man Reste besitzt, welche die Spanier in mehreren Staaten vorsanden und beschrieben, weisen ebenfalls darauf hin. Indem sich erstere eben so wie die außeren körperlichen Mersmale bei den Ureinwohnern von den äußersten Grenzen der sogenannten indianischen Länder der Hubsonsday-Gesellschaft an die zum Cap Horn stets gleich bleiben, ist der Schluß unvermeiblich, daß die Abstammung aller dieser Stämme und Bölser eine gemeinschaftliche ist. Die Rasse ist übrigens um so mehr in unzählige Stämme zerspalten, se weniger die Natur ihr durch Geistesvermögen die Mittel gewährt hat, mehr ober weniger civilisitete Gemeinwesen zu bilden.

Die äußeren Merkmale ber rothen Raffe ober ber Indier. wie man fie nach bem Beispiel ber Spanier gewöhnlich nenfind bekanntlich rothlich braune Sautfarbe, langes, ftraffes. schwarzes Saar, bunner Bart, schwarze tiefliegende Augen, bobe Badenknochen, vorragende Rafen, fleiner Schabel mit hobem Gipfel und flachem Sintertheil, großer Mund mit aufg, vorfenen Lippen, und im Allgemeinen Körper mittlerer Größe mi ziemlich regelmäßigen Berhältniffen. Naturfundige haben noch andere Merkmale am Bau bes Körpers hinzugefügt. Der be "ihmte spanische Reisende Ulloa z. B., bessen Angaben sowohl vegen feiner klaren Beobachtung, wie wegen feiner mannigfach i geiftigen Bilbung ftets beachtenswerth find, fagt in feinen I ticias Americanas die Hirnschabel ber amerikanischen Indier seil fer und die Körperhaut berselben bicker \*). Ein Anatom ber Gegenwart, Flourens, will ferner bei ber Berlegung ber Leichname von Regern unter ber Schleimhaut noch 2 Sautschichten entbedt haben, welche fich ablösen lassen und wovon die äußere ber

<sup>\*)</sup> Wenn man die Hirnschädel, die in alten Gräbern gefunden werben, untersucht, so sinder man, daß sie weit stärker als gewöhnlich und 6—7 Lisnien dick sind. Dasselbe bemerkt man an der Haut der Indier, sowohl bei hirurgischen Operationen, wie an Leichnamen (Theil II. Cap. 17).

bes Chaschtändigen bie Spascifen ebense außeren äußersten bfonsbanst, ist der erigens um

die Natur

mehr ober

solcbe jest

er Indier, ich nenot, ftraffed, gen, hohe nit hohem vorfenen i ziemlich ch andere be "ihmte bl vegen nch i geis 1 1 ticias cars eit atom ber der Leich= chten ent= ußere ber

en werben, 6—7 Li= fowohl bei eigentliche Sit ber Farbe biefer Raffe ift. Wäre bies ber Fall, so wird dasselbe sich auch bei den Ureinwohnern Amerika's wahrschein- lich beobachten lassen, und alsdann würden beibe farbige Rassen von ber sogenannten kaukasischen durch körperliche Organisation eben so entschieden gesondert sein, wie durch ihre gesellschaftliche Entwicklung.

Was die weiteren allgemeinen Eigenthümlichkeiten der rothen Rasse betrifft, so ist ihre vergleichweise bedeutende Unempsindslichkeit hervorzuheben. Diese Besonderheit, welche von Naturstundigen auf eine weniger seine Organisation des Nervensystems zurückgeführt ist, zeigt sich nach allen Zeugnissen als zu bestimmt, um nicht als ein allgemeines Charafterzeichen der ganzen Nasse zu gelten. Daraus ergiebt sich in körperlicher Hinsicht eine geswisse Härte gegen Schmerz, in geistiger Hinsicht eine gewisse Gleichgültigkeit und Trägheit, so wie überhaupt eine Gemüthssbeschaffenheit, worin Aufregung nur bei sehr heftiger Einwirkung statt sindet.

Die förverliche Unempfindlichkeit ergiebt fich aus einer Maffe von Thatsachen, sowohl älterer wie neuerer Beobachtungen, Diese find so zahlreich und allgemein, bag wir uns auf eine spezielle Durchführung nicht einlassen können und nur einige ber zahlreichen Zeugnisse über biese charakteristische Besonderheit anführen, welche offenbar bazu beiträgt, baß ber nordameris tanische Gefangene die Martern seiner Feinde am Pfahle mit einem ftoischen Gleichmuth ertragen fann, wie ihn ebenfalls Quaitemozin in ber Folter zeigte, wodurch habsüchtige spanische Beamte bem ungludlichen und letten Fürsten Merico's bas Geständniß verborgener Schäpe zu erpressen hofften. Wir wollen bamit nicht fagen, bag bie Amerikaner gegen Schmerz burchaus unempfindlich find, sondern allein, daß sie im Berhältniß weniger burch benfelben leiben, vergleicht man fie mit ben feiner empfindenden Europäern, beren Gefühl ohnedem durch Civilifation gesteigert ift. Gben barauf beruht auch bie Abhartung ber Indier gegen Strapazen jeder Art, die Leichtigkeit womit fie eine lang bauernde Entbehrung aller Nahrung, und einen Grab ber Ralte ertragen, bei welchem Europäer erliegen mußten.

mahrend bieselben Indier, welche fich auf ben Sohen ber Corbilleren beinah nacht einem eifigen Clima aussetten, in ben Thälern eben so wenig von ber Gluth ber tropischen Sonne leiden. Diese Körpereigenthumlichkeit war schon ben ersten Eroberern zu auffallend, um nicht von ihnen bemerkt \*) zu werben, obgleich biefelben auf bergleichen allgemeine Eigenthumlich= keiten sonft wenig achteten ober wenigstens bas am Meisten in bie Augen Fallende nicht verallgemeinen konnten. Sobald eine allgemeinere Beobachtung möglich wurde, ward auch biefe Gigenthumlichfeit hervorgehoben. Wir berufen uns hierbei um fo mehr auf Muoas Noticias Americanas, ba Riemand feit biefem ausgezeichneten spanischen Secoffizier und überhaupt verdienten Beamten, eine gleiche Gelegenheit gehabt hat, Die Indianer fowohl in allen Theilen ber füblichen Salfte, wie in ber nordlichen zu beobachten. Illoa befand sich nehmlich bei ber befannten Expedition, welche 1734 nach Beru wegen ber Grabmeffung zur Bestimmung ber Gestalt ber Erbfugel abgefandt wurde, blieb bort 10 Jahre und erlangte eine so burchgreifende Renntniß bes ganzen bamaligen Zustandes, wie sie schwerlich ein anderer Spanier gehabt hat; 1766 ward er zum Gouverneur bes bamaligen Luifiana's ernannt, b. h. nicht besjenigen Staates, ber jest ben Ramen führt, fonbern zugleich bes gangen Landes, woraus feitbem verschiedene Staaten, wie Miffifippi, Arkansas, Missuri u. f. w. gebildet find, und worunter über-

be

T

eiı

nç

be

bei

6

ga

ift

we

we

hö

fte

rai

fell

<sup>\*)</sup> Alongo be Ercilla beschreibt in seiner Araucana die Arauker von Chili (I. 74.) als:

Bart in Strapagen, tobtlich faltem Froft,

Dem Sungertob, ber Gluth ber Conne trogenb.

Bielleicht scheint es auffallend, daß wir hier ein Gedicht eitiren; die Araucana ift aber eben so gut eine historische Duelle, wie die Reimchronisen bes Mittelalters, natürlich mit Abzug gewisser Ausschmückungen und poestischer Berschönerungen der Ereignisse, die der Dichter selbst erlebte. Dasselbe gilt auch von anderen epischen Gedichten über die Eroberung; z. B. Barcia hat mit Recht in seiner werthvollen Sammlung der ursprünglichen Geschichtsschreiber über die Entbeckung und Eroberung (Historiaciores primitivos de las Indias occidentales) ein episches Gedicht Argentina über die Eroberung der La Plata-Länder aufgenommen.

haupt ber ganze ungeheure Strich vom Missisppi bis zu ben Felsengebirgen, ober noch weiter von Calisornien bis etwa zur Columbia-Mündung begriffen wurde. Somit hatte er Gelegenheit die nordamerikanischen Stämme, die sich in den jetzigen Vereinigten Staaten im Allgemeinen gleich sind und in der Hauptsache auch stets gleich waren (Siour, Crows u. s. w.), eben so genau kennen zu lernen, wie früher die Indianer Südamerika's. Illoa erkannte die Unempsindlichkeit der Indier sowohl bei den schmerzhaftesten chirurgischen Operationen, wie bei ihrer Gleichzültigkeit in Ertragung der Kälte in Gebirgsgegenden mit ewigem Schnee und der Hie unter der Gluth der tropischen Sonnenstrahlen\*). Unzählige Beispiele sind hinsichtlich der Unempsind-

r Cors in ben Sonne en Eru wers umlich= iften in ild \_eine iese Ei= um so t biesem rdienten aner so= er nörd= ber be= r Grad= bgesandt greifende

chwerlich

Gouver=

sjenigen

es gan=

tississpt,

er über=

aufer von

n; bie Armchronifen und poes Daffelbe B. Barcia Geschichts os de las berung ber

<sup>\*)</sup> Die Stelle icheint und zu bezeichnend, als bag wir fie nicht im Ausguge mittheilen follten (Noticias II. 17). "Unter vielen Beifpielen, Die fich hierüber angeben ließen, berichten wir den Fall eines Steinschnittes. Als diese Operation, welche gewöhnlich 5 Minuten mabrt, bei einem Indier (in Beru) ausgeführt wurde, vergingen 27 Minuten bis man ben Stein herausbringen fonnte; man mußte in ber Blafe bes Indiers herumwühlen, ba ber Stein an berfelben festfaß und ber Bange entwich, wenn man ihn faffen wollte; fomit mußte ber Operateur biefelbe mehre Male einbringen und wieder herausziehen. Bahrendbem fah man nichts von ben gewöhnlichen Meußerungen ber Empfindlichfeit, welche burch Schmerzen gewöhnlich veranlagt werden, fondern vernahm nur von Beit zu Beit ein leifes Wimmern, bemjenigen gleich, welches man zu außern pflegt, wenn man an leichten Beschwerben leibet. Rach wieberholten Berfuchen und Bemühungen gog man endlich ben Stein beraus ; zwei Tage fpater verlangte ber Rranke zu effen und fogar noch vor bem Berlauf einer Woche verließ er bas Bett ohne Schmerzen zu fühlen, obgleich bie Bunbe noch nicht vollfommen geschloffen war. Daffelbe bemerft man an ben Indiern bei Beinbruchen, Wunden und andern Unfällen; alle biefe Berletungen werben leicht geheilt und die Indier zeigen babei nicht fo viel Aeußerungen bes Schmerzes, wie andere Menfchen. - hieraus ift zu fchließen, bag bie Drganifation grober und gur Ertragung großerer forperlicher Leiden geeigneter ift, wie bei andern Menfchen. Dies erhellt auch aus ber Stanbhaftigfeit, womit fie alle Beschwerbe und Raubheit bes Wetters ertragen. Die Indier, welche die Bochländer von Bern als Biehhirten bewohnen, verweilen auf ben höchsten Bunas, wo Ralte und Schnee fast ununterbrochen fortwährt. Dbgleich fte wenige und färgliche Kleiber tragen, gewöhnen fie fich ohne Dube an biefe rauhen Gegenden, und empfinden auch nicht die Wirfungen, welche fich in benfelben an garter gebauten Personen außern. — Die Indier in ben nördlichen

lichkeit der Indier Nordamerika's berichtet; wir führen hier ein einzelnes derselben deshalb an, weil der darin angegedene Vall einer schmerzhaften Operation, die ein Indier auf rohe Weise an sich selbst vornahm, offendar eine verhältnismäßige Unsempfindlichkeit bezeugt, wie sehr man auch die Willenskraft und die Standhaftigkeit der eingebornen Rasse sonst rühmen mag. Ein Europäer mit noch so viel Muth und Thatkraft hätte niemals eine so schmerzhafte Operation an sich selbst vornehmen können. \*)

Mit der Unempfindlichkeit hängt einer der hauptfächlichsten Charakterzüge, die Gleichmuth, zusammen, eine Geisteseigenschaft, die sich sowohl als Standhaftigkeit von der vortheilhaften Seite, wie als Gleichgültigkeit und Trägheit äußert. Die

Wegenden (in Luisiana) können die größte Winterkälte ertragen und lassen sich durch dieselbe nicht abhalten auf die Jagd zu gehen, wobei sie keine eigentlich schützenden Kleider tragen; obgleich sie eine wollene Decke, welche nicht einmal den ganzen Körper bedeckt, oder ein Vell um die Schutzen werfen, so scheint es doch, daß dieses mehr des Butzes wie des Schutzes wegen geschicht; sie tragen nehmlich dieselbe ebenfalls des Sommers in der größten Sige, wenn alle andern Einwohner, Weiße und Neger, sogar die dünnsten seidenen oder leinenen Kleider nur mit Beschwerde tragen. Wenn sie auf die Jagd gehen, psiegen sie jene Besleidung nicht einmat mitzunehmen, um desto leichter und freier zu sein. — Sie gehen stets mit unbedecktem Kopf. — Man bemerkt auch nicht daß sie deshalb irgend Beschwerde leiden, eben so wenig, wie von der heftigen Sonne in Louisiana während des Sommers, welche Menschen anderer Rassen auf der Sielle tödten würde u. s. w.

\*) Die Stelle ift aus History of John Tanner. 1830. John Tanner wurde bei Zerftörung einer Ansiedelung am Phio durch die Indier als Knabe von denselben geraubt, wuchs unter dem Stamme derselben auf, und verlebte mit ihm 30 Jahre. 1828 fam er nach New Yorf, wo sein Fall solches Aufssehen erregte, daß die Herausgabe des Buches dadurch veranlaßt wurde. Es ist darin erzählt, ein Indier sei durch zufällige Entladung eines Gewehres verwundet worden; da ihm Keiner aus dem Stamme helfen konnte, faßte der Indier, welcher Etwas vom wundärztlichen Versahren der Weißen gehört hatte, da er keine andere Möglichkeit sein Leben zu retten sah, den Entschluß, sich selbst den Arm abzuschneiden. "Er nahm 2 Messer, hackte die Schneide des einen zu einer Art Säge, schnitt mit dem rechten Arm den linken ab und warf ihn so weit er konnte von sich."

t hier ein bene Kall whe Weife this Unstraft und ten mag. aft hätte ornehmen

ächlichsten istedeigen= ortheilhas= ert. Die

laffen sich e eigentlich eicht einmal, forscheint sie sie, wenn eidenen wert an bemerkt in wie von Wenschen

hn Tanner
als Knabe
nd verlebte
olches Auf=
nurbe. Es
Wewehres
, faßte ber
hört hatte,
hluß, sich
hneide bes
n ab und

Allgemeinheit ber Stanbhaftigfeit und Festigfeit im Unglud bei ungebeugtem Trope gegen Sieger, bezeugen eben fo bie Berichte über die erste Eroberung, wie die späteren, sowohl in der subs lichen wie in ber nördlichen Hälfte; fie ergiebt fich aus ben troßigen ober kalten Worten von Indiern, welche die Spanier folterten und mißhandelten, eben sowohl wie aus ben Schmähungen ber von ihren Keinden am Pfahle geguälten Ureinwohner Nordamerifa's. Wir erinnern an die Antwort des Cazifen von Santi, Satuen, ale berfelbe jum Scheiterhaufen verurtheilt an ben Pfahl gebunden mar, wie ste Las Cafas erzählt \*), und an die Worte bes gefolterten Quaitemogin, womit er feinem ehemaligen höchsten Beamten in berfelben Lage einen Borwurf über einen Angstschrei machte ("ruhe ich etwa unter Blumen?"). Bon berselben Art find die Worte eines Irokesenhäuptlings; welche Robertson's Geschichte (History of America) nach Colbon's History of the Five Nations anführt \*\*). Bei ben Beruanern zwar äußerte fich nicht, so viel man weiß, diese Standhaftigfeit und bieser männliche Trop, allein eben bies Bolf hatte sich unter einer Regierungsweise befunden, welche jebe nur mögliche Charafterstärke untergraben mußte. Standhaftigkeit und bem bamit stets verbundenen Gleichmuth im Unglud beruht jene Achtung, welche bie Burger ber Bereinigten Staaten wenigstens häufig vor ben allmählig ausster-

<sup>\*)</sup> Ein Franziskaner ermahnt ihn Christ zu werben und verspricht ihm in dem Fall den Himmel. Der Cazike fragte: Welche Leute sindet ".an dort? sind dort auch Christen? — Ja, sagte der Mönch, aber nur gute — Wenn das der Fall ift, erwiederte der Indier, so will ich nicht mit ihnen zusammen kommen. Lieber will ich in die Hölle, um von dem verruchten Geschlecht sern zu sein. Las Casas brevisima relacion de la destruicion de las Indias. Articulo IV.

<sup>\*\*)</sup> Ein alter Anführer ber Irokefen, ber von feinen Feinben gefangen ward und gefoltert wurde, reizte einige feiner Beiniger burch Schmähungen in solcher Weise, bag biefelben ihn mit Meffern verwundeten. Er tabelte höhnisch bas Berfahren mit ben Borten: Unterlaßt biefe Mefferstiche und laßt mich lieber burch Feuer sterben, bamit jene bleichen Gesichter, Eure Bundesgenoffen von jenfeits bes Meeres an meinem Beispiele lernen mögen, wie Männer sters ben. (Robertson Hist. of Am. Theil I. Buch 4.)

benben Ureinwohnern begen; bie Festigfeit und ber mannliche Stolz beim Unglud, die ber Republifaner an fich felbst achtet, findet berfelbe an ben Ureinwohnern wieder, wo fie freilich aus gang andern Urfachen, wie aus bem Bewußtfein ber eigenen Burbe und Rrafte, entspringt, fonbern vielmehr eine freie Gabe ber Natur und mit andern Eigenschaften verbunden ift, welche biefen achtbaren Charafterzug in Schatten ftellen. Die Heußerung bes Gleichmuthes als Gleichgültigkeit ober außere mit Ernft verbundene Rube und Schweigsamfeit als gewöhnliche Stimmung. scheint ebenfalls bei ber ganzen rothen Raffe allgemein. Die Gleichgültigfeit ber nordamerifanischen Indier bei Allem mas fich im täglichen Leben ereignet und besonders bei demjenigen, mas ihm fremd ift, hat sich zwar nicht überall vorgefunden und wenigstens bie ersten spanischen Entbeder wurden überall mit ihrer Civilisation angestaunt, allein biese Regung war die Wirfung bes Schredens und ber Furcht vor bem lebergewicht bes frembartigen Wefens - fomit auch bie Wirfung einer fehr heftigen burch bas Gefühl ber Unficherheit erregten Leibenschaft, nicht aber ber bem erregbaren Menschen sonft naturlichen Reugier, etwas Unbekanntes und ploglich fich Darbietendes zu erforschen. Ohnebem empfanden bie Indianer fehr bald bas llebergewicht fener Civilisation auf febr eindringliche Weise. Die Spanier traten überall als Eroberer und mit Ansprücken auf, welche fie burch die Ueberlegenheit der Civilifation burchsetten; sie befanden sich aber niemals, ober nur bei fehr feltenen Ausnahmen in bem späteren Berhältniß ber Englander, Frangosen und Nordamerikaner, welche häufig mit ben Indiern als gleichgestellte Bundesgenoffen zusammenwirften, ober welche sich Letteren wenigstens von Beit zu Beit in Unterhandlungen gleichstellen mußten. Ferner auch zeigten fich bie Spanier zu einer Zeit, worin bie unabhängigen Bolfer und Stämme noch nicht bie hauptfachilchsten Kriegsmittel besaßen, welche ihnen Schreden und Erstaunen einflößten, bie aber wenigstens jest ziemlich allgemein sogar in Gegenden verbreitet find, wohin niemals ein Beißer seinen Ruß fette wir meinen Pferbe und Feuerwaffen, wovon erstere in ber nordiche Stola

et, finbet

aus ganz

n Würbe

Gabe ber

elche bie=

eußerung

nit Ernst

timmung.

in. Die

was sich

en, was

und we=

mit ihrer

Wirfung

es fremd=

: heftigen

ft, nicht

Meugier,

rforschen.

ergewicht Spanier

velche ste

snahmen

1d Nords Bundess

tens von ner auch

ängigen

gsmittel

en, die

en ver=

ette -

er nörds

fte be=

lichen und füblichen Hälfte bes Festlandes schon lange als wild umherschweisen und von zahllosen unabhängigen indischen Stämmen gebraucht werden, während lettere durch Handel mit Europäern so wie durch größere Ausdehnung der Gewerbe unter halbwilden Nationen und durch die Unabhängigkeits und Bürgerkriege \*) allgemeine Verbreitung auch unter Indiern erlangt haben.

Wie bem auch sei, gegenwärtig kömmt ber Merikaner bem Indier ber Bereinigten Staaten in biefer Hinficht gleich. Reisenber ber neuesten Beit, Mühlenpfordt (Bersuch einer getreuen Schilderung ber Republik Meriko 1844) schilbert ben merikanischen Indier im Allgemeinen als ernft und schweigsam, fast als schwermuthig, und als eben so gleichgültig gegen frembe Eindrude, b. h. unter gewöhnlichen Berhaltniffen. Bei ihm ift Lachen eben so ungewöhnlich, wie beim nordamerikanischen Inbier, welcher fich baburch zu entwürdigen glaubt. Der Verfaffer jenes Werfes, welcher übrigens noch an die höhere Bilbungsfähigkeit ber Indier glaubt, erzählt auf naive Weise, wie die Bemühungen ber europäischen Bergwertsgesellschaften, bie inbischen Arbeiter an die europäische Art des Huttenbetriebs zu gewöhnen, burch beren Bleichgültigfeit gegen alles Frembe ftets gelähmt wurden ober wie bie Beftrebungen, befferes Adergerath unter ben Indiern allgemeiner zu machen, aus bemfelben Grunde Der Indier hörte mit feinem gleichgultigen Ernft bem Europäer gebuldig zu und am Ende ergab es fich, baß er fich um die gange Sache nicht bekummert hatte \*\*). Auch humboldt bemerkt ben Mangel an Fröhlichkeit, ber auf jener Gleichgultigfeit beruht und fügt hingu, er und Bonpland habe im

<sup>\*)</sup> Bahrend bes Unabhangigkeitekrieges verfertigten z. B. bie Indier in Meriko haufig ihr Schiespulver und ihre Baffen. Die Verfertigung des ersteren hatten fie ungeachtet bes Verbots beim Bergbau erlernt.

<sup>\*\*)</sup> Muhlenpfordt. Band I. 236 ff. Uebrigens erklärt auch biefer Reisfende biefen Charafterzug für allgemein bei Indiern; er finde sich auch bei benen, die nie eine Beschränfung ihrer politischen Freiheit erlitten haben, so daß man ihre Schweigsamkeit nicht für ein Ergebniß ber einheimischen und spanischen Bedrückung halten könne.

ganzen füblichen Amerika biefelbe Bemerkung gemacht. (Bersuch über Reu-Spanien I. Seite 137.)

Was bie nordamerikanischen Indier betrifft, so find bie genannten Charafterzuge allgemein befannt, und in jeber Beschreibung ber Bereinigten Staaten angegeben, worin bie Inbier nach ber eigenen Anschauung geschilbert werben. Die ftolze Gleichgültigfeit und bie Verachtung, womit fie Alles betrachten, was ihnen die Weißen als merkwürdig zeigen, war einem Jeben, ber auch nur in vorübergehende Berührung mit ihnen fam, eben fo auffallend wie ber außere Ernft, ber übrigens neben ber Stanb. haftigfeit im Unglud bie Achtung einer großen Angahl unter ben Burgern ber Bereinigten Staaten ben Inbiern gewonnen hat. Rein Vorfall im gewöhnlichen Leben, fo unangenehm er ihnen auch fein mag, veranlaßt bie geringfte Aeußerung. Um ein Beispiel anzugeben, so berichtet Fremont (Expedition to Oregon & California 1846), bag er am öftlichen Fuß ber Felsengebirge ben Sauptlingen ber bortigen Indier ben 3med feiner Reise anfundigte, paffende Orte für bie Anlegung von Forts im Auftrage ber Unions = Regierung aufzusuchen. So unange= nehm diese Nachricht auch ben Indiern sein mochte, weil ste bie Forts stets als die Vorläufer ausgedehnter Niederlassungen aus Erfahrung fennen, burch welche ihre Berrichaft über ihr Land allmählich verloren geht, außerten fie fein Zeichen ber Ungufriebenheit, sondern blieben eben so ernft und gelaffen wie zuvor.

Trägheit nebst gleichgültiger Sorglosigkeit für die Zukunft ist zwar als allgemeine Eigenschaft oft abgeleugnet worden, und einzelne Ausnahmen sind allerdings in den ehemaligen spanischen Bestungen vom Gegentheil angegeben; im Allgemeinen aber läßt sich dieser Charakterzug nicht in Abrede stellen. Er würde sich schon allein aus dem Umstande folgern lassen, daß der männliche Theil aller Bölker und Stämme die schwerste Bürde der täglichen und gewöhnlichen Arbeit, wo es thunlich ist, dem schwächeren Geschlecht ausbürdet (s. weiter unten). Der Charakterzug ergiebt sich ferner aus der ganzen Geschichte der rothen Rasse, welche zu keiner Zeit der Zwangsarbeit gänzlich entbehrie,

(Versuch

nd die ges ieber Bedie Indier Die stolze etrachten, em Jeben, am, eben er Stand= abl unter gewonnen genehm er ing. Um edition to s der Fel= veck seiner on Forts unange= eil sie die ngen aus ihr Land Unzufrie= vie zuvor. Bufunft worden. igen spa= gemeinen len. Er en, daß schwerfte thunlich n). Der ér rothen

ntbehrie.

eben fo wie aus ben Berichten ber Europäer. Sinfichtlich bes ersteren Umftanbes scheint bie Durchführung größerer Werte burch bie rothe Raffe ohne eine gewiffe Form bes 3manges zur les berwindung der Trägheit unmöglich; und dieselbe hat auch stets stattgefunden, so weit man bies gegenwärtig erkennen kann. Man barf faum baran zweifeln, baß eine burch Sclaverei erzwungene Arbeit bei ben ausgebehnten Bauwerken ftatt fanb, beren Reste eine gewisse Civilisation von Central = Amerika an bis tief in ber Norben ber Bereinigten Staaten bezeugen; (f. weiter unten) Zwangsarbeit unter brudenber Sclaverei fand fich unter ben Azteken bei ber Entbedung und zwar in folcher Weise bei ber größeren Bolfsmaffe, baß eine ahnliche Entwürdigung ber Menschennatur sonft felten ift; Zwangsarbeit in etwas milberer Form fant fich im Reiche ber Incas; von Aufang an konnten die Spanier fie nicht entbehren und mußten fie in verschiedenen Formen gelten laffen, von benen wenigstens eine, diejenige welche die katholische Kirche vermittelst ber Jesuiten ausbilbete, bie milbefte ift, welche nur vorhanden fein fann; gegenwärtig, wo die Zwangsarbeit gesetlich aufgehoben ift, be= nupen die Creolen eine andere gesetliche Form mit Erfolg, um fie beftehen zu laffen — eine Form, welche eben fo schlimm, übrigens auch früher nicht unbekannt, wie ber bestimmte Zwang ift, ba fie auf bem hauptfächlichsten Laster der rothen Rasse beruht und somit für beide Theile bemoralifirend wirken muß, indem fle einerfeits ben Creolen zu einer Art Betrüger macht und anderseits ben Indier sogar noch tiefer entwürdigt, wie es zur Beit ber erften spanischen Berrschaft ber Fall war, wo Staat und Kirche barauf hinwirften, seine Lafter zu unterbruden\*). Auch haben die Mißhandlungen ber Indier bei ber

<sup>\*)</sup> Tschubi (Beru, Reisessigen aus ben Jahren 1838—1842. St. GalIen 1846.) berichtet Theil I. Seite 213: Diesen Branntwein (Rum) und ben
gegohrnen Zuckersaft lieben bie Indier leibenschaftlich, und scheuen Nichts um
sich ben Genuß zu verschaffen. Wenn sie angefangen haben, sich zu berauschen,
so verlangen sie immer mehr und mehr von biesen Getränken, die ihnen im
Interesse der Haciendero's (Gutsbestiger) willig gereicht werben; kehren sie dann
nach wenigen Tagen nüchtern zu ihrer Arbeit zuruck, so zeigt ihnen der Mas
horbomo (Berwalter), um wie viel sich ihre Schuld gehäuft hat, und ber er-

Arbeit \*) noch lange nicht aufgehört, mag auch bas Gefet bie Indier ben Beißen an Rechten gleichgestellt haben \*), eben so wie unter spanischer Herrschaft über die Berletungen der menschlichen Bestimmungen des Colonialgesethuches geslagt wurde. So ist es wenigstens in Peru; ob die Zwangsarbeit auch in Mexiso unter ähnlicher Form dem Gesethe zum Trot allgemein fortbauert, haben wir in Reisebeschreibungen nicht gefunden. Wenn aber Mühlenpfordt von einem besondern Stamme rühmt, daß er sich nicht betrinke, um so nicht unter die Sclaverei der Weißen zu gelangen, so muß senes Versahren nicht ganz ungewöhnlich sein. Wie dem

ftaunte Cholo (Inbier) fieht, bag er feinen Raufch mit mehreren Monaten Arbeit bezahlen muß, benn nur ju oft wird von bem unehrlichen Mayordomo in bas Plantagenbuch bie boppelte Quantitat von bemjenigen eingetragen, mas wirklich getrunken wurde. Die halb befinnungelofen Indier konnen naturlich feine Controlle führen. Go ichlagen fich biefe Ungludlichen in bie Feffeln ber fcwerften Sclaverei. - An einer anderen Stelle berichtet berfelbe Reisenbe, daß die Minenbefiger fich beffelben Runftgriffes bedienen, um fich ber anhals tenden Arbeit ber Indier zu versichern, fo bag bie armen Indier ihr Leben bei ber Arbeit unter ber Erbe und im Raufche auf ber Oberfläche berfelben zubringen. So entwürdigend biefer Buftand auch für beibe Theile ift, fo has ben die Greolen immer bie Entschulbigung, bag ihre Bergwerte unbebaut blei= ben wurden, wenn fie in biefer Weife nicht verführen; bie Tragheit bes Indiers laffe fich burch feine Lockungen überwinden, wenn er einmal fo viel Weld habe, bag er einige Beit leben konne u. f. w. Obgleich Tschubi in biefer Sinficht ben Indiern ein befferes Beugniß giebt, fo glauben wir bemfelben nicht, ba viele andere neue Reisende gerade baffelbe behaupten wie Ulloa u. f. w.

aı

bo

ľö

F

be Bi

m

ru

bei

Fre

W

ihı

un ihr

bai fc

fai Ar

\*) Die Behanblung ber Indier (in ben Plantagen) ift im Allgemeinen sehr thrannisch, benn die Plantagenbestiger als unumschränfte Herrscher kennen kein anderes Interesse, als die wenigen Kräfte, die ihnen zu Gebote stehen, auf die möglichst vortheilhafteste Weise zu benutzen. Die Negersclaven in den Plantagen haben ein weniger mühevolles und gemächlicheres Loos als die freien Indier in den Hantagenhof versammeln, wo ihnen ein Mayordomo das Tagewert vorschreibt, die nöthigen Werfzeuge giebt, und sie dann auf das Feld begleitet; hier sind sie gezwungen den ganzen Tag in der drückendsten hise zu arbeiten und dürsen nur dreimal zum Coca-Rauen und einmal zum Essen auszuhen. Widerschlich mit bem Gepo (in den Bock spannen), in welchen der Fehlende mit dem Halse oder mit den Küßen 12—24 Stunden eingestemmt wird.

Sefet bie , eben so er menschet wurde. t auch in mein fort-Benn aber er sich nicht gelangen, Wie bem

en Monaten Manordomo tragen, mas en natürlich e Feffeln ber be Reifende, ber anhals er ihr Leben he berfelben ift, so ha= bebaut blei= bes Indiers Geld habe, fer Binficht nicht, ba f. w.

Allgemeinen icher kennen bote stehen, wen in ben Is bie freien nenaufgang brooms bas if bas Felb en hiße zu Effen austigung bes n ber Fehsmut wird,

auch sei, so zeigen die Rückschritte in diesem Lande, wo wesnigstens ein gewisser Grad europäischer Civilisation den Indiern durch die früheren Verhältnisse noch mehr wie in Peru eingesimpst worden ist \*), das gänzliche Aufgeben vieler öffentlichen Werke, das Nachlassen des Bergbaues auf manchen Punkten u. s. welches eben sowohl an dem Mangel an Arbeiter wie in andern Ursachen seinen Grund hat, — daß sede Industrie mangelhaft betrieben wird, welche auf die durchaus freie Arbeit der rothen Rasse angewiesen ist. Was Illoa gegen die Mitte des vergangenen Jahrhunderts von den Indiern sagte, gilt in den sedigen spanisch amerikanischen Republiken im Allgemeinen dis auf den heutigen Tag \*\*); selbst Mehrere dersenigen, die von den Indiern eine gute Meinung hegen, gestehen deren Trägsheit zu und berichten, daß sie gegen anhaltende und ausdauernde Arbeit, welche die Kräfte fortwährend in Anspruch nimmt, und

<sup>\*)</sup> Die heutigen anfässigen Indier, benen die Eroberer einen gewissen nies brigen Grad einer Sittigung eingeimpft haben, die der europäische spanischen analog ift, find immer noch die eigentlich wahre Arbeiterklasse Mejico's. Sie bauen das Feld, treiben Biehzucht auf eigenem Boben, sie arbeiten als Tageslöhner auf den Landgütern, in den Städten, sie verforgen die Märkte der Städte und Dörfer mit den Erzeugnissen ihrer Felder, ihrer Gemüse und Kruchtgärten, ihrer gewerblichen Industrie; sie find zum großen Theile die Arsbeiter in den Bergs und Huttenwerken; sie treiben die Gewerbe des Maurers, Bimmermanns, Töpfers, Kalks und Biegelbrenners, des Köhlers, Schindels machers, Holzhauers; sie vermiethen sich als Hausdiener, sie bienen redlich als Soldaten in der Miliz und im stehenden Heere (Mühlenpfordt Bb. I. S. 237).

<sup>\*\*)</sup> Der Umstand, daß man Zwangsarbeiten hat anordnen muffen, ber ruht auf dem angeborenen Widerwillen der Indier gegen jede Art Arbeit. 11ez berließe man dieselben ihrem eigenen Willen, so würden ste allein ihren kleinen Feldbau treiben, wie dies bei benjenigen der Fall ist, welche noch frei sind.— Wegen der Trägheit und der Neigung zu Ausschweifungen (im Trinken), welche ihren eigenthümlichen Charafter bilden, muß man beständig mit ihnen zanken, um sie dahin zu bringen, daß sie diejenigen Arbeiten ausschühren, welche zu ihrem eigenen Bortheil gereichen, z. B. daß sie ihren gemeinschaftlichen Ackers bau bestellen und Beschäftigungen vornehmen, wodurch sie sich Kleidung versschaffen mussen. Die Arbeit, die sie während eines Tages verrichten, kann kaum mit derjenigen zu vergleichen sein, welche ein mittelmäßiger europäischer Arbeiter aus's höchste in der halben Zeit ausschihrt. Noticias Am. Thl. II. Kap. 18.

ohne welche ein eigentlich civilifirter Juftand unmöglich ift, eisnen entschiedenen Widerwillen hegen .

Befanntlich haben Englander und fpater Rorbameritaner bie Arbeit ber Indier nicht in ber Beife wie die Spanier benutt; ohne bem ift ber babei unausbleibliche 3mang gegen bie Gingeborenen ben Inftitutionen guwiber, worauf bie jetigen Bereinigten Staaten ihrem Befen nach beruben. Dafür ift bie urfprungliche Bevolferung vor ber Civilifation berfelben gurudgewichen; fowohl Rriege, wie bie Einfluffe ber lettern, haben fie verbunnt und bis auf menige unbebeutenbe Refte allmählich vertilgt; in ben öftlichen Staaten ift bie urfprungliche Bevölferung befanntlich bem Berfchwinden nahe, und in ben westlichen tritt berfelbe Borgang mit einem noch schnelleren Erfolg ein, wie er in ben urfprunglichen Staaten ftattfanb; fomit bieten Die Bereinigten Staaten auch hierin einen bestimmten Gegenfat gegen bie ehemaligen fvanischen Colonien, worin bie Arbeit berIndier benutt wurde. Gegenwärtig aber ift burch biellusbehnung ber mächtigen Republit über Californien und Reu-Merito. mo bie fvanischen Missionen einem großen Theile ber Indier bereits einen gewiffen Begriff ber europäischen Civilisation eingeimpft

res

fid

DO

<sup>\*)</sup> Wenn fich bei ben Rupferfarbenen eine gewiffe Schen vor harter und anftrengender Arbeit bemertlich macht, fo burfen wir barüber nicht zu hart urtheilen. Allen Bewohnern warmer ganber ift biefe Scheu eigen ; Alle lieben bas dolce farniente, und bie gemifchten Rlaffen Defico's, Die Greolen, Die Altipanier felbit (bei biefen ift es übrigens nach allen Berichten jest am wenigften ber Fall) neigen fich bemfelben eben fo fehr gu, wie die Rupferfarbenen. - (Ge folgen einige Borte, worin biefe Arbeitofchen ben fruberen Bebrudun= gen ber Spanier jugefchrieben wird, eine Behauptung, Die wir nicht fur richtig halten.) Rachher beißt es weiter : Wir haben eben gefeben, wie gering bie Bedürfniffe bes Inbiere in Sinficht auf Rahrung, Rleibung und Wohnung find. Er tennt feine Art Luxue, Richts von allen ben hunbert Dingen welche ber Europäer, fogar ber unterften Stanbe, jum Bebarf ober gur Annehmlichfeit bes Lebens fur unerläßlich halt. Die Befriedigung feiner wenigen Lebensbeburfniffe gemahrt ihm bas herrliche Clima, ber fruchtbare Boben feines Lanbes ichon bei geringer Arbeit. Bas fonnte ihn alfo veranlaffen fich burch größere Anftrengung einen über feinen täglichen Bebarf hinausgehenben Erwerb gu verschaffen, von welchem er bisher feinen Gebrauch ju machen wußte ? Dublenpfordt Theil I. Geite 239 und 40.

erikaner bie nuht; ohne borenen ben taaten ihrem bikerung vor ge, wie bie wenige unven Staaten vinden nahe, a noch schnelen stattfand;

ich ift, eis

urch bieAuss NeusMexiko, Indier bereits n eingeimpft

bestimmten

, worin die

vor harter und r nicht zu hart en ; Alle lieben ie Greolen, bie est am wenig= Rupferfarbenen. eren Bebrückun= nicht für rich= n, wie gering und Wohnung Dingen welche Annehmlichfeit gigen Lebensbe= en feines Lan= ffen fich burch chenden Grwerb nachen wußte ?

baben, auch jenes fpanisch-ameritanische, bem angelfachfischen frembe Element bingugetommen. Die Eroberung ift noch ju neu und jene Gegenden zu entlegen, ale bag man fcon jest genaue Renntniß barüber in Europa haben tonnte, wie bie Burger ber Bereinigten Staaten fich mit ber Inbier : Arbeit gurecht finben, allein an einem gewiffen 3mang, wenn auch in milbefter Beife, fcbeint es nicht zu fehlen. Fremont nehmlich berichtet von einem Capitan Sutter, ber fich noch unter merifanischer Regierung am Sacramento (1838-39) nieberließ, eine bebeutenbe und reiche Nieberlaffung grundete und ein Fort mit 12 ben Ruffen abgefauften Ranonen erbaute, bag er ausschließlich bie Arbeit von Indiern auf feinen Gutern und feinen Fabrifen gebrauche, mobei Zwang zur Ueberwindung ber indischen Trägheit unausbleiblich war. Es erhellt aus ben Worten: "Anfangs hatte er einige Berdrüßlichkeiten mit ben Indiern, allein burch gelegentliche · llebung einer gut angebrachten Autorität \*) ift es ihm gelungen, fie in ein ruhiges und fleißiges Bolf zu verwandeln." Wie dem auch sei, so werden die weisen und menschlichen Gesete ber Bereinigten Staaten jebenfalls die schmähliche Behandlung ber Indier bort verhindern, welche oft genug in ben alten spanischen Colonien ftatt fant, und worüber wir oben eine Beweisstelle auch hinsichtlich bes jegigen Veru's angegeben haben.

Die mit der Trägheit verbundene Sorglosigseit hinsichtlich der Jufunst fällt weniger in den tropischen Gegenden Amerika's durch ihre Folgen in die Augen. Der Indier ist überall genügsiam — vielleicht eine Tugend des Einzelnen, jedenfalls aber eine Eigenschaft, welche die Entwickelung der Gesellschaft hemmt; die Natur schenkt ihm in jenen Ländern seinen Bedarf ohne Aushören, denn der Pflanzenwuchs ist üppig. Wild und Fische sind zahlreich und ein geringer Andau ohne große Mühe geswährt den Bedarf einer Familie. Allein in den ausgedehnten

<sup>\*)</sup> Well timed authority heißt es im Original; bas fann nichts anber res bebeuten als gut angebrachte Strafen, (alfo Bwangsarbeit) wobei fich jener Ansiebler wahrscheinlich mit ben hauptlingen ber indischen Dörfer vorher verftanbigt hatte.

Länbern gemäßigten Climas, wenigstens in ben genauer befannten ber nörblichen Sälfte ift bas Derhältniß ein anberes. Ginerfeits find bie Erzeugniffe bes Bobens nicht fo uppig, andrerfeits verminbert bas Borbringen ber Cultur mit jebem Jahre bie hauptfachlichfte Nahrungsquelle ber bortigen Indier — bie Jagb, und bie Inbier felbst wirken mit einem für fie felbst beflagenswerthen Leichtsinn ebenfalls barauf bin. Bon Aufbewahrung betrachtlicher Borrathe in gunftigen Zeiten ober auch nur vom Transport genus gender Lebensmittel bei gemeinschaftlichen Unternehmungen ber Jagb ober bes Krieges, war bei nordamerifanischen Indiern niemals bie Rebe; fomit auch war Sungerenoth etwas gang Gewöhnliches und nach Allem was man erfuhr, waren bie furchtbaren Folgen berfelben nichts Seltenes, ungeachtet bes gröberen Gefühles, welches bie Bein bes Sungers auf leichtere Beise ertragen ließ \*). Die bäufigen und blutigen Kampfe mit ben Europäern beim Beginn ber Colonien und auch fpater waren. oft burch bie Raubzüge veranlaßt, welche bie vom Sunger gepeinigten indischen Stämme gegen bie Ansiedler an ben Grenzen ausübten, und so wurde es noch gegenwärtig oft ber Kall fein, wenn nicht ber Schreden vor ben Waffen ber Vereinigten Staaten fogar bie Buth bes hungers überwände. Um ein Beispiel jener Sorglofigfeit ber Indier anzugeben, welche gegenwärtig beim Vordringen europäischer Civilisation eben so zu ihrer Vertilgung mitwirft, wie ber unmäßige Genuß bes Branntweins, ihre unaufhörlichen Kriege unter einander u. f. w., berufen wir uns auf Fremonts Angaben über ihren Leichtsinn, womit fie bie Ausrottung bes Bison Americanus betreiben, ober bes Buffels

<sup>\*)</sup> Als Beweis ber Sorglofigkeit ber amerikanischen Ureinwohner mögen Angaben Tanner's bienen, welcher berichtet, baß eine größere Gesellschaft von Indiern zu irgend einer Unternehmung, z. B. zur Aufsuchung von Bibern, niemals eine genügende Anzahl Lebensmittel mitnimmt, so daß regelmäßig Hungersnoth eintritt. Er berichtet ferner, daß er deßhalb zulett niemals mehr sich größeren Jagdgesellschaften angeschlossen habe, wahrscheinlich weil er, von europäischer Abkunft, die Leiden derselben nicht in gleicher Weise wie die Insbier ertragen konnte.

inerseits find s vermindert uptsächlichste und die Inen Leichtsinn htlicher Vor= nsport genü= mungen ber den Indiern etwas ganz waren bie igeachtet bes auf leichtere Rämpfe mit später maren. Junger gepeis ben Grenzen ber Fall sein, inigten Staas ein Beispiel gegenwärtig gu ihrer Ver-Branntweins, berufen wir , womit fie r bes Buffels

er bekannten

nwohner mögen Gefellschaft von 1g von Bibern, baß regelmäßig 1t niemals mehr ch weil er, von 1ife wie die 3n=

(Buffalo) wie bie Norbamerifaner, zoologischen Suftemen entgegen, bied Thier im gewöhnlichen Leben nennen, welches in ungeheuren Beerben, oft an 10,000 bis 20,000 Stud, gegenwartig bie Brairien am öftlichen Abhange ber Felsengebirge burchftreift, welches aber einft bis ju bem atlantischen Ocean reichte und vor nicht langer Zeit sich noch am westlichen Ufer bes Diffisippi in bedeutender Menge vorfand. Dies Thier bietet gegenwärtig beinahe bie einzige Sulfsquelle ber öftlich an ben Felsengebirgen wohnenden Indier (ber Sloux, Crows u. f. w.), benn bie übrige Jagb hat fich zu fehr vermindert, als baß fie von eigentlicher Wichtigkeit für gange Bolfer fein konnte. Die Baute werden an Europäer für Schiefpulver, Baffen, wollene Deden u. f. w. eingetauscht ober jur Berfertigung ber Sutten gebraucht. Das Fleisch bilbet bie hauptfächlichste Rahrung. Dies für die Indier werthvolle Thier, gewissermaßen ihre einzige Bulfequelle, wird auf fo leichtstunige Weise von ihnen getobtet. baß es in nicht furzer Zeit, etwa in 10 Jahren, auf bem inbischen Gebiete öftlich von ben Felsengebirgen ganglich verschwunben fein muß, bevor noch bie Civilifation ber Bereinigten Staaten fich über baffelbe ausgebreitet haben fann. Wenn bie Inbier. mit Feuerwaffen versehen, welche die Thiere wirksamer vernichten, als die ursprüngliche einfache Bewaffnung ber rothen Raffe, auf eine Beerbe treffen, fo beginnt eine zwedlofe Tobtung; fie erlegen weit mehr wie fie für fich brauchen ober wie fie für den Sandel benugen fonnen; die meiften Leichname bleiben Raubthieren überlaffen. \*)

<sup>\*)</sup> Die ungeheure Masse bieser von ben Indiern erlegten Thiere ergiebt sich aus folgenden Angaben Fremont's (Fremont Oregon and California p. 142): Die Bahl der haute, welche die Europäer jährlich von den Indiern erhandeln, beträgt 90,000. Die haute aber, welche die Europäer brauchen konnen, sind nur die von solchen Thieren, welche vom November bis März erlegt werden; ohnedem sind alle haute von Stieren für den handel nuglos. Bon den in der guten Iahredzeit erlegten Thieren kommen, ungeachtet der angegebenen grossen Bahl, nur die häute von einem Drittel in den handel: die meisten Thiere aber werden im Sommer und herbst getödtet, wo der werthvollste Theil des Körpers gänzlich undeauchbar ist. Somit muß die Masse der jährlich gestödteten Thiere eine solche sein, daß das Aussterben derselben, wenigstens in dem jetigen Indiergebiete, unvermeidlich ist.

Bei dem unvermeiblichen Berschwinden des Thieres läßt sich auch der Untergang der Indier voraussehen, denen alsdam kein anderes Hülfsmittel bleibt, als daß sie ihr Land der Regierung der Vereinigten Staaten verkaufen, und hierauf weiter nörblich in Gegenden ziehen, welche sich im Besit ihrer Feinde besinden — ein Fall der sich schon bei vielen andern Stämmen ereignet hat. Sie fühlen dies selbst, da das Thier bei ihnen seltener wird, und da Mangel bei ihnen schon jest demgemäß eintritt. Dennoch ist es für sie unmöglich sich zu einem Verständniß hinsichtlich der Regelung der Jagd und somit zur Erhaltung des Thieres zu entschließen. — In ähnlicher Sorglosigseit verhandelt der peruanische Indier, welcher unter den Verhältnissen eines civilisieren Zustandes lebt, seine Freiheit um Branntwein; indem er eben so wie der nordamerikanische Indier für den Augenblick lebt, giebt er seine Zukunst preis (s. weiter oben).

Nur burch heftige Gemutheregung wird ber geschilberte Gleichmuth ber rothen Raffe unterbrochen, und am Entschiebensten wirft hierin Saß und Rachsucht — ein Charafteraug, welcher vom Cap Sorn bis au ben außersten Grenzen ber rothen Raffe im Norben eben fo allgemein ift, wie bie oben geschilberten. Der haß ift erblich, und wird von einer Genes ration ber anbern überliefert; bei einer fich barbietenben Geles genheit bricht er ploblich mit heftigster Leibenschaftlichkeit aus, er verschwindet allein mit dem Untergange der einen ober andern Partei; somit ift auch Berftorung ber einzige 3wed bes Krieges. Die Stärke biefer Leibenschaft ift bem civilifirten Europäer unbegreiflich, beffen Leibenschaften und beffen Thatigkeit von ben verschiedensten Seiten ber in Anspruch genommen werben, und beffen Gebanken und Empfindungen fich beshalb nicht auf einen einzigen Bunft concentriren fonnen. Gben biefer nachhaltige Sag, welcher niemals vertilgt wirb, fondern ber bei jeber gunftigen Belegenheit jum Ausbruch fommt, scheint einer ber Brunde, weßhalb bie Raffe felbft vor ben Europäern in manchen Wegenben verschwinden mußte, und vielleicht auch ganglich bereinft verschwinden wird. Der Saß ber rothen Raffe gegen bie weiße ift unvertilglich; bies gilt sowohl gegenwärtig von ben Bereich auch der

n anderes

Bereinigten

den ziehen,

ch schon bei

oft, ba bas

inen schon

röglich sich

und somit

ähnlicher

lcher unter

Freiheit um

sche Indier

eiter oben).

geschilderte

am Ent=

Charafter=

en Grenzen

ie die oben

iner Genes nden Geles

ichfeit aus, der andern

es Krieges.

ropäer un=

it von ben

rden, und

auf einen

altige Haß,

günstigen

r Grunde,

en Gegens

ch bereinst

die weiße

ben Bereis

nigten Staaten, wie von ben fpanischen-amerikanischen Republiken; nur bie Furcht und bas Bewußtsein ber Schwäche halt fie in den ersteren von der Gewaltthätigkeit zurud; bietet sich Gelegenheit, fo laffen die Indier ihrer Rachfucht freien Lauf. Bergebens hat die Regierung ber Bereinigten Staaten burch Bertrage, Geschenke u. bergl. ihren Burgern ben freien Durchgang burch die Gebiete ber Sioux u. f. w. öftlich von ben Felsengebirgen zu sichern gesucht; nach Fremont werden alle Jäger und andere Reisende, wenn ste nicht in gehöriger Bahl beifammen sind, von ben Indiern ermorbet, sogar von jolchen, mit benen ste in einer Art Gaftfreundschaft standen; niemals zieht eine Gesellschaft Reisender durch bas sogenannte indische Gebiet, ohne baß die Stämme fich wenigstens berathen, ob ein leberfall zur Beraubung und Töbtung ber Beißen nicht am Orte fei \*). Dreis hundert Jahre find seit der Eroberung Peru's verflossen; nach Tichudi ist der Haß der Eingebornen gegen die Weißen noch immer jo lebhaft, wie gur Beit ber Eroberung, und bie Soffnung bei ersteren allgemein, daß sie an den Abkömmlingen ber Spanier fich rachen, und die Herrschaft bes Landes wieder erlangen werben \*\*); baffelbe gilt von Mejico. Ein Deutscher, \*) Fremont Oregon and California.

2 \*

<sup>\*\*)</sup> Tschubi Theil II. Seite 348. Ihre Lage (bie ber Indier) verbesserte sich im Ganzen genommen nur unbedeutend (nach dem Unabhängigseitskriege). Darf man sich wundern, daß der Grundzug in ihrem Charafter ein unausslöschlicher Haß gegen Alle ift, die nicht ihres Stammes sind? Diese Gefühle zeigen sich besonders bei Eingeborenen, die nicht durch niedrige Geldinteressen oder Berührung mit Ereolen verdorben sind. Sie fühlen ihre ganze Kraft und geben sich noch immer der Hossinung hin, die längst verlorene Herrschaft und Rechte für sich wieder zu gewinnen. — Die willkurliche Regierung und Handlungen der Ereolen, die den Indianer noch immer eher als Thier, wie als Menschen betrachten, spannen die Saite die sie springen wird. Noch einsmal werden sich die Indier ermannen und einen Berstörungskrieg (gegen alle Weiße) wie unter Tupac Amaru (1780) beginnen, aber dann mit mehr Ersolg; nach surchtbarem Kamps werden sie ihr Baterland wieder erobern (?) . . . . . Der erste Ausbruch wäre gewiß schon so furchtbar, daß an ein Zusammentreten der Europäer und Ereolen nicht zu benken wäre (?) . . . . . . . . .

ber sich mehre Jahre in biesem Lande aushielt, gab bem Bersfasser eine ähnliche Bersicherung hinsichtlich der Indier, wie sie Tichubi über Peru mittheilt; dieselbe ist durch Mühlenpfordt \*) und durch eine fürzliche Berschwörung der Indier in Ducatan zur Ermordung der Weißen bestätigt worden.

Natürlich schwebten bie Spanier, welche ben Indiern in ben von ihnen gegründeten Colonien eine bestimmte gesellschaftsliche Stellung angewiesen hatten und beren Arbeit benutten, in immerwährender Gesahr vor Aufständen, welche durch die Heftigseit des Ausbruchs und dann durch das erdarmungslose Büsthen gegen die Weißen, an den einzelnen Orten für den Augenblick immer furchtbar waren, obgleich sie zulett durch das Nebergewicht der Spanier mit Ausnahme weniger Fälle unterdrückt wurden. Die Gesahr wurde um so größer, da eine merkwürdige Verschwiegenheit in der vorhergehenden Verabredung, dem allgemeinen Gleichmuth und der Schweigsamkeit des Charakters gemäß, für den ersten Augenblick eine ausserordentliche Masse Menschen auf einem Punkt

Sonn= und Feiertagen in ben großen Dörfern ber Sierra (ber öftlichen Hochgesbirge) bie Tausenbe ber herbeiströmenben Indianer beobachtet und sieht, mit welchem Selbstgefühl und Entschiedenheit sie austreten, und wenn er bann noch Zeuge von ber Berehrung ift, die sie den Abkömmlingen ber Incas zollen, und weiß, daß sie neben ber ihnen aufgedrungenen Regierung, noch eine eigene nach bem Styl ihrer Borfahren haben, bekömmt einen anderen Begriff von ihnen (wie man in Lima u. s. w. hegt) . . . . . Wenn er bemerkt, mit welchem Mißtrauen sie gegen die Weißen und Mestizen handeln und die Verwünschungen hört, die sie, von Branntwein aufgeregt, gegen sie ausstoßen, so sieht er mit bangem Blick dem funchtbaren Ausbruch des schlecht verhehlten Hasse und einem trausrigen Loose ber nicht indianischen Bevölkerung (?) entgegen.

<sup>\*)</sup> Sie (bie Indier von Mejico) wigen recht gut, daß ste ehemals die alleinigen Gerren des Landes waren, und daß jene Creolen, welche es lieben, sich Amerikaner zu nennen, nur die Sohne und Erben ihrer Unterdrücker sind. Ich selbst habe häusig die Indier, wenn geistige Getränke ihre gewöhnliche Burückhaltung überwunden, ihre Junge gelost hatten, sich dahin äußern hören, daß ja eigentlich sie die Gerren des Landes, alle Uebrige nur Eindringlinge seien, und daß wenn die Creolen die Spanier verjagen dürften, ihnen selbst noch weit eher das Recht zustehe, die Creolen zu verjagen. — Mühlenpfordt Theil I. Seite 237. — Dahin kann es natürlich bei dem jezigen Berhälts nisse Mejico's zu den Bereinigten Staaten nicht kommen.

b bem Bers ier, wie ste lenpfordt \*) in Ducatan

Indiern in gesellschaftsenusten, in ich die Hefsagslose Wüsen Augenblick lebergewicht wurden. Die ichwiegenheit Gleichmuthr ben ersten einem Punkt

ftlichen Hochges
ht, mit welchem
nn noch Zeuge
len, und weiß,
gene nach bem
on ihnen (wie
bem Wißtrauen
ngen hört, die
er mit bangem
th einem traus

ehemals bie elde es lieben, terbrucker find. re gewöhnliche außern hören, Einbringlinge, ihnen felbst Mühlenpforbt igen Berhälts

vereinigen tonnte, welche in Europa unter folden Fällen unmöglich fein mußte; fo follen wenigstens 5000 Menfchen in die Berfchworung bes Razifen Condorcanqui 1780 eingeweiht gewesen sein, ohne daß die Regierung das Geringste bavon wußte. Dergleichen Aufstände waren auch von jeher mahrend ber gangen spanischen Herrichaft in Amerika nichts Ungewöhnliches vom Beginn ber Eroberung an, zuerst in Santi, dann in Cuba, Mejico, Peru u. f. w. und zwar häufig von großer Ausbehnung und mit furchtbarer Wirfung. So wurde in Quito, balb nach ber Thronbesteigung Philipps III., die Stadt Logrono, und Sevilla bel oro mit einer beträchtlichen weißen und gemischten Bevolferung in ber Art zerstört, daß man zu Moas Zeiten nicht mehr die Orte wo dieselben standen und die Goldminen, welche zu beren Gründung Beranlaffung gegeben hatten fannte (f. 6. Kapitel). Auch maren bie Spanier fehr wohl fich diefer fteten Befahr bewußt und hüteten sich bavor burch Mittel, bie allerbings als tyrannisch gelten muffen. Naturlich war biefelbe für bie Englander nicht vorhanden, da biese die Indier gewissermaßen vor sich heririeben und alsbann eine compacte Gesellschaft bilbeten, die fich ber Sauptsache nach nur an den Grenzen vor dem haß der Indier zu schüten hatte.

Eben fo bleibend wie ber haß ber Indier gegen Beiße ift berjenige, welchen bie indischen Bolfer gegen einander Erblich und unversöhnlich war ber haß ber Azteken und Tlasfaltefen, ber Algonfinen und Frofesen u. f. w.; eben so bleibend ift gegenwärtig ber haß zwischen ben Inbiern östlich und westlich vom Felsengebirge u. s. w. Die indische Feinbschaft endet nur mit der gänzlichen Schwächung beiber ober mit dem Untergange eines Theils; nur ein bedeutenderes Beis spiel ift bekannt, wo die verschiedensten und einander feindlichen indischen Stämme sich unter einem Saupte gegen die Vereinigten Staaten verbanden, allein hierbei war auch frember Einfluß (Englands) hauptfächlich burch Geschenke u. bergl. abgesehen von dem allgemeinen Saffe gegen die Weißen der Vereinigten Im Allgemeinen läßt fich gegenseitige Staaten mitwirfenb. Ausgleichung, die nothwendige Bedingung einer felbftandigen

und fortschreitenben Civilisation, als unmöglich bei ber rothen Raffe annehmen.

Als Kolge biefer Rachsucht ift bie graufame Behandlung ber Rrieas : Befangenen allgemein, wenn auch nicht bie Weise, wie biefelbe ausgeführt wird. Die nordamerifanischen Indier machen fich aus ber Kolterung ber gefangenen Keinbe bekanntlich gewiffermaßen ein Keft, woran ber gange Stamm, fowohl Manner wie Weiber und Rinder, Theil nimmt, und wobei ber Scharfs finn in Erfindung neuer Foltern erschöpft wird. \*). Wird auch biefe Form nicht vom füblichen Amerika berichtet, fo zeigt fich bennoch bei Bielen ber bortigen Bolfer biefelbe lebung bes Scharfe finnes im Erbenfen von Qualen. Go erzählt z. B. Alonzo be Ercilla von ben Araufern, einem Bolfe welches bei feiner Unabbangigfeit bis jest feine alten Sitten bewahrt hat, fie hatten ihren Rriegogefangenen (Spaniern und unterworfenen Indiern) bie Augen ausgeriffen, und alsbann fie gezwungen über Felfen mit Abgrunden bingulaufen. \*\*) Berben bie Gefangenen nicht in biefer Beife gefoltert ober nach bem ziemlich verbreiteten Brauche gegeffen, fo werden wenigstens bie Manner niedergemacht und nur die Frauen

<sup>\*)</sup> Robertson I. Buch IV. schilbert auf folgende Weise biesen widrigen Auftritt nach Charlevoix histoire de la nouvelle France III. 243: die Gesangenen werden nacht an einen Pfahl gebunden, und zwar auf solche Weise, daß man um denselben herum lausen kann. Alle Anwesende, Männer, Weisber und Kinder fallen wie Furien über sie her. Sie qualen sie auf jede Art, welche nur die ditterste Rachsucht erstunen kann. Einige brennen ihre Glieder mit gluhenden Eisen, Einige zeiseischen ihre Leiber mit Messen; Andere zieshen ihnen das Fleisch von den Knochen ab, Arvere reißen die Nägel mit der Wurzel aus, Andere zerreißen und dresen die Schnen. — Nichts hemmt ihre Wuth, als die Besorgniß, die Dauer ihrer Nache durch die Beschleunigung des Todes ihrer Opfer abzulürzen; so sinnreich grausam wissen sie zu peinigen, daß sie durch absichtliches Bermeiden einer tödtlichen Berwundung diese Scene oft Tag lang hinter einander fortseten. Ungeachtet aller Leiden singen die Opfer ihren Todtengesang mit standhafter Stimme, rühmen sich ihrer Thaten, spotten ihrer Beiniger, drohen ihnen, reizen ihre Wuth u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Araucana VI. 39. Uebrigens verschonen bie Araufer gegenwartig bie gefangenen Creolen, wenigstens, wenn fie ein Lösegelb von benfelben erwarten konnen.

i ber rothen

jandlung ber Weise, wie ndier machen lich gewiffer= Männer wie ber Scharfs Wird auch so zeigt fich bes Scharfs . Alongo be i feiner Unhätten ihren ern) die Aus lsen mit Ab= n diefer Wei= gegeffen, so die Frauen

riefen wibrigen 243: bie Ge=
folche Weife, Nänner, Weisauf jede Art, nihre Glieber 1; Andere ziesie Nägel mit Nichts hemmt Befchleunigung fe zu veinigen, g biefe Scene pen fingen bie ihrer Thaten,

genwärtig bie Iben erwarten und höchstens Kinder am Leben gelassen und von dem Sieger fortgeführt. Ulloa bemerkt: Wenn man auch dergleichen Unmensch-lichkeiten für nichts Außerordentliches halte, so sei es doch jebenfalls auffallend, daß die Indier ungeachtet aller Entsernungen in der Art, wie sie ihre Grausamkeiten aussühren, keine besondere Verschiedenheit zeigen. (Noticias Am. II. 18.)

Weit verbreitet war bei ben Indiern Amerika's ber Brauch Menschen zu opfern und zu effen. Er fand fich nicht allein bei burchaus roben Bolfern, fondern auch bei ber Halbeivill, fation, welche für bie rothe Raffe als felbständig gelten fann. Spuren von Menschenopfern fanden fich bei ben Peruanern; in bem inbischen Staate von Cunbinamarca bilbete ein Menschenopfer einen Theil bes religiösen Ritus; in Mexito waren Menschenopfer zahlreich mit bem Verzehren ber Leichname verbunden, und gewißermaßen mit ber gangen Einrichtung bes Staates und ber Gesellschaft verwoben. Auch herrscht kein Zweifel, baß ber Brauch in derjenigen Civilifation allgemein herrschte, welche zur Zeit der Endeckung im Norden schon verschwunden war (siehe weiter unten). Bei einzelnen Bolferschaften Nordamerifa's war er zur Zeit ber Anfunft ber Europäer und noch später vorhanden (Charlevoix hist. de la nouvelle France I. 259 und andere Bei Anderen, welche diese scheußliche Nahrung abgeschafft hatten, gaben gewiffe Ausbrude ber bei ben nordameritanischen Indiern gewöhnlichen Bilbersprache ben Beweis, baß bie Sitte auch bei ihnen sich vorgefunden hatte. \*) In Sudamerika fanden einige ber ersten Reisenden (de Bry, Lery) bie Sitte bei Völkern Brasiliens u. f. w. Die Spanier haben burch ben Scheiterhaufen and burch bas Schwert in den Ländern wo fie herrschten, diesen Brauch zu vertilgen gesucht; bennoch finden sich immer noch Spuren, daß berfelbe nicht ganglich ausgerottet ift, und es ist die Frage, ob die indischen Bolfer nicht zu bemselben zurudfehren murben, wenn fie Gelegenheit hatten, ihre alten Ge-

<sup>\*)</sup> Die Irofesen pflegten ihren Entschluß gegen ein anderes Bolf Krieg zu führen, mit bem Ausbruck zu äußern: Lagt uns dies Bolf effen. (Rach G'arlevoir.)

wohnheiten ungeftraft wieber anzunehmen \*). Diefer Brauch mag awar jum Theil in Mangel an Rahrung feinen Grund gehabt haben, andererseits aber beruhete er ohne Zweifel auch auf bem unvertilgbaren Saffe, benn, fo viel man weiß, waren es vorjugeweise Feinde ober wenigstene Unterworfene, bie auf jene Beife gegeffen wurben. Go ergablt Bernal Diaz del Castillo (Historia verdadera de la connquista de la nueva España) bie Mes jifaner hatten mahrend ber Belagerung ber Sauptftabt, ungeachtet ber grauenhaften Sungerenoth, niemals ben Leichnam von irgenb Bemand ihres eigenen Bolfes, fonbern nur biejenigen ber Spanier ober ber indischen Bunbesgenoffen ber Lettern gegeffen. Gben baffelbe ergiebt fich aus ben oben ermähnten Berichten ber meiften Reis fenben in Brafilien. Hebrigens wurden bie jum Schlachten beftimms ten Gefangenen bis zur Töbtung von ben Mejikanern und Brafiliern gut behandelt, ober biejenige Qual murbe ihnen wenigstens erspart, worin fich bie Rachsucht ber Indier außerte, welche ihren Saß

g

11

gl

ei

ve

fe

3

fir

fdh

bee

Tr

fd

Ur

for

bie

be

bi

za

40

8

fe

<sup>\*)</sup> Balbect (Voyage pittoresque et archéologique dans le Yucatan 1838) vernahm ju Meriba aus glaubwurdiger Quelle, ein Indier ber Gegend habe gegen Ende bes vergangenen Jahrhunderts feine Frau gefchlachtet und verzehrt. Die Nachbaren bes Indiers, welche Berbacht bei bem Berschwinden ber Frau begten, gingen bemfelben nach und fanden ihn an einem Ofen, wie er an einem Menschenarme nagte. Man verhaftete ibn, und fand im Ofen noch Theile eines weiblichen Korpers. Der Indier gestand fogleich fein Ber-Derfelbe Reifende ergablt folgende erbauliche Beschichte, und fügt hingu, er überlaffe einem philosophischen Beifte ben Commentar zu berfelben : "Beil ich wußte, daß die Lacondons und Cholos die Gewohnheit haben, eine fehr große Affenart zu braten, fo fragte ich einft einen Indier nach ber Urfache diefer Liebhaberei. Die Antwort die ich erhielt, schien mir wegen ihrer Seltfamkeit bes Aufbewahrens werth ; ich führe fie baher wortlich an: ""Unfere Borfahren tobteten und fragen ihre Feinde, feitbem aber bie Spanier gefommen und bie Starferen geworben find, burften wir nicht mehr biefer Sitte unferer Bater frei folgen, weil fie mit uns Rrieg führten, uns umbrachten, unfere Gotter vernichteten und une nicht einmal erlaubten, ju effen mas uns gehörte, nehmlich unfere Kinber. Da griffen unfere Borfahren bie kleinen Baldmenschen an, beren Fleisch eben fo gut ift. Und weil man fie nicht verfolgte, ale fie biefe Thiere gegeffen hatten, fo find wir ihrem Gebrauch gefolgt, und biefes Dahl ift eine große Lederei für und.""

burch bie Folterung ber Gefangenen befriedigten — vielleicht nur mit ber eigennütigen Rudficht, womit Schlachtwieh geschont wirb.

Eine fünftliche Beranlaffung gur Unterbrechung bes Gleichs muthes ber rothen Raffe ift die Trunfenheit; und die Art wie fie berfelben fich überläßt, um fich in eine Stimmung ju verfeben, welche ber gewöhnlichen burchaus entgegengefest ift, grengt an bie rein thierische Ratur, welche fich bei bem Europäer nur in ber außersten Berfunfenheit bes woralischen Charafters und bei ber Abwesenheit aller Selbstachtung außert. Bom Cap Sorn bis jum außersten Rorben find alle Indier fich hierin gleich; fein Indier fann ber Bersuchung wiberftehen, so balb er einmal die Aufregung durch geistige Getränke erfahren hat. Was von dem einen Bolke gilt, gilt für Alle und für alle Zeiten, feitbem man in Europa mit ber rothen Raffe befannt ift. Rein Indier fennt ein Maaß im Genuß geistiger Getrante; ruht er von seinem Rausche aus, so beginnt er auf's Reue, bis er befinnungslos ift, fo lange ihm nämlich bie Mittel, biefe Leibenschaft zu befriedigen, nicht fehlen \*). Um Branntwein ift bem

rauch mag
ind gehabt
th auf dem
en es vors
jene Weise
tillo (Hisa) die Mes
ungeachtet
von irgend
er Spanier
Eben das
neisten Reisen bestimms
Brasiliern
ns erspart,

hren Haß

le Yucatan : ber Gegenb hlachtet unb Berschwinden Dfen, wie nb im Ofen h fein Bers und fügt t berfelben : haben, eine ach ber Urs vegen ihrer an: ""Un= spanier ges biefer Sitte imbrachten, was uns die fleinen nicht ver=

ich gefolgt,

<sup>\*)</sup> Ulloa II. 17. "In ben Sochlanden von Beru findet man fie haufig bes Morgens tobt auf ben Straßen liegen, wenn fie burch die Folgen ber Trunkenheit ben Gebrauch ihrer Sinne verloren, und auf ber Strafe einge= fchlafen ober burch heftige Ralte erfroren finb. Gie werben weber burch biefe Unfälle noch burch Ermahnungen bewogen fich mäßig zu halten . . . In Peru berauschen fich die Weiber mit ben Mannern, die Mutter nothigen ihre Rinber von ber Bruft an jum Trinken . . . Sie konnen kein Maag halten , bis fie besinnungelos nieberfallen; nachher fehren fie, von ber Leibenschaft hingeriffen, fogleich zum Trinken wieber gurud. hierin find die Indier aller gander eben fo wie in andern Gewohnheiten achte und mahre Bruber. In Guancalavica und Potoft und überhaupt bei andern großen Bergwerfen bemerkt man bie Bewalt biefer Ausschweifung weit mehr, wie an andern Orten. Den Arbeitern die keine Mitayos find (b. h. folde die keine Zwangsarbeit leiften) gahlt man bes Sonntage ben gangen Mochenlohn, und ben Mitapos bie Salfte aus, ba biefen bie übrige Salfte erft am Enbe ber Dienstzeit bezahlt wird. Diefe Auszahlung beträgt zu Guancalavica 60,000 Pefos; am Abend werben hiervon 4000 fogleich für Branntwein ausgegeben! In ber Woche haben fie meift fein Gelb mehr für ihre Ausgaben u. f. w." Rachher heißt es, bes Sonntags feien alle Straffen von befinnungelofen Betrunkenen gefüllt.

Indier Alles feil, was er besitt; er verhandelt barum all fein Eigenthum eben so wie Frau und Kinder, wenn ihm bies moglich ift \*). Der Indier ber Bereinigten Staaten tennt fehr wohl biese Leibenschaft und eben sowohl beren verberbliche Folgen für ibn felbit, und butet fich vielleicht vor bem Genuß bes Branntweins; sobald berfelbe einmal gefostet ift, wird er meift jum unverbefferlichen Saufer. So wie ber nordamerikanische Indier für Branntwein Alles hergiebt, was er befitt, verhandelt ber peruanische gegenwärtig feine Freiheit an ben Creolen. Gben fo wie ber Veruaner in ber Dienstbarfeit bes Weißen, befitt ber unabhängige Araufer eine unerfattliche Begier nach Branntwein, \*\*) und bei letterem scheint berfelbe ein Mittel, woburch es ben Creolen möglich ift, bas unmenschliche Verfahren gegen Gefangene au milbern, indem Wein und Branntwein als Lofegelb fur biefelben bient. Den Europäern ift wenigstens nicht ber Borwurf ju machen, baß fie zuerft ben Indiern Gelegenheit zu biefem Lafter bargeboten haben; bie Bereitung gegohrener unt überhaupt berauschender Getränke war allgemein; die ersten Entbeder fanden ein folches aus Mais bereitetes im Gebrauche bei ben Indiern bes zuerft entbedten Festlandes; Oviedo (Historia natural de las Indias p. 17) beschreibt bessen Bereitung, und ein Bericht bei Gomara, ber etwa 20 Jahr nach ber Entbedung verfaßt wurde, spricht von bem unmäßigen Genuß verschiebener Berauschungsmittel \*\*\*). Ein Gefährte bes Cortez, ber foge-

th

fo

b

fi

T

be

B

23

u

ei

u

be

<sup>\*)</sup> Fremont Or. & Cal. p. 42 . . . . Unter ben gegenwärtigen Berhaltnif= fen , wo ber Indier für ein Faß Branntwein Ples verkauft was er besitt feine Saute, feine Butte, feine Pferbe und sogar Frau und Kinder u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> In der Voyage autour du monde par Lesson, welche in den Jahren 1822 und 23 von der Corvette la Coquille ausgeführt wurde, heißt es von den Araukern in Chili: Gewohnt in ihren Dörfern ein gahrendes Gestrank, Namens Chichi, welches aus Baumfrüchten bereitet wird, zu genießen, haben sie eine ungezügelte Gier nach Wein, und befonders auch nach Branntwein, den sie sich aus Concepcion verschaffen, und der oft für sie eine Beranlassung blutiger handel wird.

<sup>\*\*\*)</sup> Gomara historia de las Indias p. 200 (nach Barcia's Abbruck). Die Indier find große Trunkenbolbe; fie bereiten berauschenbe Getranke aus ver-

darum all fein ihm bies möge nnt sehr wohl che Folgen für B bes Brannts er meift jum fanische Indier verhandelt der reolen. Eben gen, besitzt der Branntwein, \*\*) oburch es ben gen Gefangene segeld für die= t ber Vorwurf heit zu diesem ner und über= ersten Entdecker rauche bei ben (Historia natung, und ein er Entbeckung ß verschiedener tez, ber soge=

rtigen Berhältnif= was er besitt — Kinder u. s. w. elche in den Jah= wurde, heißt es n gährendes Ge= ird, zu genießen, ich nach Brannt= für sie eine Ber=

's Abbruck). Die etranke aus ver= nannte anonyme Capitain (Capitan anonymo) außert fich über bas unmäßige Saufen ber Aztefen, bie ihr hauptfachlichftes Getrant bamals fo wie jest bie Indier Mexitos aus bem Saft bes Maguey, (Agave Americana) Pulque genannt, bereiteten \*). Eben fo bereiteten bie alten Peruaner beraufchende Getranke und ihre Gesetzgebung wirfte biesem Berfahren eben so erfolglos ents gegen, wie später bie spanische Regierung und bie katholische Rirche und so wie jest bie Unionsregierung Nordamerifa's, beren menschliches Geset, welches ben Branntweinhandel mit Inbiern verbietet, jum tobten Buchstaben wird, ba beffen Beobachs tung wenigstens an ben Grenzen nicht erzwungen werben fann. Raum gelang es ben Jesuiten bie Indier in ihren Missionen baburch vor bem Laster zu schützen, daß sie ben Branntwein bavon fern hielten. Diefer unglückliche Charakterzug wurde schon allein genügen, um jebe höhere Entwickelung ber Raffe ju hemmen, wenn sonstige Bebingungen bafür vorhanden waren, eben so wie er die Vermehrung ber Indier verhindert, oder vielmehr die Bahl ber Stämme und Völfer lichtet. Letteres hat fich als besonders in die Augen fallend bei dem raschen Vorbringen ber europäischen Civilisation in ben Bereinigten Staaten ergeben. Der Genuß bes Branntweins war bort eine ber Hauptursachen, welche auf die schnelle Berminderung ber Indier hinwirkten.

schiedenen Krautern, Burgeln und Kornern; auch berauschen fie fich mit versichiebenen Pflanzenfaften, bie ihnen bie Befinnung benehmen.

\*) Das Getränk (Bulque) nehmen bie Einwohner in einem folden Uesbermaß zu fich, bag fie zulett im Raufch bewußtlos nieberfallen, und es gilt für eine Ehre, wenn einer recht viel bavon trinken kann.

Wie die jetigen mejikanischen Indier, eben so wie ihre Borfahren bem Trinken ergeben sind, erhellt aus bem Umstände, daß Humboldt den Berbrauch bes Bulque für die Hauptstadt (bamals mit 160,000 Einw.) auf 114,000,000 Bouteillen (jede zu 48 Rubikzoll) angiebt. Wie ungeheuer wird das Berhältniß gegenwärtig sein! Mühlenpfordt berichtet etwas ähnliches wie Ulloa. hat ein Indier seine Producte in der Stadt verkauft, so geht er in eine Schenke, um sich einen argen Rausch zu trinken. In den Straßenecken und an den Landstraßen sieht man fast immer Betrunkene von ihren Weibern bewacht, liegen.

Sinfictlich ber weiteren Buge bes inbifden Charafters ift eine gewiffe Arglift und Unguverläffigfeit unleugbar und auch theilweise von benjenigen zugeftanden, obgleich entschuldigt morben, welche fonft einen gunftigeren Einbrud von bem inbifchen Charafter erlangt haben. Im vergangenen Jahrhundert herrichte nach Rouffeau bie Meinung, bag ber Mensch im sogenannten Naturgustande, b. h. fern von aller Civilifation und in ursprunglicher Robbeit eine Art Tugendmufter fei, ober wenigstens ber Lafter und ber ichlechten Charafterzuge entbehre, welche ber Menschennatur eine Stellung weit unter bem Standpuntte ertheilen, worauf bie Vernunft und bie Religion hinweisen. Diese Meinung ift aber burch alle Erfahrung als eben fo unrichtig erwiesen worden, wie bie bamals ebenfalls allgemeine Unnahme, baß alle Menschenraffen fur Rultur auf gleiche Beise befähigt feien, und bag ihr hoher ober niebriger Standpunft nur von ber ihnen erwiesenen Behandlung abhänge. Im Gegentheil wirft bie Civilifation barauf bin, die schlechten Seiten ber Menschennatur in ben hintergrund zu brangen, mogen auch Lafter mit ihr verbunden fein, die ber Uncivilifirte nicht fennt. Dies gilt besonders von Arglift und Unguverläffigfeit; mag biefelbe noch fo häufig vortommen, fo ift fie boch niemals in civilifirten Befellschaften bie allgemeine Norm bes Berfahrens und wird menigstens außerlich gebrandmarft. Rur bei uncivilifirten Bolfern gilt fle nicht allein als bie Regel, sonbern auch als ehrenvoll, als Beweis von Rlugheit, und ift fomit auch weit allgemeiner wie bei civilifirten. Deghalb auch ift biefe Eigenschaft bem amerifanischen Indier nicht vorzugsweise eigen, sondern gehört im AUgemeinen allen Raffen und Menschen an, bie auf ahnlicher Stufe Sie fällt allein um so mehr in bie Augen, weil bie gange Raffe, allgemein genommen, fich auf biefer Stufe befinbet und eigentlich niemals über bieselbe hinauskam, benn ber Indier in Beru und Mejico ift wenigstens nicht fehr weit von ber Robbeit ber unabhängigen Stämme entfernt und die alte Salbcivilifation fann man unmöglich auch nur für eine Unnäherung an bie höhere Ausbilbung ber Gesellschaft und bes Staates halten.

f

u

u

2

b

8 fe

21

ei1 fir

ve

31

er

lei

re

schuldigt wors bem inbischen ndert herrschte i fogenannten in urivrunge enigstens ber , welche ber andvunfte erweisen. Diese so unrichtig ine Annahme, Beise befähigt unft nur von gentheil wirft er Menschens ich Laster mit t. Dies gilt dieselbe noch ivilifirten Ges nd wird wes irten Bölfern le ehrenvoll, gemeiner wie bem ameri= ehört im AUnlicher Stufe en, weil bie Stufe befini, benn ber veit von der e alte Halb= näherung an ates halten.

Tharafters ift ar und

Die is guverläffigfeit bes Indiers im gewöhnlichen Berfehre außert fich gwar nicht in bem ichlauen Betruge, ben man in civillifirten Staaten finbet, benn bagu fehlt ihm ber Berftanb ; andrerseits aber tann man fich niemals hinfichtlich einer Berpflichtung, bie er eingegangen ift, auf ihn verlaffen. Db es aleich gablreiche Ausnahmen in biefer Sinficht giebt, fo ift boch bie Unguverläffigfeit im Allgemeinen von folder Art, bag ein Banbel mit ben Indiern nach ber Beife bes europäischen, b. h. ein auf Credit begrunbeter, unmöglich ift. Die Gefellschaften, welche im Norben Amerita's mit ben Inbiern Sanbel treiben, muffen wenigstens ihr allgemeines Berfahren hiernach einrichten. Ohnebem muffen die einzelnen Forts berfelben ftets auf ihrer Hut sein, benn ber Indier gieht es immer vor, fich durch Raub statt durch Handel in den Besit derjenigen für ihn werthvollen Guter zu verjeßen, welche ihm von ben Weißen verkauft wer-Somit ift auch ber indische Handel sehr gefahrvoll, und sowohl eine Menge einzeln reisender Klaufleute find beraubt und getöbtet, wie Forts noch in neuester Zeit überrumpelt und geplundert worden, wobei es an ben gewohnten Graufams keiten niemals fehlte \*). Haben auch bie Spanier über Unguverläffigfeit ber Indier vielleicht übertrieben, fo liegt boch im Allgemeinen eine große Wahrheit jum Grunde. Nordamerifaner ber Gegenwart, die auf gang anderem Boben stehen und in gang anderen Berührungen beobachten, tommen gulest gu benfelben Schluffen, wie die Spanier, welche guerft ben Boben Amerifa's betraten \*\*). Beachtet man biejenigen fpanisch ameris

<sup>\*)</sup> Fremont pag. 306.

Dominitaner bem Rath von Indien etwa 20 Jahre nach ber ersten Groberung einreichte und worin es heißt: die Indier haben keinen Sinn für Recht, sie sind allein wahrhaftig, wenn es ihr Bortheil erheischt... sehr undankbar ... verrätherisch, graufam und rachfüchtig, zum Lügen und Ränken geneigt. — In dem Werke von Fremont (1846) fagt der Verfasser, nachdem er berichtet, wie er von einem indischen Wegweiser betrogen wurde, welcher ihn auf einer gefahrvolzlen Gebirgsreise verließ ohne die Verpflichtung, die er eingegangen war, auszuführen, nachdem er die Bezahlung erlangt hatte: Seine Unzuverlässisseit und Vers

kanischen Republiken, wo die Mehrzahl der Einwohner aus Indiern und Mischlingen indischen Blutes besteht, die den Ereolen
an Rechten gleichgestellt sind, in ihrem gegenwärtigen Zustand,
— die Unsicherheit des Eigenthums und Alles was damit zufammenhängt — so erlangt man eine eben so ungünstige Meinung von der Unzuverlässigkeit des indischen Charakters, wie ste
von Leuten ausgesprochen ist, die mit unabhängigen Indiern in
Berührung kamen.

31

n

uı

lei

of

in

baf

fpa Ini

Au

Ini

net

We

wir

bier ten.

Bfe

bor

blid

ihre

war lich

Bau.

grof

burc

Cha feint

entb

ten,

unfe

fichte

Borzugsweise äußert fich bieser Charafterzug im Kriege. Der Krieg wurde von Anfang ber Entbedung an entweder in folder Weise geführt, daß die Indier burch Uebermacht zu erbruden hofften, wobei fie fich aber in Bezug auf Europäer gewöhnlich fehr irrten, ober ihre Verfahrungsweise bestand in Sinterhalt und leberrumpelung, ober beibe Verfahren waren mit einander verbunden. Das zweite Berfahren ift bas allgemeinere, und ber Krieg ber Indier ift baburch gewissermaßen nur ein Syftem bes Betruges; ihre gange Berfahrungsweise ift auf Lift berechnet und ihre Kriegführung ift fich ju jeder Zeit gleich geblieben, so weit die Runde ber Europäer reicht. Der Saupt aweck ging immer auf Ueberraschung unter ben verschiedensten Kormen; bald lagen die Indier in Wäldern versteckt, und tödteten verborgen ihre Keinde burch Geschoffe; balb famen fie in ben Engpäffen unerwartet jum Vorschein und griffen in einer für fie gesicherten Stellung ben Feind an; balb beschlichen sie in ber Nacht Wohnungen, Lager ober Forts, ober gelangten bei Tage hinein, indem sie Waffen auf irgend eine Beise versteckt hatten; bald auch locten fie ihre Feinde burch Verstellung in eine Falle, um über diefelben herzufallen, wenn sie sich forglos ber Rube überlaffen hatten. Mißlang ber Versuch, so zogen sich bie Inbier immer fogleich zurud ohne benfelben zu wiederholen ober wurden, wenn bies nicht gelang, entmuthigt. Daburch find fie

ratherei ftimmte vollfommen mit meiner Ansicht über ben indischen Charafter überein, welche burch einen langen Berkehr mit biesem Bolke meiner Denkungs- weise fich aufgebrangt hat. — Wir haben hier bie ersten und letten Berichte zusammengestellt; bie bazwischen liegenden find zahllos.

ner aus Insten Greolen gen Zustand, s bamit zus ünstige Meisters, wie sie n Indiern in

im Rriege. entweder in macht zu er= Turopäer ge= e bestand in en waren mit allgemeinere, nur ein Sys ift auf List leit gleich ges Der Haupt erschiedensten und töbteten n sie in ben einer für fie n sie in der ten bei Tage steckt hatten; in eine Falle, os der Ruhe i sich die In= erholen ober urch find fie fchen Charafter einer Denfunge= letten Berichte benjenigen, welche auf ihrer Hut blieben und entschlossenen, so wie geordneten Wiederstand bieten, wenig gefährlich \*). Eben in dieser Entmuthigung, so bald ein erster Angriss mißlungen ist, liegt ein häusiger Grund der Siege der Spanier. Die Spanier auch erfannten diese Kriegführung bald als die vorzugsweise geübte, waren stets auf ihrer Hut, erwarteten einen Hinterhalt bei jeder Berührung mit den eingebornen Kürsten und richteten demgemäß ihr Versahren ein. Ist in manchen Fällen ihr Verdacht ungegründet gewesen, (eine Sache die sich jest oft nicht mehr herausstellen läßt), so läßt sich andrerseits nicht in Abrede stellen, daß der Eindruck worauf derselbe beruhete,

<sup>\*)</sup> Roch fürzlich fahen wir einen Beitungsbericht, worin aus Teras ganz daffelbe über die Comanches berichtet wurde, was man in zahlreichen alteren fpanischen Quellen und in Reiseberichten von Nordamerifanern hinsichtlich der Indier am öftlichen Abhang der Felsengebirge liest. Bieht eine Gesellschaft Auswanderer, Jäger u. f. w. durch die Prarie, und begegnet sie einem Trupp Indier, so macht derselbe einen Angriff, um zu rauben und zu morden. Ordenet sich erstere zum Widerstande, so nahen die Indier auf freundschaftliche Weise, oder ziehen sich fliehend zuruck.

Fremont pag. 119 ergablt : Wir waren in unferm Lager gefchaftig, ale wir fammtlich in ploglichen Tumult burch ben Angriff von 70 berittenen Inbiern geriethen, die über bie niederen Sugel am oberen Ende bes Thales fturgten. Glücklicherweise hatte unfere Bache, Die fich zwischen ihnen und unferen Pferden befand ben Ropf bes Indiers gesehen, als er fich einen Augenblick bor Ausführung bes Angriffs im Steigbugel aufhob, um über ben Sugel ju bliden; unfere Bache konnte bie Thiere ins Lager treiben, ehe bie Indier mit ihrem gewöhnlichen Geheul ben Angriff machten. Bevor fie und erreichten, war ber Rand bes Thales von unferen Leuten befest; die Indier hielten plog= lich an, und zwar noch zur rechten Beit um fich vor bem Schug unferer Saubige zu bemahren, ber ohne Zweifel in einer fo gebrangten Reutertruppe große Berheerung hatte anrichten muffen; unfer weiteres Berfahren murbe burch ihre Friedenszeichen unterbrochen. Es war eine Kriegefchaar von Chapennes und Arapao : Indiern. Sie fagten une, bag fie une irrig für feindliche Indier gehalten und ihren Irithum erft im Augenblick bes Angriffs entdectt hatten, eine Entschuldigung, die wir aus Politik gut aufnehmen muß= ten, obgleich wir fest überzeugt waren, bag ber Anblid unferer Saubige und unsere gute Stellung unfere Pferbe und uns felbft vor ihren rauberischen Abfichten gerettet hatten.

nach Allem was fie von ben Rampfen in Santi an, erfahren hatten, nach ber Art g. B. wie man ben Corteg in Cholula gu überfallen fuchte u. f. w., ein burchaus naturlicher war. Daffelbe gilt von Nordamerifa, und wie Charlevoix (III. 237) im vergangenen Jahrhundert die Kriegführung der bortigen Indier barftellte, geschieht fie noch gegenwärtig. Sie folgen ben Spuren ihrer Reinde in ben Balbern, suchen ben Aufenthalt berfelben zu entbeden, lauren ihnen in Rabe bes lettern auf, find bort oft mehrere Tage lang bei ber eigenthumlichen Gebuld und Ausbauer ber ganzen Raffe ohne Nahrung verstedt, bis bie Gelegenheit eines sicheren und gefahrlosen leberfalls sich ihnen barbietet. Treffen fie teine Abtheilung ihrer Feinde, fo fchleiden fie nach ben Dörfern berselben bin und friechen oft in Rabe berfelben auf Banben und Fußen. Werben fie nicht entbedt, fo geschieht bes Rachts ein Neberfall; bas Dorf wird entzundet und die Sieger verfahren auf die gewöhnliche Weise in Ermorbung ober Gefangennehmung ber Einwohner. Sie halten es bagegen für thöricht mit einem Feinde zu fampfen, der auf feiner hut ober ihnen an Kräften gleich ift. Auch wird ber Sieg nicht allein nach einem Erfolge, sondern vielmehr nur nach bem geringen Berluft an eigenen Kriegern beurtheilt; ein Unführer erlangt feine Ehre, wenn viele seiner Leute umgefommen finb. Die oben erwähnte Art, wie die Indier in den spanischen Colonien ihre Aufstände auszuführen pflegten, bietet im Allgemeinen baffelbe Verfahren, indem es auf Ueberrumpelung ber Wei-Ben auf irgend einem Bunkte immer hinausging. Ift eine folche Rriegführung nicht von ber Art, baß fie bie begrundete Macht eines civilifirten Staates brechen konnte, fo ift fie andererfeits oft gefährlich genug; beträchtliche spanische wie englische Corps fanden auf diese Weise ihren Untergang, g. B. Balbivia ber Eroberer Chili's und bet ungludliche Brabbod \*) 1752; war ber Boben ber indischen Kriegführung besonders gunftig, fo ge-

n

fic

bei

Fre

vie

bai

åhı

Tell

am

W13

Dir

Rec

ein

veit

bon

ben

Plra

Erol ich

ache

hinn

Ro

<sup>\*)</sup> Wir führen beffen Nieberlage gegen die Franzosen hier an, weil das Heer der letteren großentheils aus Indiern bestand und weil der französische Geerführer das Gesecht in indischer Weise aussührte.

in Cholula zu er war. Das= (III. 237) im ortigen Indier lgen den Spufenthalt bersel= tern auf, sind en Geduld und ft, bis die Ges alls sich ihnen inde, so schlei= en oft in Rähe icht entbeckt, so wird entzündet Beise in Ermor= Sie halten es en, ber auf sei= wird ber Sieg r nur nach bem ein Unführer gefommen find. ipanischen Cotet im Allgemeis elung ber Wei-Ift eine folche gründete Macht fie anbererseits englische Corps . Valdivia der \*) 1752; war gunftig, fo ges hier an, weit bas

eil der französische

an, erfahren

lang es nicht immer ben Spaniern, ungeachtet aller Anstrengungen, einzelne Stämme zu unterwersen (z. B. bie ludios bravos in Peru und die Arauser); in unseren Tagen ließ sich die Schwierigkeit, ein indisches Bolf unter solchen Umständen zu bessiegen, am Seminolen-Ariege erkennen, welcher mit verhältnismäßig weit mehr Opfern an Gelb und Blut von den Vereinigsten Staaten durchgeführt werden mußte, wie es bei einem Ariege mit civilisärten Staaten der Fall gewesen sein würde.

Kämpften die Indier in Massen, die man als Heere bezeichnen kann, in der Boraussetzung den Feind durch ihre Zahl zu erdrücken, so war an eine eigentliche Ordnung nicht zu denten, wenigstens sicherlich nicht an eine solche, wodurch ein Heer sich nach einem Gedanken regelmäßig bewegen läßt. Wäre letzteres der Fall gewesen, so hätte Cortez unmöglich das Reich der Aztefen stürzen können, denn diese gewöhnten sich zuletzt an Feuergewehre und Reuterei der Spanier. Der Sieg beruhete vielmehr auf der Ueberlegenheit europäischer Kriegskunst und der damit verbundenen Ordnung, eben so wie die Engländer unter ähnlichen Umständen in Indien ein ungeheures Heer bei Plassey u. s. w. bestegten, welches eben so gut Feuerwassen wie sie selbst besaß.

Um einige Beispiele hinsichtlich ber Uebereinstimmung ber amerikanischen Indier in ihrer Ariegführung und in der Weise maugeben, wie die Europäer auf ihrer Hut sein mussen, berufen dir uns auf die Arauker, da das Bolk unter der spanischen Regierung und die Arauker, da das Bolk unter der spanischen Regierung und die ieht unabhängig geblieben ist, und auch in einen Einrichtungen den nordamerikanischen Indiern gleicht (s. veiter unten), welche den Europäern genauer bekannt sind, und von deren Ariegführung wir oben eine kurze Schilberung geges den haben. Ercilla's Gedicht enthält über den Aufstand der Urauker gegen die ersten Eroberer und über den Untergang des Eroberers von Chili, Baldivia, ziemlich genaue Nachrichten, die sich leicht auf einsache, dem Wesen der Indier entsprechende Thatsachen zurücksühren lassen, wenn man von dem poetischen Schmuck hinwegsieht; Lesson giebt ein kurzes allgemeines Urtheil, ohne sich

in Einzelnheiten einzulaffen, mit Ausnahme eines Falles, ber sich einige Zeit vor seiner Landung ereignet hatte und welcher zugleich für die schon geschilderte Unzwerlässigkeit bezeichnend ist \*).

Uebrigens pflegen sich die Indier hartnäckig zu vertheibigen, wenn sie kein Mittel zur Flucht sehen, oder in hiren Forts ansgegriffen werden. Dergleichen Forts, oder vielmehr Berhaue und befestigte Dörfer sind bei einer Menge von Bölkern, wenn auch nicht bei allen, gewöhnlich, übrigens niemals bleibende Bohnorte bei den Jägerstämmen. Diese Forts sind in der Regel sich sämmtlich gleich; was Ercilla sagt, past auch für die nords

an

be

we

<sup>\*)</sup> Die Araufer ale fie fich gegen bie Spanier erhoben, festen fich in ben Befit einer ber hauptfächlichsten Forte burch liftige Ueberrumpelung. Die Spanier waren in fo weit auf ihrer but, bag fie nur fo viel Indier bineinließen, wie fur ihren Dienft, fur bas Berbeischaffen von Lebensmitteln u. f. w. nothwendig war; ba man aber wenig ober gar feine Laftthiere hatte und fich ber Indier vorzugsweise jum Transport bedienen mußte, fo mar bie Bahl berfelben, die auf biese Weise in's Fort fam, bedeutend. Ale bie Araufer einen folden Transport überbrachten, hatten fie Baffen unter Bundeln Ben, Reifig und Golg verftedt, zogen ruhig in bas Fort ein, wobei fie fich verstellten, ale feien fie burch bie Laft ermubet, griffen bann ploplich zu ben Waffen und nahmen in ber erften Unordnung ber Spanier bas Fort. (Araucana II. 72) Baldivia gieht hierauf ben Araufern entgegen und feine Borbut bie er vorausschickt, um fich vor einem Ueberfall zu fichern, wird in einem Engpag überfallen und niebergemacht; ale er bies mertt, will er fich gurudgiehn, allein bie unbesonnene Stimmung ber Spanier veranlagt ihn vorzubringen; er wird bald umringt und unterliegt mit feinen Truppen (Ar. III.). Gine Abtheilung Spanier bie ibm folgt gerath in einen hinterhalt und wird beffegt (IV.) Spater find bie Spanier mehr auf ihrer But; bie Indier werben gurudgeschlagen, ale fie ein Fort in ber Racht umringt haben und bineinzubringen fuchen (XVIII. und XIX.) u. f. w. Leffon fagt : Gie benten über ben Muth anders wie wir, und in ihren Augen ift berjenige ber tabs ferfte ber bie meiften Feinde tobtet, indem er ihnen Fallen legt . . . . Gierig benuten fie jebe Gelegenheit um ihrer Reigung gum Plundern fich ju überlaffen. Einige Monate bevor die Coquilte in Chili landete, hatten die Araufer 4 Schiffe von Ballfischjägern gut aufgenommen, und bie Dannichaft vernachläffigte die nothwendigen Sicherheits-Maagregeln. Diefe blinbe Sorglofigfeit ward ihr jum Berderben; fie wurde ploglich überfallen und ohne bag ein Mann entfommen ware, niebergemacht; Die Schiffe aber wurden von ben Araufern gertrummert, bamit fie fich bas Gifen berfelben aneigneten.

Falles, ber eichnend ist. \*).

1 vertheidigen, cen Forts ansachr Berhaue Bölfern, wenn nals bleibende in der Regel für die nords

n, festen fich in errumpelung. Die viel Indier hin= on Lebensmitteln e Lastthiere hatte ußte, so war die d. Als die Ars n unter Bunbeln in, wobei fie fich n plöglich zu ben Fort. (Araucana eine Borhut die b in einem Eng= er fich jurude tanlast ihn vor= cuppen (Ar. III.). nterhalt und wird but; die Indier iringt haben und fagt: Gie benken erjenige ber taps egt . . . Gierig ern fich zu über= hatten die Ars bie Manuschaft ese blinde Sorg= en und ohne daß murben ron ben

neigneten.

amerikanischen Indier\*) vielleicht nur mit der Ausnahme, daß größere Räume bisweilen von denselben auf diese Weise besestigt wurden, wenn eine größere Menschenmenge wie gewöhnlich während eines Krieges vereinigt war.

Hinsichtlich anderer Charafterzüge, welche ber rothen Rasse allgemein sind, ist ein geringerer Grad des Verstandes unzweisfelhaft. An Ersindsamseit, die Gaben der Ratur zu den Zwecken des Menschen zu benutzen, hat es ihr von jeher gesehlt. Hiersmit ist nicht gesagt, daß die rothe Rasse der höheren Verstandesgaben durchaus entbehre, oder daß sie Gaben der Natur nur instinctmäßig benutzen könne; im Gegentheil sehlt es nicht an Beispielen, worin die Indier letztere in ihrem beschränkten Kreise auf eine so geschickte Weise anwandten, daß der Europäer in dem weiten Vereich seiner Hülfsmittel nicht daran bensen würde; ebensalls zeigen Indier nach allen Zeugnissen bei bensenigen Verhältnissen, unter denen sie sich ihr ganzes Leben lang bewesen, oft viel gesunden Menschenverstand und Scharssinn; dens noch aber beweisen eine Menge Umstände den geringen Stand

Sie bauen sich ein Fort wenn sie erkannt, Daß Platz und Lage Bortheil ihnen reicht, Jum Wohnungsort auf kurze Zeit verwandt, Zur Feste, wenn der Drang der Noth sich zeigt; Dort beut der Stamm dem Angriss Widerstand Und zieht dort aus, wenn er den Feind beschleicht. Sorgfältig wird ein solcher Ort gewählt Dem es durch Form an Festigseit nicht fehlt.

Ift fo ber Ort erforen, wird ein Raum Biereckig, eng, von ihnen abgetheilt; Gar mancher bider, fest gefügter Baum Wird Pfahl an Pfahl als Mauer eingekeilt u. f. w.

Nachher heißt es: um bas Fort legen fie größere ober fleinere Gruben an; oft seien bieselben mit Blumen und Kräutern bedeckt, und hatten auf bem Boben fpitige Pfahle, so daß fie als Fallen dienten, indem der nahende Feind den Boben für fest haltend, von ber Spite des Pfahles durchbohrt werbe u. f. w.

<sup>\*)</sup> Arauc. I. 28.

ber Berftanbesgaben im Allgemeinen, welche bie Raffe zur felbftanbigen Ausbildung bes boberen Lebens unfabig machte, und zwar nicht allein ber gegenwärtige Zuftand berselben, sondern auch die frühere Salbeivilisation, wie fie die Refte alter Bauwerfe bezeugen und wie sie bie Spanier in mehreren ftart bevölkerten Staaten antrafen. Eine Civilisation fann bekanntlich nur gebeihen, wenn Raffen und Bolfer Berftand genug befiten, die Kräfte ber Natur, sowohl die mechanischen, wie die von Thieren, zu ihrem Vortheil zu benuten, und baburch die Arbeit ber Menschen zu vereinfachen, ferner wenn ihre Erfin. famfeit fie zur Bearbeitung von Rohftoffen, besonbers von Metallen, führt, welche benfelben 3med erreichen läßt. Wo bagegen alle Arbeit bem Menschen aufgeburdet bleibt und ohne bedeutende Erleichterungsmittel ausgeführt wirb, fann bie Civilisation sich nicht entwickeln, und zugleich wird baburch ein geringer Grad bes Scharffinns angebeutet. Sett die Benutung mechanischer Naturfrafte und die Bearbeitung von Metallen, besonders von Gifen, fur's tagliche Leben schon an sich eine gewisse Gultur voraus, so ist bies wenigstens bei ber Bahmung von Thieren und beren Benutung nicht ber Kall, ba dieselben sich nach allen Nachrichten über bie Urgeschichte bes Menschen, die wir in der Bibel und sonft befigen, bis auf die erfte Zeit bes Menschengeschlechts bin erftredt. Blickt man auf jene Umstände gurud, so äußert fich ber größere ober geringere Verstand einer ganzen Raffe in ber Art, wie fle Thiere ihrem Gebrauch unterwirft. 218 Beispiel mag ein Vergleich ber verschiebenen Raffen in biefer Sinficht bienen. Die caucasische und auch die mongolische hat alle ihre benutbaren Thiere gegahmt; es ift mahrscheinlich, bag nicht einmal eine leberlieferung ber Sausthiere ftatt fant, fonbern baß jebes Bolf ober jeber Stamm in ben verschiebenen Theilen ber Erbe, fich eine besondere Urt beffelben Beschlechtes, die fich bort vorfand, unterwarf; bies icheint wenigstens beim Ochsen ber Kall zu fein. \*) Die Regerraffe, ober überhaupt die eingeborene

<sup>\*)</sup> Rach Cuvier ftammt ber europaische gegahmte Oche vom Bos urus ab; ber Oche in Indien aber (Zebu) ift von einem gang anderen Grundstamm.

affe zur felb= machte, unb en, sondern alter Bauren stark bes n bekanntlich nug besiten, wie die von ch die Arbeit Erfin. famfeit n Metallen, en alle Arbeit rleichterungs= ht entwickeln, Scharffinns urfräfte unb i, für's täg= , so ift bies 1 Benutung ten über bie nd sonst be= hin erstrect. ert sich ber in ber Art, beispiel mag ficht bienen. ihre benut= nicht ein= sondern daß Theilen ber ie sich bort Ochsen ber eingeborene

om Bos urus Grundstamm.

africanische, besitt nach Allem, was fich als bestimmt berausgestellt hat, untergeordnete Beiftesfähigfeit; auch findet fich bei ihr nicht bieselbe Benugung und Jähmung ber Thiere, wie bei ersteren. Der Elephant, in Indien als Laftthier allgemein gebraucht, wird von bem Afrikaner allein feiner Stoffahne und feines Fleis fces wegen erlegt. Afrita hat eine fpezififch verschiebene Urt; bepor Naturfundige bie geschichtlichen Quellen ber Alten für ihren 3wed erforschten, hieß es somit in Systemen, ber afritanische Elephant sei wilber, wie ber indische und ungahmbar; feitbem aber ift aus ben Zeugniffen ber Alten als unleugbar bewiefen worben, bas semitische Volk ber Karthager, mit unzweifelhafter hoher Cultur, habe die zahlreichen Kriegselephanten, die es in Afrika, Spanien, Sicilien und Italien gebrauchte, in Nordafrika eingefangen und gegahmt, wo ber Elephant noch zu Plinius Zeit als wild fich vorfand. Befaß bie afrikanische Raffe nicht Berstand und Erfindsamkeit genug um ben Elephanten zu zähmen, so hat ste wenigstens überall, so weit man Ufrika kennt, ben Ochs fich unterworfen; z. B. die Hollander, welche zuerst am Cap colonistrten, wo ein Zusammenhang mit der alten Welt undenfbar ift , fahen ben Ochs nicht allein zum Sausthier wie bei Europäern gezähmt, sonbern auch zu anderen Zwecken mit Scharffinn benutt und abgerichtet, (fogar jum Kriege), movon civiliftrte Bolfer feine Ahnung haben. Die rothe Raffe ftanb noch niedriger, wie die afrikanische \*). Die Bahmung biefes Thieres, welches bem Menschen als Zugthier, wie burch vie von ihm gewährte Nahrung von unberechenbarem Rugen gewesen ift, war ber rothen Raffe ganglich unbekannt, obgleich eine Art in ungeheuren Beerben fich gerabe in benjenigen Gegenden vorfindet, wo zahlreiche Refte von Städten die Ausdehnung der alten Halbcivilisation in bedeutendem Grabe bezeugen. Dies ift ber Bison Americanus, ber in Beerben von 10000-20000 Stud öftlich unb

<sup>\*)</sup> Auch Ulloa (notic. Am.) kommt auf andere Beise zu bem Schluß, bie Reger seien weit kluger; fie erlangten nach bem Aufenthalt weniger Jahre unter Beißen Kenntniffe, bie man ben Indiern ungeachtet alles Unterrichtes nicht beibringen konne u. f. w.

westlich an ben Felsengebirgen und in ben Thälern berselben umberftreift, und bis tief in Tejas, Neumejico und Californien, ober noch weiter sublich reicht, ber noch in ber erften Salfte bes vergangenen Jahrhunderts sich in Bennsylvanien vorfand, und 1766 in Rentudy umberschweifte, allein jest an ber Oftseite bes Miffifippi verschwunden ift, eben so wie es ber fortschreitenden Gultur ber Weißen auch in seinem jegigen Bereiche weichen wird. Die Weißen, welche bas gegahmte europäische Rindvieh in großer Angahl ftets gehabt haben, benten naturlich nicht an die Bahmung; ber Umstand jeboch, bag biefelbe ber rothen Raffe in großer Ausbehnung und zu bemselben 3wed, wie ber Ochs ber alten Welt benutbar gewesen sein wurde, wenn fle Verftand genug befeffen hatte, erhellt aus ber Thatsache, bag ber Bison Americanus im Staat Rentuch fich auf Lanbgutern gegahmt porfindet, und bort mit ber europäischen Ruh eine gemischte Raffe erzeugt, die fich ebenfalls fortpflangt \*). Die Natur hat bem Menfchen in ber alten wie in ber neuen Welt genügende Mittel zur Civilisation geboten; die rothe Raffe hat jedoch nicht Verstand genug beses= fen bieselben für fich zu benuben. Sumbolbt spricht ben Bedans fen aus, Columbus murbe bie Menschen in anderen Umftanben angetroffen haben, wenn bie Ebenen Gudamerita's mit Beerben von Hornvieh besett gewesen waren; eine andere Beschichte hatte fich burch bas Bestehen von Nomabenvölfern entwickeln muffen, und wegen jenes Mangels habe bas Menschengeschlecht bie gro-Ben, fittlichen und politischen Beranderungen, wie die alte Salbfugel, nicht erlitten, ba Thiere, welche reichlich Milch geben, auf ber füdlichen Hälfte Amerika's mangelten \*). Letteres ift zwar ber Kall; wäre aber ber Bison in der nördlichen Sälfte gezähmt worben, fo hatte ein foldes für die Gefellichaft höchst nügliches Thier ebenso wenig auf die nordliche Salfte beschrankt bleiben können, wie der Maisbau, der aller Wahrscheinlichkeit nach von ber alten Halbeivillisation herrührt, sowie überhaupt mancher Bu-

<sup>\*)</sup> Dictionnaire classique d'histoire naturelle.

<sup>\*\*)</sup> Reise in die Acquinoctialgegenden bes neuen Continentes Thl. III. G. 271.

fammenhang zwischen ben abgesonderten Halbeivilisationen auf der südlichen und nördlichen Hälfte, nachzuweisen ist. (Siehe weiter unten.)

lleberhaupt ift ber Mangel an Hausthieren für bie rothe Raffe auffallend. Bon Bierfüßlern war allein als Laftthier bas Lama und ber hund in Beru gegahmt, ersteres jedoch nur in beschränfter Berbeitung auf ben Gebirgen feiner Beimath; ber hund hatte in gegahmtem Buftande zwar eine größere Berbreis tung \*), wir wiffen jeboch Nichts von einer ahnlichen Benutung, wie in Europa, wodurch er eigentlich erft zum werthvollen Thiere geworben ift. Was andere nordamerifanische Bierfüßler betrifft, welche Arten der in Europa gezähmten Geschlechter sind, so finbet fich in den Felsengebirgen und in Californien ein Schaaf (Ovis Californicus, Mountain sheep) und in Sudamerifa bas Peccary, welches bas Schwein reprasentirt. Beide find von ber rothen Raffe stelbständig nicht benutt, obgleich eine Unterart bes Peccary nach ber Niederlassung ber Europäer in Paraguan eben so wie das Schwein gezähmt und benutt worden ist. (Nach bem spanischen Reisenben und Naturforscher Azara.)

Eben so äußert sich die geringe Ersindsamkeit der rothen Rasse in den mangelhaften schneidenden Werkzeugen, die sie in ihrer alten Halbeivilisation benutte und überhaupt an der Art, wie sie die Metalle anwandte. Als Cortez nach Mejico kam; fanden die Spanicr schneidende Werkzeuge beinahe ausschließlich aus harten Steinen versertigt (hauptsächlich aus Obsidian und dichtem Feldspath) und bennoch verstanden die Merikaner das Kupfer durch Verbindung mit Jinn zu härten. Mit Recht war es Humboldt aussallend (Vues des Cordillères), daß die Merikaner offendar die Steine dem Metall zu dem Zwecke vorgezogen haben. Sie besaßen serner bedeutende Mengen edler Metalle; anstatt diesels

Thi. III. S. 271.

rfelben umbers

ifornien, ober

te bes vergans

und 1766 in

des Missinuvi

en Cultur ber

Die Weißen.

: Anzahl stets

ung; ber Um-

coßer Ausdeh-

alten Welt bes

genug beseffen

mericanus im

ibet, und bort

zeugt, die sich

enschen in der

ir Civilifation

genug befef=

t den Geban=

en Umständen

mit Heerden

eschichte hätte

ideln muffen,

lecht die gros

die alte Halb=

geben, auf ber

ift zwar ber

ilfte gezähmt

thst nütliches

ränkt bleiben eit nach von

mancher Zu=

<sup>\*)</sup> Oviedo z. B. erwähnt hunde bei ben Kariben (Relacion sumaria de la historia natural de las Indias cap. 28); in Nordamerika sind sie ebenfalls ziemlich weit verbreitet und Fremont fand z. B. auf seiner Reise hunde in einem Dorfe bes großen Beckens (Great Basin) von Obercalisornien, wohin wahrscheinlich noch nie ein Weißer gekommen war.

ben aber als Tauschmittel im Verkehr zu gebrauchen, wozu bie Natur diese Stoffe in Bezug auf die Menschen durch ihre Theilbarskeit, durch den geringen von ihnen eingenommenen Raum u. s. w. bestimmt hat, benutten sie dieselben vorzugsweise zu allerlei Schmuck u. s. w. In Mejico wurde zwar Goldstaub als Tauschsmittel angewandt, allein das hauptsächlichste bestand in Säden von Kakaodohnen und Ballen baumwollenen Zeuges, eben so wie die Mejikaner schneibende Werkzeuge von Stein den besseren von Kupfer vorgezogen. Diese mangelhafte Anwendung der Mestalle war nicht auf Mejico beschränkt, sondern muß sich auch auf die ganze alte Civilisation erstreckt haben, denn man fand unster den Trümmern alter Städte in den Vereinigten Staaten sehr viel Kupfer zu Gesäßen und dergleichen verarbeitet, aber immer schneibende Werkzeuge vorzugsweise aus Obsibian u. s. w. (Bradford Amerikan antiquities).

Geringen Verstand und überhaupt untergeordnete Geiftesvermögen ergeben fich ferner aus ber Unmöglichkeit ber Indier, ein angewohntes Berfahren ohne fremben Ginfluß aufzugeben, eine Unmöglichkeit, die man aus den Reften ber alten Salbcivillsation, aus bem Zuftand ber Indier unter europäischem Leben und aus bemienigen unabhängiger Nationen erfennt. Rach allem was man von ber Halbeivillfation weiß und jest noch fleht, find bie Indier niemals felbst auf andere Verfahrungsweisen, wie diejenigen woran fle gewohnt waren, gefommen. 3hre Bauwerte und Sculpturen haben im Allgemeinen immer benfelben Character, eben fo wie die mechanische Berfahungsweise fich gleich geblieben fein muß; ber Indier in ber Civilifation geht ebenso in feinem gewohnten Wege fort, ber ihm von feinen Batern ober von den Beißen angegeben ift; ber Indier in der Wildniß fann fich jur Beranderung feiner Lebensweise und feiner Beschäftigung felten entschließen, felbst wenn er seinen Untergang ohne biefelbe vor Augen fieht. Nachahmungstalent und babei bie Aeu-Berung einiger mechanischen Geschicklichkeit bei vieler Gebuld wird ben Indiern übrigens zugeschrieben und scheint fich auch ziemlich bestätigt zu haben. Die Jefuiten machten bie Erfahrung in

en, wozu bie ihre Theilbars Raum u. f. ife zu allerlei b als Tauschs nb in Säden ges, eben so ben besseren bung ber Mesisch auch auf nan fand uns Staaten sehr i, aber immer f. w. (Brad-

bnete Geiftes= it ber Indier, ß aufzugeben, alten Halbeis äischem Leben Nach allem ch sieht, sind isen, wie die= re Bauwerfe lben Charac= ich gleich ge= ht ebenso in Vätern ober Bildniß kann Beschäftigung a ohne die= bei die Aeu-Gebuld wirb ruch ziemlich fahrung in thren Missionen; Humbolbt bemerkt basselbe hinsichtlich ber Insier Mesico's \*) und Mühlenpfordt giebt die Bestätigung \*\*); basselbe Nachahmungstalent ergiebt sich in den kleinen indischen civislistren Gemeinheiten der Cherokees u. s.w. in den Vereinigten Staaten. Die rein mechanischen Künste oder Handwerke werden dort von Indiern leicht erlernt und gut geübt' und überhaupt Arbeiten mit vieler Geschicklichkeit ausgeführt, so oft ein Muster ihnen dargeboten oder ein mechanisches Versahren beigebracht ist.

Als weiteren Beweis für die gemeinschaftliche Abstammung der Rasse sind deren Sprachen oben angegeben worden. Auf einem ausgedehnten Continent wie Amerika, wo eine eigentliche Civilisation niemals vor der Entdeckung vorhanden war, läßt sich eine unendliche Menge von Sprachen erwarten. Wo größere Gemeinschaften entstanden, ist auch die Bildung einer allgemeinen Sprache ein nothwendiges Erforderniß und in gewisser Ausdehnung war dies auch in Amerika der Fall. In Peru ward die Quicchuas Sprache durch das Reich der Inca's allgemein; in Mejico mußte je nach der wechselnden Herrschaft eines Volkes dessen Sprache herrschen, obgleich die der Unterworfenen, über welche der Sieger keinen Vorrang durch Cultur hatte, sich erhielt; und so war es auch der Fall; einzelne Stämme redeten bei der Endeckung ihre Sprache, während das Aztelische sich weit

<sup>\*)</sup> Berfuch über Reu-Spanien Thl. I. Seite 138.

<sup>\*\*)</sup> Schon herr von humboldt hat bemerkt, daß das Talent der Nachahmung das größte des Indiers sei und es ist nicht zu leugnen, daß dies
Talent bei den heutigen gestitigten Aboriginen Mejico's am auffallendsten hervortritt. Bielleicht dursten sie darin von den Chinesen nicht übertroffen werben. In allen Zeichenschulen des Landes zeichnen sich die Schüler rein inbischer Abkunft dadurch aus, daß sie ohne besondere Mühe mit großer Treue
und Genauigseit Alles copiren, was ihnen vorgelegt wird. Die trefflichen
mejicanischen Bachsstguren, in ihrer Art wahre Kunstwerke, meist übrigens
von ganz rohen und ungebildeten Indiern und Mestizen verfertigt und menschliche Gestalten, Früchte und Thiere darstellend, beweisen ebenfalls ein ausgezeichnetes Nachahmungstalent. Der Indier liebt Malerei und Bildschnizerei,
verläßt aber dabei den einmal gebahnten Weg nicht. Seine heiligenbilder
sehen noch heute gerade so aus, wie die Muster welche ihm vor 300 Jahren
von den Spaniern überbracht wurden. Mühlenpsordt Thl. I. S. 242.

erftredte; bie Besuiten fpater erfannten eben fo mohl bin Beburfniß einer eigenen Sprache für ihre Miffionen, und führten g. B. in benen von Paraguan bie Sprache ber Guaranis ein. Sievon abgesehen bieten aber bie Sprachen ameritanischer Bolter auf verhattnigmäßig geringem Raum eine ungemeine Manigfaltigfeit, wie fie nur baburch entstanden fein tann, bag robe Stamme, vielleicht von einem Ende bes Continentes bis zum anderen burch Wanderung, Fortführung als Sclaven und bergleichen Jahrtausende lang burd einander geworfen wurden, ein Buftand, ber fich fogar beim Fortbefteben einer Salbeivilisation und größerer Reiche mit berselben fehr wohl benten läßt, da eine folche, eben fo wie im Drient, meift nur über ein verhältnismäßig beschränftes Gebiet in ihrem Reiche felbst unbedingt verfügen fann. Diese Mannigfaltigfeit ber Spraden ift von solcher Art, baß in Mejico 20 verschiedene geredet werben, welche nicht bloße Dialette einer einzigen, fondern eben so von einander verschieden find, wie bas Griechische vom Deutschen und bas Frangoffiche vom Polnischen. Noch größer ift die Manigfaltigfeit ber Sprachen in Benezuela \*). Sumboldt führt auf bem verhältnismäßig geringen Raum ber Proving Guapra 10 Sprachen an, und fügt hingu, die Erlernung berfelben fei noch lange nicht genügend, wenn man alle Indier, die in ben Miffionen aus verschiedenen Stämmen beisammen wohnen, verfte-Ungeachtet aller biefer Berschiedenheiten geht hen wolle \*\*). eine Eigenthumlichkeit burch alle Sprachen ber rothen Raffe binburch, welche allen eine Verwandtschaft, ober wie humboldt fich ausbrudt, eine gleiche Physionomie ertheilt \*\*\*). Will man bie Bermandtschaft von Bolfern vermittelft ihrer Sprachen nachweisen, so barf man sich bekanntlich nicht auf Aehnlichkeit der Wurzeln berufen, wenn kein weiterer Zusammenhang sustematisch ober his storisch nachzuweisen ist; anders aber verhält es sich mit dem

f

il

<sup>\*)</sup> Humboldt Bersuch über Neu-Spanien Thl. I. Seite 113. Clavigero (Storia di Messico T. IV. dess. 1.) giebt 35 Sprachen in Mejico an.

<sup>\*\*)</sup> Sumbolbt Reife burch Die Requinoctialgegenden Amerita's Thl. III. S. 476.

<sup>\*\*\*)</sup> Reife burch bie Aequin, u. f. w. Thl. H. G. 208.

n so wohl

Miffionen,

ie Sprache

ie Sprachen

Raum eine

tstanden sein

e bes Conti-

ng als Sclas

der geworfen

eftehen einer

hr wohl dens

eift nur über

che selbst uns

ber Spras

ebene gerebet

sondern eben

e vom Deuts

größer ist die

imboldt führt

ving Guayra

berselben sei

, die in den

hnen, verfte-

nheiten geht

en Rasse hin=

dumboldt sich

Will man die

n nachweisen,

der Wurzeln

tisch over hi=

sich mit dem

13. Clavigero

E61. III. S. 476.

Lejico an.

grammatifchen Ban, befonbere wenn ein gewiffermaßen funftliches Suftem babei gu Grunde liegt. Dies ift bei ben amerifanischen Sprachen vom Cap Born bis gur nordlichen Grenge ber rothen Raffe hinfichtlich bes Berbum ber Fall, und fallt um fo mehr in die Augen, ba es bem Befen europäischer Sprachen fremb ift. Durch die Conjugation bes Berbum werben eine Menge Ber halmiffe ausgebrudt, die bei und befondere Ausbrude und Berbindungen außerhalb bes Berbum erheischen. Dadurch entfieht eine Mannigfaltigfeit ber Conjugation, von welcher wir feinen Begriff haben. Gigenthumlichfeiten ber Urt find: bie Tempora find fehr gahlreich; 3. B. eine Sprache hat 2 Praefentia, 4 Praterita und 3 Futura \*); in vielen Sprachen ift die Conjugation in ber Berneinung eine verschiedene \*\*); bie Berfonalpronomina, nicht allein die regierenden, sondern auch die regierten, find mit dem Verbum verwachsen und ihre Berbindung mit dem felben bildet besondere Formen der Conjugation \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Sumbolbt Reife burch bie Meg. Thl. II. S. 229.

<sup>\*\*)</sup> Bater Untersuchungen über bie Bevolferung Amerita's G. 205.

und Erforichen ber befannten Sprachen gum Opfer brachte und beghalb auch eine größere Sprachkenntnig wie irgend Jemand fonft befag, fagt hieruber: (Unterfuchungen über Amerita's Bevolterung Geite 206.) An jeber Berfon ber Berben werden auf diese Art hinzugetretene Pronominal-Accusative durch befondere Formen jener Perfonen ausgebrudt. Bier ift nicht blos ber Fall, wie im Frangofischen, wo biefe Pronominal=Accufative gwiften bas Subjecte=Pros nomen und bas Berbum eingeschoben werben, wie g. B. bei je vous aime, fondern theile find biefe Bronominal-Accufative mit biefen Personalformen ber Berben felbft gang zusammengewachsen, und haben faft alle Aebnlichkeit mit bem Laute verloren, welchen bie Berfonalpronoming für fich und ale Gubiefte haben; theils find für diefe Berhaltniffe gang eigene Biegungen ber Berbalperfonen felbft entstanden, Biegungen am Ende, die ein febr jufammengefettes Suftem gang eigner Conjunctionen ber Berba bilben. Der gange Scharffinn ber Menfchen, von welchen bie Ausbildung ber Sprachen von Amerifa und bie allmählige Erfindung ihrer grammatifchen Formen herrührte, bat fich gleichs fam einen Gegenstand erwählt und über biefen einen folchen Reichthum von Formen ausgegoffen, bag man erstaunt und bag nur ber gebulbigfte Sprachs forscher fich durch ein fortgesettes Studium einen Ueberblick über biefe von ihrer eigentlichen Bestimmung, Pronominal-Accusative auszubrucken, abgewiches

b

fi

21

m

in

8

wi

DO

M

ter

am

mi

hir

un

bai

dů

Ci

no

feb

Tr

un

fin

Be

erfi

feri

def

fon

in!

feit

genthumlichfeit besonders ift allgemein, fle findet fich in Beru und Chili, in ben Bereinigten Staaten, in Centralamerita und im Agteflichen. Findet fich eine folche Eigenthumlichkeit, fo tann man fich auch auf bie Gleichheit ober Achnlichkeit von Burgelworten berufen, und nach einer Tabelle, worin Bater mehre berfelben von ben entfernteften Bolfern gufammengeftellt hat\*) (Seite 195 und folgende), d. B. Worte von Beruanern und Delawaren (in ben Bereinigten Staaten), von Merifanern und Algonquinen (Canada) u. f. w., scheint es uns, daß auch Wurgelworte für Dinge, die überall im täglichen Leben fich barbieten (1. B. Balb, Fleisch u. bergl.), wenn fte gleich find, auf einen gemeinschaftlichen Ursprung hindeuten können. Wie bem auch fei, so erlernen die Indier mit ziemlicher Leichtigkeit eine frembe Sprache ihrer eigenen Raffe, wegen biefer überall fich finbenben grammatischen Eigenthumlichfeit; eine europäische bas gegen mit großer Schwierigfeit. Deghalb auch hielten es bie Jesuiten für zwedmäßig in ihren Missionen nicht bas Spanische, fondern eine indische Sprache als die herrschende einzuführen; lettere bot ein Mittel, die Indier leicht an diejenige Form des civilifirten Lebens zu gewöhnen, welche fich für fie eignete; ber Gebrauch bes Spanischen aber war immer eines ber bebeutenbe ften hinderniffe fur bie Erreichung biefes 3medes.

Was endlich die Halbeivilisation der Indier betrifft, so ist nen Beschaffenheit zu verschaffen weiß. Humboldt (Reise durch die Aeq. Thl. 2. Seite 209) sagt: Kast überall in Amerika trifft man eine Mannigsaltigkeit der Formen und Abfälle im Beitwort, ein kunstvolles Versahren an, um theils durch die Biegung der persönlichen Fürworte, welche die Endungen der Zeitzworte bilden, theils durch ein eingeschobenes Sufstrum die Natur und die Verhältnisse des regierten und des Nennfalls zum Voraus anzudeuten, um zu unterscheiden, ob der regierte Fall belebt oder leblos, männlichen oder weiblichen Geschlechtes, einsacher oder vielsacher Zahl ist. — Bater bemerkt übrigens, wolle man Beispiele geben, so müsse man das ganze System der Conjugation einer jeden dieser Sprachen darlegen — ein Versahren, das seine Leser ermüden müste. Uebrigens gebe es keine Sprache der alten Welt, in welcher auch nur eine Aehnlichkeit mit jener aussallenden Richtung der Conjugation amerikanischer Sprachen sich vorsinde, mit Ausnahme des Bastischen.

<sup>\*)</sup> Bater Seite 206.

fich in Beru erifa und im eit, so kann t von Wurs Bater mehre restellt hat\*) ruanern und xifanern und s auch Wurs sich darbieten id, auf einen ie bem auch chtigkeit eine r überall sich ropäische das jielten es bie 18 Spanische, einzuführen; ge Form des eignete; ber er bedeutends

trifft, so ist bie Aeq. Thl. Rannigsattigseit an, um theils mgen ber Zeitztatur und bie beuten, um zu n ober weiblis bemerkt übrisstem ber Consbad seine Leser elt, in welcher sconjugation schen.

es jest fo aut wie entschieden, daß tein außerer Einfluß biefelbe erzeugt hat, sondern bag fie als selbständiges Broduft ber rothen Raffe in Amerika entstanden Alles dasjenige leiftete, wozu fie ihrem Wesen nach befähigt war. Letteres freilich konnte nach bem geringeren Geistesvermögen ber rothen Raffe nicht von folder Art fein, daß ähnliche Wirfungen mit ungewöhnlicher Dauer fich wie im Orient ober sogar wie in Europa ergeben hatten. Als die Europäer anlangten, war auch ein großer Theil dieser Halbeivilisation bereis untergegangen; sie trafen nur Staaten mit einer folchen, auf beträchtlichen Gebieten und mit Bevolferungen in Reu-Spanien, Peru und Cubinamaria an, die übrigens in ihren Einrichtungen und in ihrem Wefen sehr verschieden waren. Da wir auf alle diese wieder zurudfehren werden, so sprechen wir vorerft nur bahin unfere Meinung aus, bag bie Balbeivilisation Mejico's nur ein Rest der alten war, welche durch Trümmer als ter Städte, vom Norden der Bereinigten Staaten an bis Centralamerifa hinein bezeugt wird. Gine Menge von Aehnlichkeiten mit bemjenigen, was die Spanier in Mejico faben, weift barauf Als man zuerst auf diese Trummer aufmerksam wurde und befonders beren große Ausdehnung bemerkte, glaubte man baraus auf eine bohere Bildung ber rothen Raffe schließen gu burfen, eben so wie man übertriebene Meinungen hinfichtlich ber Civilization der alten Mejicaner und Beruaner, ungeachtet aller Rachrichten ber Spanier hegte. Gegenwärtig ift biese Meinung fehr herabgestimmt, besonders seitdem Walded und Stephens diese Trümmer in Centralamerifa und Ducatan genauer untersucht und seitdem dieselben durch letteren allgemein bekannt geworden Ruinen der Art waren von Reisenden in den jepigen Bereinigten Staaten schon lange bemerkt worben, konnten aber erst gehörig untersucht werben, als sich eine civilisirte Bevöls ferung mehr nach bem Beften bin in Rieberlaffungen ausges behnt hatte, und seitbem haben bie Rorbamerikaner eine besondere Literatur barüber erhalten, beren wesentlichste Resultate in Brabford's American antiquities zusammengestellt finb. Schon seit ber Mitte bes vergangenen Jahrhunderts kannte man aus-

gebehnte Trummer in Centralamerifa und Ducatan und Carl III. beauftragte 1787 einen Offizier (Antonio bel Rio) mit beren Untersuchung; beffen Berichte famen 1822 in London und Baris heraus. Auch humboldt gab viele werthvolle Mittheilungen und nach bem Unabhängigkeitsfriege untersuchten andere europaische Reisende diese Reste, ober wenigstens einzelne Theile berselben, worunter Walbed und Nebel; bas Werk bes ersteren beschränkte sich nur auf Ducatan (voyage pittoresque et archéologique dans la province d' Yucatan.); bas bes letteren (Noyage pittoresque et archeologique en Mexique 1838.) um> faßt einen großen Theil von Mejico. Die genauften Nachrichten aber gab über bie Refte in Centralamerifa, Chiapa und Ducatan ber Nordamerikaner Stephens (Incidents of travels in Centralamerica, Chiapa and Yucatan 1841), als berselbe in Centralamerifa einen diplomatischen Posten als Beamter der Bereinigten Staaten: geraume Zeit befleibete, mahrend welcher: eine ber: fubamerikanischen Revolutionen den Beweis gab, mas man von einem Uebergewicht der rothen Rasse und der aus bersetben ents standenen Mischlinge zu erwarten hat. Aus allen diesen Schrifs ten laffen fich allgemeine Resultate berausstellen, welche auf einen inneren Zusammenhang ber ganzen Halbeivillisation hinweisen.

In den amerifanischen Monumenten lassen sich 2 Hauptperioden unterscheiden; die der einen bezeugen einen rohen, die
der anderen jenen halbeivilistrten Zustand, wovon hier die Rede
ist. Was die ersteren betrifft, so bestehen dieselben aus Gräbern mit roher oder keiner Mauerarbeit. Wir erwähnen sie
hier allein, weil sie sich vom höchsten Norden die tief in Chili
hinein in derselben Form vorsinden, und somit einsallgemeines
Bersahren der rothen Rasse andeuten. Die zweiten haben keine
so große Ausbehnung und sind im Süden noch nicht sehr bemerst worden, denn die Trümmer in Beru aus der Zeit der Incas
haben einen verschiedenen Character, wenn auch im mechanischen
Bersahren einigen Zusammenhang, so daß eine unbedingte Betbindung als nicht vorhanden sich herausgestellt. Diesenigen
Reste die sich in Centralamerika und in der nördlichen Hälfte

o) mit beren don und Pa-Mittheilungen andere euro= inzelne Theile f bes erfteren que et archébes letteren e 1838.) um≥ ften Nachrich-Chiapa und of travels in erselbe in Cener Bereinigten eine ber füd: vas: man von berfelben ents biefen Schrifs elche auf einen on hinweisen. fich 2 Haupts en rohen, die hier bie Rebe en aus Gräs erwähnen fie tief in Chili rallgemeines. -haben keine micht sehr be= eit ber Incas mechanischen bedingte Bet-Diejenigen

lichen Sälfte

und Carl III.

bes Continentes vorfinden, bezeugen durch die Größe der Städte und Monumente einen Staat und eine Cultur des Bobens bei beträchtlicher Bevölferung, wie sie die Spanier in Mejico vorfanden, eben so wie der Character aller Reste mit demjenigen im Allgemeinen übereinstimmt, welcher bei der Entdeckung im Staati der Aztefen betrachtet wurde, obgleich einzelne Abweichungen, allerdings vorhanden sind.

Diese Reste beginnen (nach Brabford) im Staate News Dorf und gieben fich an ber weftlichen Seite ber Alleghann- Bebirge binab; im Guben ber Bereinigten Staaten nehmen fie eine öftliche Richtung und enden mit ber Spipe von Florida; im Westen ber Union finden sie sich in großer Menge an den Ufern. der großen Binnenseen, reichen bis an die Quellen bes Miffis. fippi und werden besonders an den Ufern des Miffuri bemerkt; jenseits des Red River erstrecken sie sich in beinah ununterbrochener Linie und laffen fich wahrscheinlich eben so im Norden Mejico's verfolgen. Dort konnte bei ber jetigen Kenntniß bes Landes von Aufsuchung alter Ruinen nicht die Rede fein; man weiß aber daß es bergleichen in Sonora giebt, fennt aber feine Reste alter Halbeivilisation in Reu = Mejico und Obercalifornien; in Neu-Leon, Chihuahua hat man fle bagegen zahlreich endeckt, wenn auch nicht beschrieben; in ben mehr befannten Staaten find fie mehr besucht und beschrieben worden; Rebel z. B. hat im Staat Zacatecas eine ziemlich gut erhaltene alte Stadt bei Hacienda la Quemada aufgefunden und abgezeichnet; ohne Zweis fel aber läßt sich die Einie dieser Reste eben so bestimmt bis nach. Centralamerifa verfolgen, wie in ben Bereinigten Staaten. In ben Bereinigten Staaten und beren Gebieten berühren fie bas Stille Meer an keinem Bunkte (fo viel man wenigstens jest barüber Kenninis besitt) und reichen an den atlantischen Ocean allein in Florida; abrolich finden sie mahrscheinlich ihre Grenze in den fälteren Ländern. Aus den beiden ersteren Umständen läßt sich ber Schluß ziehen, daß jene Bolfer im Norden fich nicht von ber Rufte aus verbreiteten; Bolfer die ursprünglich am Meere wohnen, pflegen die Gestade beffelben zuerst zu bevölfern. Das

N

be

aı

bl

Ia

m

in

w

da

ter

15

no

ber

flä

Bo

her

uz

ä

Gri

Rui

Böl

Mei der (

gegen fann man mit ziemlicher Bahricheinlichfeit bie Bermuthung aufstellen, bag jene halbeivilifirten Bolfer Amerita's fich von ben Sochebenen Dejico's (Anahuac) nach Norden bin verbreiteten und bag jener Strich beinah in ber Mitte Amerifa's, welcher bei Ankunft ber Spanier noch diese Halbeivilisation bewahrte, auch ber urfprungliche Sis berfelben ift. Diefe Richtung ber Salbcivilisation wird auch burch bie Sagen amerikanischer Bolker beftatigt; die hauptsächlichste, auf die ganze Entwidelung noch jest, und fogar in Bezug auf bie Beigen geaußerte Birtfamfeit icheint im Anbau ber Amerifa eigenthumlichen Cerealie, bes Maifes, gu bestehen; in Massachusetts und New-Port berichteten die Indier ben Europäern bei ber erften Unfiedlung, baß fie ben Maisbau aus Suben und Subweften erlangt hatten, mahrend anderseits bie Spanier in ber fublichen Salfte bes Festlandes die Runde erhielten, daß ber Bau jenes Getreibes fich von Rorben nach Suben verbreitet habe. Bas ben Zuftand biefer Bolfer betrifft, fo befagen fie, wie die Mejicaner, größere regelmäßig befestigte Stabte; am Red River g. B. liegen die Trummer einer Stadt, beren Ringmauer aus Badfteinen fich noch erfennen läßt. Die Bevolferung überhaupt muß ziemlich bebeutend gewesen sein, benn in ben Bereinigten Staaten gablt man 5000 Bunfte, wo bergleichen Reste noch vorhanden sind; auf Kentudy allein fommen 500. Der Bauftyl, Bergierungen und Berathe ftimmen im Gangen mit bemienigen überein, mas bie Spanier in Defico saben und mas fich jest noch in Centralamerika vorfindet; bie einzige Ausnahme binfichtlich ber ersteren Bauten besteht barin, baß Gewölbe, obgleich nur fehr wenige und fleine (in Abzugstanalen) porfommen.

Die von Walbed und Stephens besuchten und beschriebenen Trümmer in Guatemala, Chiapa und Ducatan sind die von Eppan, Quirigoa, Santa Cruz del Quiche, Palenque und Urmal. Sie liegen im Innern, zum Theil in dichten Wälbern; indeß erreichten sie auch das Meer, denn es sindet sich ein Strich von der Laguna de Terminos dis nach der Insel Cozumael hin (einer heiligen Insel der alten Ureins

Bermuthung sich von ben verbreiteten la's, welcher on bewahrte, ng der Halbs er Bölker bes ng noch jest, amfeit scheint Maifes, zu n die Indier en Maisbau nd anderseits s die Kunde Norben nach ölfer betrifft, Big befestigte einer Stadt, ı läßt. Die ewesen sein, 000 Bunfte, ntucky allein the stimmen r in Mejico ; die einzige barin, baß ugsfanalen)

eschriebenen
nb bie von
und Uxmal.
Wälbern;
et sich ein
ber Insel
en Urein-

wohner, und zugleich ber erfte Punft Reu-Spaniens, welcher von ben Spaniern enbedt murbe), ber eine ununterbrochene Linie von bergl. Reften zeigt. Das Alter biefer Städte ist verschieden. Santa Cruz bel Quiche murbe von Alvarabo erobert und die Spanier faben auf ber bort noch stehenden Pyramibe Menschen als Opfer bluten; Balenque bagegen muß zu jener Zeit bereits eine verlaffene ober zertrummerte Stadt gewesen sein; Stephens bemerkt gang richtig, ba Cortez auf seinem Zuge nach Honduras in der Rahe vorbeifam, so hatte er von der Stadt hören muffen, wenn dieselbe noch bewohnt gewesen ware, worauf er sicherlich sich dort hin gewandt haben würde, um sie zu erobern. Hinsichtlich Copan's und Urmal's ift es ebenfalls gewiß oder wahrscheinlich, daß sie zur Zeit der Eroberung vorhanden waren und daß Letzteres bas von ben Spaniern erwähnte Ipatlan ift. Erftere Stadt von Alvarado unterworfen, emporte sich, und wurde 1530 nach starkem Wiberstande von bemselben wieder einge-Der Umftand, baß einzelne Städte ichon gur Zeit ber spanischen Eroberung verlassen waren, ließe sich baburch erflaren, daß ehemalige Sauptstädte unter ber Gerrschaft eines anderen Bolfes verfielen, während fich die Bauten der Letteren neben den frübern erhoben. Ein fehr hohes Alter aber ift benfelben feineswegs uzuschreiben. Stephens spricht mit Recht bie Meinung aus, daß sie in die Zeit der Eroberung oder in die unmittelbar vorergende fallen, oder höchstens einige Jahrhunderte älter find. Bon einem Jahrtausend kann schon deßhalb nicht die Rede sein, peil ber üppig wachsende Urwald ber Tropengegenben 3. B. ie Ruinen von Palenque, die in einem folden liegen, alebann anglich überwuchert haben würde \*).

Die erwähnten Ruinen in ben Bereinigten Staaten muffen

<sup>\*)</sup> Stephens fagt: Ich bin zu bem Glauben geneigt, daß feine genügenden Grunde vorhanden find, um das hohe Alterthum gelten zu laffen, welches man diesen Ruinen durch die Annahme zugeschrieben hat, fie seien das Wert verschwundener Bolter, beren Geschichte uns unbekannt ift; meine Anficht geht allen früheren Meinungen zuwider dahin, daß fie von Boltern, welche das Land zur Beit der Eroberung bewohnten, oder von deren nicht sehr fernen Borfahren erbaut find,

etwas älter sein, ba die bortigen indischen Staaten, beren Städte sie waren, bei der Entdedung schon nicht mehr bestanden; die Berechnungen der Nordamerifaner stimmen indeß mit der angegebenen Beit in soweit überein, daß sie dieselben auf etwa 500 Jahre anschlagen; dies Alter wird nehmlich deßhalb angenommen, weil einige dieser Reste sich in dichten Urwäldern besinden, die etwa so lange Zeit zu ihrem Wachsthum brauchten. Die Nordamerifaner besigen nehmlich einige bestimmte Ersahrungen, wonach sie das Entstehen solcher Urwälder berechnen können \*). Hiernach wären jene Reiche etwa 200 ober 300 Jahre vor der Entdedung untergegangen.

Die Refte bestehen aus Opfertempeln und Gebäuben gur Wohnung, wie sie die Spanier in Mejico u. f. w. vorfanden. Bon erfteren find ziemlich viele, mehr ober weniger erhalten, vorhanden, und fie fehlen felten; es find pyramibale Bauten oft von 4 Terraffen (wie in Cholula) mit einer jum abgeftumpften Gipfel führenden Treppe; auf biefem ftanden bie Botterbilber, Altare und eigentlichen Tempel. Dort wurden bie Menschenopfer ausgeführt und bie Leichname alsbann bie Treppe heruntergeworfen, welche ziemlich fteil war, wie Nebel meint, bamit die Leichname nicht auf berfelben liegen blieben. waren fle mit einer Ringmauer umgeben, innerhalb welcher die Bäufer ber Priefter lagen. Sowohl diefe letteren, wie die Bus ramiden felbst bienten als Kestungen und die Spanier hatten bei beren Erfturmung manchen harten Rampf zu bestehen. Der meistanische Name bieser Opferppramiden ift Teocalli. große Bauten find ebenfalls wie die von ben Spaniern befchries benen. Unter benfelben ift ber bedeutenbste ein Balaft ju Balenque, auf einem funftlichen, fruber mit Steinen belegten pyramidalen Unterbau von 40 Fuß Sohe, 310 Fuß in ber Front

Bu

gl

ift

bu

wi

UD

cin

ent

ver ter

rof

fin

we

W

<sup>\*)</sup> Die ersten Colonisten haben nehmlich einzelne Balber umgehauen, aber ben Anbau aufgegeben, so baß die Gegend sich wieber mit Wald bebeckte, ber jest nachweisbar etwa 200 Jahre alt ift. Nach ber Beschaffenheit solcher Balber wird auf die Beit geschlossen, worin ein eigentlicher Urwald entsteht. (Nach Brabford.)

beftanden; die beftanden; die beftanden; die mit der ans nauf etwa 500 ihalb angenomsälbern befinden, drauchten. Die ee Erfahrungen, men können \*).

Jahre vor der

Gebäuben zur w. vorfanden. eniger erhalten, ımibale Bauten um abgestumpf= den die Götters urden die Mens inn die Treppe le Nebel meint, blieben. Meift alb welcher die , wie die By-Spanier hatten bestehen. Der ocalli. Undere aniern beschries Valast zu Pas n belegten py= in der Front

umgehauen, aber Balb bebeckte, ber Chaffenheit folcher Urwalb entsteht.

und 200 Fuß Breite. Diefer Palaft felbft hat 200 Fuß Lange, 180 Fuß Breite und mehr als 25 Fuß Sohe — also Größenverhaltniffe wie biejenigen, welche bie Spanier mit Erstaunen erfüllten. Im allgemeinen Charafter find fich biefe Gebäube fämmtlich gleich. Sie ruhen auf einem Unterbau: sie haben Corribore, die von Pfeilern gebildet, ben vorderen Theil einnehmen und hinten Gemacher jum Bewohnen; bie Dacher find wie ber Grundbau in der Form abgeftumpfter Pyramiden. Bei bem Valast von Valenque steht auch ein breistöckiger Thurm mit einer schmalen Treppe im Inneren. Ein Gewölbe finbet fich nirgends, mit Ausnahme bes oben erwähnten Falls in den Städteresten, die in den Bereinigten Staaten liegen. und Wände find mit Reliefs verziert und Sieroglyphen häufig. oft in großen Tafeln eingesett. Die Verzierungen sind theils von Kalf oder Stucco, theils in Stein gehauen. Holzwerf ift jum Theil ebenfalls vorhanden, j. Thorbalten u. f. w. - jus gleich ein Beweis von bem nicht fehr hohen Alterthum. Ueberall ift eigentliches Mauerwert, worin die Steine durch Mortel verbunden find: Baumaterialien find sowohl gehauene Bruchfteine wie Bacfteine. In Palenque waren die Mauern mit Stucco oder Kalf überzogen, eben fo wie in ben aztefischen Städten.

Der kunstlerische Werth stellt sich als sehr gering heraus. Rassenhafte Bauten machen zwar stets immer Eindruck und so tot sich das Erstaunen der Spanier eben so begreisen, wie ie Ueberraschung neuerer Reisenden in Urmal und Palenzue. Sieht man aber die Einzelnheiten, wie sie die Werke dartellen, so erkennt man eine Stuse der Kunst, welche dem geringen Stande der rothen Rasse hinsichtlich ihres Geistesvermögens entspricht. Jedes Bolt welches nur einigen Geschmack besitzt, verschönert seine Säulen durch Kapitäler u. s. w. (3. B. die Aegypter u. s. w.); in den amerikanischen Bauten sind die Säulen allein rohe und plumpe Pfeiler. Die dargestellten menschlichen Figuren sind so steif und leblos, wie die der Aegypter. Leptere beobachtete wenigstens die Körperverhältnisse; davon ist bei den indischen Werken keine Rede. Zwar sind einige nicht so unvollkommen,

wie s. B. eine Kigur bei Sumboldt, wo Finger bargeftellt find, während die Mittelhand fehlt; Schönheit ift aber in ben Menschengestalten nirgends vorhanden. Befonders auffallend find große frumme Rafen. Gin Sauptzwedt icheint Die Erregung bes Grauens gewesen zu fein. Go ift eine Urt Gorgonentopf mit gefletschter Bunge häufig; Schlangen find beghalb ebenfalls gewöhnliche Bu-Wahrhaft icheußlich ift die Abbildung ber Göttin bes Tobes bei Rebel. Unbere Darftellungen machen jum wenigsten einen widrigen Eindruck g. B. ein Priefter, ber in eine vom Leichnam abgelofte Menschenhaut gefleibet ift (ebenfalls bei Rebel). Alle diese Sculpturen stimmen sowohl im Styl mit einanber wie mit bem ber meijfanischen Bilberschrift zur Zeit ber Eroberung überein, von welcher Reste auch in Europa nicht ungewöhnlich find, und von benen humboldt (Anfichten ber Corbilleren) eine beträchtliche Menge hat barftellen laffen, fo baß man fich einen Begriff bavon machen fann. Bon Thieren fanben fich in ben Sculpturen Darstellungen von Tapirs (in Urmal nach Walbed), von Jaguars und Affentöpfen, Kaninchen und Schlangen. Einiger Geschmad findet fich allein in einer Art Arabeste und in ber Form einiger Befaße.

Die Bilberschrift ift in allen jenen Trummern von Stabten allgemein und offenbar von bemfelben Charafter wie die meji-So viel wir wiffen, hat man auf beren Untersuchung fanische. noch keine Dube verwandt. Man weiß somit nicht ob einzelne Beichen Symbole fur abstracte Begriffe maren, ob bereits ein Uebergang in die Buchstabenschrift statt fand (was beinah für Bezeichnung von Namen und bergl. nothwendig ift,) oder ob bie finnbilbliche Bebeutung eine fehr handgreifliche war. letterem finden fich genug Beispiele. Bir geben hier einige Beispiele ber Bilberschrift, ba biefe fur ben Charafter bes Gangen bezeichnend zu fein scheinen. Bei Rebel findet fich ein Basrelief, worin eine Figur in bemuthiger Stellung, offenbar bas Beichen für ein bezwungenes Bolf, einer anderen eine Blume, als Beichen ber Unterwerfung barreicht; biefe Figur padt bie erftere bei ben Saaren, offenbar eine Unbeutung ber Berricaft. Bei

au

Bii

na

Ar

Bef

wei

M

ang

an

nef

civ

bargeftellt find, ben Menschenlend find große ig bes Grauens mit gefletschter ewöhnliche Zuer Göttin bes jum wenigsten in eine vom enfalls bei Res Styl mit einant zur Zeit der iropa nicht un= fichten der Corlaffen, so baß Thieren fanden irs (in Urmal Kaninchen und n in einer Art

m von Städten wie die mejis n Untersuchung cht ob einzelne ob bereits ein vas beinah für j ist.) ober ob the war. Bon en hier einige ter bes Ganzen ich ein Basres offenbar bas ne Blume, als acht die erstere errschaft. Bei

Humboldt ferner ist ein Proces zwischen einem Spanier und einem Mejikaner um ein Landgut unmittelbar nach der Unterwerfung dargestellt. Das Landgut, im Grundriß mit den Gebäuben u. s. w. ist in der Mitte gezeichnet, oben sisen die Richter. Un der Seite links sist ein Indier in der gleichmuthigen Schweigssamkeit seiner Rasse und 2 Spanier, wahrscheinlich ein Abvokat und Dollmetscher, oder beibe Abvokaten, mit dem Ausdruck des Sprechens. Der Indier oder vielmehr die Abvokaten machen ine Bewegung mit der Hand, woraus man sieht, daß sie das landgut für den Indier fordern; der Spanier dagegen hat eine Stellung angenommen und macht mit Armen und Händen eine Bewegung, woraus man sieht, daß er das Landgut nicht hersausgeben will.

Unter allen biefen Reften finbet man in ber geringen Ausbehnung berselben burchaus kein befonderes Anzeichen einer Berchiedenheit bes Lebens im Allgemeinen. Man fieht nirgends Spuren von Hausthieren; man findet überall allerlei Geräth aus gebranntem Thon und schneibende Werfzeuge, vorzugeweise aus Stein, hin und wieder aus Rupfer verfertigt, bas burch Binn gehärtet ist. Lokale Verschiedenheiten finden sich allerdings; o findet man in den Bereinigten Staaten vorzugsweise fupferne Befäße oft überfilbert, neben Silber, 3. B. zu Bechern u. f. w. erarbeitet u. f. w. -. Eben fo findet fich Lokaleverschiebeneit in ben Bauten und Resten. Nach Stephens finden sich in Topan Göpenbilber, bie in Urmal fehlen, in Palenque fleht nan nur vierectige Unterbauten, in Urmal auch runde; bie Arabesten in Urmal finden sich nicht anderswo, davon aber abs gesehen, bleibt der allgemeine Charafter überall berselbe. veiß man auch von ben Mejikanern, daß fie Bergbau auf eble Metalle trieben; seitbem die ergiebigen Goldminen in dem oben angegebenen Gebirgszuge ber Bereinigten Staaten (in Georgien u. f. w.) wieder bearbeitet werden, hat man ebenfalls in Gruben an Tiegeln aus Thon zum Schmelzen ber Metalle ben Beweis gefunden, daß auch die Indier bort ben Bergbau in jener Salbcivilisation geübt haben.

6

mi

un

Bu

mi

dri

fyfi

Bn

10

Me

villi

Grı

Ver

Jen

ber

ben

nug

nad

Una

Sal

bau

in g

Fern wur

die S

Sum!

rechte

für b

Qual

Aus allem bem ergiebt fich bie Folgerung als unbestreits bar, bag jene amerifanische Salbeivillfation in ber norblichen Balfte ber weftlichen Salbfugel ju jeber Beit in Centralamerita, Mejito und in ben Bereinigten Staaten ber hauptfache nach biefelbe geblieben ift - ein Schluß zu bem auch Stephens hinfichtlich ber von ihm unterfuchten Mauerwerfe gelangte\*). Betrachten wir jest bie Bebingungen, unter benen folche Bauten bei vorhandenen Mitteln ausgeführt werben fonnten, und bie Kolgerungen, bie fich aus ben Bauten felbst herleiten laffen, fo ergiebt fich berfelbe Schluß. Riesenhafte Bauten bei geringen mechanischen Gulfsmitteln, wie bie Megyptens, Offindiens u. f. w. laffen fich allein in einem Buftanbe ber Befellschaft ausführen, wo eine burch Eroberung ober anbre Umftanbe bevorzugte, an Bahl geringe Voltstlaffe bie Maffe auf die graufamfte Beife und mit rudfichtslofer Gewaltthätigfeit unterbrudt und für ihre 3wede benutt; wo Despotismus in ber einen ober andren Form unbedingt vorherricht und die Boltsmaffe rudfichtelos mißhandelt. Das weiß man auch als gewiß über Aegypten, Indien u. f. m., beffen Bolfer beffere Werfzeuge wie die rothe Raffe fogar größere mechanische Sulfemittel, g. B. Bebel, und ohnebem Laft - und Bugthiere befagen, beren bie Ureinwohner Amerifa's ju jeber Beit entbehrten; man weiß bieß eben fo gewiß über bie Agtefen, beffen Fürften und Abel bas Bolf eben fo graufam und gewaltthätig behandelte, wie ber rohefte Europäer feine Bugthiere. Betrachtet man bie großen ameritanischen Bauten, g. B. ben oben ermahnten Balaft von Balenque over

<sup>\*)</sup> Rurz zusammengefaßt sind feine Gründe über bas nicht hohe Alterthum ber Reste und über die Ibentität der Halbeivilisation jener Städte und ber merikanischen folgende: 1) die wuchernde Natur des tropischen Urwaldes hatte in einem Jahrtausend keine Spur der Reste zurückgelassen; 2) in Uxmal und Palenque sindet sich Holz, welches zum Bau gebraucht wurde; 3) die Gorgonenköpfe in Uxmal u. s. w. stimmen mit der mittleren Figur in dem mexikanischen Kalender überein, den Humboldt mitgetheilt hat; 4) die Hieroglophen haben mit den mezikanischen Charakter; 5) der Charakter zener Reste ist derselbe, wie er sich aus den Beschreibungen der Spanier ergibt.

bie Pyramide von Cholula\*) so gelangt man nothwendig zu dem Shluß, daß bergleichen Werke, ohne größere mechanische Hulfsmittel und Zugthiere nur durch Menschenkraft ausgeführt, ein unberechendares Leiden bei ihrer Errichtung veranlaßt und einen Zustand der Gesellschaft erfordert haben, worin die Volksmasse mit um so surchtbarerer Grausamkeit von Fürsten und Abel erdrückt wurde, jemehr die Benunung derselben zu solchen Werken systematisch und erhaltend war.

Findet man ferner überall die Teocallis, so kann auch kein Zweisel herrschen, daß Menschenopfer und Menschenfressen eben so allgemein und systematisch mit dem ganzen Leben, wie in Mesico, verwoden war. Den Untergang einer solchen Halbeivilisation kann man nicht bedauern.

In jener nothwendig furchtbaren Unterdrückung scheint ber Grund zu liegen, weßhalb diese Halbelvilisation in den jedigen Bereinigten Staaten bei der Endedung schon verschwunden war. Jene indischen Staaten sind wahrscheinlich durch die Empörung der Unterdrückten untergegangen, welche bei der lang anhaltenden Rachsucht der rothen Rasse sicherlich jede Gelegenheit den Rachsucht der rothen Rasse sicherlich jede Gelegenheit den Nachsucht, um über ihre Dränger herzusallen, und welche alsdann nach Bertilgung derselben in den früheren Justand der wilden Unabhängigkeit zurücksehrten. Gänzlich spurlos aber ging diese Halbeivilisation unter senen Bölstern nicht vorüber; der Maisdau blieb bei einer beträchtlichen Jahl von Stämmen, wenn auch in geringerem Grade; ferner auch fand sich bei einzelnen Bölstern eine Art Bilderschrift, als die Europäer mit ihnen bekannt wurden, Letteres galt von den Irokesen und Huronen.

Was die füdliche Hälfte von Amerika betrifft, so ift für die Bölker derfelben allerdings kein unmittelbarer Zusammenhang

s unbestreite nörblichen
etralamerika,
ptsache nach
ch Stephens
gelangte\*).
olche Bauten
en, und bie
en lassen, so
bei geringen
nbiens u. f.
it aussühren,
vorzugte, an
samste Weise
und für ihre

er Aegypten, ie die rothe Hebel, und Ureinwohner en so gewiß

ober anbren

rudfichtelos

olf eben so roheste Eus nerifanischen ilengue over

ht hohe Alterer Stäbte und chen Urwalbes : 2) in Urmal ourbe; 3) bie Figur in bem 4) bie Hierober Charafter Svanier ergibt.

<sup>\*)</sup> Diese Byramibe, auf welcher jeht eine chriftliche Kirche fteht, hat nach humbolbt 439 Meter horizontaler Breite, und gegenwärtig 54 Meter sents rechter hohe, allein ein großer Theil ist oben abgetragen worden, damit Raum für die christliche Kirche gewonnen wurde. Die Plattform hat 4200 Meter Quadrat. (Bersuch über Neu-Spanien III. 133.)

mit ber nörblichen Salfte nachweisbar. Die Salbeivilifation in Beru und Cuudinamarca war bem Befen nach eine gang anbere, und bestimmt bargulegende unmittelbare Berührungs - Bunfte find nicht vorhanden. Andrerseits aber finden fich wenigstens Unbeutungen ber letteren. Wie fcon oben ermahnt murbe, ift es wahrscheinlich, bag ber Maisbau von jener Salbeivilifation ber nördlichen Salfte berftammt, indem bie Spanier bei ihrer Unfunft von vielen Bolfern im Guben vernahmen, berfelbe fei ihnen von Rorben berüberliefert worben. Ferner finbet man Spuren ber Bilberichrift in ben verschiebenften ganbern ber fublichen Salfte. Sumbolbt j. B. fab bergleichen am Orinoco, und Tidubi bat eine Inidrift ber Urt mitgetheilt, Die er in Beru fand \*), wobei er auch bemerkt, bag bie Bilberfchrift in Brafilien vorfommt (II Seite 387). Undrerseits finden fich bagegen bie Quippus ber Beruaner b. h. beren Knotenschrift auch unter ber Bilberichrift ber Meiffaner, offenbar ale Bahlen ober überhaupt gur Berechnung bienend, und humbolbt (Vues de Cordilleres) wo er bavon spricht, fagt, biefer Gebrauch von Quippus fei fogar in Canada von ben Europäern angetroffen worben. lich auch war ben Veruanern ber Bergbau und bas Verfahren, Rupfer burch Binn zu harten, eben jo befannt wie ben Dejifanern, obgleich auch fie fich weit mehr ber Steine ju fchneibenben Wertzeuge bedienten.

Bliden wir von der Halbeivillsation auf die gesellschaftliche Einrichtung durchaus roher indischer Stämme, so sindet sich zwar oft eine bedeutende Verschiedenheit, bei der Mehrzahl aber scheint dennoch nur eine Form vorzuherrschen, und somit aus dem Charafter der rothen Rasse hervorgegangen zu sein.

<sup>\*)</sup> Obgleich die meisten Quellen über bas alte Beru von ber Bilbersschrift nichts fagen und Zarate dieselbe bestimmt abgeleugnet, erwähnt doch Acosta, sie sei bei ben Beruanern in Gebrauch, aber unbeholfener und gröber gewesen, wie bei ben Mejikanern. Die von Tschudi mitgetheilte Brobe, welche auch sehr roh ift, giebt die Bestätigung.

ilbeivilliation in ne ganz anbere. go - Bunfte find wenigstens Un= hnt wurde, ift Halbeivilifation anier bei ihrer en, derfelbe fei ier findet man inbern ber füb-Drinoco, und bie er in Beru ift in Brafilien ch bagegen bie auch unter ber oder überhaupt de Cordilléres) Quippus sei so= worden. Ends as Berfahren, en Mejikanern, eibenben Wert-

gefellschaftliche fo findet sich Wehrzahl aber und fomit ingen zu sein.

von ber Bilbert, erwähnt boch fener und gröber te Brobe, welche Dies ift gefellichaftliche Gleichheit und perfonliche Unabhangigfeit ber Einzelnen, - fomit auch eine Einrichtung, woburch bie Freiheit bes Gingelnen niemals bleibend beschränft ift. Diefer Umstand hat eine gewisse Achtung vor ber rothen Rasse in ben Bereinigten Staaten eben fo erwedt, wie beren Gleichmuth und Stanbhaftigfeit im Unglud. Die Inbier folgen in Unternehmungen bes Krieges und ber Jagb Bauptlingen, zu benen fie Bertrauen begen und die zu ben besonderen 3weden erwählt find ober bie ihre Burbe behalten, fo lange bas Bertrauen fortwährt; oft vereinigen fich gablreiche Stamme unter ber Leitung eines Einzigen; nach ber Bollenbung ber Unternehmung fehrt jeboch jeber Einzelner ju feiner Gelbständigfeit gurud. Comit auch wird eine Unternehmung nur gemeinschaftlich beschloffen und es findet fich bei vielen Bolfern fein 3mang, welcher alsbann bie bamit Ungufriedenen zu ber Theilnahme nothigte. Rrieg und Jagb aber ift bie einzige Beschäftigung. Dieser Buftanb ift wenigstens bei benjenigen Stämmen häufig, bie vorzugsweise ober allein von ber Jagt leben; er war und ift in ben Bereinigten Staaten vorherrichenb, wo übrigens auch früher (im ehemaligen Luiftana) die Nation der Natchez ein Oberhaupt mit besvotischer Gewalt und einen vom Bolfe gesonderten Abel batte — vielleicht ein Reft ber alten halbeivillsation. In einer ähnlichen gesellschaftlichen Form leben Stämme Brafiliens, bie Araufer Chili's und die ununterworfenen Indier (Indios bravos) in ben Gebirgen Beru's (nach Tschubi). Sie ift fich ftets gleich geblieben. Was Charlevoir um die Mitte bes vergangenen Jahrhunderts von ben nordamerifanischen Indiern berichtete, gilt noch jest\*); eben fo wird basjenige, was Ercilla von ben Araufern ergählt, von ben Reisenden neuefter Zeit ber Sauptfache nach beftätigt \*\*).

<sup>\*)</sup> Histoire de la Nouvelle France III. 266.

<sup>\*\*)</sup> Der Bericht Ercilla's, in Profa aufgeloft, ift folgender: Sauptlinge find 6—10 und zwar immer die besten Krieger; unter biefen hat keiner mehr Ginfluß wie die übrigen; biese Sauptlinge allein haben das Recht, die Dienste ber Stammgenoffen in Anspruch zu nehmen und muffen bafür die Jugend im

Schließlich läßt fich als allgemeiner Charafterzug ber rothen Raffe eine Migachtung bes weiblichen Gefchlechtes angeben, bie fich fowohl einerseits in Bielweiberei und leichter Auflößung ber Che nach bem Willen bes Mannes, wie auch baburch außert, baß ben Beibern bie hartefte Arbeit auferlegt wirb. Diefer Charafterzug außert fich aber in berfelben Beife bei fast allen roben Nationen und sogar auf die eine ober andere Beise auch bei folden, bei benen fich einige Civilisation vorfindet, eben so wie bei roben Ständen und Berfonen inmitten ber höheren Civilifation; fomit läßt er fic auch eigentlich nicht als besondere Raffen-Eigenthumlichkeit ber amerifanischen Ureinwohner aufftellen. Wie bem aber auch fei, fo ift bas Schickfal ber Beiber amerikanischer Indier unter allen Berhaltnigen ein fehr ungludliches, sowohl bei Indiern im Bustande ber Unabhangigfeit, wie unter ber Civilifation ber Euros paer und früher in ber untergegangenen Salbeivilifation. Der Indier in ben Bereinigten Staaten unter benjenigen Stämmen, welche einigen Maisbau treiben, burbet nebft allen Muben bes Sauswesens auch die Laft bes Felbbaus seinem Beibe auf, und einige Nationen g. B. bie Utas, jenfeits ber Kelfengebirge, amingen fogar ihre Beiber ihnen in ben Krieg au folgen, offenbar um niedere Dienste mabrent beffelben zu verrichten\*) Aehnliches berichtet Leffon von ben Araufern\*\*). Bas bie Salbcivilis

Gebrauch ber Waffen zu unterrichten. Bon Erblichkeit burch Geburt, ober von Borrang burch Bermögen ift bei ber Ernennung ber Cazifen nicht bie Rebe, sondern die Ertheilung der Burbe hangt allein von perfönlicher Tapferkeit ab. (Araucana I. 13—18.) Unternehmungen werden immer in einer allgemeinen Bersammlung beschlossen, indem die Stämme sich durch Boten dazu einladen (33—40). Die Krieger treiben keine andere Beschäftigung, wie die der Wafsen (18). — Lesson sagt kurz: die Stämme der Arauker seien durch eine Conföderation vereinigt, welcher der berühmste und erfahrenste Chef vorstehe. Handarbeit werde von Arauken niemals ausgeführt; ein Arauker würde sowohl sein Geschlecht als Mann, wie das Wassenhandwert badurch heradzusehen glauben, das er allein für ehrenvoll halte.

<sup>\*)</sup> Fremont 6. 315.

<sup>44)</sup> Bei allen Bollern, beren Civilisation noch in ber Rinbheit liegt, ift bas Loos ber Frauen eine harte Sclaverei; aber bei biesen bem Rriege ergebe-

sation betrifft, so sagt ber anonyme Capitan, freilich nur kurz, aber sehr bezeichnend von den Azteken: "Aus den Weibern machen fie fich

weniger wie irgend ein anderes Bolf"; und was die jesigen Indier

der rothen igeben, bie flößung ber irch äußert, Dieser Chas allen rohen e auch bei n so wie bei ttion: somit humlichkeit r auch sei, inter allen rn im Zus ber Euros tion. Der Stämmen, lühen des auf, und engebirge, en, offens \*) Alehn-

ŧ

Mejico's betrifft, fo hat fich bas Berhaltnis wenig ober gar nicht verandert. Die Beiber muffen bie fcwerften Laften auf bem Ruden zu Martte tragen; fle burfen nicht, wenn bie Inbier nur einigermaßen wohlhabend find, mit ihrem Manne an einem Tische effen, und muffen fich überhaupt mit höchster Unterwurfigfeit gegen benfelben benehmen, g. B. fie burfen von ihm niemale andere, ale mit bem Worte el amo (herr, Gebieter) reden (Mühlenpfordt. Thl. I. S. 216 u. 247). Rehfues macht in seinen Roten gur Uebersetung bes Bernal Diag bel Caftillo mit Recht auf die Bortheile aufmerkfam, welche die Spanier burch die Weiber erlangten, indem diese ihnen die Unschläge und ben Hinterhalt ber Eingebornen anzeigten \*). Das beruhte offenbar auf bem Umftande, baß bie Spanier, wie fie auch fouft bie Weiber migbrauchen und bann verlaffen mochten, diefelben wenigstens auf eine ber europäischen Sitte mehr entsprechenbe Weise behandelten. Auch Ullog berichtet etwas Aehnliches von Luisiana. Dort hatten bie Beiber ber Ratchez burch Lift einen Plan vereitelt, wornach alle Frangofen in einer Racht ermorbet werben follten.

pferfeit ab.
ellgemeinen
u einlaben
ber Waf=
burch eine
f vorflehe.
wurde fo=

dalbeivili=

, ober von

bie Rebe,

liegt, ift

cabzusegen

nen Stämmen, wo ihr Schickfal von ben kannen eines beutalen Gebieters abhängt, ist dasselbe fehr peinlich. Die Weiber ber Araufer find in ihren Augen nicht viel besser wie Lastthiere, die alle Burbe ber Haushaltung zu tragen haben, und die nur die Mühfeligkeiten des Lebens, nicht aber bessen Annehmlichkeiten kennen lernen. Sie muffen für Alles im Hause forgen, das Land bebauen, den Mais für die Familie ziehen u. s. w. Sie muffen ferner den Männern in den Krieg folgen, die Pferde warten, satteln und zäumen, und beim Gesecht im Rücken bleiben, um die Beute in Empfang zu nehmen und zu verwahren.

<sup>\*)</sup> Herrera Dec. II. c. VIH fegt auch ganz bestimmt bei Gelegenheit bes Sinterhaltes, mit welchem Alvarabo bas von ihm angeordnete Blutbab in ber Sauptstadt rechtfertigen wollte: "Die Mesikaner beabsichtigten die Spanier bei bieser Gelegenheit zu töbten..." Dies versicherten viele Weiber, von beneuman die Wahrheit immer am besten erfuhr.

Mus biefer allgemeinen Darftellung ber Inbier ergiebt fich ber Schluß, baß bie rothe Raffe im Bergleich mit ber europais ichen, ebenso wie die Regerraffe, die mongolische und malaiische. untergeordneter Art ift, und bag bie europäische Civilisation, wenigstens in ber hoheren Stufe, ihrem Wefen wiberftrebt. Somit auch läßt fich die Erwartung begen, baß fie niemals in ben amerifanischen Staaten benfelben Standpunft, wie die weiße einnehmen wirb. Dies ift auch burch die Erfahrung gur Benuge bestätigt worben. Entweder nehmen die Indier, nachdem ihnen eine gewiffe Koria ber Civilifation eingeimpft ift, einen niederen Grad in ber Gesellschaft ber Weißen bei Betreibung mechanischer Beschäfte ein, ober fie weichen vor ber Civilisation gurud und fterben, indem fie ihr urfprungliches Wefen beibehalten, von berfelben umringt, allmablig aus. Eine weitere Form befteht barin, bag man bie Indier, nachdem fie ben Grab ber europäischen Civilisation, wofür ste empfänglich find, erlangt haben, allein laßt, fo baß fie eine von ben Weißen abgesonberte Gesellschaft bilben. Das erfte Berfahren war bas ber fpanis fchen Colonien bes Festlandes, und läßt fich taum ohne 3wang benten; baffelbe mar fo lange haltbar, wie Zufluß ber weißen Bevölkerung aus Europa fortwährend anlangte, und fo lange bas materielle Uebergewicht einer europäischen Regierung bie Ordnung in ihrer Beife erhielt; die Unabhangigfeit aber hat ben Bufluß ber Beißen aufgehoben, und die Gleichstellung ber Farbigen hat ben Indiern und Difchlingen eine Stellung angewiesen, wofür fie fich nicht eignen; bie weiße Raffe hat fich seitbem immer vermindert und die farbige vermehrt, fo bag das Uebergewicht ber Letteren vorauszusehen ift, wenn neue Berhaltniffe und Elemente bie weiße Bevolferung nicht fraftigen,; bie Unfähigfeit ber Indier und Farbigen jur Civilifation aber hat fich burch bie allgemeine Berruttung erwiesen, bie feitbem in Meiico und Veru eingetreten ift, und bie ohne bas Eintreten jener Bedingung zulest bie weiße Raffe und alles höher ausgebilbete Leben übermaltigen muß -, eine Bufunft bie ficherlich fein Europäer munichen wirb, ber flare Begriffe über Gefellergiebt fich ber europäis d malailiche. Civilifation, widerstrebt. niemals in ie bie weiße ng zur Ges er, nachdem t ift, einen Betreibung Civilization beibehalten, e Form bes n Grab ber ib, erlangt abgesonderte ber fpani= hne Zwang ber weißen ib so lange ierung bie t aber hat tellung ber lung anges ich seitbem as Uebers berhältniffe bie Un= aber hat eitbem in Eintreten er ausge= sicherlich

er Gefell=

icaft, Staat und Berfehr befigt. Das zweite Berfahren, unter welchem die Indier vor der Civilifation allmählig zurudweichen, ift bas allgemein vorherrschenbe in ben Bereinigten Staaten, und es ift baburch eine Republif entftanben, welche in Freiheit, Macht, Reichthum und Bilbung ihrer Burger einen fo hohen Grab einnimmt, wie nur irgend ber civilifirtefte Staat ber alten Belt. 3mar liegt barin eine Barte, welche bas Gefühl verlett, allein es ift unvermeiblich und gegenwärtig, wo man in ben Bereinigten Staaten, wegen ber Stanbhaftigfeit, bes ernften Bleiche muthes und bes Unabhängigfeitefinnes ber Ureinwohner häufig Achtung vor bem Charafter berfelben hegt, betrachtet man bas gange Spftem als eine Sache ber Nothwendigkeit. Naturlich ift bas Gefühl, welches ein großer amerifanischer Staatsmann (Jefferson) mit ben Worten aussprach: "Ich gittere für mein Bolt, gebente ich bes Unrechts, bas es in Bezug auf bie Ureinwohner begangen hat;" biefem Ausspruch läßt fich aber ein anderer eines auf fein Bolf ebenfalls einflugreichen Staatsmannes (Jadfon) mit Pecht entgegenstellen, welcher als General practisch bas System in Ausführung brachte, und in feinen Broflamationen während bes Krieges nicht von Bestegung, fonbern von Bertilgung ber Indier re' te: wenn bie Weißen ben Indiern Unrecht erwiesen hatten, fo fei bas Unrecht, welches lettere erfteren gufügten, jebenfalls eben fo groß, indem fie feine Bertrage hielten, an ben Grenzen bie Unflebler ftets plunberten und ermordeten u. f. w. Inbeg beruht auch bas Burudweichen und Aussterben ber Indier ber Sauptsache nach jest nicht mehr auf Gewalt; die Gesete sind billig und menschlich und so oft Indier ihr Gebiet ber Unions - Regierung, bei Berfiegung aller ihrer Rahrungequellen, verfaufen muffen, werden Refervatgebiete für biejenigen, welche bleiben wollen, zurudbehalten; bas Burudweichen und Aussterben geschieht allmählig und nicht gewalts sam, und beruht eher auf Verhältniffen, welche von bem Vorruden europäischer Civilisation unzertrennlich find. Lettere erweist fich ben Indiern als verberblich, beren ganges Wefen ihr widerstreitet. Die britte Form, worin die Indier, nachdem ihnen

ein gewiffer Culturgrab ertheilt ift, abgefonbert von ben Beißen ein befonderes Gemeinwefen bilben, wurde fruher mit bem großten Erfolge von ben Jesuiten, besonders in Baraguan, Guito und Californien fo wie von anderen Orben (f. weit. unt.) ausgebilbet, fo bag blubenbe Gemeinwesen entstanden, worin fich bie Indier ficberlich beffer befanden, wie in irgend einem andern Buftanbe; inbeg biefe Gemeinwesen find in Baraguay icon langit als abgesondert verschwunden und in Californien in der Auflösung begriffen, seitbem bie merikanische Regierung 1833 ein Defret über ihre Aufhebung erließ, obgleich fie noch theilweise bestehen und auch fonft Spuren fich bavon zeigen (nach Fremont). Bielleicht aber wird bie romische Rirche, welche überhaupt bie Indier nach beren Charafter am besten zu behandeln verstanden hat, biefe Institute unter bem Schut ber Bereinigten Staaten wieder erneuern, seitbem Californien bem Bereich berfelben angehört. Eine andre biefer Kormen ift burch lange und nur mit Schwierigkeit erfolgreiche Anstrengungen ber Bereinigten Staaten gelungen. Inbische Stamme in Georgien, Alabama und Teneffee, fo wie in ben norblichen Staaten, von ber Civilifation ber Weißen umringt, haben ebenfalls einen ahnlichen Grab ber Civilifation angenommen, wie er ben Indiern in Mejico u. f. w. inmitten ber alten spanischen Staaten und in ben Mijsionen ber Befuiten u. f. w., ertheilt wurde. Diefe Stamme (Cherofees, Chactams, Creeks und Irokefen u. f. w.) bewohnen refervate Gebiete, worin die Beißen als Unfiehler nicht einbringen burfen, und in beren Besit fle von ber Unionde Regierung geschütt wer-Sie bauen Waizen, Mais u. f. w., befigen betrachtliche Rindviehheerben und eine bebeutenbe Bahl von Bferben, verfertigen Tuch, Leber u. f. w. und fteben in regelmäßigem Berfehr mit ben Beißen. Im bestem Bustanbe find bie Cherofees, welche bereits alle Handwerke ber Civilifation treiben, und beren Buftanb icon burch ben einzigen Umftanb angebeutet ift, baß bie Berausgabe einer in ihrer Sprache geschriebenen Beitung möglich wurde. Wie wir horen, haben ebenfalls einzelne Stamme im Staat Miffuri, um ihrem ichnellen Untergang gu

ben Weißen nit bem größ= uav, Guito t. unt.) auss worin sich die n andern Zus schon längst er Auflösung 3 ein Defret veise bestehen ch Fremont). iberhaupt die in verstanden ten Staaten berfelben anund nur mit nigten Staalabama und r Civilifation en Grad der ejico u. s. w. Nissionen ber (Cherofees, en reservate ngen burfen, geschütt werbeträchtliche eden, verfers em Berfehr Cherofees, n, und bes gebeutet ift, ebenen Beis ille einzelne

ntergang zu

entgeben, fich ju einem abnlichen Berfahren entschloffen. Inbeg auch in einem folden Buftanbe icheint bas Beftehen ber rothen Raffe inmitten europäischer Civilisation auf die Dauer nicht verburgt. Die halbeivilifirten Indier ber Bereinigten Staaten geigen eine allmähliche Abnahme ber Bevölferung, wenn auch nicht fo schnell wie biejenigen, welche in Reservatgebieten unter Beibehaltung ihres früheren Befens, inmitten ber Civilisation gleiche fam wie wilbe Thiere in Balbern, eingepfercht find. Die Cherofees, 1840 auf 12,400 angeschlagen, wurden 10 Jahre früher auf etwas mehr wie 15,500 angegeben, fo bag auch hier bie enbliche Gewißheit vorhanden ift, ihr Gebiet (etwa 5 Mill. Acres) werde zulest als herrenloses Eigenthum ber Union anheimfallen. Ohnebem widerstrebt diese Art ber Civilisation auch ben Indiern selbst in solcher Weise, daß ste in ihrem Zustand ber Wildheit immer gern wieder zurückfehren, sobald fich bie Gelegenheit dazu vorfindet. Die Jesuiten konnten nur mit großer Mühe und forgfältiger Ueberwachung ihre Indier davon zurüchalten; bei den Cherokees u. f. w. kann natürlich jest nicht davon die Rebe fein, baß sie in die Walber sich begeben und bort ein robes Leben wieder beginnen, weil fie von einer übermächtigen Civilisation überall umringt find, allein auch die Nordamerikaner machten vor einigen Jahrzehnten biefelbe Erfahrung wie bie Die Bereinigten Staaten hatten burch bebeutenbe Jesuiten. Roften und Anstrengungen eine gewiffe Civilifation unter ben Creefs u. f. w. verbreitet; als ber Krieg von 1812 ausgebrochen war, und als ber indische Häuptling Tecumseh bie Stämme bes Bestens zu einer Erhebung gegen bie Beißen veranlaßte, fam er in die Dörfer ber Creeks. "Gewöhnlich warf er ihnen in feis nen Reben ihre Civilifation vor, und sette auf scharfe und farkastische Weise ihr entartetes weibliches Wesen mit Allem in Gegenfat, was in ber Meinung ber Inbier als groß und ebel galt "\*). Ein großer Theil ber Creeks befand fich zu wohl bei

<sup>\*)</sup> Die Stelle ist aus einem sehr glaubwürdigen Werke über ben bamaligen Krieg entnommen. History of the late war by Brackenbridge. Baltimore 1817 third edition. p. 93.

bem Leben, woran fie gewöhnt waren, und hielt bie Reigung ber Debraaht und besonders ber jungeren Leute jum Aufstande, fo wie jur Aufgebung bes gangen civilifirten Buftanbes noch ein Jahr jurud. Alebann aber erhoben fich biefe angeblich civilifirten Indier, um ben Rrieg ju beginnen und in ihren früheren Buftand gurudzufehren, überrumpelten ein Fort und übten ihre gewöhnlichen Graufamfeiten, wodurch bies ungludliche Bolf ber furchtbaren Energie Jacksons und ber Rache ber Miligen balb barauf ausgesett wurbe.

Inbem wir biefe allgemeine Charafteriftit ber rothen Raffe gaben, und beren moralische und intelleftuelle Unterordnung unter bie weiße barzulegen suchten, bemuhten wir und unfere Angaben burch glaubwurdige Beugniffe, fowohl aus ben Quellen ber Entbedung und Eroberung, wie aus ben Berichten bes vergangenen Jahrhunderts und ber neueften Zeit zu befräftigen. und jugleich fo weit wie möglich entsprechenbe Beugniffe über bie fübliche und nördliche Balfte jufammenzuftellen. mahren un' aber babei vor ber Unterlegung einer Absicht, bie Bewaltthätigfeiten ber Europäer gegen bie rothe Raffe bamit rechtfertigen zu wollen; hinfichtlich berfelben werben wir allein bie Umftande, unter benen fie geschahen und bie Beweggrunde ber Sanbelnben barlegen, fo weit es uns möglich ift biefelben au erfennen.

bi

le

ge

3

3 ge DI lic De bu eß 281 שט dei (d) Fa וסט

## Reigung ber ufstande, so was noch ein lich civilister ren früheren b übten ihre che Bolk ber Wilizen balb

rothen Raffe Interordnung in und unfere 8 den Quels Berichten bes i befräftigen, eugnisse über i. Wir vers Absicht, die Raffe damit en wir allein Beweggründe ist dieselben

## 3meites Rapitel.

## Entbedung und erfte Colonisation.

Justand ber Schifffahrt am Ende bes 15. Jahrhunderts — Justand Spaniens. — Columbus Spstem und bessen Annahme in Spanien — Erste Meise — Nachrichten über die Indier der westlichen Inseln — Zweite Reise und Beginn der Colonisation — Unzgünstiger Zustand der Isabela — Veindssseiten mit den Indiern — Columbus Rückstehr nach Spanien und britte Reise. — Aufstand des Roldan. — Auszleichung mit Columbus. — Columbus Berhaftung und Abführung nach Svanien — Ovando's Berwaltung — Zustand der Colonie — Neue Reisen — Lette Reise des Columbus — Untersnehmungen an der Küste des Bestlandes — Colonie in Darien — Balboa — Diego Colon — Ausbehnung der Eroberung und Colonisation von Cuba — Puertorico und Jamaica — Crrichtung der Casa de Contratacion — Rückwirkung gegen die Behanblung der Indier — Las Casas.

Das Ereigniß ber Entbedung Amerifa's ju einer Beit, mo bie bamals vorzugsweise bebeutenben Bolfer sich im Zustande lebhafter Regfamfeit im Gegenfat ju ben unmittelbar vorhergehenden Jahrhunderten befanden, mar erft am Schluß bes 15. Jahrhunderts burch ben Buftand ber Schifffahrt und berjenigen 3weige bes Wiffens möglich, welche mit berfelben zusammenhan-Die Bilbung bes Alterthums hat zwar burch Begrunbung biefer Zweige bes menschlichen Wiffens bie Entbedung moglich gemacht; lettere aber war ben Bölfern bes Alterthums wegen bes Zuftandes ihrer Schifffahrt unausführbar. Das Schiff, welches burch Ruber und nur jum Theil burch Segel bewegt, und wie es fcheint, burch ben Bau zu fchneller Fahrt eingerichtet, fur bas Binnenmeer geeignet war, worauf fich bie Schifffahrt ber Alten vorzugsweise beschränkte, vermochte nur in ber Rabe ber Ruften ben offenen Ocean und immer nur unter großer Befahr gu burche schneiden; die Veränderung des Schiffbaus in Errichtung festerer Fahrzeuge von vielleicht roherem Bau und von mathematisch unvollkommenen Berhältniffen im Bergleich mit ben Schiffen bes Alterthums und ber neueren Beit, Fahrzeuge, welche jeboch bem gewaltigeren Wogenschlage bes atlantischen Oceans zu tropen vermochten, - war eben jo erforberlich, wie bie praftifche Ausbilbung ber Gegelfunft, welche bie leichten, einfachen und jum Theil noch jest im Mittelmeere gebrauchlichen Segel bes Alterthums burch eine Bereinigung von mehreren erfette, vermittelft beren bie mechanische Bewegungefraft bes Winbes jur Bewegung einer größeren Maffe ausschließlich fich brauchen ließ. In ber Beit wovon wir reben waren bereits Berfahrungsweisen allgemein, wodurch ber Bilot ben Bind in jeber Richtung fur feinen 3med benuten fonnte (burch Laviren); bie Anwendung ber Ruber, bei ben Alten in ber Schifffahrt unentbehrlich, war ichon lange nicht eine wesentliche Bebingung berfelben. Diese Ausbilbung ber Schifffahrt burch Bau ber Fahrzeuge und burch Segelfunft, welche sicherlich nur allmählich und praktisch, aber nicht burch theoretische Erfenntniß geschah, scheint weit eher von ben nordlichen wie von ben fublichen Nationen Europa's ausgegangen ju fein; fie mar aber im 15. Jahrhundert bei allen feefahrenben Bolfern allgemein, obgleich bie ichnell fahrende Galeere ber Alten, mehr ober weniger verändert, im Mittelmeere und auch jonft noch langere Beit, spater in Unwendung blieb. Jene veranberte Schifffahrt hatte ichon lange vorher bie Bevolferung Islands von Norwegen aus, und von bort die Entbedung nordamerifanischer Ruften, mahrscheinlich bis zu ben fetigen Reu-England-Staaten möglich gemacht. Da jeboch Lettere ohne Folgen blieb, fo ift es auch nicht unfer 3wed biefelbe bier bargulegen.

(i

6

bi

De

re

ři(

aı

id

21

de

T

De

m

be

la:

vei

ert

erf

we

luı Ar

eig

Ein weiterer Grund, weßhalb bie Alten zur Enibedung ber Länder ber westlichen Halbsugel unfähig waren, beruhete auf bem Umstande, daß sie der Mittel entbehrten, sich zu jeder Zeit auf dem Meere zurechtzusinden. Sie kannten nicht die Richtung des freischwebenden Magnetes, eben so wenig wie sie genügende Methoden besessen zu haben scheinen, um die Länge und Breite zur See auszunehmen, obgleich das spätere Versahren, oder das jenige, welches zuerst der Schifffahrt größere Sicherheit ertheilt hat, auf den astronomischen Beobachtungen derselben und den mathe-

jeboch bem geroben vermoch= oilbung ber Se= heil noch jest me burch eine ren die mecha= g einer größes er Zeit wovon mein, wodurch 3wed benuten uber, bei ben on lange nicht usbildung ber th Segelfunst, ber nicht burch von ben nörd= ausgegangen illen seefahren= de Galeere ber eere und auch ieb. Jene ver= e Bevölkerung atdectung nord= jetigen Reutere ohne Fols ier barzulegen. Enibedung ber beruhete auf ju jeber Beit die Richtung fie genügenbe ge und Breite ren, ober dass eit ertheilt hat,

nd den mathes

matischen Formeln und Instrumenten beruhete, welche bas Alterthum ber späteren Zeit überliefert hatte. Noch viel weniger besaßen sie die Mittel um den Betrag des zurückzelegten Weges eines Schiffes und die Schnelligkeit der Fahrt zu bestimmen. Alle drei Umstände aber waren Erfordernisse für die Schifffahrt, um die weite Entsernung zwischen den Ländern der östlichen und westlichen Halbkugel auf offenem Meere zurückzulegen.

Dennoch aber beruhete bie Beranlaffung jur Entbedung jum großen Theile auch auf ber Runde, welche bie Alten wiffenschaftlich begrundet hatten, und welche zu einer Beit, worin bie Renntniß alter Wiffenschaft neu erwachte, um fo lebhafter anregen mußte. Man erfennt Letteres beutlich aus ber trefflichen Schrift, welche ber Sohn bes großen Entbedere Fernando Colon über feinen Bater hinterlaffen hat\*). Griechen batten bie runbe Beftalt ber Erbe überzeugend bargethan, und fogar ben Umfang ber Rugel burch ein ftreng mathematisches Berfah. ren annaherungeweise gemeffen (Eratosthenes); war biefe Unficit festgestellt, so folgte baraus die Möglichkeit von Besten aus nach Indien zu gelangen, und lettere Auficht war von verschiedenen alten Naturkundigern und Geographen, besonders von Aristoteles, Seneca und Strabo ausgesprochen worden (Arist. de coelo lib. 2, Seneca nat. quaest. lib. 2. Strabo II. 1.) Die von ben Alten begrundete Anficht von ber runden Geftalt ber Erbe aber bilbete bie Grundlage zu bes Columbus Suftem, worin er die Gewißheit des Gelingens seiner Fahrt vor derfels ben erwies, und er legte auf jene Stellen, so wie auf 2 bes

<sup>\*)</sup> La historia de Don Fernando Colon, en la qual se da particulare y verdadera relacion de la vida y hechos del Amirante D. Christobal Colon su padre. Cap. 6 & 7. Diese trefsliche Schrift, zuerst spanisch verfaßt, war im Original verloren gegangen; Nicolaus Antonius (Bibl. Hispan.) erwähnt ste als gänzlich verschollen; eine italienische Uebersetzung war aber ethalten worden, und aus dieser ist wieder der Tert in's spanische übertragen worden, welcher in Barcias Sammlung sich sindet. Sie ist nach den Mittheislungen und Papieren seines Baters, und zu dem Zwecke verfaßt, salsche Angaben und Entstellungen zu verdrängen, welche bei einem so wichtigen Erzeignisse wie die Entdedung eines unbekannten Erdtheils, bald allgemein wurden.

Plinius (Plin. II. 3. n. VI. 48.), babel ein besonderes Gewicht. In berselben Weise beruhete ein Hauptbeförderungsmittel
ber Schiffsahrt, die Aufnahme der Breite und Länge, auf den
mathematischen und astronomischen Kenntnissen und Instrumenten der Alten, zum Theil übrigens wie dieselben von den Arabern überliesert und ergänzt waren. Wir meinen die Anwendung
des Astrolabium's zu diesem Zwede, eines Instrumentes, welches
Hipparch zwei Jahrhunderte vor Christus in derselben Weise
angewandt hatte, indem er eine Methode angab, um die Lage
der Orte nach den Gestirnen zu bestimmen.

1 07 a

bi

m

ei

th

be

al

u

nı

da fie

fid

no

ber

leie Bi

ger

aeb

ben

Bericbiebene Umftanbe wirften barauf bin, ber Schifffahrt am Schluß bes 15. Jahrhunderte eine fcnelle Entwidelung gu ertheilen, woburch eine große Entbedung fonell auf bie anbere folgte. Abgesehen von bem veranberten Schiffsbau mit ber vervollfommneten Segelfunft und von ber Benutung bes Compaffes gur Auffindung ber Richtung in jeber Beit, mar bier vorzugeweise ber Umftand von Bebeutung, bag Alles mas auf Schifffahrt Bezug hatte, furz vorher gefammelt, foftematifch qufammengestellt und gelehrt wurde. Dies geschah burch Beranlaffung und Mitwirfung bes Infanten Seinrich von Bortugal, Sohnes von König Johann I., ber unter bem Ramen Beinrich ber Seefahrer gewöhnlich befannt ift (1463 geft.). Als berfelbe auf feinem Landgute in Algarbien praktifche Seefahrer, Aftronomen und Mathematifer vereinigt hatte, fand fich ein Mittelpunft, wo bie Runde geordnet und gelehrt merben fonnte; bald gingen aus biefer Schule geschidte Seefahrer bervor, welche burch eine Reihe von Entbedungen an ber Rufte von Afrita bie Bahn eröffneten, worauf bie Bortugiefen balb nachber nach Indien gelangten. Dies jeboch mar nur eine Kolge; bas hauptverbienft bes Infanten und feiner Umgebung beftanb in ber Begrundung ber Nautif, ober im erften Berfuch au einer folden, burch bie Bereinigung aller Ginzelnheiten und burch bie Eröffnung ber erften Gelegenheit jur vollständigen Ermerbung ber bamale vorhandenen Renntniffe. Bie weit biefelben reichten läßt fich nicht mehr als gewiß herausstellen; bie von

fonberes Gescherungsmittellinge, auf ben id Instrumens von ben Arasile Anwendung entes, welches erselben Weise um die Lage

er Schifffahrt ntwidelung zu ruf die andere sbau mit ber Benutung bes Beit, war hier Alles was auf vstematisch zuh burch Berh von Portur bem Ramen (1463 geft.). vien praktische at hatte, fanb gelehrt werben Seefahrer her= an ber Rufte rtugiesen balb tur eine Folge; ebung bestand ersuch zu einer en und durch ndigen Erwers weit bieselben llen; die von

ihm gegebene Unregung wirkte jebenfalls weiter fort, und balb nach ihm ward ber Gebrauch bes Aftrolabium's jur Aufnahme ber Lage bei ber Schifffahrt allgemein. Die Erfindung ber Methobe, um baffelbe auf bem ichwantenben Schiffe anzuwenben, wird 2 Mergten in Liffabon jugeschrieben und Martin Behaim errichtete ein folches 1483 auf einem Schiffe in Liffabon. Der Gebrauch ber Log ober ber Log-Leine (Log-line), ober besjenis gen Inftrumentes womit man bie Geschwindigfeit bes Schiffes und die jurudgelegte Entfernung mißt, wird ebenfalls auf biefe Beit und wenigstens auf die pyrenäische Halbinsel zurückgeführt; auch scheint ber Rame beffelben bei nördlichen Bölfern auf ben Ursprung hinzubeuten (Lonja, sprich Loncha, im Provinziale bialette Locha, im spanischen Leine, Schnur). Dies wird auch baburch mabricheinlich, daß es auf Magellan's Reise (1519 begonnen) von Pigafetta als etwas langft befanntes ermähnt wird \*).

Durch Alles bies war ber Fahrt auf bem offenen Ocean einige Sicherheit ertheilt worden, wie unvollsommen auch Mesthoden seyn mochten, die erst nach bem Berlauf von Jahrhunsberten allmählich verbessert und verändert, nicht einmal jest in allen Punkten (3. B. wenigstens beim Compas hinsichtlich ber

<sup>\*)</sup> Auch scheint ber Gebrauch ber Log auf bes Columbus Reise aus bem Umftanbe zu erhellen, bag bie Biloten ber 3 Schiffe eine verschiedene Rech= nung über bie gurudgelegte Entfernung von hierro aus ftellten. Der eine gab 578 Deilen, ber andere 540, ber britte 674 an, und Columbus mufte, daß fie fich alle brei irrten und bag bie Entfernung 707 Deilen betrug. Gatten fle nach bem Aftrolabium beobachtet, und ben Unterfchied ber Lage worin fle fich befanden und ber Lage von hierro als bie guruckgelegte Entfernung genommen, fo hatten fie fich nicht fo irren tonnen. Gie mußten beghalb mit ber Logleine gemeffen haben, wo ein Irrthum auch fur gefchicfte Seefahrer leicht möglich ift. Auch erzählt Fernando Colon, bie Biloten ber Nina und Binta hatten erft 3 Tage fpater, wie Des Columbus eigener Bilot bie Angabe gemacht, nachbem fie ben gurudgelegten Lauf biefer 3 Tage von ihrer Rechs nung abgezogen hatten. Gie muffen alfo, wie es auch noch jest bieweilen gebrauchlich ift, eine fogenannte Schifferechnung gehalten haben, worin bie am Log gemeffene Gefdwindigfeit mit bem Ausgangepunkte und mit ben verfchies benen Richtungen bes Schiffes verglichen, ben gurudgelegten Weg herausstellt.

fogenannten lokalen Abweichung) vollkommene Gewisheit ertheisten. Der Compas wies die Richtung; die Lage ließ sich zu jeder Zeit auf dem Meere durch das Aftrolabium und die mit dessen Gebrauch verbundenen Hulfsmittel von astronomischen Taseln bestimmen; die zurückgelegte Entsernung und somit auch diesenige, welche noch dis zum Ziel der Reise zurückzulezgen war, ließ sich durch das Log berechnen, im Fall man nämlich die nach geographischen Graden berechnete Entsernung des zu erreichenden Bunktes von dem verlassenen kannte.

Abgesehen von ber naturlichen Reigung civilifirter Boller unter folden Umftanben bas Blud auf Seefahrten gur Entbedung neuer Lanber zu versuchen, wirfte barauf auch noch ein fehr gewaltiger Beweggrund, bie Gewinnsucht, bei einer allgemein ans genommenen und auch natürlichen Meinung von ben Reichthumern Indiens bin. Befanntlich war ber handel ber an Robe und Induftrie Brobuften reichen Salbinfel Borberinbiens und überhaupt Gub. und Oft-Affiens von jeher eine Quelle bes Reichthums für jebes Bolt gewesen, welches benfelben betrieben Bestafiatischen wie abenblanbischen Bolfern waren bie Bewürze u. f. w. Indiens von jeher jum Theil Bedürfniffe, theils Lurusartifel gewesen: burch ben Zwischenhandel hatten fich im fpatern Alterthum bie Aegypter unter Btolomaern und Romern bereichert; biefer indifche und oftaftatifche Sanbel, ber über Megypten und auf bem Landwege aus ben Binnenlandern Affens bis jum Schwarzen Meere ging, war bie hauptsächlichfte Quelle bes Reichthums italienischer Staaten ju berjenigen Beit, wovon wir reben. Die Breise biefer affatischen Probutte waren burch die Erpressungen ber orientalischen Furften, g. B. vom Gintritt in's Rothe Deer an, bis zu Ueberlieferung an bie Italiener in folder Art gefteigert, baß fie Sunderte von Procenten betrugen; somit eröffnete ber indifche Banbel, wenn ein birefter Seeweg gefunden murbe, bem Staate, von welchem bies ausging, eine reiche Quelle bes Gewinnes. Indeß auch bavon abgesehen war die Phantafte ber abenblanbifchen Bolfer bamale über bie Schape Indiens noch mehr erhipt, wie bie ber Alten; man befaß einige weit verbreitete

li

eı

b

n

neigheit ertheise ließ sich zu n und die mit aftronomischen und somit auch eise zurückzules all man nämintsernung bes nte.

ilifirter Bolfer jur Entbedung ch ein sehr ges allgemein ans ben Reichthus l ber an Rohs erindiens unb e Quelle bes elben betrieben ern waren bie ürfniffe, theils ten sich im spånern bereichert : appten und auf um Schwarzen 8 Reichthums pir reben. Die Erpreffungen Rothe Meer ber Art gefteis omit eröffnete funden wurde, be Quelle bes Phantaste ber Indiens noch veit verbreitete Reifebeidreibungen über Inbien und Oftaffen, welche fowohl über bie gewohnte Pracht und bas Prunten mit Schaben an ben Bofen orientalifder Dedvoten, wie über bie Raturreichthus mer ber ganber Dft - und Gubaffens berichteten. Unter biefen nahm bie bes Benegianers Marco Polo bie erfte Stelle ein, ber mit feinem Bater und Obeim von 1271-1293 eine Reife au gande bis an ben Dften China's ausführte, hierauf gur Gee an ben Ruften Cocbinchinas, Sumatras, Centons u. f. m. und wieder ju gande von Ormug an nach Sause gurudfehrte. Unter ben übrigen ift bie Reisebeschreibung bes Englanders John Manbeville, welcher von 1332 an eine ähnliche Reise wie Marco Polo bis nach ber Bauptstadt China's hin ausführte, icon beshalb zu ermähnen, weil Columbus ihn nebst Marco Bolo in ber Darlegung feines Entbedungsplanes ermahnte, und bas burch ben Beweis gab, bag beibe Schriften ju feiner Unregung mitgewirft hatten. Beibe übrigens hatten eine genugenbe Berbreitung, um auf die Stimmung im 15. Jahrhundert allgemeiner einzuwirfen; von Marco Polo wurden frangofische und lateis nische Uebersebungen gelesen; Manbeville's Reise war englisch, frangofifch und lateinisch verbreitet. Die Steigerung ber Meinung von ben Reichthumern Indiens nach bemjenigen, was jene Reisenden berichteten, war eben so natürlich, wie g. B. die Art ichwindelhafter Erwartung über Die unerschöpflichen Schäpe Bengalens und bes übrigen Borderindiens, die nach Elive's Siegen in England einige Zeit vorherrschte.

Was endlich ben Zustand der Völker betrifft, welche damals vorzugsweise die bedeutendste Seefahrt betrieben, so waren die der pyrenäischen Halbinsel besonders zur Aussührung jener Unternehmungen durch ihren gesellschaftlichen und politischen Zustand ebenso, wie durch ihre geographische Lage geeignet. Bon Italien aus, damals dem Mittelpunkt des höheren civilisiten Lebens, ließ sich die Aussührung der Entdeckungen schon deshalb nicht erwarten, weil die 2 durch Schiffsahrt und Handel vorzugsweise blühenden Staaten durch die Entdeckung der direkten Seefahrt nach Indien grade wegen der Beränderung des Handelsweges

bie Quelle ihrer Reichthumer in Frage gestellt haben wurben. Dhnebem befant fich Genua in Berruttung und Benedig verwandte feine Rrafte vorzugeweise auf Eroberungen in bem Fefte lande von Italien. Schon bie geographische Lage Italiens hatte ausgebehnte Unternehmungen jenjeits bes Mittelmeeres erfchwes ren muffen, beren Ausführung vielmehr ben Ruften-Bolfern bes westlichen Europa von ber Ratur angewiesen war, so wie benn auch fpater bie Letteren vorzugeweise bie Seefahrt und bie Colonifation jenfeits bes Oceans betrieben. England, obgleich ichon bamals nicht ohne einige innere Inbuftrie von Bebeutung, besaß ebenso wenig wie Frankreich eine betrachtliche Seefahrt; Spanien und Portugal waren ihren Berhältniffen nach bie eingigen Staaten, burch welche bie Entbedung und bie Benugung ber Folgen berfelben in größerer Ausbehnung ftattfinden fonnte. Da bie Richtung ber Portugiesen seit Beinrich bem Seefahrer auf die Erreichung Indiens burch die Umschiffung Afrifa's binging, ba fie ferner, nach Ausführung biefes ihres 3medes ihre Kräfte vorzugsweise auf bie Benutung Indiens hinmandten und während ber Bluthe ihres Sanbels und ihrer politischen Bedeutung fich um bie Benutung und Organisation ihres Antheils an ber weftlichen Salbfugel nicht fehr fummerten, fo liegt es auch nicht im 3wed unferer Darftellung, auf die Berhaltniffe Portugals zurudzubliden, sondern wir beschräufen uns auf Spanien, wobei wir übrigens vorzugeweise Caftilien im Auge haben.

Das ganze jetige Königreich Spanien, unter ber Regierung ber Ssabelle von Castilien und Ferdinands V. von Aragon ber Hauptsache nach vereinigt, obgleich die beiden Haupttheile durch besondere Verfassung und Gesetze sich unterschieden, besaß zu der Zeit, von der wir reden, eine innere Regsamkeit und einen auf der freien Thätigkeit der Einwohner begründeten Wohlstand, welche unter dem von Carl V. für Castilien und von Philipp II. für Aragon durchgeführten Systeme allmählich verschwanden. Beides beruhete auf der politischen Verfassung berjenigen Form, die man setzt die constitutionelle nennt und auf verschiedenen von

le

fü

gi

fl

Benedig verin bem Fefte Italiens hätte eeres erschwes n-Bölkern bes fo wie benn und bie Coind, obaleich n Bebeutung, che Seefahrt; nach bie einie Benutung finden fonnte. em Seefahrer Afrifa's hin-Zweckes ihre imandten und ischen Bebeuhres Antheils so liegt es e Verhältnisse fen uns auf lien im Auge

aben würben.

der Regierung

1 Aragon der

pttheile durch

besaß zu der

nd einen auf

phistand, wels

n Philipp II.

verschwanden.

enigen Form,

biedenen von

ber Berrichaft ber Mauren überlieferten Berhaltniffen, bie unter jenen freien politischen Formen fich noch bestimmter entwidelten, bevor Inquisition und Regierungsbrud sie allmählich verschwins ben ließen. Caftilien befaß einen burch reichen Grundbefit und burch Einfluß auf bie Bauern felbständigen Abel, eben fo machtige Stabte mit fehr freier Regierungsform, bie gleichfam wie Republiken ber Krone und bem Abel gegenüber ftanden, auf ben Reichstagen (Cortes) ein eben fo großes Gewicht befaßen wie letterer, und somit auch einen entschiedenen Einfluß auf die Leitung ber Monarchie übten. Zwar war die Repräsentation ber Stäbte nicht allgemein, benn viele hingen burch Feudalverhältniffe vom Abel ab und andre bilbeten Domanen ber Krone, indes gerade zu der Zeit von welcher wir reben, fand sich die unzweifelhafte Bestrebung, die Repräsentation allgemeiner zu machen, und überhaupt bie Berfaffung auf eine Beife auszubilben, mos burch Spanien, anstatt Englands, ber erfte Staat Europa's gewesen sein wurde, worin eine constitutionelle Verfaffung nach allen Folgen bes Spftems felbständig erstanden mare, hatte nicht ber ungludliche Ausgang bes Krieges ber Gemeinen etwa 30 Jahr später bas Königreich in ein gang entgegengesetes System geworfen \*). Durch biese Berhältniffe entstand jene Charafterftarfe, Selbständigfeit und Scharfe bes Urtheile, bie man bei allen Bolfern vorfindet, welche in freien politischen Formen sich zu bewegen gewohnt find. Man fand fie bei ben Burgern ber Städte, wie bei hohem und niederem Abel, wovon letterer jum Theil mit ben erfteren wenigstens in ben Stabten eben so verschmolzen war, wie gegenwärtig. Somit auch muß man sich nicht über die beträchtliche Anzahl energischer und fluger Männer wundern, welche bei ber Eroberung als handelnd auf-

<sup>\*)</sup> Diese Ansicht nach welcher Spanien bamals auf bem Buntte ftanb, bas constitutionelle System für Europa zum ersten Mal systematisch burchzusführen, ist jest von mehren Spaniern z. B. von Martinez de la Rosa nach ben Forderungen ber Gemeinen und überhaupt nach andern Umständen recht gut nachzewiesen im Boscaje sobre la guerra de las Communidades, einer fleinen Schrift die er während bes Unabhängigkeitelrieges verfaste.

traten, eben so wenig wie über beren erstaunenswerthe Thaten; mogten bieselben auch häusig genug in anderweitig beklagenswerther Weise versahren, so verließen sie sich doch in seder Berlegenheit nur auf eigene Kraft, ein Bersahren das zwar noch
unmittelbar nach dem Fall der spanischen Freiheit bei der nächstfolgenden Generation zu beodachten ist, welches aber bei den
durch Despotismus seder Art gebeugten und dadurch im Berstande geschwächten Geschlechtern des folgenden Jahrhunderts
unmöglich war. Hätte die Aufsindung Amerika's etwa am Ausgange des 16. Jahrhunderts statt gefunden, so hätte Spanien
nicht mehr die Entbedung und die Colonisation aussühren können.

n

u

n

fa er

li

ri

b

m

N

ni

Q

li

fd

gı

n

1 i

Bas ben inneren auf Industrie begrundeten Bohlstand, ben bamit verbunbenen Berfehr nebft ber Schifffahrt und bie Wilbung ber Bevölterung betrifft, fo war Spanien ebenfalls burch biefe Berhaltniffe gur Entbedung und Colonisation geeignet. Der Runftfleiß und ber barauf begrundete Wohlstand ber Dauren war noch lange nicht verfiegt, sonbern hatte fich eber unter politischer Freiheit höher entwidelt. Spanische Stahle, Seibenund Leber : Waaren hatten Ruf in gang Europa und wurden von Spaniern nach ben nördlichen und fühllichen Ruften bis nach Dansig hin zum Austausch gegen Rohprodufte, Leinwand u. j. w. Eben fo bebeutent war ber Seehandel mit Weinen verführt. u. f. w. Spanien besaß an ben norblichen Ruften, ebenfo wie in Unbalufien baburch eine auf bem Deere geschickte mit ber Geefahrt betannte Bevolferung, welche ihre Thatigfeit burch bie erstaunenswerthen Entbedungen von ungefähr 60 Jahren, burch bie genauen Erforschungen ber Ruften und Aufnahmen ber geographischen Lagen und burch beharrliche Heberwindung ber Gefahren unbefannter Meere bemabrte. Diefer Ruhm fällt etwa nicht allein Caftilien anheim, fonbern geburte auch eben fo ben Catalanen, welche bamale nebst ben Italienern Die bedeutenfte Schifffahrt bes Mittelmeers übten, fogar auch Italienern und Bortugiesen, welche unter fpanischer Flagge fuhren. Auch bie Bilbung ber Bevolferung war eine folche, welche fie jur Entbedung und Befanntlich hatten bie Araber aus ber Colonifation befähigte.

erthe Thaten; tig beklagens= in jeber Beras zwar noch bei ber nächst= aber bei ben urch im Ber-Jahrhunberte twa am Aus: ätte Spanien ühren können. n Wohlstand, fahrt und bie nien ebenfalls ation geeignet. und ber Mauich eher unter tahle, Seiben= d wurden von bis nach Dan= and u. j. w. mit Weinen ebenso wie in er Seefahrt bes rstaunenswergenauen Eraphischen Las fahren unbes a nicht allein n Catalanen, e Schifffahrt Portugiesen, Bilbung ber

tbedung und

aber aus ber

classichen Bildung bes Alterthums sich vorzugsweise die mathes matischen, geographischen und naturwissenschaftlichen Theile ders selben angeeignet und weiter gefördert; das schnelle Gedeihen der Bemühungen Heinrich's des Seefahrers erwies, daß ders selbe Bildungszweig bei der christlichen Bevölkerung der Halbinsel allgemein war; noch entschiedener wird dieser Umstand durch die schnelle und beinah vollständige Ausbildung derzenigen Wissenschaft von Seiten der Spanier erwiesen, welche wir die physische Geographie nennen. Humboldt hat mit Recht hierauf fürzslich hingewiesen \*).

Ein letter Umstand, welcher bie Spanier bei ihrer Enbedung und Eroberung begünstigte, bestand in dem Besitze ber Casnarien, welche noch vor den Unternehmungen der Portugiesen aufgefunden, erobert und zur Zeit, wovon wir reden, vollfommen colonisitt waren; so daß die Spanier eine der besten Stationen besassen, von wo die Fahrt nach den Aequinoctialgegens den der westlichen Halbsugel ausgeführt werden konnte.

<sup>\*) &</sup>quot;Die Grundlage von bem, was man jest phyfitalifche Geographie nennt, ift in Acosta historia natural y moral de las Indias und in bem faum 20 Jahre nach bem Tobe bee Columbus erschienenen Werke bes Dviebo enthalten. In feinem anbern Beitpuntte feit bem Entfteben ber gefellichaftlichen Buftande war ber Ibeenfreis in Bezug auf die Außenwelt und auf bie raumlichen Berhaltniffe fo ploglich und auf fo wunderbar Beife erwectt, bas Beburfniß lebhafter gefühlt worben, bie Ratur unter verschiebenen Beeitegegen. ben und verschiebenen Boben über ber Deeresflache ju beobachten und bie Mittel zu vervielfältigen, burch welche fie befragt murbe." Sumbolbt Rosmos Thl. 2. S. Mag biefe Maregung noch fo allgemein gewefen fenn, fo war wenigstens eine Bildung worauf wir hinwiesen erforderlich, und grade biefe Burffamkeit ift allein von Spanien ansgegangen, eine Wirkfamkeit bie bas male mahricheinlich nur von ben Stalienern fonft hatte geubt werben konnen, Bie Dumboldt auf bie Begrundung ber phyfifchen Geographie burch bie Spanier hinweift, mochten wir auch die richtige Auffaffung ber Naturgeschichte burch biefelben hervorheben, die oft fur die bamalige Beit erstaunenswerth ift. Bir verweifen auf viele ichonen Befchreibungen in Oviebo's naturgefchichtlichem Wert und ermahnen eine Stelle Barate's beffhalb, weil fie barthut, wie icarffinnig icon bamale bie erften Entbeder bie Bermanbtichaft ber Thier: gefchlechter in ben Familien erkannte. Er fagt von ben Lamas in Peru: Dan nennt fie Schafbode (offenbar megen ber Bolle); fie find aber in Birt. lichfeit Rameele.

w

ti

aı

ge

be

er

lie

ftu

(F

ba

un

bei

211

92

bo

231

we

řen

B

be

 $\mathfrak{L}_{\mathfrak{l}}$ 

qu

fie bie

bie

00

mi

fer

ber

be

Bliden wir auf die moralischen Triebfebern ber Beit, fo ift bie allgemein vorherrichenbe Meinung über die Berbienftlichfeit ber Berbreitung bes Christenthums mit Gewalt und über bas Recht ber Christen zur Eroberung von Ländern der ungläubigen Bolfer, um biefelben jum Christenthum ju befehren, allgemeiner In Spanien mußte biefe Meinung um fo tiefer gewurzelt und die baraus hervorgebende Regung um fo lebhafter fein, ba bie Rriege mit ben Mauren eine bleibenbe Urfache gur Erwedung beiber barboten; bie praftische Ausführung ber aus biefer Unficht hervorgehenden Folgerungen ging aber unmittels bar auf Amerita über, indem beffen Entbedung fogleich auf bie Eroberung Grenada's folgte. Der Eifer jur Berbreitung bes Chriftenthums galt bei allen fpateren Ereigniffen in Amerita als das Sauptmotiv; bei vielen war er redlich und unzweifels haft, bei andren ber Deckmantel bofer Leibenschaften und Begierben; wie es scheint war berfelbe bei feinem auf eigentlicher Beuchelei begrundet, benn alle Eroberer fcheinen an bie Berbienftlichfeit ber erzwungenen Befehrung ber Ureinwohner geglaubt zu haben.

Unter allen biefen Berhältniffen, worin bie Bebingungen zur Ausführbarkeit ber Endeckungen vorhanden waren, fand fich ber Mann, welcher burch Rraft und Bilbung feines Beiftes, burch Charafterstärke, so wie burch vollfommene praktische Geschidlichteit und Erfahrung in ber Seefahrt fich bagu eignete, in bem Genueser Christoph Columbus ober Christobal Colon, wie ihn die Spanier nennen, einem Manne, welcher nicht als gludlicher Abenteurer bie Beschlffung bes Oceans nach Weften hin unternahm, sonbera beffen Blan aus ficherer Grundlage gefolgert, fpftematifch ausgeführt und auf alle Sulfsmittel ber Seefahrt berechnet mar, welche ber Urheber beffelben von Grund aus fannte, und bie er fammtlich vollfommen in feiner Gewalt hatte. Um bies barzulegen ift ein Rudblick auf bas frühere Leben bes Columbus erforderlich, wobei wir jeboch eben fo wie fpater und in ber Rurge faffen, weil bas leben bes Enbeders ungablige Dal beschrieben und auch allgemein befannt ift. Ohneber Beit, so Berdienstlich= ind über bas ungläubigen allgemeiner fo tiefer geso lebhafter Ursache zur ung ber aus ber unmittel= leich auf die breitung bes in Amerifa nd unzweifels ten und Bes auf eigent=

einen an die Ureinwohner

Bebingungen en, fand sich nes Geiftes, raftische Ges azu eignete, obal Colon, ber nicht als nach Westen Grunblage lfsmittel ber von Grund iner Gewalt das frühere eben so wie 8 Enbeders t ift. Ohne= bem ist die von Washington Irwing in Spanien felbst verfaßte Biographie allgemein auch bei uns verbreitet, so daß wir darauf hinsichtlich der meisten Einzelnheiten der Reisen u. s. w. verweisen können\*).

Chriftoph Columbus (Colombo im Italien) aus Benua geburtig, mahrscheinlich aus ben Mittelflaffen ober aus einer alten aber heruntergekommenen Familie entsproßen, hatte von Jugend auf bie Seefahrt, woburch bie Bluthe feiner Baterftabt hervorgerufen war, fowohl theoretisch wie praftisch betrieben. bem Beugniß feines Sohnes und nach feinen fpateren Leiftungen erlangte er eine Erziehung, wie fie ber bamaligen Bilbung Italiens bei Wiebererwedung bes Studiums ber Alten entsprach, ftubirte bann in Pavia Rosmographie (Geographie), Arithmetik (Fernando Colon cap. II.) Geometrie und Aftronomie und erlernte bas Rartenzeichnen; hierauf begab er fich zur See, offenbar unter ben mannigfaltigften Berhaltniffen und in ben verschies benften Meeren. Go biente er unter ber Flotte Rene's von Unjou, welche hauptfächlich die Genueser zur Wiedereroberung Neapel's für bies Saus geliefert hatten (1459), und befehligte bort nach einem feiner späteren von feinem Sohne aufbewahrten Briefe (Fern. Col. cap. IV.) ein Fahrzeug; alsbann burchfuhr er wahrscheinlich bas Mittelmeer nach allen Richtungen; hierauf ferner nahm er Dienste auf einem genuesischen von einem seiner Bermandten gleiches Namens (Columbus) befehligten Geschwas ber, welches gegen bie Benezianer freuzte. Auf ber Sohe von Liffabon traf baffelbe auf ein venezianisches und griff letteres

<sup>\*)</sup> Das Werk, obgleich mitunter rhetorisch und etwas weitläusig verfaßt, ift gut und brauchbar und es findet sich darin eine größere Quellenforschung, wie sie außerhalb Spanien möglich ist. Washington Irwing hatte nicht allein die Sammlungen und Werke der Spanier neuester Zeit, (Ravarete u. Munoz) die in Deutschland sehr schwer zu haben sind, zur Verfügung, sondern wurde von Navarete selbst bei der Arbeit unterflützt, und das jetzige Haupt der Familie des Columbus (Herzog von Veraguas) eröffnete ihm das Familienarchiv; ferner auch konnte er Werke, welche nur handschriftlich vorhanden sind z. B. des Las Casas Historia de Indias benutzen. Indes aus Allem was man derart bei Washington Irwing vorsindet, ergibt sich die Glaubwürdigkeit und der Wath der Schrift von Fernando Colon.

w

De

w

9

of

au

bl

ur

6

all

bu

nic

W

Re

ein

ma

Flo

den

bar

Ra

die

Bo

Rei

wa

von

Leut

ber .

ficht, erthe

meti

fuge

felbe

Phil

Deri

Indi

In bem Gefecht war bas Schiff, worauf Columbus fich befand, geentert und gerieth in Brand; um fich zu retten fturzte er fich in die Fluth und erreichte schwimmend mit Bulfe eines Rubers bie Rufte, wobei fein Sohn fagt, er habe 2 Leguas \*) auf biefe Beife gurudgelegt. In Liffabon, wo er gute Aufnahme bei feinen bortigen Landsleuten fand, blieb er gurud und vermablte fich bort mit ber Tochter eines portugiefischen Seefahrers, welcher mehre Male Reifen nach ben portugiefifchen Befitungen an ber Rufte Afrika's gemacht hatte. Nach beffen Tobe erhielt er bie Tagebucher und Rarten beffelben und machte öftere 1477 Reisen nach Guinea u. s. w.; mar er Islands geschifft und hatte bie Injel besucht; mahrend er so ben bochften Rorben befuhr, mar er auf ber Infel Borto Santo, an ber Grenze ber bamale befannten Erbe im Guben, gleichfam ju Bauje, benn bort gebar ihm feine Battin feinen Sohn Diego. Er fagt felbft: "brei und zwanzig Jahre habe ich nach Abzug ber abzurechnenden Zeit bas Meer befahren, ohne baffelbe ju verlaffen; ich habe die Levante, ben Beften, ben Norben, England gesehen; ich habe Buinea beschifft u. f. w." Ebenfalls war er im Kartenzeichnen sehr geschickt, und foll zum Theil in Liffabon bavon gelebt haben. Dviedo \*\*) bestätigt biefe Ungaben über Columbus genauere Kenntniß jeber Wiffenschaft, bie mit seinem Geschäft zusammenhängt, indem er ihn einen fehr gelehrten Rosmographen und einen Mann nennt, ber in aller Schifffahrtes tunde sehr bewandert gewesen sei. Endlich schrieb Columbus felbft, in Betracht feines fruberen Lebens an ben Ruften Spaniens 1504, er habe seit seiner Jugend 40 Jahre lang bas Meer befahren, fenne bie zu feinem Geschäft gehörige Biffenschaft und verftebe bes Rartenzeichnen \*\*\*).

<sup>\*) 20</sup> auf einen Grab.

<sup>\*\*)</sup> Hist. General de las Indias cap. II u. IV.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Befchiffung bes Meeres begann ich in fehr gartem Alter, und habe diefelbe bis heute fortgefest, weil die Runft der Seefahrt einen Jeden der fie betreibt zu dem Bunfche, die Geheimniffe diefer Belt tennen zu lernen, ansregt. Bierzig Jahre lang habe ich alle Gegenden, worin man gegenwärtig schifft, befahren. Dein Berkehr und meine Gespräche geschahen mit weisen

lumbus fich etten ftürzte Bulfe eines 2 Leguas \*) e Aufnahme ud und ver-Geefahrere, Besitungen Tobe erhielt achte öftere er jenfeits end er so ben torto Santo, en, gleichfam feinen Sohn jabe ich nach ohne daffelbe ben Rorben, " Ebenfalls jum Theil in Ungaben über le mit feinem elehrten Ros= Schifffahrt8: b Columbus Küsten Spang bas Meer

> em Alter, und einen Jeden ber zu lernen, ans an gegenwärtig ben mit weisen

Tenschaft und

Wir haben alle biese Einzelnheiten angeführt um barzuthun, wie Columbus Alles was die Zeit zur Aussührung der Entsdedung barbot, in seiner Person vereinigte. Bei einem Manne, welcher in allen damals besahrenen Meeren den Gesahren des Krieges und der Stürme gleicherweise getrott hatte, ließ sich ohnedem jene kalte Besonnenheit und Festigkeit des Willens vorsaussehen, welche bei langgeübten Seesahrern niemals aussbleibt, wann Vertrauen auf die eigene Geschicklichkeit zu der unausbleiblichen Gewohnheit der Seegesahr hinzukömmt. Beide Eigenschaften nebst einer steten und kaltblutigen Beodachtung aller Vorgänge unter allen Umständen, sind auch von Columbus bei jeder Gelegenheit erwiesen worden.

Die Beit, wo er feinen Entbedungsplan entwarf, ift nicht angegeben; wahrscheinlich jedoch geschah dies in Liffabon. Wir haben schon bargelegt, wie berjelbe aus ben vorhandenen Renntniffen fich folgern ließ, und Columbus war auch nicht ber einzige Mann in jenen Beiten, welcher ben Gebanten begte, man werbe in westlicher Richtung nach Affen gelangen. Gin Alorentiner Arat a. B. welcher dieselben Schluffe aus ben vorhanbenen geographischen Kenntniffen, wie Columbus, folgerte, ftand barüber mit Letterem in Correspondenz und übersandte ihm eine Karte, worin er ungefähr in berfelben Beife, wie Columbus bie Lage Oftafiens fich bachte, lettere aufgezeichnet hatte. Diefe Vorstellungen beruheten auf den Angaben der oben erwähnten Reisenden in Ufien, welche bis gur Oftfufte von China gelangt waren; besonders auf den von Marco Polo, welcher zugleich von Japan (Cipango) Nachricht gegeben hatte. Durch bassenige, Leuten, Lateinern, Griechen, Dauren und Indiern, und ich fant immer, bag ber Berr biefem meinem Bunfche gunftig war; er gab mir ben Beift ber Ginficht, und gemahrte es mir, bag ich fehr viel von ber Schifffahrt verftanb; er ertheilte mir eine genugenbe Renntnig ber Aftronomie, Geometrie und Arith: metit; er ichentte mir Ginficht und eine geschickte Sand gum Beichnen ber Belts fugel, ber Stabte, Berge, Fluffe und Infeln, aller Bafen und ber Lage berfelben. In biefer Beit habe ich alle Bucher über Rosmographie, Gefcichte, Philosophie und andere Wiffenschaften gefehen und ftubirt, so daß Gott unfer Berr mir ben Berftand erichlog und mich offenbar bagu bestimmt hat, nach Indien zu reisen, wozu er mir auch lebhaften Wunfch ertheilte. — Fern. Col. IV.

r

b

lı

li

bı

be

11.

fu

bi

ge

fü

Re

na

ma

\$0

höl

Ca

Rla

Fre

Bei

Sat

ober

wir,

dageç der 1

Wir

nach

hatte,

in eir mit (

ber n

alfo , Lissab

wir u

gu gu

angen Av

mas berfelbe als felbft gefehen und erfahren barftellte, erhielt bie unbestimmte Borftellung ber Alten von ber Ausbehnung Aftens ) nach Often eine gewiffe Begrundung; Columbus übrigens und Unbere hielten biefelbe fur weit größer wie fie wirt. lich ift, ebenso wie er auch die Erdfugel für kleiner, als es ber Fall ift, annahm. Lettere Annahme bes Columbus beruhete auf Angaben ber Araber, (bes Alfraganus ober Mohamed 3bn Cottair al Fergani, eines arabifchen Aftronomen und Mathematifers im 10. Jahrhundert); biefe gingen gwar von ber Meffung eines Meribiangrabes unter bem Ralifen E: Mamum aus, allein fie wichen in ben Berechnungen von einander ab \*\*). lumbus hatte fich nach biefer Grundlage eine Berechnung über bie Entfernung ber spanischen Rufte von Oftafien gebilbet, bie nothwendig eben fo unrichtig fein mußte, wie feine Unficht über bie ununterbrochene Schifffahrt von Spanien nach Oftafien, ba er bas Dafein eines besonderen Belttheils nicht vermuthete, ober vielmehr nicht ahnen fonnte, weil er in allen seinen Folgerungen nur von Pramiffen ausging, die gewiß waren, ober bie er für gewiß hielt, fich aber nicht auf unbestimmte Bermuthungen einließ.

Endlich stellte Columbus am Schluß seiner Darlegung als lerlei Schiffersagen und angebliche Beobachtungen an Bewohsnern ber Azoren u. s. w. zusammen, worauf er selbst nicht viel gehalten zu haben scheint, z. B. über die Sage von der fabelhaften Insel Antilla und den 7 Städten u. dergl., so wie über unbekannte Fichten, Bretter, Leichname von fremdartig gebildeten Menschen, welche bei Porto Santo, Azoren u. s. w. an's Ufer getrieben sein sollten.

Buerst wandte sich Columbus mit seinem Plane an Johann II. von Portugal, wurde jedoch von demselben betrogen. Der König nemlich hielt ihn mit der Entscheidung hin und schickte mittlerweile ein Schiff in der Richtung aus, die Columbus angegeben hatte; indeß das Schiff kehrte unverrichteter Sache zus

<sup>\*)</sup> Die Stellen hierüber waren ebenfalls von Columbus zusammengestellt und stehen bei Fernando Colon cap. VI. Darunter befindet sich 3. B. Plin. VI. 17, wo Indien als ein Drittel der gangen Erbe angegeben ift.

<sup>\*\*)</sup> Dictionnaire, des sciences mathematiques unter Terre.

lte, erhielt lusbehnung embus übris ie sie wirks als es ber us beruhete hamed Ibn athematifers er Meffung aus, allein 16 \*\*). 60= conung über gebilbet, bie isicht über bie asien, ba er uthete, ober en Folgeruns , ober bie er ungen einließ. Darlegung als an Bewohbft nicht viel er fabelhaften er unbefannte enschen, welche n fein follten. e an Johann trogen. Der und schickte olumbus ans

> jusammengestellt sid) 3. B. Plin. 1 ist. 2rre.

er Sache zus

rud. "weil ben Leuten ber Abmiral, fowie Biffenichaft und Beharrlichfeit fehlte" \*). Bielleicht übrigens gereichte bies gu bes Columbus eigenem Glud, benn von Portugal aus mare fcmerlich etwas Ernftliches für Entbedung und Colonifation gefchehen, ba alle Bestrebungen ber Regierung und ber Ration sich nach ber Umschiffung Afrifa's richteten. Auch fagt Herrera, Johann II. habe feine rechte Luft gehabt, weil er vor Allem bie Umichiffung Afrifa's erftrebte. Raturlich war Columbus über jene Behandlung erzurnt; er verließ Bortugal, ba ohnedem feine Frau gestorben war, und begab fich nach Spanien, wo er zu einer für ihn ungunftigen Zeit in Corbova 1484 anlangte,\*\*) ba bie Regierung bamals alle Mittel und Kräfte bes Staates auf eine nationale Kriegounternehmung, bie Eroberung von Grenaba, vers manbte. So viel man weiß, war übrigens ber fleine andalufische Hafenort, Palos de Moguer, welcher balb barauf burch ihn höhere Bebeutung erlangte, bie erfte Stabt, wo er ben Boben Castiliens betrat; man weiß nehmlich, baß er zuerst in bem Rlofter La Rabida in ber Rahe beffelben verweilte, und bie Freundschaft bes Guardians Juan Perez gewann, ber früher Beichtvater ber Königin gewesen war, und ihm auch burch Schreiben ben Butritt bei Bofe eröffnete; bort ward er auch gut

<sup>\*)</sup> Fern. Col. cap. 10.

<sup>\*\*)</sup> Die Angabe, daß er zuerft in Genua ber Signoria Borfchlage gemacht, ober fich, nachbem er Portugal verlaffen, an biefelbe gewandt habe, übergingen wir, weil fie fich weder bei feinem Sohne noch bei Dviedo vorfindet. Berrera bagegen berichtet bies und auch Washington Irving hat es auf die Autorität ber fpanifchen Gelehrten neuefter Beit Dunog und Ravarrete aufgenommen. Bir laffen die Sache babin gestellt, glauben jedoch daß Columbus fich nicht nach Genua wandte. Satte er bies gethan, nachdem er Portugal verlaffen hatte, wie Bash. Irving angiebt, fo ware er ficherlich nicht in Balos, fonbern in einem öftlichen Safen, ober in Sevilla gelandet, wo ber Sandel Caffiliens mit Genua feinen Mittelpunkt hatte, nicht aber in einem unbedeutenben Ort, ber nur Ruftenschifffahrt, ober wenigstens feinen Groß - Sandel trieb, wohin alfo auch die Schiffe von Benna nicht fuhren. Dagegen ift eine Fahrt von Liffabon nach Balos wegen ber Ruftenschifffahrt etwas Gewöhnliches. Auch benken wir uns, daß Columbus bie oben gefchilderten Berhaltniffe feiner Baterftadt gu gut fannte, um einen Borfchlag gu machen, ber unter jenen Umftanden nicht angenommen worben ware.

aufgenommen; er gewann bas Butrauen einflußreicher Spanier und feine Borfchlage wurden nicht gurudgewiefen, fonbern Rosmographen und andern Gelehrten in Salamanca jur Brufung übergeben, welche benfelben ale unausführbar verwarfen - ein Ausgang, ber febr leicht erflarbar ift, ba bie Untersuchung von Gelehrten und nicht von praftisch verständigen Mannern geführt Bon eigentlich ichlechter Aufnahme ober von Drangfalen und Demuthigungen, Die Columbus nach ber gewöhnlichen Erzählung erfahren haben foll, war aber nicht die Rebe; auch fonnte man nicht erwarten, bag eine Ration, welche von jeber Diftrauen gegen Fremde in ihrem Lande gehegt hat, einen folden fogleich mit offenen Urmen aufnehmen murbe, um fo mehr ba berfelbe Ansichten vortrug, die ber Mehrzahl unverftanblich fein mußten. Columbus erhielt somit eine ablehnende Antwort. Er blieb barauf in Spanien, offenbar jum Theil aus Brivat rudfichten wegen eines Berhaltniffes zu einer Dame in Corbova, welche ihm feinen zweiten Sohn, feinen Gefchichtschreiber Fernando gebar \*). Er unterhandelte mahrend ber Beit mit ben Bergogen von Mebina Sibonia und Mebina Celi, und wie aus neueren Forschungen erhellt, war Letterer auch geneigt auf seinen Blan einzugehen, ober war vielmehr von beffen Ausführbarteit volltommen überzeugt, magte es aber nicht fich in eine Unternehmung einzulaffen, welche im Falle bes Gelingens ihn mit ber Rrone hatte verfeinden fonnen. Er rieth bem Columbus fich wieber an ben hof zu begeben und verhieß ihm feinen eifrigen Beistand \*\*); ohnedem hatte Columbus bort bereits Freunde, ober vielmehr Leute, bie von ber Bahrheit feiner Folgerungen burchaus überzeugt waren und in hoher Stellung sich befanden; 3. B. ber Aragonefer Luis de San Angel, \*\*\*) Rechnungsführer

v

9

be

w

X

er

ħς

be

R

2

re

íp

(E

no

(E)

(v

tic

शा

w

(b)

be:

<sup>\*)</sup> Fernando Colon fagt freilich Richts bavon, aus leicht begreiflichen Grunden. herrera 1, 1. 7. erwähnt bieß Berhaltniß und fagt, Columbus gabe fich vermählt. Dies aber kann nicht ber Fall gewesen fenn, benn alle spatern nennen Fernando einen naturlichen Sohn.

<sup>\*\*)</sup> Dies erhellt aus bem Briefe bes Herzogs an Columbus, ben Ravarvete veröffentlicht hat. Bash. Irv. Thl. I. Cap. VI.

<sup>\*\*\*)</sup> Fernando Colon. Cap. 11. unb 14.

bes föniglichen Hauses, ber mit ber niemals weichenben Hartnäckigfeit, wodurch seine Landsleute sogar im übrigen Spanien
berüchtigt sind, die Sache bes Columbus bort vertrat. Ein
anderer höherer Beamter, welcher die leberzeugung von der Ausführbarkeit des Planes hegte, war der Oberschapmeister von
Castilien, Alonzo de Quintanilla\*), der noch andere Männer
von Bedeutung für Columbus gewann \*\*).

Columbus hatte übrigens bafur geforgt, baß fein Entwurf von andrer Seite her ausgeführt werben fonnte, wenn man in Spanien feine Borfchlage nicht annehmen follte. Er hatte fich burch seinen Bruder Bartolome an Heinrich VII. von England gewandt, ebenfalls felbst an Carl VIII. von Frankreich geschries ben und scheint von Letterem eine Antwort erhalten zu haben, welche die Unternehmung wenigstens nicht ablehnte (Fern. Col. XII am Ende); wenn es ihm in Paris nicht gelänge, wollte er nach England \*\*\*), ba er von seinem Bruber feine Rachricht hatte. Rach Fern. Colon ward berfelbe von Geeraubern geplunbert und mußte fich lange Beit in armlichen Umftanden vom Kartenzeichnen in London ernähren; als er 1488 endlich dem Könige eine Beltfarte und bie Darlegung feines Bruders überreicht hatte, ging berfelbe auf ben Plan ein; indeß es war gu fpat; ale bies geschah, hatte Columbus, ober ber Abmiral (El amirante) wie ihn die Spanier furzweg nannten und jest noch nennen, mit Spanien schon längst abgeschlossen. Bei biesem Ereigniß fann man fich unmöglich einer Betrachtung hinfichtlich ber spätern Zeit erwehren. Spanien, welches auf dem Wege der constitus tionellen Entwidlung bedeutend vorgeschritten war, ift in ben Abjolutismus zuruckgeworfen worden, und wie wir fpater feben werden, hat gerade die Entbedung, Eroberung und bas Colionals system zur Begründung ber bespotichen Macht ber Krone bebeutend mitgewirft; England bagegen hat feine Berfaffung aus-

icher Spanier

fonbern Ros.

gur Prüfung

parfen — ein

rsuchung von

nnern geführt

von Drangs

gewöhnlichen

e Rebe; auch

che von jeher

at, einen sols

, um fo mehr

unverständlich

ende Antwort.

aus Privat

e in Corbova,

eiber Fernando

ben Bergogen

e aus neueren

f seinen Plan

ihrbarkeit voll-

eine Unternehe

s ihn mit ber

Columbus sich

feinen eifrigen

reits Freunde,

r Folgerungen

fich befanben;

echnungsführer

eicht begreiflichen

fagt, Columbus

nbus, ben Ravar-

<sup>\*)</sup> Herrera 1, 1. 7.

<sup>\*\*)</sup> Dviebo Cap. IV.

<sup>\*\*\*)</sup> Fern. Col. XII.

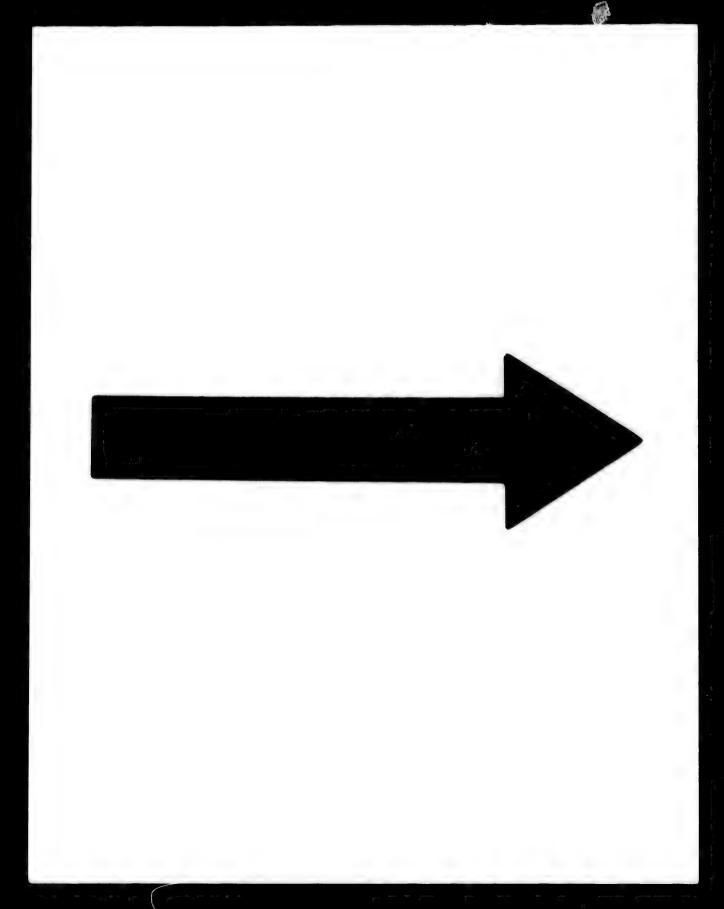



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STATE OF THE STATE

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE STATE

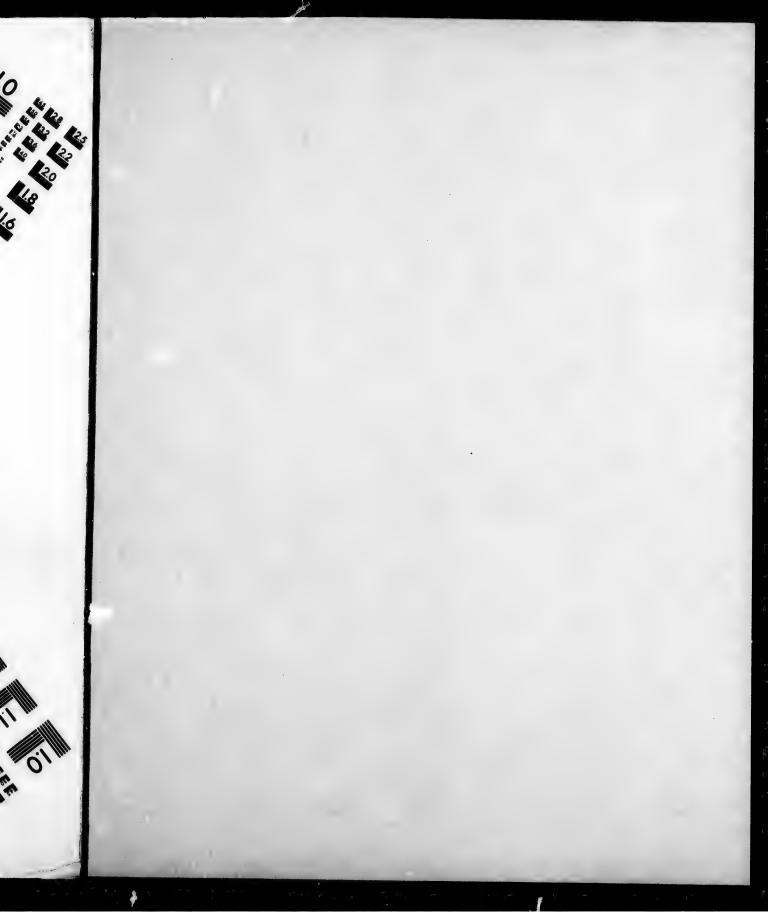

gebilbet, seine innere Freiheit befestigt und ein Colonialspstem in ber nördlichen Sälfte begründet, woraus die Bereinigten Staaten hervorgingen, deren Macht mit sedem Jahre in reißenden Berhältniffen zunimmt, während das spanische System in sich zerssiel; die Rückwirtung auf das Mutterland war in neuester Zeit grade die entgegengesetze, wie für Spanien. Beide Bölfer, die offenbar vorzugsweise zur Entdeckung und Colonisation berusen waren, haben in entgegengesetzer Richtung ihre Wirksamkeit geäußert: wäre von England die erste Entdeckung ausgegangen, so wäre der Gang der innern Entwicklung vielleicht derselbe gewesen wie in Spanien.

3 b

E E

3

ge

fo

R

am

ha

6

ru

280

mi ber

fre

ein

me

ebe

fd)

Bo

Co

ver

bar

vor

**spä** 

lun

ent

wie

Als Colon nach bem Kloster La Rabiba fam, um seinen Sohn abzuholen, bewog ihn Juan Berez zur Erneuerung feines Bersuches bei Sofe und wandte sich birekt an die Konigin, bie entweber icon fruher ober erft jest burch bie Bemuhungen hochgestellter Abligen und Beamten zu Gunften bes Columbus gewonnen war. Columbus erhielt eine nicht unbebeutenbe Gelbfumme, mit ber Einlabung fich an ben Sof zu begeben, ber bamals ju Santa Fé mahrend ber Belagerung von Grenaba verweilte. Nach ber Einnahme biefer Stadt begann bie Unterhandlung; Columbus ftellte feine Bebingungen, bie von folder Art waren, baß ein Wiberspruch gang natürlich war, und baß Columbus felbit, nachdem er feinen 3med erreicht hatte, eben burch biefe Bebingungen viele feiner spätern Wibermartigkeiten großentheils felbft veranlaßte. Es waren Bedingungen, welche ihn nicht allein mit ber Krone, sondern auch mit der öffentlichen Meinung, die bamals in Spanien eine gang andere Bebeutung wie fpater hatte, in Wiberftreit fegen mußten. Die Bebingungen waren folgende, unter benen man biejenigen, welche mit bem Bohl ber fpatern Colonien unverträglich waren, leicht erfennen wird : er folle bie Abmiralswurde im gangen Ocean, bie Bicefonigewurde für alle Infeln und bas Kestland mit ber Macht und ber Jurisbiftion erhalten, wie fie bie Abmirale von Caftilien übten (eine militarifche, wie fie bei ben Spaniern jener Beit unmöglich bestehen fonnte); er werde überwiegenden Ginfer, die berufen tfeit ge= gangen, elbe ge= n feinen g feines königin, übungen olumbus e Gelds en, ber Brenaba e Unter= n solcher und daß e, eben tigfeiten , welche entlichen beutung dingunlde mit eicht er= ie Bice= Macht r Caftis

> rn jener en Eins

ftem in

Staa=

ißenben

ich zers

ter Zeit

fluß bei ber Besetzung über Regierungs und Justigamter üben. indem er nach feinem Butbunfen bie Beamten entlaffen tonne und zur Befetung von Gouvereurs und Regierungoftellen 2 ober 3 Unterthanen vorzuschlagen habe; ferner bedung er fich für ben Sanbel und Berfehr Spaniens mit ben zu entbeckenben Ländern, Ausnahme von der allgemeinen Gerichtsbarfeit, und Einsebung besonderer Berichte zu biesem 3wed; endlich ben Behnten von Allem was in ben zu erobernben ganbern gefauft, gefunden ober gewonnen wurde, nach Abzug ber Eroberungsfosten\*)! Diese Bedingungen wurden von den unterhandelnben Kronbeamten und von ber Königin selbst, welche fich mit unzweifelhaftem Gifer fur ben Plan bes Genuesers entschieben hatte, als nicht annehmbar verworfen, und betrachtet man bie Sache von bemjenigen Standpunkt aus, ben bie spätere Erfahrung bargeboten hat, fo läßt fich bie gute Begrundung biefes Beschluffes nicht in Abrede ftellen. Abgesehen von bem rein militärischen Wefen, welches einer erfolgreichen Colonisation wie berftreitet, lag barin ber Reim zu allem Monopolmesen, welches freilich später auf andere Beise sich ausbilbete; ber Krone konnte eine Gewalt nicht genehm fenn, welche unter jenen Bedingungen mehr Macht erlangt haben murbe, wie fie bamals felbst befaß, eben so wenig wie die Nation mit der Errichtung eines unumschränften Vicekönigthums zufrieben sein konnte, welches ben Bortheil ber burch ihre Kraft auszuführenden Eroberung und Colonisation vorzugsweise für sich ausbeutete. Der Zehnte von verfauften Gutern u. f. w. erhoben, war zwar eine in Castilien bamale geltenbe Steuer (Alcabala), indeß auch bie verhaßtefte von allen. Wir haben biefe Einzelnheiten angegeben, weil bie späteren Berhältniffe bes Abmirals barauf beruhen.

Bergebens suchte man Columbus während ben Unterhands lungen zu milberen Vorschlägen umzustimmen. Als man ihm entgegen hielt: er mache Ansprüche ohne selbst Etwas Anderes wie sein Leben zu wagen, erbot er sich den 5. Theil der Aus-

<sup>\*)</sup> Fern. Col. Cap. XIII.

rüftungstoffen zu tragen, bedung sich aber auch einen verhälts nismäßigen Antheil am Gewinn bafür aus. Die Verhandlung wurde, als er nicht nachgab, abgebrochen und Columbus reiste ab, mit der Absicht sich nach Paris zu begeben. Während seiner Unterhandlungen mit dem spanischen Hofe hatte ihm der König von Portugal Vorschläge gemacht; wegen der leicht bes greislichen Gereithteit über seine frühere Behandlung ließ er sich darauf nicht ein\*).

Wie wir oben bargelegt haben, beruhete ber Blan bee Columbus auf bem festen Grunde ber Renntniffe bamaliger Beit, und er felbft vereinigte in fich alle Geschicklichkeit bamaliger Rautif: fomit auch warb er nirgenbe verachtet ober furamea abaewiesen, fonbern überall gewann er bas Bertrauen einzelner Manner von Ginficht, und feine Borfdlage fanden in Bortugal, Spanien, England und Franfreich Gehor: beghalb auch war eine gemiffe Aufregung unter ben Spaniern bei feiner 216reife wegen ber Befürchtung naturlich, die Bortheile ber Entbedung murben anberen Staaten anbeimfallen. Wie beftig biefe Aufregung bei ber Abreise bes Columbus gewesen fenn muß, ergibt fich aus bem Umftanbe, bag ein von ber Ronigin als Eilbote abgesandter Offizier ihn fcon in ber Entfernung von 2 Leguas von Grenada wieder einholte, und ihm die Rachricht brachte, alle feine Bebingungen feien angenommen worben. Am eifrigsten wirfte bei biefer Belegenheit ber Aragonese Luls de San Angel, welcher fich nach ber Abreife bes Columbus fogleich zur Königin begab\*\*). Ifabelle war felbft in folcher Stimmung, baf fie um die Roften aufzubringen ihre Juwelen berpfanben wollte, - wahrscheinlich um alle Beitlaufigfeiten bei Kinangbeamten und Cortes ju vermeiben. Luis de San Angel erflarte übrigens bas Gelt fei vorhanden; er hatte offenbar feine Rechnungen fcon lange vorher für ben Fall eingerichtet.

Um 12. Mai 1492 reifte Columbus als Abmiral von Granada nach Palos ab; biefer Seehafen war offenbar gewählt

<sup>\*)</sup> Fern. Col. Cap. XIII.

<sup>\*\*)</sup> Fern. Col. Cap. XIV.

en verhältserhanblung nbus reifte Währenb te ihm ber c leicht bes ließ er fich

in bee Coiliger Zeit, bamaliget er furzweg n einzelner in Portus shalb auch feiner 216= e ber Ent Bie heftig wesen seyn er Königin Entfernung i die Nachen worden. jonese Luis lumbus so= in foldber e Juwelen läufigfeiten San Angel te offenbar

eingerichtet.

miral von

dar gewählt

worben, weil er bei feinem Aufenthalt in La Rabiba fomohl Befanntichaft mit bortigen Ginwohnern überhaupt gemacht, als befonders mit zweien ber angesehenften ben Gebrübern Bingon, (Martin Alongo und Bicente Dafieg) eine Berabrebung über bie Fahrt icon getroffen hatte. Diefe Stadt felbft mußte ber Rrone 2 Schiffe jebes Jahr auf 3 Monate gur Berfügung ftellen; ju ber Ausruftung bes britten gaben bie genannten Bruber einen Theil ber Mittel her. Die Mannschaft bestand meift aus Einwohnern von Palos, einigen Freunden bes Abmirats und Leuten im Dienste ber Krone\*). Uebrigens hatte ber Abmiral bei feinen Borbereitungen viel mit Biberwartigfeiten zu fampfen, bie bienfipflichtigen Einwohner in Palos fuchten fich ber Berpflichtung zu entziehen, [nach Ravarete] und Columbus bedurfte fowohl eines befonderen Befehles ber Krone, wie ber Sulfe ber Pinjons, um biefe Schwierigfeit ju überwinden; bie Gigenthumer eines der 2 von der Krone in Unspruch genommenen Schiffe bemuheten fich burch allerlei Intriguen, baffetbe gurudzuhalten u. bgl. \*\*). Die Fahrzeuge aber, ober wenigstens 2, waren von fo leichtem und gebrechlichem Bau, bag ichon beghalb bie Fahrt fehr gefährlich war; nur ein Fahrzeug, bas Abmiralschiff bes Columbus hatte ein Berbed, an 2 anbetn leichten Sandelsfahrzeugen (Caravelen) fehlte baffelbe \*\*\*); lettere hatten allein ein Border- und hintereastell. Das Abmiralfchiff führte ben Ramen Santa Maria, bie beiben anbern, von Alonzo und Daffez Pingon befehligt, hießen Pinta und Niffa. Die Bemannung im Ganzen betrug allein 90 Mann.

Am 3ten August segelte ber Abmiral in ber Richtung ber Canarien ab, um von bort aus in bas unbefannte Weltmeer nach Westen zu steuern. Schon am 2. Tage trat ein Unfall ein; bas Steuerruber ber Pinta zerbrach, die Fahrt jedoch wurde baburch nicht aufgehalten, und at Mugust befanden sich die Schiffe

<sup>\*)</sup> Herrera 1. 1. X. \*\*) Fern. Col. 14.

<sup>\*\*\*)</sup> Petrus Martyr de rebus Oceanicis 1. 1. Unum navigium oneratum cum caveo, alia duo mercatoria levia sine caveis, quae ab Hispanis caravolae vocantur.

vor den Canarien. Die Expedition ward hier zu längerem Aufenthalt genöthigt; Columbus war über den Zustand der Pinta beforgt geworden, und suchte dies Schiff durch ein anderes zu ersehen; da dies nicht möglich war, mußten die Caravelen ausgebessert und die lateinischen (breieckigen) Segel der Niña verändert werden. Mit allen diesen Vorbereitungen und mit der Einnehmung von Lebensmitteln verging die Zeit die zum 4. September; erst dann konnte er die Anker lichten und seine eigentliche Fahrt beginnen.

be

al

fo

n.

nic

bie

füi

růc

bie

wu

W

Un

bef

hai

ein

Ne

we

we

Ri

gel

Ri

Bahrend berfelben erwies er burch fein ganges Berfahren feine hohe Burbigung zu bem Berke, nach beffen Erreichung er ebenjo beharrlich gestrebt, wie er ben Plan mit gesundem Urtheil und einer für jene Zeit umfaffenden Renntniß entworfen hatte. Bon ihm ging vorzugsweise alle Thatigkeit aus; er hielt bie genaueste Rechnung und muß mehr wie irgend einer seiner Bis loten die Instrumente zu benuten verstanden haben; alles mas vorkam, zeichnete er felbst auf, die Richtung ber Winde und ber Strömungen, die Bahl ber aufgezogenen Segel, Fische und Bogel bie man erblidte u. f. w.\*) Seine Schifferechnung war bie richtigste von Allen; bis babin unbefannte Dinge bemerkte er ftete fruber wie alle anbren Biloten, g. B. bie Abweichung ber Magnetnabel um 3 Tage früher wie Jene. Allgemeines Bertrauen herrschte bei ber Mannschaft wenigstens in Bezug auf feine Beschicklichkeit und Erfahrung, und ber moralische Einfluß ben er auf bieselbe übte, wirfte offenbar auf die Durchführung der fühnen Unternehmung hin, da Besorgniß vor dem Ausgang und Reigung zur Widersetlichkeit bei ber erften wochenlangen Fahrt auf den unbefannten Meeren des Westens zu sehr in der menschlichen Ratur begründet war, als bag ber Abmiral mit biefer Stimmung nicht hatte fampfen muffen. Er verftand es eben so wohl seine Untergebenen an seth, werson zu fesseln, wie ihnen Ernft und Entschloffenheit ju zeigefei "). Balb beruhigte er feine

<sup>\*)</sup> Oviedo II. 2 charafterifirt ihn in oiefer hinficht mit ben Borten: Er war febr einnehmend in feinem Benehmen, wenn er wollte, aber jahzornig, wenn er fich argerte.

<sup>\*\*)</sup> Fern. Col. XIV.

langerem
fand ber
o ein anbie Carabegel ber
igen und
Beit bis
yten und

Zerfahren chung er n Urtheil en hatte. hielt die iner Piles was und ber che und war bie erfte er ung ber es Ber= ug auf Einfluß führung usgang n Fahrt mensch= t bieser 8 eben

e ihnen r feine

Borten :

hzornig,

Leute burch ermuthigende Borte und burch Erregung ihrer Soffe nungen auf ben Bewinn von Reichthumern \*); balb brobete er ihnen mit harten Strafen, wenn fie ihn irgend wie an feiner Reise verhinderten \*\*); balb benutte er befondere Bortommniffe, um bie Entmuthigung ber Mannschaft ju verscheuchen , A. B. die Erscheinung von einer Angahl fleiner Landvögel; bald berubigte er bie Beforgniffe ober Befturgung burch Lift; j. B. als endlich bie Biloten fammtlich bie Abweichung ber Magnetnabel bemerkt hatten und barüber fehr beunruhigt waren, gab er ihnen als Grund ben Umlauf bes Polarfternes um ben Bol an \*\*\*), fo bag ber Polarftern bie Stellung verändert habe, nicht aber bie Rabel abgewichen fen — ein Vorwand, woran er offenbar felbst nicht glaubte; ferner hielt er ein Tagebuch für fich, worin er bie richtige Schifferechnung verzeichnete und ein anbres, welches für ben Gebrauch von Jebem offen lag, und worin er bie gus rudgelaffen Entfernungen verfürzte, bamit feine Leute nicht über bie große Zahl ber Meilen erschröden +) u. f. w. Die Disciplin wurde ungeachtet ber naturlichen Besorgniß ber Leute burch offene Wibersetlichkeit nicht verlett. Man erkennt bies schon aus bem Umftanbe, bag bas Berbot, Land ohne Gewißheit ber Rabe beffelben zu rufen, nur einmal nicht beachtet wurde ††). Columbus hatte nemlich biesen Befehl erlassen, bamit seine Leute burch eine Täuschung nicht entmuthigt wurden, wie fie häufig burch Rebel und Wolfen auf offener See ftattfinbe.

Ein so großes Ereigniß, wie die Entdedung von Amerika, welches sowohl die Zeitgenoffen wie die Nachwelt bewegte, und welches Einzelnheiten von nicht geringem Interesse durch die Rühnheit Sicherheit und Ruhe des Führers, wie durch die gespannte Erwartung der Mannschaft bei den Anzeichen von der Nähe des Landes und dann wieder von deren Entmuthigung dar-

<sup>\*)</sup> Fern. Col. 16.

<sup>\*\*)</sup> Fern. Col. 10.

<sup>\*\*\*)</sup> Fern. Col. 19.

<sup>†)</sup> Fern. Col. l. c.

tt) Fern, Col. I. c.

bot, wenn die hoffnung nicht ichnell erfullt wurde - ein foldes Greignis hat naturlich Sagen und allerlei Ausschmudungen veranlaßt. Einerfeits fteigerten jene Sagen bas bramatifche Intereffe ber Ergablung, andrerseits hat man wenigstens fpater ben Abmiral baburch in ber Meinung ber Menschen höher zu ftellen gefucht, einen Dann welcher bei feiner einfachen Große mahrlich nicht ber Ausschmudung bebarf, um auf bie bobe Achtung und Bewunderung fpaterer Beiten Unfpruch ju haben. Dagu gehort besonders die Sage, bas Schiffevolt habe fich am breis Bigften Tage ber Fahrt emport, und von bem Abmiral verlangt er folle umfehren; biefer babe bann mit ihnen accorbirt, unb bie Umtehr versprochen, wenn man in 3 Tagen fein gand auffinden werbe - eine Sage, Die auch Robertson in feiner Befchichte Amerika's berichtet und auf beinah lacherliche Beife burch eigene Phantafie in ben Ginzelnheiten noch mehr ausgesponnen bat, wie fie fein fvanischer Bemahrsmann erzählt. Diese Sage zeigt zugleich, wie große Ereigniffe, nach einigen Jahrzehnten von Mund zu Mund berichtet, nach Borenfagen entstellt werben. Sie ift nemlich von Oviedo (in hist. gen. de las Indias II. cap. V.) ergablt, ber bies Wert etwa 20 Jahre nach bes Columbus Tobe verfaßte \*). Indeg ift fie offenbar unrichtig und beruht bochftens auf einem gang anberen Borfall. Alle Quellen, welche bie Entbedung nach ben Nachrichten aus erfter Sanb berichteten, fcmeigen barüber ganglich. Es fteht Richts bavon bei Kernando Colon: eben so wenig bei bem Kreunde bes Ents beders, bem Mailander Betrus Martyr ab Angleria, noch bei Berrera \*\*), ber überhaupt aus guten Quellen mit richtiger

<sup>\*)</sup> Oviebo kam 1513 nach Amerika, und war 10 Jahre lang Alcalde in San Domingo.

Betrus Martyr ab Angleria (Anghiera), in verschiedenen höhern Staatsämtern ber spanischen Krone (1525 gest.), ein persönlicher Freund bes Abmirals, und ein Mann von großer Wahrhaftigkeit und Bildung, hat wenigstens alle Nachrichten getreu berichtet, die in Spanien bei hofe u. s. w. bekannt waren und zwar mit einer wohlbegründeten Begeisterung für die großen Ereignisse seiner Zeit, sowie auch in einem eleganten Latein und in guter Erzählung (de redus Oceanicis und epistolae). — herrera, ein Mann

Critif feine Angaben auswählte und, was ben Columbus betrifft, feine Radrichten aus einem Werte bes Las Cafas (Historia de Indias) hernahm, welches auch von neueften fpanischen hiftorifern und Washington Irving benutt, aber bis jest nur handschriftlich verbreitet ift. Las Casas aber hatte ben Abmiral perfonlich gekannt, und beffen Tagebucher vor Augen gehabt, so daß man sich auf ihn und auf Herrera in dieser hinficht ebenso verlaffen tann, wie auf Fernando Colon und Petrus Martyr. Der Grund jener Sage beruhete auf ber ermahnten Unjufriedenheit und einzelnen Meußerungen berfelben, bie jeboch ber Abmiral sowohl burch seine Gewalt in Gewinnung ber Menichen, wie burch Ernft und Disciplin jurudhielt, mahrend er zugleich ben Muth ber Mannschaft wieder erregte, sobalb fich Beichen eines weftlich liegenben Lanbes barboten. Dies gange Berhältniß läßt fich aus ber Darftellung bes Fernando Colon bestimmt erkennen, woraus man zugleich schließen muß, daß ber Abmiral felbft unter bem Schiffsvolf genugenden Unhang hatte, ber ihm von allen meuterischen Absichten Runde gab, fo daß er benfelben entgegenwirken konnte \*). Aus Petrus Mathr zwar fceint

von ungemeinem Fleiß, Kenninis und Urtheil, auf welchen man immer zurücksommen muß, bessen Werk über die Entbedung und Eroberung bas
vollständigste ist, welches man kesitzt, hatte den Auftrag der Erforschung der Duellen von der spanischen Regierung und widmete derselben die beste Bett seines Lebens (etwa von 1598 die zu seinem Tode 1825). Leider ist dasselbe (Historia general de los dechos de los Castellanos en ist Islas y tierra sirme del mar Oceano; nur die 1534 ausgeführt) mit schreite Amordnung, d. h. chronisenartig nach den Jahren versaßt, und mit sehr schlechten Registern versehen. Aus den Citaten, die Washington Irwing aus dem Las Casas mittheilt, ergiedt es sich, daß herrera denselben sormlich abgeschieden hat, da sich oft ganz dieselben Worte, mit nur wenigen Adanderungen vorsinden. Citiet man herrera, so ist deshalb vorauszusehen, das man den Las Casas citiet.

mit richtiger lang Alcalde

– ein solches ickungen ver-

matische In-

18 spåter ben

er zu stellen

Bröße wahre

ohe Achtung

aben. Dazu

sich am breis

iral verlangt

corbirt, und

n Land auf

t feiner Bes

Beife burch

usgeivonnen

Diese Sage

Jahrzehnten

tellt werben.

as Indias II.

ach bes Co=

inrichtig und Me Quellen,

erster Hand

dichts bavon

be bes Ents

ia, noch bei

iebenen höhern her Freund des Ibung, hat wes hofe u. f. w. erung für die Latein und in era, ein Mann

<sup>\*) &</sup>quot;Je mehr bie Zeichen sich als vergeblich erwiesen, besto größer ward bie Fuccht ber Leute, und besto mehr Gelegenheit fanden fie zur Aeuserung ihrer Ungufriesbenheit. Wenn sie sich in den Schiffsraum zurückzezogen hatten, sagten fie, der Admiral wolle nach seiner verrückten Einbildung sich auf Rosten ihres Lebens zum großen herrn machen . . . . sie brauchten nicht die Urheber ihres eigenen Untergangs zu sein . . . sie seien schon weit genug gesommen und

gu erhellen, bag bie ermahnte Taufchung am 7. Det. über Rabe bes Landes einige Aufregung hervorbrachte, bie einige Tage anhalten mogte, inbeg auch aus feinen Worten ergiebt es fich, bas Columbus bie Disciplin aufrecht erhielt\*). herrera bagegen erzählt nur gang turg, bie Leute feien entmuthigt, aber burch bas Erscheinen von Landvögeln wieber getröftet worden und Fernando Colon berichtet, Die Leute hatten fich am 10. Dct. fehr beflagt, ber Abmiral aber habe ihnen ihren Rleinmuth vorgeworfen u. f. w. Rurg man erkennt aus allen biefen Zeugniffen teine Spur eigentlicher Meuterei. Der 10. Oct. war überhaupt sowohl für bie Rabet bes Columbus, wie auch fur bie gange Unternehmung entscheibent, ba Columbus, ber bis jest allein nach Beften gefegelt war, bem Fluge ber Bogel ju folgen und fich fo nach Subwesten zu wenden beschloß. In ber Richtung nach Westen hatte er bas eben nicht reiche Floriba erreichen muffen, während bie Richtung nach Subwesten ihn zu ben Inseln Westindiens führte, wo er bas goldreiche Sauti entbedte, und wo

n u S

fic

of

N

ge

De

al

R

fu

10

11

würben beshalb Ehre erlangen, anstatt gering geschätzt zu werben .... ber Abmiral set ein Fremder und seine Meinung von Gelehrten verworsen ... man würde ihnen glauben, wenn sie seiner schlechten Leitung und Unwissenheit bas Wislingen zuschrieben. ... Einige auch fagten, wir können ihn über Bord wersen, wenn er die Sterne betrachtet. Auf diese Weise sehten sie ihre Neise unter Wurren fort, indem sie täglich mit einander beriethen, der Admiral aber kannte sehr wohl ihre Unbeständigkeit und bose Absicht; bald brauchte er milbe Worte, bald war er entschlossen zu sterben; er brohete ihnen mit Strafen und berief sich auf die Zeichen" u. s. w.

<sup>\*)</sup> Betrus Marthr sagt bas sei nach dem dreißigsten Tag gewesen, Fern. Golon gibt das Datum jener Täuschung als den 7. Oct. an, Bedenkt man, daß Gol. am 4. Sept. von Gomera absuhr, und daß er erst am 7. die Insel Hierro aus dem Gesicht verlor, so past die Rechnung. Die Stelle dei Betrus Marthr heißt: Post trigesimum jam diem kurore perciti proclamadant ut reducerentur, ne ulterius procederet stimuladant hominem; ipse vero diandis modo verdis, ampla spe modo, diem ex die protrahens, iratos mulcedat, deploradat, proditionis quoque taxandos esse a regidus, si adversi quiequam in eum molirentur, et si parere recusarent praedicadat. De redus Oceanicis. 1—1.

über Nähe
nige Tage
ebt es sich,
ra bagegen
burch bas
Fernanbo
hr beflagt,
eworfen u.
eine Spur
sowohl für
ernehmung
uch Westen
und sich

en muffen,

ifeln Wefts

, und wo

efen, Fern.
benkt man,
bie Infel
bei Betrus
mabant ut
ipse vero
s, iratos
gibus, si
aedicabat.

bie spätere Entbedung ber Spanier bies Bolf in die Richtung berjenigen tropischen Länder bes Festlandes leitete, welche ben bedeutensten Reichthum an eblen Metallen u. s. w. besaßen, wo überhaupt ein Reichthum nicht erst durch die anhaltende und langdauernde Arbeit der Weißen zu erschaffen war.

Rach einigen Tagen hörte auch bie Beforgniß ber Mannfchaft auf, benn bie Unzeichen bes nahen Lanbes wurden immer häufiger. Um 11. Oct. herrschte bereits eine heitere Stimmung, weil man grune Binfen, Rohr, ein fünftlich verfertigtes Brett, einen Dornbusch mit rothen Beeren und bergl. bemerfte. Columbus rief am Abend feine Leute zusammen, sprach feine Deis nung aus, bag man ichon in ber Racht Land entbeden werbe, und ermahnte Jeben, wach zu bleiben. Er felbft hielt auf bem Sintercaftell Bache und fah 2 Stunden vor Mitternacht ein Licht; er rief Bebro Guiterrez, einen Rammerherrn bes Ronigs, herbei, ber es ebenfalls erblidte; einem britten war es nicht fichtbar und tam bann nur einige Male wieder jum Borfchein \*). 2 Stunde nach Mitternacht fignalifirte bie Pinta, welche als ber beste Segler stets vorausschiffte, bie Rahe bes Landes; bie Schiffe legten bei und man fah bei Tagesanbruch eine Infel ohne Berge und mit Baumen bebedt. Nach ber allgemeinen Annahme war es Guanahani, von Columbus San Salvador genannt.

Wir verweilen nicht bei ber Landung der Spanier, beren Freude und Erstaunen über die ihnen fremdartige Natur, bei den Förmlichkeiten der Besthnehmung u. s. w.; wir bemerken alkein, daß die Spanier dem Admiral als Repräsentanten der Krone Treue schwuren, und ihn sämmtlich für etwaige Kräntung durch Muthlosigkeit und Schwäche um Verzeihung daten; von den sklavischen Aeußerungen der Unterthänigkeit und der Ulebertreibung ihrer Bewunderung in Bezug auf Columbus, wor von einige Spätere berichten, und welche auch Robertson in seiner Weise erzählt, war aber eben so wenig die Rede wie

<sup>\*)</sup> Man glaubt bas Licht fei auf Batlings Island gefehen worben.

von ber erwähnten Empörung und bem Accorbe; alle guten Duellen wissen nichts von bergl. Aeußerungen, die ohnebem dem spanischen Nationalcharakter widerstreben.

Columbus verweilte 2 Tage an bem Landungsplate, wobei bie Spanier mit ben Indiern auf freundschaftliche Beife vertebrten, ihnen Kaltenichellen und bergl. ichenften; Golb murbe nur in fleinen Studen bei benfelben bemerft, und überbaupt bie Armuth ber Inselbewohner erfannt. 21m 14. begann ber Abmiral eine Umschiffung ber Infel in Boten, bemertte aber bald, daß fie jur Anlegung einer Colonie fich nicht eigne, und fegelte beghalb gur Entbedung neuer Infeln wieber ab. Um 16. lanbete er in Santa Maria de Concepcion, bann auf einigen anberen fleineren Infeln. Die Indier zeigten fich überall als furchtsam und leicht zu beruhigen; fle waren sammtlich arm an Bolb, welches Columbus und bie Spanier ebenfo wie Ebelfteine und andre Schate auf ber Infel Cipangu vorzufinden hofften. Diefe Infel Marco Polo's nehmlich wurde fortwährend von Columbus gesucht, benn er sowohl wie bie Bingon u. f. w. hielten bas neuentbedte Land fur Oftaffen und bie fleineren von ihnen berührten Gilande für einzelne ber gablreichen Infeln, von welcher Marco Bolo an Often und Guben Affens Rach. richt gegeben hatte. Bahrent alle Erfundigungen hinfichtlich bes Landes, wo Gold zu finden fei, baburch beantwortet wurden. baß bie Eingeborenen nach Guben wiefen, glaubte Columbus am 28. Det. bies fein Biel erreicht ju haben, inbem er an ber Rufte Cuba's lanbete, und burch bas Klima, fo wie burch bie Fruchtbarkeit ber Infel entzudt wurde; indeß ber Bericht zweier feiner Leute, die er mit Indiern aus ben früher besuchten Infeln in's Innere abgefandt hatte, überzeugte ihn balb, bag von Metaltreichthumern, großen Stabten und bem Reiche bes Broße tans (bes Rans von Catay) bort nicht bie Rebe fei. Ents täuscht ging er wieder unter Segel, fuhr um bas öftliche Borgebirge von Cuba nach Santi ober Espanola, wie er bie

<sup>\*)</sup> Fern. Cel.

alle guten hnebem dem

splage, wo= tliche Beise ften; Gold , und übers 14. begann emerfte aber eigne, unb er ab. Am auf einigen überall als lich arm an ie Ebelfteine ben hofften. pährend von ion u. s. w. leineren von chen Inseln, lfiens Nachs n hinfichtlich ortet wurden, e Columbus n er an ber ie burch die ericht zweier ichten Infeln , das von e bes Große e fei. Ents bstliche Vors

mie er bie

Infel nannte, wo er am 5. Dec. querft vor Anter ging. Wie auf ben übrigen Infeln, maren bie Ginmohner furchtsam und entfloben; burch milbe Behandlung eingefangener Indier und burch Geschenke gelang es Columbus julest, indem er bie Ruften weiter befuhr, eine Urt Bertehr herzustellen, und am 22. und 26. Dec. \*) erlangte er enblich burch eine betrachtliche Menge von Gold, welches sowohl burch Tausch wie als Geschent erlangt wurde und burch Rachrichten bie er vom Inneren einzog, bie Ueberzeugung von bem Goldreichthum ber Infel, nachbem er bie natürliche Fruchtbarkeit berfelben icon lange erkannt hatte. Ohnebem ftimmte bie Absicht hier eine Colonie ju grunden mit ber falichen Unficht überein, bie er über bie neu entbedten Infeln hegte; er glaubte nehmlich um fo mehr Cipangu gefunden au haben, ba ber an Gold reiche Diftrift im Innern Cibao genannt wurbe. Go entstand ber Plan gur erften Colonie ber Spanier, welche fpater gemiffermaßen zur Metropole aller ans bern ward und nach anfänglicher bebeutender Bluthe wieder fant, als alle Colonisation bem Festlande sich zuwandte. murbe Columbus burch ein Greigniß bagu bestimmt. Er hatte bas Unglud, bie Santa Maria zu verlieren, mahrend er zugleich nach Europa fchnell gurudzufehren wunschte; Martin Alongo Bingon hatte nemlich mit ber Pinta ben Abmiral icon bei Cuba verlaffen und biefer hegte nicht ohne Grund ben Berbacht. jener beeile fich nach Spanien gu tommen, um bie Runbe ber Entbedung querft ju überbringen. Die Santa Maria mar am 24. Dec. burch bie Rachläßigfeit bes Steuermanns, ber bas Steuerruber bei gutem Better einem unerfahrnen Matrofen gegen ben Befehl bes Abmirale überlaffen hatte, gefcheitert. Dem Abmiral blieb nur die Dina, und auf berfelben fant fich tein Raum für bie Fortführung ber gangen Mannfchaft. Dit Bulfe ber Inbier wurden bie meiften Guter bes Brates gerettet; biefe munichten ohnebem bie Anwefenheit ber Spanier und beren Baffen gegen bie Rariben ju benugen, beren Angriffen

<sup>\*)</sup> Fern. Col.

sie häusig ausgesett waren. Somit ließ ber Abmiral ein Fort, Navidad genannt, als Grundlage einer Colonie errichten, und 35 Mann als Besatung zurud, die in solcher Beise ausges wählt waren, daß sie den Bedürsnissen einer europäischen Ges sellschaft entsprechen konnten\*).

Die Indier von Sayti und andren Inseln bes megifanischen

b

8

ri

be

Q

eir

fd

Ir

ge

fac

gei

nic

Ro

Tr

in

M

001

we

bef

me

iei1

(d)

ale

ba

Tapo

Cap

<sup>\*)</sup> Die gange Cache läßt fich am besten nach ber Ergablung von Fern. Colon Cap. 33, barftellen. Dort ift berichtet, ber hauptfachlichfte Bauptling (Cazique' ber Begend fei ju Col, gefommen und habe ihm bulfe bei feinem Unfall verfpromen; ferner feien viele Indier mit Goldblechen von andern Infeln in Rahnen herangefahren um biefelben gegen Falkenichellen auszutauschen, und hatten erklart, bag noch viele anbre folgen wurben , wenn bie Spanier fich auf ben Sanbel einließen; ber Sauptling habe, ale er bie Bufriebenheit bee Abmirale fah, veriprochen, eine große Menge Gold aus Cibao berbeigubringen. Die Indier baten alsbann um Schut gegen bie Rariben, als fie ben Schall ber Feuermaffen gehort hatten und erschrocken wie tobt gur Erbe gefallen waren. Me ber "Smiral biefe Buneigung bei bem Bolfe, und fo gute Beweise von Golbreichthung fanb, troffete er fich über ben Berluft bes Schiffes mit bem Glauben, Gott habe ihm erlaubt, bies gand ju bevolfern und Chriften jum Sandel und gur weiteren Erforschung bes Lanbes, sowie gur Erlernung ber Sprache burch ben Bertehr gurudzulaffen, bamit er bei ber Rudfehr Leute habe, welche fur alles Rothwendige hinfichtlich ber Bevolferung (Colonisation) un ber Berrichaft Sorge trugen. Auch boten fich viele feiner Leute freiwillig . , im Lanbe gurudgubleiben und bort gu leben. Somit befchloß er ben Bau e es Thurmes aus dem Bauholy eines Schiffes, wovon jeder nugliche Theil ( 's Land gebracht wurde . . . . Er ließ Diego von Arana, Bebro Guiterrez nd Robrigo be Eribar ale Gouverneure (Offiziere) ba, mit vielen Baaren, Baffen und Gefchugen, mit bem Boot, Bimmerleuten und Ralfo rern, fo wie anbre, jur Colonisation erforberliche Leute gurud, g. B. einen A. ... Schneiber und Bombarbier u. f. w. Ferner wird ergahlt, ber Abmiral habe bem Sauptling bie Burudbringung von Gefchenfen, und vor Allem ben Schut gegen bie Raviben versprochen, woran ben Inbiern vorzugeweise gelegen war. Wir fubren bies aus bem Grunde an, um barguthun, bag bie Indier ihre gute Urfache gur freundschaftlichen Aufnahme ber Spanier hatten Die Jubier und ihr Ragife wollten bie Spanier eben fo ju ihren 3meden benuten, wie bie Spanier fpater die Indier. Die Urfache ber guten Aufnahme lag vorzugeweise in ber Abficht, bie überlegenen Rriegemittel ber Spanier, beren Wirkfamfeit fie begriffen, während fie anderfeits bavor erschracken, gegen ihre Feinde anzuwenden, und Columbus gab bem Bauptling auch bie Berficherung feines Schupes.

ein Fort, hten, und se ausges schen Ges

jifanischen

Fern. Colon 'azique' ber verspromen; ien herange= erflart, baß el einließen; versprochen, baten aleaffen gehört ber "Imiral hthuia fand, Gott habe ind gur wei= burch ben he für alles r Berrichaft im Lanbe es Thurmes 's Land ge= nd Modrigo bensmitteln, ern, fo wie Schneiber em Saupt= gegen bie Wir füh= ute Urfache nd ihr Ka= e Spanier eife in ber

e begriffen,

nden, und

8.1

Golfe, bie erften, welche mit europäischer Civilisation in Berührung famen und am schnellsten vor berfelben verschwanden, erwiesen mit Ausnahme ber Caraiben benselben Charafter, ber aber jest nebft ihrem gangen Wefen nicht leicht mehr herauszustellen ift; einerfeits verhinderte die Neuheit ber Sache eine richtige Beobachtung, bevor man noch ein Bolf rother Raffe in andern Theilen Amerifa's genauer fannte, andrerseits nahm ber Untergang einen fo schnellen Fortgang, baß man verhältnismäßig nur fehr wenige Rachrichten von Leuten erhalten hat, bie felbft beobachteten\*). Das natürliche Mitleib, welches für ein unter Drangsalen verschwunbenes Bolf rege wurde, hat barauf hingewirft, baß man bie Angaben des Columbus und Las Casas, welche die Indier als ein harmloses, unschuldiges, gutmuthiges und schwaches Geschlecht schilberten, allgemein annahm. Offenbar waren biese Indier schwach und träg, ein Bolt wie fich beren viele in Trovengegenden vorfanden, wo die Freigebigkeit ber Natur unter einfachen Buftanben ben Menschen zur Ausübung förperlicher und geistiger Kräfte und zur Erfindsamfeit hinsichtlich seiner Mittel nicht anregte und so bie angeborne Trägheit ber rothen Raffe fteigerte; gleicherweise mußte auf Schwäche und Trägheit ber Umstand hinwirken, daß gefährliche Thiere sich in ihrer heimath wenig vorfanden, und daß ihre Lage im Meer fie wenigstens mehr wie ahnliche Stamme bes Festlandes vor Angriffen wilderer Feinde schütte. Uns aber scheinen die wenigen bestimmten Ungaben, welche man über dies Volk noch besitt, sowie die Ereignisse in Hanti u. s. w. mit dem allgemeinen Charafter ber rothen Raffe übereinzuftimmen.

Leicht erklärbar ist ber Enthusiasmus bes Columbus bei seiner großen Entbedung, eben so wie die noch lange vorherrsichende Reigung, dichterische Sagen ber alten Welt in ber neuen als verwirklicht zu betrachten oder als solche aufzusuchen. Dem

<sup>\*)</sup> Es gab auf bieser Insel noch viele andere Gebräuche und Geremonien, ba es mit benfelben aber vorbei ift und ba die altern und kundigern Indier schon tobt find, so kann man auch die Wahrheit nicht mehr erfahren. Oviedo V., Cap. IV. Schluß.

Abmiral schien ber Buftand ber Indier wie bas golbene Beit alter ber Dichter. Letteres, fcbreibt fein Freund Betrus Marthr, offenbar nach bes Abmirals eigenen Mittheilungen, fei in Santi u. f. w. vorhanden; die Indier umgaunten nicht ihre Guter; es gebe fein Eigenthum, Die Saat aller lebel; ohne Befet , Bucher und Richter thaten fie bas Rechte burch eigene Ratur\*). Der Abmiral spricht fich in abnlicher Weise, abgeseben von feinem Enthufiasmus, aus, offenbar auch burch bie gute Aufnahme gunftig gestimmt, welche Guanahari ihm erwiesen hatte, um die Waffen ber Spanier gegen feine Keinde zu gebrauchen, bas gange Bolf fei ungemein fanft, und von heiterem und milbem Befen und leicht zu behandeln\*\*). Indes biefe Ansichten maren nicht richtig; bie Indier befagen nicht allein Gigenthum, fonbern hatten baffelbe auch auf eine fogar graufame Beife geschütt. Sie waren nämlich bem Sanbel gar nicht abgeneigt und trieben verschiebenen Tausch unter sich, mas ohne bestimmte Begriffe von Eigenthum unbentbar ift \*\*\*). Kerner ward ber Diebstahl sehr grausam bestraft; ber Dieb wurde nämlich lebenbig gepfählt, in berselben Beise, wie fich biefe Strafe im

<sup>\*)</sup> Dec. I. III. Compertum est apud eos, velut solem et aquam, terram esse communem, neque Meum aut Tuum, malorum omnem semina, cadere inter ipsos... Aetas est illis aurea, neque fossis neque parietibus aut sepibus praedia sepiunt. Apertis vivunt hortis sine legibus sine libris, sine judicibus suapte natura rectum colunt. Malum ac scelestum eum judicant, qui inferre cuiquam injuriam declaratur.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Das Bolt ift so liebreich, leicht zu behandeln und friedlich, daß ich Guer hoheit schwöre, in der ganzen Welt gibt es kein befferes, und kein beferes Land; fie lieben ihren Nachsten wie sich felbst, und führen die füßeste, sanfteste Rebe in der Welt, die sie immer mit Lächeln begleiten. Sie geben zwar nackt, aber Gure hoheiten konnen mir glauben, daß sie sehr lobens werthe Gewohnheiten haben" u. f. w. Fern. Col. C. 32.

oviedo V. 3. Die Nachrichten Oviedo's find die beften, ba ber Berfaffer noch genug Gelegenheit mahrend feines Aufenthaltes in hatte, um die ursprungliche Bevölferung zu beobachten. Andere Nachrichten eines Augenzeugen find bie des hieronymiten Roman bei Fern. Colon, ber jedoch nicht im Stande war, gesellschaftliche Ginrichtungen u. bal. zu beobachten.

Drient vorfindet\*). Eine andere Wiberlegung ber milben Sitte findet fich in bem Brauche, bag Beiber ber geftorbenen Sauptlinge (Ragifen) mit benfelben begraben wurden \*\*). Die eingige Uebereinstimmung mit bem goldnen Zeitalter ber Dichter bestand etwa in loderen Berhältniffen zu ben Weibern, eben fo wie man in späterer Beit die Infel Otahaiti als ein Parabies ber Unichulb schilderte - eine Insel, welche, feitdem die Gubfee von Europäern lebhaft beschifft wird, gleichsam ein großes übelberüchtigtes Saus fur alle jenen Ocean befahrende Schiffe Einiges Bebenfen tragen wir übrigens Dviebo's Beschuldigung binsichtlich widernatürlicher Wolluft nachzufcreiben, obgleich die glaubwurdigften Schriftsteller ber Entbedung und Eroberung baffelbe über andere amerikanische Bölfer ber heißen Bone berichten, ba es von Leuten höheren Unsehens, g. B. von bem Mejifaner Clavigero bestimmt gurudgewiesen ift. Rein Zweifel herrscht bagegen über bie Allgemeinheit ber Bielweiberei und überhaupt über lodere Sitten.

Die Uebereinstimmung mit dem allgemeinen Charafter der rothen Rasse erkennt man in Zeugnissen hinsichtlich des langen Brütens über Nache, der Verschwiegenheit und Verstellung dis zur Ausführung derselben, und dann in der oben erwähnten Kriegführung, sowie auch hinsichtlich der größeren körperlichen Unempsindlichkeit. Der erstere Charafterzug ergiebt sich aus einer Menge von Fällen, auf die wir wieder zurücksommen werden; wir erwähnen hier nur die Erzählung Oviedo's über den Ausstand eines Kazisen (Don Enrique), dem ein Unrecht von einer unteren Lokalbehörde erwiesen war, der alsdann vor der höchsten Behörde Recht erhielt, allein sich mit dem Berslangen der Ausssührung dieses Urtheils an dieselbe Lokalbeshörde wandte, über die er sich zu beklagen hatte, woraus Lettere den Besehl zu umgehen wußte. Lange hegte er den

edlich, baß ich und fein beft die füßeste,

dene Zeite

rus Mars

en, fet in

nicht ihre

bel; ohne

urch eigene

, abgesehen

gute Aufs

iefen hatte,

gebrauchen,

und mildem

fichten was

Eigenthum,

ame Weise

nicht abge=

was ohne

Ferner ward

de nämlich

Strafe im

aquam, ter-

nem semina,

eque parieti-

sine legibus

ac scelestum

bie jupene, .. Sie gehen fehr lobens.

ba ber Ber-Hayti hatte, prichten eines n, ber jeboch obachten.

<sup>\*)</sup> Nach Oviedo , l. c.

<sup>\*\*)</sup> Oviedo l. c.; berfelbe fagt ferner, bie Weiber hatten fich nicht freiwillig aus Liebe mit ihren Gatten begraben laffen, fondern es fei burch 3mang gefcheben.

Plan ber Rache im Geheimen und wußte sich in ber Art zu verstellen, daß die Spanier nichts merkten; dasselbe Geheimniß bewahrten die mit ihm einverstandenen Indier, dis sie endlich sich erhoben, in die Gebirge slohen, (1519) und dort Reisenden und kleineren Abtheilungen Hinterhalt legten, oder von dort aus Juckerplantagen beschlichen, überrumpelten und zerstörten. So hielt er sich beinahe 15 Jahr, dis endlich die Regierung eine Art Vergleich mit ihm zu Stande brachte\*). — Ferner gibt Gomara ein Zeugniß, welches mit einer charakteristisschen Eigenthümlichseit der rothen Rasse, der größeren körperslichen Unempsindlichseit übereinstimmt; er sagt nämlich, die Indier von Hayti gingen sowohl unbekleidet in der Hipe, wie auf dem Gebirg, od es gleich dort kalt sei\*).

E @ 10 CO

w

ül

fu

ru

ge

an

ber

nif

lle

fur

wor

fc)ı run

Get

Roll

gen

acut

Jndi

Die Indier bilbeten auf Espasiola 5 größere Staaten mit Kazifen an der Spike; von diesen Kürsten waren wieder zahlzeiche kleinere abhängig, die sich unter den Schut der größeren begaben und die Verpslichtung hatten, denselben im Kriege sich zu stellen und Ländereien zu bedauen. Diese Herrscherwürde (Cazisat) war erblich \*\*\*) und die Macht unumschränkt. Ausberdem standen Priester in großem Ansehen; ohne deren Aussspruch geschah keine Unternehmung, und sie besaßen auch einige Kenntniß von den medicinischen Eigenschaften der Pflanzen sen sener Insel, sowie von rohem chirurgischen Versahren †). Beinah die einzige Beschäftigung der Indier bestand in einem geringen Ackerbau, sie bauten vorzugsweise Mais und die Manioc (Jatropha Mani-

hot Linn.) Wurgel, und verstanden aus letterem bas Caffave-Mehl

mit einem fcon etwas fünftlichen Verfahren zu bereiten, inbem

<sup>\*)</sup> Oviedo V. 4. 1530. Sie wies ihm und ben letten Resten ber Ureinwohner eine Gegend in ber Rabe ber Hauptstadt an, wo sie allmählig ausstarben. Charlevoix (histoire de S. Domingue) erzählt nach Hörensagen, baß noch 1719 30 Männer bort vorhanden waren.

<sup>\*\*)</sup> Gomara hist. d. Ind. Cap. 28. \*\*\*) Oviedo V. 3.

<sup>†)</sup> Oviedo V. I. Ramon (ein hierompter, ber Columbus begleitet) Cap. 16.

<sup>††)</sup> Oviedo hist. nat. V. Diefen giftigen Saft, beffen Wirkung fie fehr wohl kannten, scheinen fie auch nach ber Gahrung als Berauschungsmittel gebraucht zu haben. Dviebo fagt nämlich, fie ließen ihn gahren,

giftige Stoffe juvor bavon gesonbert werben mußten ++). Sie brauchten ferner ben Tabat, indem fle beffen Rauch burch eine gabelförmig ausgehenbe Röhre mit ben Rafenlochern einfogen. und dies so lange fortsetten, bis fie ohne Besinnung waren\*). Ihre Wohnungen waren einfach aus Pfählen gebaut, die mit Binfen zusammengebunden wurden \*\*). Rahne, womit fie bie Fluffe und die Ufer des Meeres befuhren, waren auf robe Beife aus gehöhlten Baumftammen verfertigt \*\*\*) (Canoas). Sie verstanden die unter ben Ureinwohnern ber heißen Zone überhaupt weitverbreitete Spinnerei und Weberei ber Baumwolle und auch eine rohe Bearbeitung bes Golbes, bas fie übrigens allein in ben oberflächlichen Schichten der Thäler gefunden zu haben scheinen. Wie andere amerikanischen Bolker gebrauchten fie Steine ju fchneibenben Werfzeugen +). Waffen bestanden aus Holz und Stein ††). rung wird bei ber Anfunft ber Spanier als fehr bebeutend geschilbert; Las Cafas z. B. fagt, eines ber Cazifate habe an 30,000 Mann Krieger in's Felb stellen können †††). Bil berschrift ober ein anderes Mittel ber Aufzeichnung von Ereigniffen u. f. w. war nicht vorhanden; bas einzige Mittel ber Ueberlieferung bestand in Liebern, welche bei Tangen ge-Aus bergleichen Liebern finb bie Sagen fungen wurden 3).

worauf er fuß werbe und mischten ihn bann mit ben Speisen. Ale Berausschungsmittel gibt er ihn nicht an, bemerkt aber hierauf, eine zweite Gahrung mache ihn zu Effig, so baß ber Saft bei ber erften ein alfoholhaltiges Getrant erzeugt haben muß.

lrt zu imniß nblich enben

bort örten. ierung Ferner terifti=

örpers

Indier
of dem

: zahl= größe= Ariege würde

Aus Aus uch eis Pflans Beinah

Acter= Mani-=Mebl

indem wohner Char-

119 30

ap. 16. ing fle hunge= gähren,

<sup>\*)</sup> Oviedo hist. general V. Er fagt übrigens, Tabak fei ber name ber Robre und nicht bes Krautes und beklagt zugleich, bag Spanier fich baran gewöhnt hatten.

<sup>\*\*)</sup> Oviedo VI. I.

<sup>\*\*\*)</sup> Oviedo VI. 4.

<sup>†)</sup> Petr. Martyr. Fluvialibus quibusdam durissimis lapidibus praeacutis omnia apud eos diduci certum est.

<sup>††)</sup> Gomara hist. d. l. Ind. Cap. 28.

<sup>†††)</sup> Las Casas Brev. etc. Art. 2. Herrera in ber Description de las Indias orientales. Cap. VI. gibt bie Einwohnerzahl auf ein Million an.

S) Oviedo V. I.

entnommen, die ber Heronymit Roman erhalten hat, die jesboch kaum des Aufbewahrens werth find.

Dies ungefähr ift Alles, was man von jenem Stamme auf ben westindischen Inseln weiß, ben die Berührung mit Europäern schnell vernichtete. Die einzige Spur seines Daseins bestieht jest nur noch in spanischen Worten für Gegenstände, welche die Spanier zuerst auf den Inseln vorsanden und die theilweise in viele oder in alle europäische Sprachen übergesgangen sind, z. B. Kazise (Häuptling), Mais (Maiz Mahiz), Cassave Mehl (Cassabé, Cassadi), Kanoa (Fahrzeug aus einem gehölsten Baumstamm), Taback, Hamack (Hängematte), Savanne, Ebene-

h

9

h

re

re

r¢

ni

20

21

fü

tiç

ge

fd

no

er

Die am 4. Januar begonnene Rudfehr führte ben Abmiral zuerft bie Rufte Santi's in öftlicher Richtung entlang; er traf schon am 6. die Pinta, beren Capitan mittlerweile einen für fich und feine Leute einträglichen Golbhanbel getrieben und einige Indianer geraubt hatte. Martin Alongo entschuldigte fich beim Admiral, ber ihm mißtrauete, allein feine Ausflüchte annahm, um in ber Stimmung ber Mannschaft fein Sinberniß bei ber Ueberbringung ber Runbe feiner Entbedungen nach Europa ju finden; die Mannschaft ber Binta nämlich war bem Martin Alongo unbedingt ergeben und bestand meift aus feinen Verwandten und Freunden\*). Auch in anderer Beise gab er, um seinen Erfolg ju sichern, ber Mannschaft nach. Nach einem am 6. Januar mit Indiern an ber Bai von Samano gelieferten Befecht (bem erften und einem Borfpiel fpaterer Ereigniffe) \*\*), hatte er Nachricht von einer norboftlich gelegenen Insel erhalten (Puerto rico); er wunschte borthin fei-

<sup>\*)</sup> Fern. Col. 34.

<sup>\*\*\*)</sup> Wir nennen bas Gefecht ein Borfpiel fpaterer Greigniffe, ba bie Indier auf ihre gewöhnliche Weife überrumpeln wollten und gefclagen wurden, indem fie ploglich bei friedlichem Berkehr, auf ihre Uebermacht vertrauend, über die Weißen herzufallen suchten, aber fogleich davon liefen, als die Spanier sich nachdrücklich wehrten. Columbus hatte übrigens Befehl gegeben, die Indier so viel wie möglich zu schonen, offenbar, weil er die misliche Lage ber geringen zurückgelassene Mannschaft erkannte; auch wurde ein friedliches Beshältniß balb darauf wieder hergestellt.

die jes

Stamme nit Eueine be= astände, und die überge= Cassave a gehöls , Ebene. den Ab= entlang; tlerweile del ges Alongo in feine aft fein ectungen nämlich ib meist anberer aft nach. on Sas iel späs tlich ges

, ba bie n wurben, ertrauenb, e Spanier eben, bie liche Lage friedliches

thin sei-

nen Lauf zu nehmen, allein ein gunftiger Wind erhob fich, und bie Stimmung feiner Leute bewog ihn zur Aufgebung feisnes Blanes\*).

Seine Rudfehr nach Verluft seines besten Schiffes bot eine ungunftigere Fahrt wie die von ben Canarien nach Guanahari, und sicherlich bewährte ber Abmiral seine Ueberlegenheit als Seefahrer und feine Charafterftarte in noch höherem Grabe wie bamale. Auf ber Entbedungereise waren ihm bie außern Umftande gunftig; indem er in ben Strich ber Paffatwinde gerieth, vermochte er beinah ohne Unterbrechung auf fein Biel hinzusteuern; berfelbe Umstand aber verzögerte feine Beimtehr, ba er im Allgemeinen nur burch Laviren weiter fommen fonnte. Unter gunftigem Wetter gelangte er nach Guanahari; fowie er fich bem nördlichen Festlande ber alten Salbfugel naberte, gerieth er in die Sturme, welche bort vom Februar bis jum Beginn bes Frühlings ftets gefährlich find. Aus allen Ginzelnheiten feiner Fahrt erhellt, bas er ohne feine Beschicklichkeit als Seefahrer, ohne die falte Besonnenheit in Benutung aller Mittel feiner Runft, ohne die ununterbrochene Thatigfeit mahrend der Dauer ber Gefahr, niemals die Rufte Spaniens erreicht haben wurde, um die Kunde seiner Entdedung nach Eus ropa zu bringen. Er allein vermochte bie richtige Schiffsreche nung zu führen, mahrend alle Piloten burch fortmahrendes Laviren verwirrt waren; er widerstand auf ber Sohe ber Ugoren einem furchtbaren Sturme, mabrent beffen er fich felbit für verloren gab und 3 Tage lang ohne zu schlafen, bei heftiger Körperpein in ununterbrochener Thatigfeit verbrachte; er gerieth in neue Drangfale burch bie Chifanen bes portugiefis schen Gouverneurs ber Azoren, und lief beinah als schiffbruchig nach heftigem Sturme in ben hafen von Liffabon ein, bevor er nach Balos (13. März 1493) zurückehren fonnte.

Bir übergeben bie weiteren Ereigniffe über bes Columbus glanzenben Empfang in Spanien, so wie spater bie Einzelnheiten ber Reifen, und wenden uns jum Beginn ber Colo-

<sup>\*)</sup> Herera I., II.. 1.

nifation und beffen, was unmittelbar bamit zusammenhing. Die Entbedung für bie Rrone Spaniens erregte eine natürliche Eifersucht bes Königs von Portugal, wobei biefer, als ber schwächere Theil, ohnebem bejorgte, Spanien werbe feine Befigungen in bemjenigen Bereiche ausbehnen, ben Portugal für fich in Anspruch nahm, ber auch von Castilien 1479 ans erfannt worben mar. Rach ber ichon ermähnten bamals allgemeinen Meinung über bas Eroberungsrecht ber Lanber von Ungläubigen hatte nämlich Pabst Martin V. ber Krone Portugal alle Lander jugesprochen, die vom Cap Bogabor bis nach Indien entbedt werben murben; in gleicher Beife hatten bie Fürsten Spaniens fich an ben Babit Alexander VI. unmittelbar nach ber Entbedung gewandt, um ein ähnliches Recht hinfichtlich ber von Columbus aufgefundenen Länder zu erhalten. Der Babit erließ hierauf am 2. u. 3. Mai 1493 zwei Bullen, worin basfelbe Recht, welches Portugal früher erhalten hatte, Spanien ertheilt und eine Linie von Pol ju Pol, 100 Leguas (20 auf einen Grab) westwarts ber Azoren und Cap-Berbifchen Infeln, als Grenze beftimmt wurde, von welcher\*) Portugal nach Often und Spanien nach Weften fich alle von andern füblichen Bolfern noch nicht entbedte Lanber zueignen fonne. In neuerer Zeit find biefe Bullen als Beifpiele ber Unmaßung ber romifchen Gurie bargeftellt worben; wir möchten fie nicht in biefem Lichte, fonbern vielmehr als verftanbige Bestimmungen betrachten, welche ben beiben vorzugemeife bamale feefahrenben Bolfern einen befondern Bereich anwiesen, so bag bieselben nicht in eifersuchtige Berührung und in Streitigfeiten gerathen fonnten, welche beiben jum Rachtheile gereicht und bie Ausbehnung ber Entbedungen fo wie ber europäischen Civilisation gehemmt haben wurden. Sache war jeboch noch nicht bamit beenbet. Es folgte eine lange Unterhandlung zwischen Spanien und Portugal. am 7. Juni 1494 murbe biefelbe burch einen Bertrag beenbet, worin die Theilungelinie auf 370 Leguas westlich von bem außerften wurt baß

fcon mit Mög wurd funbe Mist mögli als e reiche gierui ift bo Nacht Gefet Toleb hatte. entbed unterr dieser und e Bigtei fonnte natürl bamal haltba gleich bachte werber Colun

> ten, c Krone

<sup>\*)</sup> Herrera 1. 2. 4. unb 1. 2. 10.

g. Die

türliche

le ber

ne Be=

gal für

79 ans

allge-

er von

te Pors

or bis

hatten

unmit=

Recht

n. Der

in bass

ertheilt

Grad)

nae bes

en nach

ntdeckte 18 Beis

orben:

ls vers

rzugs= ch an=

g und Nachs

so wie Die

e eine Erst

eendet.

ăußer=

ften Punkt ber capverbischen Inseln nach Westen festgesett wurde, indem man bamals noch keine Ahnung haben konnte, bag berfelbe Streit im Gub-Meer wieder beginnen murbe.

Die Borrechte, die Columbus fich ausbedungen hatte, find schon oben ermähnt worden, ebenso wie beren Unverträglichfeit mit bem bamaligen Zustande Spaniens und überhaupt mit ber Möglichkeit eines Gebeihens ber späteren Colonie. Dieselben wurden ihm am 28. Mai 1493 erneut und zwar in einer Urfunde, worin die Einzelnheiten genauer angegeben werden, die jenes Migverhältniß um so bestimmter ausbruden, welches man jest unmöglich verkennen kann\*). Die Gewalt bes Admirals ift bort als eine rein militärische hingestellt, die fich eben gur erfolgs reichen Colonifation verhält, wie Monopolwefen und Res gierungsbeauffichtigung zu blubenbem Banbel; biefe Gewalt ist bort nicht allein für seine Verson, sondern auch für seine Nachkommen festgestellt, obgleich grabe biefer Bunkt ben Befegen Spaniens wibersprach, ba ein Gefet ber Cortes von Toledo 1480 bie Erblichkeit ber Alemter ausbrudlich abgeschafft hatte. Es hieß bort ferner, alle Bersonen, die fich in den neuentbedten ganbern befinden murben, f.ien feiner Berichtsbarfeit unterworfen, er burfe fie nach Belieben ausweisen u. f. w. Aus biefer unumschränften Gewalt folgte alsbann ein Monopolwefen und eine Beaufsichtigung in allen Einzelnheiten, beren 3medma sigkeit den Spaniern jener Zeiten noch lange nicht einleuchten fonnte. Die ihm übertragene Gewalt widerstrebte zu fehr ben natürlichen Berhältniffen bei Errichtung einer Colonie eines damals noch politisch nicht geknechteten Bolkes, als daß fie haltbar gewesen ware; vermuthlich hat wenigstens Ferdinand V. gleich anfangs die Absicht gehegt, ben Bertrag nicht zu beos bachten, ber nach bem frühern Zugeständniß nicht verweigert werben konnte, und nach ber unvermeidlichen Abnutung bes Columbus die weiteren Ereigniffe zu bem 3med abzumarten, alsbann bie bemselben versprochenen Borrechte für bie Krone in Beschlag zu nehmen, und vorzugsweise für lettere

<sup>\*)</sup> Sie fteht bei Fern. Col.

Die

mit

Mai

von

mie

Don

Er

wie

flein

vemt

Befo

die

offen

er e

bung

anfte

Leber

Indi

feien

ein !

wie

felbfi

tige

felbe

b.en

rera

woh:

erhö

Vert

Bru

gemei neigt

die Vortheile ber Entbedung für die Krone auszubeuten. Seine Politif in Bezug auf Indien icheint wenigstens ichon baburch von Unfang an ausgesprochen, daß man bas hauptfachlichfte Berfzeug zu beren Ausführung, ben fpateren Bifchof von Burgos, Juan Robrigo Fonseca, als bie bebeutenbfte Mittelsperson awischen ber Krone und Columbus bei ber Ausruftung ber zweiten Erpebition beffelben vorfindet. Diefer Mann, welcher beinah 30 Jahre in Spanien an ber Spipe ber indischen Angelegenheiten stand, erscheint stets als ber eifersüchtige Feind jeder Charattergröße, jeber fühnen und felbftftanbigen Unternehmung, fowie jeber freien Entwidelung ber Colonieen, bagegen ale ber Begrunber eines Beamtenwefens, beffen gaben am fpanifchen Sofe jufammenliefen, welches ber Rrone bie hauptfachlichften Früchte ber Eroberung und Entbedung ficherte, und ein Monopolivefen begrunbete, beffen Benubung auf bie Untergrabung burgerlicher Freiheit bedeutend eingewirft hat. Dan fieht ihn eben fo als fteten Feind bes Columbus, wie bes Balboa und bes Cortez, überhaupt als einen Meister in Chifanen, um alles in die For men eines Beamtenwesens einzuzwängen; bas von ihm begrunbete Syftem hatte nur im Anfang noch feine genugenbe Rraft in Amerifa felbft, fonft mare Spanien niemals in ben Befit ber ungeheuern Sanber gefommen, bie nachher nach biefem Spftem regiert und ausgebeutet murben.

Die Ausrüftung ber zweiten Expedition bes Columbus ging bei ber allgemeinen Aufregung schnell von Statten. Der Zubrang war so groß, baß eine Menge Leute zurückgewiesen werben mußten\*). Die Mannschaft bestand aus Handwerfern, Bergleuten, Bauern und Leuten ber höhern Stände, worunter einige, besonders Alonzo de Ojeda, einen bedeutenden Ruf sich als Soldaten im Kriege von Granada erworben hatten. Die Ladung umfaßte außer einem bedeutenden Borrath von Lebensmitteln, Pferde und andre Hausthiere, Acergerath, Sämerreien und alle zur Colonisation erforderliche Wertzeuge.

<sup>\*)</sup> Fern. Col. 54.

von Anfang Berkzeug zu god, Juan n awischen eiten Erpes beinah 30 legenheiten Charatter= , sowie je= er Begrünschen Hofe ten Früchte nopolivesen bürgerlicher ben so als bes Cortez. in die For m begrün= ende Kraft ben Befit ach diesem

. Seine Bo-

Columbus
tten. Der
udgewiesen
indwerfern,
, worunter
n Ruf sich
iten. Die
on Lebens,
), Same,
Werkzeuge.

Die ganze Ausruftung betrug 17 Schiffe, worunter 3 größere mit Berbed, 12 leichte und 2 schwerere Caravelen\*), mit 1500 Mann. Um 25. September fuhr bas Geschwaber aus ber Bal von Cabir und befand fich am 1. November in andrer Breite, wie früher unter ben westindischen Infeln; Columbus entbedte Dominica, Guadelupe, wo er zuerft mit Cariben zusammentraf. Er hielt fich jeboch nicht lange auf, fondern ftrebte fo fcnell wie möglich nach Santi und zu bem Ort zu tommen, wo bie fleine Colonie jurudgelaffen war. nachbem er am 22. Ros vember Santi erreicht hatte, bemerfte er balb Beichen, bie ihm Besorgniß einflößten. Um 28. fand er bas Fort gerftort und bie Gegend einfam. Alle Spanier waren erschlagen und einige offenbar zu Tobe gequalt worden. Die einzige Auftlarung, bie er erhielt, stammte somit von Indiern, die er nach ber Lanbung aufsuchte. Bon benselben erfuhr er, bag bie Mannschaft anstatt zusammenzuhalten, sich im Lande, mahrscheinlich um Lebensmittel und Gold aufzusuchen, zerftreut und ohnedem bie Indier gereizt habe, indem fie beren Weiber raubte \*\*). Sie feien zum Theil einzeln überfallen und getöbtet worben, worauf ein Ragife im Gebirg bas Fort angegriffen und zerftort, fo wie auch ein Dorf Guanahari's verbrannt habe; Diefer Razike felbst gab sich für verwundet aus. Ob biefe Angabe die riche tige war, ließ sich nicht herausstellen; ber Abmiral glaubte berfelben, ober gab wenigstens fein Zeichen bes Diftrauens, um den Berkehr mit den Eingeborenen nicht zu hindern (nach Berrera \*\*\*); andere Spanier bagegen sprachen offen ihren Args wohn gegen ben Ragifen aus. Dieser Berbacht ward baburch erhöht, daß die spanischen Bundarzte nach Wegnahme bes Berbandes feine Bunde bei bem Ragifen fahen und bag ein Bruder beffelben balb barauf mit mehreren caribifden Beibern,

<sup>\*)</sup> Petr. Mart. Dec. 1. 1.

<sup>\*\*)</sup> Dviebe 2. 12.; indem er bies ergahlt, fieht er ben Grund in bem allgemeinen Charafter ber Seeleute, bie auf bem Lanbe ju Ausschweifungen geneigt und ichwer in Ordnung ju halten feien.

<sup>\*\*\*)</sup> Herrera 1. 2. 9.

unt

mit

aug

nia

ba

es f

Mal

©p

bei

war

Ind

räth

bei

über

mißl

bes

Han

Lant

u. f.

wah

bie!

berei

bei

muß

Orb

gehä

wie

bere

richt

ten

fert

birg

wie

ber

mai

bie bei Guabelupe auf die Schiffe gekommen waren, entsich, endlich auch badurch, daß der Kazike selbst sich alsdann sogleich mit seinen Unterthanen in die Gebirge zurückzog.\*) Der bereits herrschende Berdacht wurde somit bei den Spaniern bestärkt; obgleich der Kazike selbst ihnen später einige Dienste erwies, mußte der erste Eindruck über die Unzuverläßigkeit der Indier und überhaupt eine Stimmung zurückleiben, die immer mehr bestärkt, bedeutend einwirkte, um das spätere Unheil über den unglücklichen Stamm zu bringen. In dieser Hinsicht war schon dieser erste Vorfall von Bedeutung für die Zukunst der Colosnie, von welcher Art auch der Untergang der ersten Niederlassung gewesen sein mag.

Rach Untersuchung jenes Theiles ber Rufte fant Columbus ben Ort zur Ansteblung aus Mangel an Bauholz und Steinen nicht geeignet und wandte fich beghalb am 7. Dec. nach Often, wo er nach furger Fahrt eine Bucht vorfand, beren Ungebung ihm burch Fruchtbarkeit und burch bie Rabe ber golbreichen Gebirge jur Colonisation gunftig schien. Er befcblog bie Errichtung einer Colonie, beren Anlage um fo bringlicher wurde, ba bie Mannschaft meift nicht an bas Meer gewöhnt, ermubet, bie Lebensmittel nicht im besten Buftanbe, und bie Sausthiere erfrankt maren \*\*). Die Arbeit in biefer Ifabela genannten Colonie begann fogleich; Die Bauftellen murben vertheilt, und bie Errichtung ber Saufer mit Gifer ausgeführt, allein bie Lage ber Spanier wurde fehr ungunftig. Bum erften Mal wurde die Erfahrung gemacht, die fich seitbem viele Sundertmal wiederholt hat; es erwies fich die Unmöglichkeit fur bie Beißen, harte Arbeit im Freien unter tropischem Simmel au jeber Jahrszeit und besonbers in niebrigen Lagen auszufuhren. Der größte Theil ber Mannschaft erfrantte und gahlreiche Spanier erlagen bisher unbefannten Kranfheiten. Dazu famen andre Uebel, die bei bem ersten Berfuch einer Unfledlung unter

<sup>\*)</sup> Petr. Mart. 1. 2. Washington Irving Life life Col. II. Cap. 5. nach ungebruckten spanischen Quellen (Cura de los Palacios.).

<sup>\*\*)</sup> Herr. 1. 2. 10.

nren, entfloh, bann fogleich Der bereits iern bestärft; enste erwies, it ber Indier immer mehr beil über ben ht war schon ft ber Colosen Rieberlass

te fand Coan Bauholz am 7. Dec. rfand, beren e Rähe ber en. Er bes im fo brings 18 Meer ges ustande, und biefer Ifas stellen wurs Sifer ausges ünstig. Zum eithem viele glichkeit für em himmel auszufühd zahlreiche Dazu kamen lung unter

II. Cáp. 5.

unbekanntem Elima ale unvermeiblich eintraten. Die Lebende mittel und ber Bein verbarben bei ber tropifchen Sipe, ed fehlte augleich an Arzneien, und wie es icheint wußten fich bie Mergte nicht zu helfen, ba bie nachfte Umgebung verlaffen mar, und ba ben Spaniern bie Renntniß bei Raturprobutte fehlen mußte; es fehlte Bufuhr ber nothwendigsten Bedurfniffe. Endlich als bie Rahrungsmittel bes Landes herbeigeschafft murben, fonnten bie Spanier, an anbre Speisen gewohnt, Mais, Caffave u. f. w. bei ihrem schlechten Körperzustand nicht gut vertragen. Ohnebem waren auch biefe Lebensmittel nur färglich zu erhalten; bie Indier, trag und genügsam, hatten nur wenig überfluffige Borräthe. Mit militärisch befohlener und geleiteter Arbeit ift es bei einer Colonisation, worin Alle nur für sich gewinnen und überhaupt nur für ben eigenen Bortheil arbeiten wollen, eine misliche Sache, um fo mehr ba Bebermann, ohne Unterfchieb bes Ranges und Stanbes, auf Befehl bes Columbus, jur handarbeit gezwungen murbe. Diese marb fur bie koniglichen Landguter, (z. B. ein folches, worin Geflügel gezogen wurde, u. f. w.) und öffentliche Gebaube von Stein eben fo wohl unb wahrscheinlich vorzugsweise in Anspruch genommen, während die Kräfte kaum für die eigenen Felder der Colonisten und für beren hölzerne Saufer ausreichen fonnten, wie bies wenigstens bei jeber neuen Unfiedlung jest ber Fall ift. Der Abmiral mußte burch Strafen Gehorfam erzwingen und konnte somit die Ordnung nur auf eine Beise behaupten, die ihn ber Mehrzahl gegehäffig machen mußte. Auch die Ansammlung von Gold war, wie man aus dem Späteren sehen wird, sowohl burch besonbere Erlaubniß, wie burch harte Abgaben erschwert. richtete bas etwas gunftige Resultat einer von Dieba befehligten Untersuchungeerpedition, worauf berfelbe ein ftart bevoltertes Thal 2 Tagereisen von Isabela und bann in ben Gebirgen eine goldreiche Gegend entbedt hatte, die Soffnung wieder auf. Die Stimmung blieb ungunftig und als ein Theil ber Flotte nach Spanien jurudgefandt wurde (2. Febr. 1494), ward auch dort eine Verstimmung gegen den Abmiral burch bie

Berichte ber Burudfehre ben hervorgerufen; obgleich feine eis genen Berichte neue Soffnungen erregen fonnten, blieb ber Einbruck auch bei ben Regierenden ein ungunftiger, ba neue Korberungen an Pferben, Lebensmitteln u. f. w. gur Forberung

h

aı

fte

m

(8)

bü

be

hin

nä

ab

fei

jeb

Er

bo

ob

un

Ion

22

ben

pon

Bert

brit Rer

in

in

Mai

fenl

bill eine

berr

rich in

ber Colonisation gemacht wurden \*).

Columbus war burch ben Ginfluß bes Clima's felbft erfrankt; fobalb er wieber hergestellt mar, überließ er bie Regierung seinem Bruber Don Diego und brach mit ber hauptsache lichsten maffenfähigen Mannschaft in die von Dieba entbedte Gegend auf, sowohl um Borkehrungen zur Ausbeutung bes Goldes burch Anlegung eines Forts zu treffen, jo wie auch um bei ben Gingeborenen burch ben Ginbrud ber europäischen Waffen ben Eindruck über bie Zerftörung bes Forts von Navidad zu verwischen und sie so burch Furcht von Feindseligkeiten abguhalten. Das Refultat war gunftig, wenn überhaupt unter ben genannten Umftanben irgend ein Ereigniß bem Abmiral eine beffere Stellung zu feiner Mannschaft geben fonnte. Sein Marsch (am 12. März begonnen) führte ihn in die fruchtbare und bevölferte, von Djeba entbedte Ebene, wo er Lebensmittel reichlich vorfand, (Vega de Yagui); auf bem rauhen Gebirg von Cibao wurde Gold in jedem Bach beobachtet und bedeutenbe Maffen, worunter Klumpen von mehreren Ungen von ben Eingeborenen eingetauscht. Bugleich wurden ichone und fruchtbare Thaler von einem Streifzuge entbedt, ben Columbus von seiner Hauptmacht aussandte. Er ließ, um die Ausbeutung ber Gegend und ben Goldtausch mit Indiern zu sichern, ein Fort aus Bauholz und Lehmmauern in vortheilhafter, zum Theil burch einen Fluß gesicherter Lage errichten, bas er St. Thomas, mit Anspielung auf die Ungläubigkeit seiner Mannschaft über ben gunftigen Erfolg seiner ganzen Colonisation, nannte. Rachbem er bort eine fleine Befagung gurudgelaffen hatte und heimgekehrt war, wurde er bei seiner Ankunft burch fcnelle Bebeiben aller mitgebrachten Aderbauges bas

<sup>\*)</sup> Fern. Col. 30. Herrera, 1, 2. 10. 11. 12.

leich feine eis n, blieb ber ger, ba neue zur Förberung

ma's felbft er= er bie Regie= ber hauptsäch= Dieba entbeckte isbeutung bes jo wie auch europäischen von Navidad jeligkeiten aberhaupt unter bem Abmiral fonnte. Gein die fruchtbare : Lebensmittel auhen Gebirg t und bedeunzen von ben e nnd frucht= olumbus von Ausbeutung fichern, ein ilhafter, zum bas er St. einer Mann-Colonisation, zurückelaffen iner Ankunft 1 Acterbauges

wächse\*), eben so wie alle Spanier überrascht; allein burch diese günstigen Umstände wurden die Beranlassungen nicht geshoben, welche den Colonisten zum Unglud gereichten — die aus der niedrigen Lage der Colonie im tropischen Clima durch starke Arbeit erzeugten Krankheiten und das ganze System, wodurch der Einzelne für sich selbst dei seiner Arbeit wenig Gewinn erlangte, und wodurch militärisches Wesen anstatt eines bürgerlichen vorherrschte\*\*). Unpassende Anordnung der Arbeiten, z. B. der Bau von Mühlen zur Regenzeit kam hinzu, um die Lage der Leute noch schwieriger zu machen.

Unter biesen Umständen begann Columbus eine Fahrt zur näheren Erforschung der Insel Cuba am 24. April 1494, die abgesehen von der Wichtigkeit der Erkennung der Lage u. s. w. fein günstiges Resultat darbot. Er entdeckte Jamaica, berührte jedoch nur wenige Punkte der Insel, und fand wenigstens kein Ergebniß, welches ihn befriedigte. Als er an der süblichen Seite von Cuba schiffte, gerieth er durch anhaltende Stürme an der ohnedem durch Bänke, Klippen und kleine Inseln für die Schiffer ungünstigen Kuste in häufige Gesahr, ohne daß es ihm andrer-

<sup>5)</sup> Er fam am 29. Marg nach Ifabela, wo es fcon fehr gute De-Ionen gab, bie man erft vor 2 Monaten gefaet hatte; Gurten trugen nach 22 Tagen; ein wilber, gepfropfter Beinftod hatte fehr gute und reife Trauben. Am nachften Tage fam ein Colonift und brachte bem Abmiral Aehren von Baigen, ben er gegen Enbe Januar gefaet hatte; auch arntete man gros Bere Erbfen, wie bie gefaeten. Aller Saamen von Gartengewachsen feimte am britten Tage nach ber Ginfaat und biefelben waren am 25. Tage efbar; Rernfrüchte gingen nach 6 Tagen auf und Setlinge vom Beinftod trieben in eben fo viel Tagen Reben und hatten nach 25 Tagen unreife Trauben; in 6 Tagen ging bas Buderrohr auf u. f. w. Fern. Col. 52. Da Petrus Martyr 1. 3. biefelbe Stelle beinah wortlich überfest, fo ift bas Bange offenbar aus bes Abmirale Berichten ober Tagebuch entnommen. Uebrigens bildete bie ungemein furze Beit, worin europäische Gartengemachse gebieben, eine ftete Urfache zum Erstaunen ber erften fpanischen Colonisten auch in anbern ganbern, 3. B. Beru, und biefe Gindrude find oft eben fo getreulich wiederberichtet, wie bie Ramen berer, welche ben Weinftod, ben Baigen u. f. w. querft in ben verfchiebenen ganbern ber neuen Welt heimisch machten.

<sup>\*\*)</sup> Fern. Col. 53.

feits gelang, mit ben Eingeborenen bebeutenbe Berbinbungen anzuknüpfen, ober überhaupt besondere Bortheile zu erlangen. Er selbst ward krank und mußte beshalb, so wie wegen bes ganzen Justandes seiner Mannschaft und wegen Mangel an Lebensmitteln, zurückehren. Als er am 4. September in Isabela anlangte, fand er seinen Bruder Bartolomé baselbst, und zugleich die Indier der ganzen Insel gegen die Spanier erhoben.

6

tlj fa

m

vo

ob

Fr

rig

(d)

ne

in

hei

hie

rie

 $\mathfrak{B}_{\mathfrak{e}}$ 

feh

ber

bai

gez

bra

ftir

fiel ihr

Bartolome Colon, ben sein Nesse einen ungelehrten Mann, aber einen sehr guten praktischen Seefahrer nennt, und ber sich später als Mann von Berstand und Entschlossenheit bewährte, war mit der Einwilligung Heinrichs VII. in bes Columbus Pläne über Frankreich abgereist und ersuhr zu Paris die Entbeckung seines Bruders. Der König Carl VIII. gab ihm Reisegeld und bei seiner Ankunft in Spanien sand er bereits die zweite Expedition abgegangen; er erhielt hierauf 3 Schiffe, die er seinem Bruder zusührte. Gewöhnlich wird er mit dem Titel Abelantado erwähnt, welcher zur Zeit der Eroberung einen Stellvertreter bes Gouverneurs in der Regierung, oder einen dem Letteren untergeordneten Beschlshaber bedeutet, da Columbus ihm diese Würde übertrug, welche die Krone bestätigte.

Was die Feinbseligkeiten mit den Indiern betrifft, so erstennt man diese jest als unausbleiblich in einer Colonie, die in solcher Lage war, daß sie ohne die Borräthe und die Arbeit der Indier verhungern mußte, während die Indier selbst nicht genug Lebensmittel besaßen, um den Spaniern den Bedarf zu liesern\*). Columbus hatte vor seiner Abreise eine Erpedition von 396 Mann zur Erforschung der Insel mit Instructionen über strenge Beobachtung der Disciplin hinsichtlich der Einwohner, abgesandt, allein dergleichen sind bei hungernden Truppen überall nicht auszusühren. Der unzuverläßige Charakter der Indier kam hinzu, und noch vor der Abreise nach Cuba hatte Columbus selbst die Erfahrung machen müssen. So freundlich die Indier

<sup>\*)</sup> Herrera, I. 2. 16. "Ein Christ af mehr an einem Tage, wie ein Indier in einem Monat."

erbinbungen u erlangen. wegen bes Mangel an iber in Isa= lbst, und zu= ier erhoben. irten Mann, und ber sich it bewährte, Columbus ris bie Ent= m Reisegelb s die zweite bie er feinem I Abelantado Stellvertreter dem Letteren us ihm biese

rifft, fo er; Colonie, die Urbeit der nicht genug u liefern\*). n von 396 über strenge, abgefandt, berall nicht Indier fam Columbus die Indier

age, wie ein

sich erwiesen, sobald sie sich vor Nebermacht fürchteten, eben so feindselig benahmen sie sich, sobald keine Ursache zur Furcht im Augenblickvorhanden war. Schon mehrere Spanier, die vereinzelt sich von der Colonie entsernt hatten, waren spurlos verschwunden\*). Eine abgesandte Verstärkung der Besatung des Forts St. Thosmas unter Ojeda machte eine noch bestimmtere Ersahrung\*\*). Unterwegs wurden 3 Spanier von den indischen Wegweisern bestohlen und der Kazike hatte den Raub mit den Letzteren gestheilt; ein Reuter ferner, der aus dem Fort kam, hatte 6 gessanzene Spanier aus der Gewalt der Indier gerettet, welche dieselben offendar zu qualvollem Tode bestimmt hatten. Sosmit waren die Feindseligkeiten mit den Eingeborenen bereits vor des Columbus Abreise nach Cuba schon ausgebrochen, oder wenigstens der Beweiß gegeben worden, daß ein dauernder Friede bei dem Charakter des Volkes nicht möglich sei.

Columbus erfuhr ferner bei der Rückfehr ein anderes ihm widsriges Ereigniß, welches ihm auch in Spanien geschadet zu haben scheint. Der Besehlshaber der größeren, zur Ersorschung des Insnern abgesandten Expedition, Pedro Margarit, quartirte sich in der fruchtbaren Bega ein, offenbar wegen der Unzufriedensheit seiner Leute und des Mangels an Ledensmitteln. Als er hierüber in Streit mit dem von Columbus eingesetzten Rath gestieth, verließ er mißmuthig die Truppen, nahm ein Schiff in Beschlag und segelte mit einem andern Unzufriedenen von Anssehn (Pedro Boyl) nach Spanien.

Die Feinbschaft ber Spanier und Indier, indem Erstere die Lesbensmittel der Lesteren requirirten, ergab sich als natürlich, ohne daß man die Spanier, welche durch ihre Lage zu dergleichen Raub gezwungen waren, grade in den schwärzesten Farben zu schilbern braucht. Die Art, wie die Indier die Feindseligkeiten begannen, stimmte übrigens mit ihrem allgemeinen Charakter überein; sie überssielen nämlich Bereinzelte, einmal 10 Mann mit Erfolg und einer ihrer Kaziken ließ heimlich Feuer an ein Hospital der Spanier

<sup>\*)</sup> Washington Irving nach einem von Navarete herausgegebenen Brief bes Columbus. \*\*) Fern. Col. 52.

legen, welches mit 10 Rranfen verbrannte. Bugleich suchte ber machtigfte Ragife ber Gebirge bas Fort St. Thomas ju über-Als bies mißlang, schloß er es 30 Tage lang rumpeln. ober 6,000 Mann ein, während Krieg von Dieba sowohl mit ben Waffen, wie mit allerlei Rriegolift, bie er ber charafteriftischen inbischen Rriegführung entgegensette, geführt wurde\*). Rach ben 30 Tagen grift ute fich bas Beer bes indischen Säuptlings und biefer bachte an einen Hes berfall von Ifabela \*\*), während zugleich alle Razifen ber Infel ein Beer zusammenbrachten, bas Fernando Colon auf 60,000 Mann angiebt. Der einzige Ragife, ber fich ben übrigen nicht auschloß. mar Buanahari. Das oben ermahnte verbachtige Benehmen bieses Sauptlings hatte fich auf ber Fahrt bes Columbus nach Cuba bestätigt \*\*\*), indem er bei Unnaberung ber Schiffe bes 21bmirals in die Gebirge floh und ihm einen Befuch ansagen ließ. aber nicht fam; wahrscheinlich war er alsbann burch bie Kurcht vor ben Weißen ober durch Streitigkeiten mit ben andern Ragifen anberen Sinnes geworben. Bei bes Columbus Anfunft gab er biefem wenigstens Nachricht von ber allgemeinen Berbindung gegen ihn und bot ihm feine allerbings nubliche Sulfe an.

Ein kleines, früher errichtetes Fort in ber Bega, Magbalena genannt, war von ben Indiern belagert; ber Entsat
besselben gelang bem Abmiral nach kurzem Feldzug; einer ber
feinblichen Kaziken floh, und als Columbus sich mit bem Erfolg begnügte, und einen anderen, Guarioner, zu gewinnen
suchte, unterwarf sich berselbe auf ber Stelle aus Furcht und
ließ seine Unterthanen an der Errichtung eines neuen Forts
mitarbeiten. Zugleich wurde der angesehenste Häuptling der
Insel, Caonabo, von Djeda durch eine Kriegslist gefangen,
die ganz nach Art der Indier angelegt, für ein civilisitres Bolk
sich nicht geziemte und beshalb auch Herrera zu einem strafenden Citat aus Seneca+) als Erläuterung seines Berichtes

ą۲

in

aı

an gle

ald

bla

füß

Ed auf

Uni

ten

iþn

<sup>\*)</sup> Nach Oviedo 3. 1. \*\*) Fern. Col. 60. \*\*\*) Fern. Col. 53.

<sup>†)</sup> Prosperum ac felix scelus virtus vocatur. Herrera 1. 2 16.

veranlaßt hat\*). Man ftellt ben Columbus gewöhnlich als einen Mann von unbebingter Gerechtigfeit bar, welcher niemals eine unbillige Handlung gegen Indier gut hieß; hier war er offenbar mit Dieba einverstanden, benn er nahm Theil an ber Kriegelift, indem er Djeda abschickte unter bem Borwande, bem Ragifen ein Gefchenf zu bringen, welchen man nur mit Schwierigkeit burch Gewalt gefangen nehmen konnte. Charafteristisch war übrigens bas Benehmen bes Gefangenen und erwies, daß ber Stamm auf ben westindischen Inseln in ben Hauptcharakterzügen sich von der rothen Raffe nicht unterschied. Caonabo erwies als Gefangener gegen alle Spanier ben ges wöhnlichen ftolgen Trop der Indier in ähnlicher Lage; nur dem Djeda erwies er Ehrerbietung, weil berfelbe ihn auf eine Beife überwunden hatte, welche nur für schimpflich, die Indier aber für ehrenvoll halten. Er sollte nach Spanien geschickt werben, allein das Schiff, worauf er fich befand, ging entweder bei einem bald barauf folgenden Orfane in dem hafen zu Grunde, oder er starb unterweges.

Mittlerweile hörte ber Krieg aber nicht auf; Djeba bestegte zwar einen Bruder bes Caonabo, der zur Befreiung desselben in Wassen blieb, aber die Kazisen der ganzen Insel sandten Truppen und die Bega ward wieder überschwemmt. Zugleich auch hatte Columbus durch die Ankunst von 4 Schiffen Lebens-

suchte der

Tage lang

elcher ber

mit allerlei

riegführung

n zerftr ute

an einen Nes

der Insel ein

,000 Mann

ht anschloß,

Benehmen

umbus nach

hiffe des Ad=

nsagen ließ,

ie Kurcht vor

ern Kazifen

Unfunft gab

Verbindung

Bega, Mag=

ber Entsat

; einer ber

nit bem Ers

au gewinnen

Furcht und

euen Forts

uptling ber

t gefangen,

llifirtes Bolf

einem ftras

es Berichtes

Hülfe an.

<sup>\*)</sup> Herrera erzählt weitläusig bie Art ber Kriegelist; Dviedo spielt nur darauf an. Die Indier schätten besonders das Cisen, oder vielmehr den Stahl; sie glaubten dies Metall könne sprechen, weil sie die Gloden in Isabela von weitem gehört hatten u. s. w. Djeda begab sich jum Kaziken mit 9 Leuten als Abgesandter des Admirals, um ihm ein Geschenk von Stahl, nämlich blank geputte Fesseln zum Geschenk zu überbringen. Er und seine Begleiter küsten dem Caonabo die hände und redeten ihm ein, die Fesseln sein Schmuck, den die Fürsten Spaniens trügen. Er überredete den Kaziken sich auf ein Pferd zu seizen, sich mit den Fesseln zu schmucken und sich seinen Unterthanen auf dieselbe Weise zu zeigen, wie es bei den castilischen Fürsten der Fall sei. Die Spanier sprengten mit ihm 2 mal vor seinen versammelten Unterthanen vorüber, umringten ihn aber beim dritten Mal und führten ihn in Galopp aus dem Bereiche seiner Leute und nach Isabela.

mittel, Berstärkung an Colonisten, Aerzte und Arzneienmittel erhalten, so daß die Colonie wenigstens zum Kriege mehr geseignet war, wie bei seiner Rückfehr. Er rückte am 24. März 1495 aus Isabela mit 200 Fußgängern, 20 Reutern und 20 Hunden in die Bega\*). Der Sieg war leicht und schnell. Die Indier in Massen versammelt, wurden von der kleinen Schaar, die sich in Abtheilungen gesondert hatte, an verschiedenen Seiten angegriffen und slohen nach allen Richtungen. Dies erste größere Gesecht war übrigens nicht mit viel Blutvergießen verbunden; der Admiral begnügte sich mit dem allgemeinen Ersolg. Die Bega und überhaupt der größte Theil der Insel unterwarf sich, und es ward ein Tribut von einer Falkenschelle voll Gold oder von 25 Pfd. Baumwolle \*\*) sedem einzelnen Indier auf-

di T

be

gi

we

mi

ver

trig

zu bur fcha

lich

ihre

bei

Nic

Fern

Uebe

fönn

begin

Gefa

geftel

unb

ben S

lageri

ten, &

über

wieber

aud)

Caonc

Brübe

nicht 1

Marty

Razife

<sup>\*)</sup> Dieje Gunbe nennt Fernando Colon Corfifche, ein Rame ber wie wir horen, im Rirchenstaat fur eine Raffe noch gewöhnlich ift. Jebenfalls find es biefelben hunde, welche man noch jest auf der Infel Cuba halt, um Die Spur entlaufener Reger aufzusuchen und welche Die Regierung ber Bereinigten Staaten wahrend bes Seminolen-Krieges nach Norbamerifa zu bemfelben Zwecke verpflanzt hat, wozu fie bie Spanier anwandten, namlich gur Aufsuchung ter Spur von Indiern in Balbern und andern Berfteden. Ihre Ruglichkeit im Rriege mit Inbiern, bei beren eigenthumlichen Rampfweise, hat sich auch in ber neuesten Beit, burch die schnell erlangten Refultate ber Unionstruppen mit biefen hunden volltommen bewährt; find einmal Feinbfeligkeiten ausgebrochen, fo werden fie mit 4 bis 5 mal geringerem Berluft wie früher ausgeführt. Wir glauben nicht, bag bie Spanier biefe Gunde gu einem andern Zweck gebraucht haben, ba auch bie einfachste Bewaffnung ber Indier genügt haben wurde, fie vor biefen Thieren zu fcugen. Las Casas (Brev. Rel. Art. I.), fagt auch, bie Spanier hatten bie Bunbe abgerichtet, um die Klüchtlinge in ben Balbern und Gebirgen aufzuspuren; er fügt jeboch bingn: "Die Thiere wurden hierin fo geubt und fo wild, daß fie einen Int er in einem Augenblick gerriffen und verschlangen. Die Bahl ber fo umgefommenen Indier ift gewiß nicht ju berechnen". Letteres mogten wir bezweifeln; obgleich Indier auf diefe Beife umgetommen fein mogen, fo ift boch jebem Menfchen bie Bertheibigung gegen folche Thiere fo leicht, bog biefelben vielleicht mit Ausnahme ber erften Ueberrafchung auch ber withen Raffe nicht anbere gefährlich gewesen fein tonnen, wie auf bie erwähnte Beife.

<sup>\*\*)</sup> Fern. Col. 60.

enmittel

iehr ges

. Marz

und 20

e Indier

die sich

n anges

größere

bunben;

arf sich,

U Gold

ier auf=

Mame ber

Jebenfalls

a hält, um

g ber Ber=

fa zu bems nämlich zur

cten. Ihre

Rampfweise,

efultate ber

al Feindse=

em Berluft

Sunde gu

ffnung ber

Las Casas

abgerichtet,

fügt jedoch

fie einen

ber fo um=

wir bezwei=

en, so ift

ht, do.B die=

othen Raffe

Beife.

lg. Die

erlegt\*). Bur Erzwingung bes Tributes wurden die Befestigungen verstärkt. Die Drangsale der Indier begannen durch diesen übrigens nicht schweren Tribut; die charakteristische Trägheit der Rasse und der ganze gesellschaftliche Zustand stand der einfachen Erhebung der Steuer entgegen, und der einmalige Beginn der Zwangsmaßregeln hätte somit zu neuen führen müssen, wenn auch keine andre Umstände wie die spätern hinzugekommen wären.

In Spanien hatte mittlerweile die Regierung offenbare Besorgnisse gefaßt, daß die der Colonisation gebrachten Opfer vergeblich sein wurden. Man braucht hiebei grade nicht Intriguen gegen Columbus vorauszusehen; der Erfolg selbst war zu offenbar, und das schlechte Gedeihen der Colonie wurde durch die stets erneuten Forderungen von Zusuhr und Mannschaft erwiesen. Zugleich war Isabela über Columbus personlich (nach Las Casas) wegen eines Beweggrundes gereizt, der ihrem Charaster große Ehre macht, obgleich ihre Stimmung bei den späteren Ereignissen gegen die Gewalt der Umstände Richts vermochte. Sie zürnte ihm wegen seines Stlavenhans

<sup>\*)</sup> Diese gange Reihenfolge von Greigniffen ift auf verwirrte Beise von Fern. Col. und Oviedo ergablt und gibt ebenfalls ben Beweis, wie burch bie Ueberlieferung nach turger Beit bie Greigniffe unter einander geworfen werben konnen, ohne bag bie wefentlichen Buntte babei vergeffen werben. Fern. Col. beginnt gleich mit ber Schlacht in ber Bega und erwähnt nur nebenbei bie Gefangennehmung Caonabos, jeboch fo, als fei fie nachher geschehen. Dviebo gefteht felbft ein, bag er bie Reihenfolge ber Thatfachen nicht mehr fenne, und fängt bas Capitel, welches von ber Schlacht in ber Bega hanbelt, mit ben Worten an: Ungefahr um biefelbe Beit, worin Caonabo ben Dieba belagerte (wie einige fagen) ober etwas nach bem Entfat, wie andere behaupten, berief Guarionex alle Indier und Ragifen u. f. w. worauf die Berichte über bie Schlacht folgen. Wir find im Ginzelnen bem Herrera gefolgt, welcher wieber bie hanbschriftliche Geschichte bes Las Casas benutt hat und womit auch Petrus Martyr 1. 4. in Sauptpunften, g. B. in ber Gefangennehmung Caonabo's übereinstimmt. Die Angabe befonderer Feindfeligkeiten von Caonabos Brudern gegen Djeba, ale abgefondert von ber allgemeinen Erhebung fteht nicht in herrera; fie ift nach Oviebo III. 1. berichtet, welcher mit Betrus Marthr fo weit übereinstimmt, daß er fagt: die Brüder hatten den gefangenen Ragiten burch gefangene Chriften auszuwechseln gehofft.

fte

ve

B

rif

fo

mi

ba

Ri

bie

bec

ver net

Ma

vel

na

er inb

mu ger

Un

ein

fein Bo

fest

veri die

gen

brec Ans

rent Rüc

der

bels; er hatte nämlich eine Menge indianischer Gefangener auf ben Stlavenmarkt nach Sevilla geschickt, bamit fie bort nach der von den maurischen Kriegen ber überlieferten Sitte verfauft wurden. Ferner ließ sich Ferdinand damals in ben neapolitanischen Rrieg ein, ober traf bagu menigstens Borbereitun, en, und zugleich waren biefenigen Berbindungen feiner Familie bamals im Werfe, welche spater bie Macht bes Saufes Defterreich bewirften. Rurg die Regierung war nicht mehr geneigt, viel auf Entbedungen und Colonisationen zu verwenden und zugleich argwöhnisch ob die Leitung bes Columbus überhaupt ju einem vortheilhaften Refultate führen fonne. Somit fantte fie unter bem burch bie fortwährenden Rlagen ber Coloniften gebotenen Borwande einen Commiffar nach Santi, mit bem Auftrage nach eigener Anschauung über die bortige Lage zu berichten, jeboch noch nicht mit eigentlicher Bollmacht. Ferner wurden wichtige Berordnungen in Bezug auf Colonisation und Sandel erlaffen, ohne ben Abmiral zn befragen, obgleich beffen Bertrag baburch verlett wurde. Am 10. April 1495 erschienen Cbifte, welche bie Rieberlaffung auf Santi allen Spaniern eröffneten, bie mit eigenen Mitteln borthin geben würden; dieselben follten Ländereien erhalten und Sandel unter ber Bedingung treiben durfen, daß fie von allem erworbenen Golbe 2 Drittel und von Handelsprodukten 1 Zehntel ber Krone abgeben wurden; ferner follte ein Behntel bes Banbelsgewinnes von Ausruftung ber Hanbelsichiffe ber Krone anheimfallen. Cabir ward als ber Safen für bergleichen Unternehmungen festgesett, und bie Beaufsichtigung bes Sanbels burch fonigl. Beamte bestimmt. Diefe Magregeln, fo läftig, brudent und fogar unhaltbar, 3. B. in Bezug auf Erwerbung bes Goldes fie auch fein mochten, waren wenigstens in Bezug auf die fpanische Ration bebeutende Erleichterungen, hinsichtlich bes Zwanges, ber sich aus bem Bertrage mit Columbus ergeben mußte; auch erwies fich bie Eröffnung Bestindiens fur Jebermann, ber feine Musruftung und die Reife bezahlen konnte, als die hauptfächlichfte Beranlaffung ber späteren Fortschritte ber Eroberung, mabrend

ste zugleich sich mit bem System bes Abmirals noch weniger vertrug; benn es ließ sich nicht erwarten, baß Leute, bie ihr Bermögen an eine Nieberlassung verwandten, sich ber militärischen Leitung besselben unterwerfen wurden.

fangener

fie bort

Sitte ver=

reapolitas

eitun, en,

milie das

es Dester=

r geneigt,

aben und

überhaupt

it fant te

Solonisten

mit bem

ge zu be=

. Ferner

lonisation

obgleich

ril 1495

anti allen

in gehen

ibel unter

rworbenen

der Krone

gewinnes

eimfallen.

festgesett,

bestimmt.

bar, z. B.

mochten,

n bebeu=

sich aus

wies sich

ine Aus=

fächlichste während Die Anfunft bes föniglichen Commissars auf ber Colonie, so wie bas Berlangen neuer Unterstützung, bestimmte ben Abmiral zur Reise nach Spanien und er hatte wenigstens noch bas Glück eine sehr günstige Nach, ht überbringen zu können. Kurz vor seiner Abreise waren noch mehrere Goldgruben, wie die von Cibao in der Gegend des späteren San Domingo, ents beckt worden.

Nachdem Columbus seinen Bruber Bartolomé als Stellvertreter und Francisco Rolban, ber bisher einen untergeordneten Beamten (Alcalde ordinario) jum Oberalfalben (Alcalde Mayor) ber Infel ernannt hatte, schiffte er fich mit 2 Caravelen zu 220 Mann, worunter viele Kranke und Unzufriedene, nach Spanien ein. In Spanien am 9. Juni angelangt, erhielt er zwar freundliche Einladungoschreiben an ben Sof in Burgos, indeß die genannten Edifte und die Stimmung überhaupt mußten ihm balb fein ungunftiges Berhältniß zeigen. gens scheint er sich nach anfänglichen Protesten balb in bas Unvermeibliche gefügt zu haben; am 22. Juni nämlich wurde ein Bertrag mit ihm geschloffen \*), worin er fich bie Eingriffe in feinen Contraft gefallen ließ, worin ferner, auf feinen eigenen Borfchlag, die Transportirung von Berbrechern nach ber Colonie festgestellt und ihm eine bestimmte Bollmacht hinsichtlich ber Gutervertheilung unter Coloniften gegeben wurde, mahrend zugleich bie Krone bestimmte Berpflichtungen über die Befoldung einer gewiffen Mannschaft übernahm. Bu bem Borschlag bes Berbrechertransportes war Columbus offenbar durch die unrichtige Ansicht bewogen, daß er die Arbeit von Leuten, die er mahrend ihrer Strafzeit mit unbedingtem Zwang und ohne alle Rudficht behandeln durfe, weit beffer brauchen könne, wie die ber Spanier, die er bisher angewandt hatte \*). Die Vollmacht

<sup>\*)</sup> Herrera 1. 3. 2.

über Gütervertheilung lautet bahin, baß er "Ländereien, Berge und Flüsse und Baupläte" rechtsträftig vergeben könne; Gold und Silberbergwerke, sowie die Farbehölzer behielt sich die Krone vor. Lettere verpflichtete sich zur bleibenden Besoldung von 330 Mann zur Colonisation und zum Schute der Ansstedlung\*\*). Alle diese Umstände haben später auf die schnelle Entwickelung der Metropole aller spanischen Colonien mitgewirkt, nachdem andre von den Colonisten selbst eingeleitete Beränderungen hinzusamen; dem Admiral selbst blied die Theilnahme an derselben um so mehr entzogen, da er sich von dem Drange nach neuer Entdeckung forzgetrieben, in neue und erfolgreichere Fahrten einließ, und erst nach einer Reihe von Jahren zurücksehrte, wo die Ereignisse in der Colonie selbst seiner Gewalt ein Ende machten.

Ferner warb von ber Regierung mit bem Abmiral abgerechnet. Man erließ ihm das Achtel ber Kosten, das er bei
ber Ausrüstung übernommen hatte, allein dafür mußte er seine Ansprüche auf Alles, was seit brei Jahren aus der Insel gekommen war, aufgeben. Auf 3 Jahre gestand man ihm dagegen 1 Zehntel des Retto-Ertrags seder Reise zu, ertheilte
ihm Rechte hinsichtlich seiner Familie u. bergl. Er verlangte
hierauf 2 Schiffe für die Colonie und 6 für neue Entdeckungen; bo

be

fir

au

fa

fd

eri

w

**S** 

be

öff

Der

Fc

fül

gri

(d)

bie

<sup>\*)</sup> Herrera fagt bies beutlich genug, obgleich auch nicht mit benfelben Worten, wie wir es barftellten; die Folgerungen laffen fich aber leicht baraus ziehen. Es heißt bort: Der Admiral habe die Berbrecher gefordert porque considerava, cuan mala era de contentar la zente Castellana (wie schwer die Castilianer zufrieden zu stellen seien). Er wollte also Leute, mit benen er keine Umstände bei der Zwangsarbeit zu machen brauchte.

<sup>\*\*)</sup> Die Zusammensetzung bieser Mannschaft ift für die Colonisation ber Spanier jener Zeit bezeichnend. Sie bestand aus 40 schwer bewassneten Reuztern, 100 Mann die zugleich zum Kriegsdienst zu Fuß und zur Arbeit verzpslichtet waren (peones de guerra y de trabajo) 30 Matrosen, 30 Schiffszjungen, 50 Bauern, 100 Gärtnern, 20 Handwerkern, 20 Bergleuten und Probirern, d. h. solchen, die die Carate des gefundenen Goldes untersuchen, das Metall probiren, (Metallurgen, wie man sie auch nennt). Ferner sind zugleich als nothwendige Personen im Vertrage zugestanden, Priester für Svanier und für die Bekehrungen der Indier, 1 Arzt, 1 Apotheker und 1 Mustant, "damit das Bolt sich erheitere." Herrera l. c.

n, Berge

ne; Gold

sich bie

Besoldung ber An-

e schnelle

n mitge=

itete Ber-

ie Theils

e und er=

eihe von

nie felbft

iral abges

as er bei

e er seine

Insel ges

ihm bas

verlangte

eđungen;

it benfelben

icht daraus ert porque

(wie schwer

mit benen

isation ber

neten Reu=

Arbeit ver= 30 Schiffs=

leuten und

unterfuchen, ). Ferner Briefter für

efer und 1

hiemit wurde er lange Beit hingehalten. Abgefehen von ben allgemeinen ungunftigen Berhaltniffen für bergl. Unternehe mungen, difanirten ihn Fonfeca und fammtliche Beamte; erft im Februar 1498 gingen 2 Schiffe mit Berftartungen und Lebensmitteln nach Santi ab, und am 30. Dai fegelte er felbft au einer neuen Seereife und in andrer Richtung wie bei allen früheren aus, worauf er feine bobe Ueberlegenheit als Sees fahrer wiederum bemahrte und hochft wichtige Entbedungen für bie nächste Bufunft machte. Er fand nämlich nach Ente bedung von Trinibab nicht allein bas Kestland, sonbern erfannte es auch als folches aus ber Maffe bes fugen Baffers, bas fich in den Golf von Paria ergießt \*); er erkundete unter ben größten Gefahren bie Verhaltniffe ber Ruften und ber bortigen Meere, fo baß feine Beobachtungen und Rachrichten ben folgenden Seefahrern ben Weg wiesen, mahrend die Auffindung des Verlenreichthums an der Kuste von Paria und auf ben Infeln Cubagua und Margarita gur fpateren Colonis. Indeß feine Rrafte, von Alter bereits gefation anreizte. schwächt, wurden burch heftige Anstrengung unter lang bauernben Gefahren untergraben; er litt an Fieber und Gicht und war bei feiner Ankunft in Hanti beinah erblindet.

In der Lage der Colonie Isabela und überhaupt der Spanier war keine besondere Beränderung eingetreten; dieselben Misverhältnisse dauerten fort. Der Sieg in der Bega ersöffnete ihnen nicht die Möglichkeit, sich mehr Lebensmittel von den Indiern zu verschaffen, sondern äußerte im Gegentheil eine Folge, die zuleht nothwendig zur Iwangsarbeit der Indier sühren mußte. Die Besiegten gaben allen Ackerdau auf; ein großer Theil slüchtete in die Gebirge oder trieb sich umhersschweisend von einer Provinz in die andre umher; der Plan, die Spanier auszuhungern, war nach Herrera oder vielmehr Las Casas bei ihnen allgemein; während natürlich das haupts

<sup>\*)</sup> Bei feiner vorgefaßten Meinung glaubte er, es fei bie Rufte eines Lanbes welches fich weit nach Subertund Beften ausbehne und mit Aften gusammenhange.

ur

B.

fel

(d)

TI

űb

au

ber

ten

un

nu

Un

AU

Be

lan

St

neh

Co

lun

erb

Sie

Nä

fchl Vo

ber

bie

hier

er

Uni

gan

Ber

furç

faclichte Elend als Folge biefes Berfahrens auf fie gurudfiel. 1496 war bereits ein Drittel berfelben burd Rrieg, Mangel und ichlechte Rahrung umgefommen. Auch bie Erneuerung ber Feinbseligfeiten blieb nicht aus. Der Abelantabo batte in ber Rabe ber entbedten Goldminen ber Proping Jaraqua ein Fort, Ifabela, fpater San Domingo genannt, errichtet und baffelbe burch eine Reihe kleiner Forte mit Ifabela verbunden; ber Ragite entweber burch einen Spanier wegen eines feiner Beiber beleibigt, ober burch bie allgemeine Erbitterung aufgeregt \*), begann bie Reinbseligfeiten mit ber Berftorung einer von Miffionaren errichteten Ravelle und mit ber plots lichen Berfammlung einer großen Mannschaft, um eines biefer Forts zu überfallen. Die Besatung jetoch tatte Kunbe bavon erhalten und übersandte an ben Abelantato bie Radricht, welder burch fein Erscheinen und burch bie Gefangennehmung bes Ragifen bie Gefahr beichwor, allein benfelben großmuthig wieber frei gab, fo bag ein Gefühl ber Unficherheit, ben Indianern gegenüber, burch Beranlaffung ihrer eigenen Rubrer bei ben Spaniern hinzutommen mußte.

Unter biesem Elend, worüber alle Zeugnisse einstimmig sind, war ber Untergang ber Colonie gewiß \*\*), wenn keine Beränderung eintrat. Da die Spanier bamals noch nicht wie später an unbedingten Gehorsam unter allen Berhältnissen und burch Bedrückung jeder Art gewohnt und aller Selbsiständigskeit iher Regierung gegenüber beraubt waren, so ging die Beswegung, welche den Zustand veränderte und das Fortbestehen

<sup>\*)</sup> Herrera I. 17 u. 18. Diese Angabe von Herrera ift ohne Bweifel aus bes Las Casas bis jest nur hanbschriftlicher Geschichte Indiens entnommen. Washington Irving, welcher ein Manuscript bieser Geschichte ebenfalls zur Verfügung hatte, fügt ein Citat aus Las Casas bei, welches für den Charakter der Spanier zu bezeichnend ist, als daß wir es hier nicht mittheilen sollten. Es heißt dort: "Sie (die Indier) kannten nicht die Eizgenthümlichkeit der Spanier, welche, je hungriger sie sind, auch desto mehr Ausbauer haben und im Leiden harter sind zum Leiden.

<sup>\*\*)</sup> Oviedo III., 4. "Das Land war gleichsam icon verloren und galt für nuglos." Fern. Col., 73.

folecte eligfeiten ber ent= Ifabela, be burch r Ragife n eines bitterung erstörung ber plots es diefer be bavon cht, wels ung bes thia wie= tnbianern bei ben

el. 1496

instimmig enn keine nicht wie issen und stständigs die Bes etbestehen

ist ohne te Indiens Gefchichte i, welches hier nicht ht die Eibesto mehr

und galt

ber Colonie möglich machte, von ben Coloniften felbft aus. Sobald ein Saupt fur ben Aufstand in einem Manne von Unfeben fich vorfant, fiel bie Daffe ber Coloniften fo fchnell und allgemein von ber Regierung bes Abelantabo ab, bag eine Behauptung ber Gewalt sowohl für biefen, wie für Columbus felbft unmöglich war. Der Ausbruch ber erften Unruhen geschah zu einer Beit, als ber Abelantado zur Eintreibung bes Tributes fich nach Jaragua begeben hatte, aus Ungufriedenheit über bie Benugung von zwei neugebauten Caravelen fur ben ausschließlichen Dienst ber Colonie, inbem die Spanier vermittelft berfelben eine Berbindung mit bem Dutterlande herftellen wolls ten. Diego Colon schickte Rolban mit 40 Mann in bie Bega, um einen Aufftanb ber Inbier ju unterbruden, und biefer benutte an ber Spipe einer Truppenmacht biefe Belegenheit, Ungufriedene unter ben Spaniern und einzelne Ragifen um fich au versammeln und brach auf, um bas Fort Concepcion in ber Bega zu überrumpeln. Dies zwar miglang, indeg ber Abelantado war nach feiner Rudfehr nicht im Stande, bei ber Stimmung ber gangen Colonie etwas gegen Rolban gu unternehmen, Letterer marschirte auf Isabela, brang in Die Colomie, mahrend bie Behörben und bie Unhanger bes Cos lumbus fich in die Citabelle flüchteten, ließ die Borrathehaufer erbrechen, die Sausthiere aus ben Behegen wegnehmen u.f. w. Hierauf jog Rolban wieber in bie Bega und lagerte in ber Rahe bes Forts Concepcion, wo fich ber Abelantabo eingeschloffen hielt, bis die Ankunft ber Schiffe von Spanien mit Borrathen und Berftarfungen feine Lage befferte und ihm wieber Gelegenheit wenigstens ju militarifchen Operationen gegen bie Indier gab. Bir fonnen ben Ginzelnheiten biefes Aufftandes hier nicht folgen und bemerken nur, bag ber Abelantado, weil er fich nicht auf feine eigenen Leute verlagen konnte, ftets ju Unterhandlungen geneigt war und bieselben mehrere Male begann, baß sie aber zu nichts führten, weil vollfommene Berzeihung bas einzige Zugeständniß mar, welches er ben Infurgenten machte, während er hinsichtlich ber Urfachen, welche

ben Aufstand veranlagt hatten, ber Autorität feines Brubers nichts vergeben wollte. Befechte murben von beiben Theilen Bulett feste fich Rolban in Jaragua fest und es gelang ihm bort, fich bebeutenb ju verftarten, ale bort brei von ben Canarien aus burch Columbus felbst von seinem Geschwas ber betaschirte Caravelen angelangt waren. Da bie Kapitane von ben Vorfällen auf ber Insel nichts wußten, lieferten fie auf Rolbans Berlangen Munition, Lebensmittel u. bgl. aus, und gaben ihm Gelegenheit, ben größten Theil ber Mannschaft, worunter ber Verbrechertransport, - ju fich heranzuziehen. Aufftandigen unter Rolban bestanben übrigens nicht aus gesetz losem Gefindel wie man bies gewöhnlich nach ben spanischen Quellen barftellt, welche von Leuten verfaßt find, von benen man entweder feine Unparteilichfeit erwarten fann (Fernando Colon), ober welche in ber fpatern Ansicht ber Spanier jeben Aufstand als etwas Berbammungswürdiges betrachteten. Fernando Colon berichtet felbft, fie hatten unter fich verabrebet, religiose Vorschriften und bie Gesethe ju beobachten; bie Plunberung ber Borrathe von Isabela geschah nicht rudfichtelos wie Raub : fie tobteten g. B. feine Ruh, um ber beginnenben Colonisation nicht zu schaben \*). Auch findet man bei Riemanden Berbrechen ober robe Gewaltthätigkeit ermahnt - ein Beweis, bag Rolban feine Gewalt als Oberrichter zur Ausübung ber Gefete ubte; mare bergleichen vorgefallen, fo batten bie Geschichtschreiber ber Entbedung es ficherlich berichtet, weil fie fonft bie Infurgenten im ichlimmften Lichte barftellen. \*\*)

ĩo

De

w

n

ri

w

be

fic

F

au

uı

Bei biefen Uneinigkeiten unter ben Colonisten brachen wies ber Aufstände unter ben Indiern aus. Der Kazike Guarioner, welcher, wie erwähnt, nach einem Aufstande von Abelantado gefangen und wieder frei gegeben war, bildete auf's Neue eine Berbindung unter zahlreichen Häuptlingen mit der Berabredung,

<sup>\*)</sup> Fern. Col. 53.

<sup>\*\*)</sup> Herr. 1, 3, 7.

über die Weißen herzufallen, die zu 8 — 10 Mann in den

en Theilen verschiedenen Provinzen zerftreut waren, und vorzugsweise bas fest und es Fort Concepcion ju überrumpeln. Als Beit ber gemeinschafe lichen Ausführung wurde ber nachfte Bollmond feftgefest unb rt brei von n Geschwa= bas Geheimniß bewahrt; allein ein Ragife irrte fich, indem er e Kapitäne bie Mondeveranderungen nicht kannte, und brach zu fruh los. lieferten fie Er wurde leicht besiegt und floh jum Guarioner, ber ihn tobten . bal. aus, ließ, übrigens gleich barauf zur Flucht gezwungen wurde, indem Mannschaft, ber Abelantado gegen ihn marschirte. Er floh in bas Gebirge eben. Die von Aguan zu einem befreundeten häuptling und machte aus gefet= von bort aus verschiedene Ausfälle, indem er bie vert spanischen einzelten Spanier überfiel und die Dörfer ber ruhig bleibenben von benen Indier verbrannte. Der Abelantado mußte einen schwierigen (Fernando Keldzug in die Gebirge ausführen, wobei er von ploblichen anier jeben Ueberfällen in ben Balbern viel zu leiben hatte. Er brang eten. Ferbis in bas hauptfächlichste Dorf jenes Sauptlings und machte verabrebet, Friedensbedingungen, allein seine Boten wurden durch einen die Pluns Hinterhalt getöbtet. Er eroberte bas Dorf, indem die Indier sogleich flohen, und fing bald barauf ben Kazifen und spater rücklichtslos ben Guarioner in ben Schlupswinkeln ber Berge. Letterer eginnenben warb als Rriegsgefangener nach bem Fort gebracht, um fpater bei Nie= nach Spanien geschickt zu werben. — Db Rolban fich mit Guahnt — ein richter zur rioner eingelassen hat, bleibt bahingestellt; Fernando Colon erwähnt bies blos als Gerücht. Satte Rolban bem Interesse efallen, so ber Colonie auf biese Weise entgegengehandelt, so ware es lich berich= ficherlich auf ganz andere Weise erwähnt worden, wie es ber Lichte dar-Fall ift. Rolban hat, wie es scheint, nur in so weit die Indier achen wies ju gewinnen versucht, daß er ihnen z. B. in Jaragua Befreis ung vom Tribut versprach, indem er ihres guten Willens, um Guarionex,

Lebensmittel zu erhalten, bedurfte \*).

& Brubers

ldelantabo

Neue eine cabrebung, Unter biesen Umftanben langte ber Abmiral am 30. August

<sup>\*)</sup> Fern. Col. 53.: "Sie (bie Rebellen) befchloffen, fich ber Indier gu bebienen, ohne wie bisher die Bugel ftraff anzuziehen; auch follte es ihnen nicht erlaubt fein, ein indifches Weib, welches ihnen gefiele, zu nehmen, u. f. w.

1498 in ber neu erbauten Stadt San Domingo mit gefchmächtem Rorper an, fo baß feine Lage allerdings eine fehr bemitleibens= werthe wurde. So wenig er auch früher die richtigen Berhältniffe ber Colonie erkannt und durch fein Verfahren eben jenen Aufstand veranlaßt hatte, so war er wenigstens flug genug, um sich bem Unvermeiblichen zu fügen, als er einsah, baß er auf bie 100 Mann, die ihm noch übrig blieben, und wovon ein Theil erfrankt war, sich nicht verlassen konnte \*). Es folgte eine lange Unterhandlung, mahrend welcher fich beibe Theile in Spanien verflagten, wo ber hof bie Sache in ber Schwebe ließ, indem Konseca ober Kerdinand die Gelegenheit für gunftig hielt, um durch Benutung ber bem Abmiral feinblichen Colonisten vorerst bessen Gewalt zu untergraben und bann gegen benfelben einzuschreiten. Comit blieb unerachtet aller bringenben Unliegen bes Abmirals jegliches Schreiben von Sofe aus, welches beffen Sache durch Billigung feines Berfahrens gefördert haben wurde. Nach verschiedenen Borschlägen und Gegenvorschlägen fam endlich eine Uebereinfunft am 16. Nov. 1498 ju Stande, worin ben Insurgenten volle Auszahlung ihres Solbes, unbedingte Amnestie und Ueberfahrt nach Spanien, mit Erlaubniß Sclaven mitzunehmen, bewilligt wurde. Bald aber zeigte ein großer Theil biefer Leute feine Luft, nach Spanien gurudzutehren, und ber Abmiral ging auf ihre Borschläge ein, anstatt bes Solbes ihnen Lanbereien zu bewilligen \*\*); nur 15 von benjenigen, welche biefe lette Uebereinfunft trafen, schifften fich ein. Rolban erhielt nach berfelben Uebereinfunft bie Burbe eines unahsetbaren Richters.

2

n

m

e¢

6

R

pe

bi

fe

D

Die

be:

Columbus vollzog hierauf biesen Vertrag; die Leute wollsten sammtlich in der Provinz Jaragua bleiben. Dies aber

<sup>\*)</sup> Fern. Col. 78. "Der Abmiral hielt eine Revue be, ate, die mit ihm fechten konnten, wenn es nothwendig ware; er hatte fenerkt, daß nicht mehr wie 70 fich ftellten, indem der Eine fich fur biat..., der Andere für krant ausgab, unter biefen aber waren keine 40, auf die er fich verlaffen konnte."

<sup>\*\*)</sup> Fern. Col. 82.

ließ er sich nicht gefallen, sondern vertheilte sie auf der ganzen, Insel. Einige erhielten Güter in der "Bonao" genannten Gegend, wo sie später die gleichnamige Stadt gründeten; andere in der Bega, andere am Fluß RioVerde u. s. w. Die Größe jedes Gutes war auf 20,000 Manioc» Pluncen bestimmt. Roldan erhielt ein Gut in der Nähe von Isabela, wo disher Gesstügel auf Kosten der Krone gehalten war. Die Erfahrung hatte zur Genüge bewiesen, daß die Feldarbeit der Weißen unsaussührbar, und daß die der Indier ohne Zwang nicht zu erslangen war. Somit wurde an die Kazisen, in deren Gebiesten die Ländereien lagen, der Besehl erlassen, dieselben selbst zu bedauen oder durch ihre Unterthanen bedauen zu lassen").

Somit endete ber Aufstand auf eine Beife, wodurch aller frühere Zwang in der Colonisation aufgehoben und für lettere burch Unfiedelung ber Spanier auf freiem Gigenthum alle Möglichkeit bes Gebeihens eröffnet wurde. Andrerseits auch ward auf diese Beise die Bearbeitung ber Guter auf die einzig mögliche Weise burch bie Zwangsarbeit ber Indier gesichert und es bildete sich das Verfahren, welches später auf allen spanischen Colonieen \*\*) allerdings ein furchtbares Elend über die rothe Raffe gebracht hat, allein immer das einzige Mittel blieb, um vor Beginn eines lebt iften und ununterbrochenen Regerhandels die Colonisation der Aequinoctialgegenden in's Werk zu seten, feitbem das Schicksal die Spanier borthin zuerst geführt hatte. Dies sind die sogenannten Repartimientos de Indios (Indier Bertheilungen) ober Encomiendas (Comthurien, Commenben, nach ben Gütern ber Militarorden Spaniens benannt \*\*\*).

Rach biefer Uebereintunft ward bie Ruhe wieder hergestellt

chwächtem nitleidends filmisse der Aufstand n sich dem : auf die ein Theil solgte eine Theile in c Schwebe

chen Colos ann gegen er bringens von Hofe

für günstig

Berfahrens lägen und 16. Nov. Uuszahlung

nach Spasigt wurde. Lust, nach

ihre Bors zu bewils

e Uebereins h derselben

Leute wolls Dies aber

ate, bie mit ft, baß nicht r Anbere für fich verlaffen

<sup>\*)</sup> Herrera 1. 3. 16.

<sup>\*\*)</sup> Rach bem Mufter von Santi.

Las Casas Brev. Rel. giebt eine andere Erflarung in seinem Sinn. Er fagt, die Spanier besathen die Indier unter bem besonderen Titel Encomerderos (Leute, die einen Auftrag haben), weil es ihnen vorgeschrieben sei, die Indier im driftlichen Glauben zu belehren.

und erhalten; Rolban wirfte mit Nachbruck barauf bin, bas Unsehen bes Abmirals wieder herzustellen. Er vereitelte einige Berfuche Diebas, ber mit einer nach bem Testlande Amerifas bestimmten Expedition in Santi gelandet, bort Farbehölger fällte, um die Rube ber Infel burch nachtheilige Gerüchte ju ftoren, und unterbrudte eine neue Meuterei \*) mit Gewalt, inbem er alle Theilnehmer an derselben verhaften und nach Isabela abführen ließ, wo einer erbroffelt, andere verbannt ober im Gefängniß gehalten wurden. Es begann die fcnelle Entwidelung ber Colonisation, wodurch die Colonie Española balb alle hoffnungen erfüllte, bie man über Indien gehegt hatte. Die Spanier wollten nicht mehr im Solbe bes Ronigs fteben; fie verließen ben Dienft, um ihre Unfiedlungen zu bebauen ober um Golb ju fuchen. Befonders letteres Befchaft war gleich anfangs fehr belohnend; nach Fernando Colon gewannen einzelne Personen täglich 5 Mark; man fant Goldflumpen, wovon einer 196 Dufaten im Gewicht hatte \*\*). Dem Abmiral mar es aber nicht vorbehalten, ein Zeuge ber Entwidelung ber Colonisation ju fein ober babei mitzuwirken, er wurde offenbar auf Fonsecas ober Ferbinands Befehl in ber Absicht, ihn zu verderben, auf brutale Weise von ber Infel entfernt.

Wie oben ermähnt, hatte sich bereits Columbus mehrere Eingriffe in feinen Contraft gefallen laffen muffen, und ber

Un ben fdyt St ben feni laff foni bra Col wal nich tigte jeder Füh föni befef fahr boa' hanb glau besch Bevg Nam rühm lich 1 nicht

Comi

jene (

<sup>\*)</sup> Die Beranlaffung biefer Meuterei gefchah übrigens jebenfalls burch ein Unrecht. Ein Spanier, Guevara, wollte fich mit ber Tochter ber Ragis Fin von Jaragua, Anacaona, vermählen. Rolban hatte ihm bies unterfagt, indem er fich babei auf ben Abmiral berief, obgleich alle Theile mit ber Seis rath zufrieben waren, und bas Dabden fich taufen laffen wollte. (Herrera 1. IV. 5.) Wahricheinlich hielt es ber Abmiral nicht fur rathfam, bag ein Colonift, ber ohnebem früher zu ben Insurgenten gehört hatte, fich mit ber Tochter eines ber bebeutenbsten Bauptlinge ber Infel (Behechio) vermählte. Ohne Befehl vom Abmiral wurde Rolban fchwerlich bie Berbindung ju binbern gewagt haben.

<sup>\*\*)</sup> Fern. Col. 84.

fehlen, felben : ihre &

Regido Rott

Umftand, bag alle feine Forberungen eines billigenben Schreibens hinsichtlich seiner Magregeln umgangen wurden, hatte schon manrend Rolban's Aufstand die Absicht angebeutet, biefe Streitigfeiten zu benuten, um bem Abmiral alle Gewalt zu benehmen. Die Königin war ferner burch eine neue Sclavenfendung von Columbus gereizt worden, und hatte Befehl erlaffen, bag nicht allein biefe jum Berfauf geschickten Stlaven, sondern auch die früher herübergeschickten nach Santi gurudgebracht werden follten \*). Uebrigens bewahrte sie in Bezug auf Columbus ihre hohe Meinung und war burchaus nicht zu Gewaltmaßregeln gegen benfelben geneigt. Wir zweifeln jedoch nicht, daß Ferdinand ober Fonseca dieselben wirklich beabsichtigte, benn bei letterem war es Suftem, wie die Folge zeigte, jedem felbstständigen und durch feine Perfonlichkeit bedeutenden Führer die Entdeckung und Eroberung zu verderben, um bie königliche Gewalt ebenso burch Schrecken in den Indien zu befestigen, wie ber türkische Sultan mit seinen Pascha's ju verfahren pflegte. Auf biese Beise hat Fonseca wenigstens Balboa's Hinrichtung veranlaßt und bem Cortez eine ähnliche Behandlung zugedacht, die er aber nicht ausführen fonnte. glauben, daß ein gewaltthätiges Verfahren gegen Columbus beschlossen war, benn ohne bergleichen Instructionen hatte ber Bevollmächtigte ber Krone, Francisco de Bobadiila, beffen Name burch die Verhaftung bes Columbus eine traurige Berühmtheit erlangt hat, sein Verfahren gegen den Admiral sicherlich nicht gewagt; wahrscheinlich aber wollte sich die Königin nicht dazu verstehen und man ertheilte somit bem foniglichen Commiffar unbestimmt abgefaßte Bollmacht, aus beren Tert jene Gewaltmaßregel fich beuten ließ \*\*). Für ben Fall, baß ber

\*) Herrera, 1.4.7.

, das

einige

nerifas

ehölzer

chte zu

ilt, in=

ch Isa=

nt ober

le Ent=

la balb

gehegt

Rönigs

gu be-

Beschäft

lon ges

gold=

tte \*\*).

uge ber

uwirken,

fehl in

der In=

mehrere

ind ber

ills burch

der Razi= unterfagt,

der Heis (Herrera

baß ein

mit ber

ei mählte.

u hin=

<sup>\*\*)</sup> Sie stehen bei Herrera, 1. 4. 8. In ber erstern heißt es: "Wir besfehlen, baß Francisco de Bobadilla eine Untersuchung anstellt, und nach bersfelben und nach Entbedung ber Wahrheit die Schuldigen gefangen ninmt, ihre Guter einzieht u. f. w." "Wir befehlen dem Admiral, Rathen, Richtern, Regidoren, Rittern, Beamten und guten Leuten ber Infel, baß sie ihm alle Rottentamp Amerika I.

le

91

fe

De

ħa

De

fer

llr

oh

bee

gef

bis

fich

ber

han

öffe

baß

ben

verf

brac

her, fuhr feine

ein

Fürf

Das

laffen,

len ,

er Na

Bergel im La

len u

Anhang bes Columbus in der Colonie felbst zu bedeutend sein sollte, um sogleich dessen Sturz zu gestatten, wurden Bollmachten ausgestellt, wovon die erstere dem Bobabilla nur das Gericht und Untersuchung über die Unruhen, die zweite dagegen die Gouverneurstelle übertrug und die dritte dem Admiral die Uebergebung aller Festungen, Schiffe, Borrathe u. s. w. andesahl. Diese Bollmachten waren offendar schon in der Absicht entworsen, damit sie nach den Umständen und eine nach der anderen bes nutt würden. Hatte man den Admiral einmal in Spanien, wo die öffentliche Meinung gar nicht günstig für ihn gestimmt war\*), so ließ er sich durch langes Gesängniß bei einem lansgen Staatsproces gänzlich aufreiben.

Bobabilla kam Ende August 1500 nach St. Domingo, während ber Admiral in der Bega war. Er ließ sogleich seine Bollmacht verkunden, sette Gefangene in Freiheit und nahm alle Klagen gegen Columbus an. Man braucht gerade nicht über Undankbarkeit und Wandelbarkeit der Menschen, wie die spanischen Geschichtschreiber, zu reden, um die lauten Klagen der Spanier gegen den Admiral natürlich zu sinden. Die meisten betrasen seine Verwaltung und es waren dieselben Beschwerden, welche früher über Zwangsarbeit, militärische Behandlung der Co-

Gunft und Unterstützung gewähren." — In ber zweiten heißt es: "Es ift unfer Wille, baß Francisco de Bobadilla die Regierung und das Richteramt biefer Insel allezeit führt, so lange es unser Wille ift, mit dem Amte der Civil- und Admiral-Gerichtsbarkeit u. s. w., und daß man ihn nach Leistung des Eides als Richter und Gouverneur annimmt und ihn dies Amt verwalten läßt u. s. w." — Die dritte Bollmacht ist endlich an den Admiral, seinen Bruder, Befehlshaber von Festungen und Schiffen gerichtet, und es ist darin andefohlen, diese Festungen und Schiffe, Munition, heerden u. s. w. dem Bodailla zu überliefern. Letzteres also war ein vollständiges Absehungsbekret, obgleich der Absehung in keinem der dreien ausdrücklich erwähnt war.

<sup>\*)</sup> Fern. Colon (85), ber bamals als Page in Grenada war, erzählt, baß er und sein Bruder, wenn er sich öffentlich zeigte, Reben wie folgende hören mußte: Seht die Sohne bes Abmirals, das junge Geschmeiß (Mosquitillos) von ihm, der ein Land der Eitelkeit und des Betruges gefunden hat, welches castilianischen Ebelleuten zum Grab und Elend wurde.

tend fein dollmachs ericht und uverneurs ergebung i. Diefe ntworfen, deren bes Spanien, gestimmt inem lans

Domingo, leich feine und nahm rabe nicht, wie bie en Rlagen ie meisten schwerben, ig ber Co-

s: "Es ift Michteramt Amte ber ach Leiftung at verwalten iral, feinen es ift barin v. bem Botungsbekret, var.

ar, erzählt, wie folgende iß (Mosquiefunden hat,

loniften und schlechte Rahrung gemacht wurden und ben Aufftanb veranlagten, obgleich ungerechte Beschulbigungen mit unterlies fen \*). Bobabilla ließ hierauf querft bie Bruber und bann ben Abmiral, als fich berfelbe auf seine Borladung stellte, verhaften, und befahl, ihm Ketten anzulegen. Allein bies mar ben Kolonisten ju arg; sie wollten ihn sich vom Salfe schafe fen, allein die unwürdige Behandlung scheint einen allgemeinen Unwillen erwedt zu haben. Bei ben Beschulbigungen ohnedem Niemand eine Rlage vorgebracht, welche die Ehre bes Columbus verlett, ober feine Rechtlichkeit in Zweifel gestellt hatte \*\*). Riemand wollte ihm bie Retten anlegen, bis endlich fein Roch, "ein Mensch ohne alle Schaam" \*\*\*), fich bazu verstand. Auch ber Befehlshaber bes Schiffes milberte bas Unglud bes Abmirals burch eine achtungsvolle Behandlung, und als Columbus in Cabir anlangte, war bie öffentliche Stimmung im Bolfe wie bei Sofe von folcher Art, baß weder Ferdinand noch Fonseca es wagen burften, unter ben bamaligen Berhältniffen noch weiter gegen Columbus zu verfahren. Auch bie Ronigin war im hochsten Grabe aufgebracht, um fo mehr, ba fie bie Sache nicht von ber Regierung her, sondern durch einen Brief bes Columbus felbst zuerft erfubr, ben berfelbe mit Erlaubniß bes Schiffstapitans an eine feiner Freundinnen bei Sofe abgefandt hatte. Es ging fogleich ein Befehl ab, um Columbus an Sof zu berufen, wo bie Fürsten ihn mit Entschuldigungen und Schmeicheleien empfingen. Das ganze Verfahren Bobabilla's wurde abgeleugnet und ein

<sup>\*)</sup> Man flagte: Er habe aus Zwang Schwache und Kranke arbeiten laffen, ohne ihnen genug zu effen zu geben, um Festungen, sein Saus, Muhsten, Plantagen u. s. w. zu bauen; Biele seien aus Hunger gestorben, weil er Nahrung nicht nach Bedürsniß vertheilen ließ; er habe Biele bei leichten Bergehen geißeln und beschimpfen laffen; er habe Andere, die aus Hunger im Lande umhergeschweift waren, um Nahrung zu suchen, zu erdrosseln besohslen u. bgl. Herrera, 1. 4. 9.

<sup>\*\*)</sup> Herrera, 1. 4. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Herrera, 1. 4. 9.

anderer Gouverneur, ein Nicolas de Ovando, mit dem angeblichen Auftrage abgefandt, das dem Admiral erwiesene Unrecht zu untersuchen, während dieser selbst den Besehl über eine neue Entdeckungserpedition erhielt\*). Auch betraf ein Theil der Instructionen Ovando's die dem Admiral auszuzahlenden Einstünfte, z. B. den Sten Theil aller dortigen Waaren, ein Zehnstel der eingeführten Artifel und ein Zehntel der Heerden und einiges Andere. Ferner ward die Wiederherstellung alles Schabens bestimmt verordnet, den er durch Bobabilla gelitten hatte und ein Commissär des Columbus, zu dem er Vertrauen hegte, beshalb eingesett.

Bobabilla war auf ber Insel zu kurze Zeit, um bedeutenben Ginfluß auf die spatere Gestaltung berfelben zu üben; seine Wirksamkeit geschah wahrscheinlich beschalb auf eine für bie Colonisten vortheilhafte Weise, weil es bei ber Art, wie er sich der Regierung bemächtigt hatte, für ihn nothwendig war, fich ben guten Willen berfelben zu erhalten. Die foniglichen Guter wurden um geringen Preis losgeschlagen \*\*); er feste bie Abgaben von bem gefundenen Gold auf 1/11 herun= ter \*\*\*); er erweiterte bie Zwangsarbeit ber Indier jum Aufsuchen des Goldes und zur Kelbarbeit, indem er immer 2 zu 2, die zusammen arbeiten mußten, requirirte, wobei er fich um bie Qualereien ber Indier nicht befümmerte, und wobei er felbit ben Coloniften rieth, feine Regierung ju benuten, ba fie nicht wiffen könnten, wie lange dieselbe bauern wurde. Wie viel Gold auf diese Weise schnell gewonnen wurde, erhellt baraus, bag bei seiner Rudfehr mehr als 100,000 Goldpesos t) ge= goffenen und markirten Goldes (wahrscheinlich meift Kroneinkunfte)

un den Ov unt die unt bis

Hin eine aus loni um bem an, Niet den wird fehl erhöl fogle Unfa wolle er ei lonife auf t wurb daß . Comn der T Stabi

caftili

<sup>\*)</sup> Herrera Dec. 1. 4. 12.

<sup>\*\*)</sup> Wash. Irv. nad) Las Casas, III. 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Herrera, 1. 4. 11.

<sup>†)</sup> Bei ber Angabe biefer und spaterer Summen haben wir Castellano de oro für Peso de oro angenommen. Oviedo fagt, Castellano und Peso sei eins. Nach ber Bergleichung verschiebener Angaben scheint uns bie Schähung eines Peso de oro in bamaliger und in ber nächsten Zeit am richtigsten auf 4 fl. 30 fr.

<sup>\*)</sup> Schäße

<sup>\*\*</sup> 

und außerbem noch gediegene Goldklumpen mitgenommen wurden, wovon einer 3 Pfund wog. Weit wichtiger war bes Ovando Verwaltung nicht allein für die Entbedung der Insel und ben damit zusammenhängenden Handel, sondern auch für die spätere Eroberung, für das ganze spanische Colonialsystem und sogar für den ganzen Zustand tropischer Länder in Amerika bis in die neueste Zeit.

Als er 1502 anlangte, wurde ihm die Regierung ohne Hinderniß abgegeben und Bobabilla reifte ab \*). Er brachte eine große Menge Colonisten mit; mit 1500 Mann fuhr er aus bem hafen; er verlor zwar ein Schiff und viele ber Coloniften gingen ju Grunde, allein es blieben noch genug übrig, um der Colonisation eine neue Thätigkeit zu ertheilen. Außerbem legte Luis de Ariaga aus Sevilla eine besondere Colonie an, indem er verheiratheten Familien unter ber Bedingung ber Nieberlaffung eine freie Ueberfahrt von Spanien gab. Mit ben Spaniern hielt fich Ovando immer auf gutem Fuß und wird beghalb von Oviedo auch fehr gerühmt. Rach bem Befehl ber Krone hatte er die Abgabe von Gold auf die Salfte erhöht \*\*); auf die Vorstellungen der Cotonisten sette er dieselbe fogleich auf ein Drittel und bann auf ein Fünftel herab; im Anfang war ber Sauptartifel ber Ausfuhrprodutte die Baumwolle; anftatt ber Abgabe eines Drittels vom Werthe, feste er ein Biertel fest. Seine Bereitwilligkeit, womit er bie Co-Ionisation beförderte, wird von Allen gerühmt. 1507 gab es auf ber Infel 14 Ortschaften ober Stabte. Bor Allem aber wurden die Spanier burch den Umftand zufrieden gestellt \*\*\*), baß er allen biefen Städten bie foniglichen Privilegien ber Communen verschaffte. Die Munipalfreiheit ober bas Recht ber Bürger, ihre Gemeindeangelegenheiten burch felbstgemählte Stadtrathe zu beforgen, war befanntlich das Balladium ber altcastilischen Freiheit und die Grundlage ber freien Staatsverfas-

thwendig
ie könig=
\*\*); er
1 herun=
um Auf=
er 2 zu
fich um
vobei er
zen, da
be. Wie
bellt da=

8 +) ge=

nfünfte)

angeb-

ne Un-

ber eine

heil ber

en Ein=

n Zehn-

ben und

8 Scha=

en hatte

n hegte,

ebeuten=

n; seine

für bie

lrt, wie

Castellano mb Peso uns die Beit am

<sup>\*)</sup> Die ganze Flotte, worauf auch Rolban fich befand, ging mit allen Schätzen burch Schiffbruch unter.

<sup>\*\*)</sup> Herrera, 1, 5, 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Herrera, 1, 7, 2.

fung \*); somit auch war es natürlich, daß die Erlangung von bergleichen Stadtrechten die Bestrebungen des Bolkes bilbete, so wie denn auch die jesigen Spanier mit besonderer Eisersucht wiederum die Bildung und die Rechte ihrer Stadträthe überwachen (der Cabildos, nach der wenigstens in Amerika gebrauchten Benennung, oder wie sie jest in Spanien heißen Ayuntamientos). Diese Einrichtung in Espasiola bildete später ein Muster für die in andern Colonieen, und Stadtrechte, obgleich später sehr beschränkt, wurden die auf Philipp V. ausgetheilt, sie erhielten sich und waren in neuester Zeit dei den Revolutionen überall von großer Bedeutung.

Was die Cultur bes Bobens betrifft, so begann unter Ovando ber Buderbau. Wann berfelbe eine größere Ausbehnung enhalten bat, ift nicht gewiß; Oviebo, ber 1535 fcbrieb, \*\*) giebt zwar ben Ramen eines Mannes an, ber auf eigene Roften Leute, die ben Buderbau verftanben, aus ben Canarien tommen ließ, fügt aber hingu, alte Leute fagten, berfelbe fei schon früher vorhanden gewesen, und wie wir oben erwähnten, ift auch Zuckerrohr in ben von Columbus angepflanzten Actergewächsen angegeben. Wie bem auch fen, fo brachte ber Buderbau ungeheure Reichthumer nach ber Insel. Dies wurde sich fcon ohne bestimmte Zeugniffe bei einem folchen Produtte erwarten laffen, welches bamale nur in geringem Betrag von Sicilien, bem füblichen Spanien und aus ber Levante in ben Banbel tam, aber ploplich in bem Klima und auf bem ganglich frischen Boben Hayti's in so großem Belange erzeugt wurbe, wie es spater unter frangofischer Berrschaft und auf ben englisch westindischen Infeln, bevor ber Boben ausgesogen mar, und jest in Brafilien, Cuba u. f. w. ber Fall ift. Bon bem Reichthum, ber in wenigen Jahrzehnten baraus entstand, fann man fich aus Oviebo's Angaben einen Begriff machen, indem

8

al

<sup>\*)</sup> Indem die Cortes nur von den Stadtrathen, aber nicht burch birefte Bahl gebilbet wurden.

\*\*) Oviedo, V. 8.

ingung von bete, so wie it wiederum oachen (ber ten Benenstos). Diese bie in anse beschränkt, ich und was von großer

gann unter ere Ausbeh-(drieb, \*\*) auf eigene n Canarien berfelbe fei erwähnten, nzten Acter= ber Zucker= würde fich Brobufte er-Betrag von ante in ben bem gangraeugt www nd auf den esogen war,

Bon bem tand, kann hen, indem

t burch birette

er einige Budermuhlen auf 70,000 Dufaten Werth anschlägt, mobei bie Unterhaltung an 2000 - 3000 Dufaten toftete. 1535 gab es bort 23 große Zudermühlen und 5 bie von Pferden getrieben murben \*). Der Bergbau mar ebenfalls ungemein ergiebig, 1506 marb ber jahrliche Ertrag ber gangen Infel auf 460,000 Ungen Golb angeschlagen \*\*). Somit auch waren die Einfunfte (Erlos bes Monopols für Farbeholg, Tribut der Indier, Abgabe von Gold, Baumwolle u. f. w.) von folder Art, daß schwerlich ein anderes Königreich bamals eine ähnliche ergiebige Erwerbung befaß; bie toniglichen Renten betrugen schon 1503 6,000,000 Besos, und außerbem wurde noch bavon ein Fort in Baria (für Djeba) erbaut \*\*\*). Damals waren immer im Safen St. Domingo wenigstens 5 Schiffe. 1506 betrug die Zahl ber Spanier 12000 t), ber Mehrzahl nach Bflanzer und Mineneigenthumer mit zahlreichem Besit von Negern und Indiern. Während ber höchsten Bluthe fanden sich 40,000 auf der Insel. Herrera, descripcion de las Indias c. Vl.).

Bas die Verhältnisse der Arbeit betrisst, so war dieselbe die von Negern und Indiern. Es fand sich dassenige Misvershältnis, bessen Entsernung auch der Gegenwart nicht gelungen ist. Der Aequator und die tropischen Länder überhaupt sind die eigentliche Heimath der Farbigen allein; der Weise sindet dort seinen Platz nur als Herrscher, indem er die Arbeit unstergeordneter Rassen benupt; ein Gemeinwesen, wie das der

<sup>\*)</sup> Oviedo fügt hinzu: "Es gibt feine Insel ober fein Reich, wo unter Christen und Ungläubigen etwas Aehnliches vorgesommen ware, wie biese Buderproduktion; ftete fahren Schiffe nach Spanien mit gutem Zuder belaben ab. Der Schaum und ber Sprup allein, ber hier verloren geht, könnte eine andere Provinz reich machen." Oviedo, IV. 3. — Auch hieß es etwa um 1525 in Spanien bei ber Errichtung königlicher Palaste, "bieselben seien aus bem Zuder ber Espanola errichtet worben."

<sup>\*\*)</sup> Herrera, 1. 6. 18.

<sup>\*\*\*)</sup> Herrera, 1. 4. 7.

<sup>†)</sup> Herrera, 1. 6. 17.

in

w

m

fd

la

gr

bei

Sid

Ra

lid

ein

ma

biei

Sc

har

400

ber

nach bebei

muß

Nad

lage

trägi

Cub er bi

erlau

er ei

biern

citirt

hern

würd

nur

traus es bo

nordlichen vereinigten Staaten, wo Reichthum auf ber Thatigfeit ber Beißen allein bei politischer und gefellschaftlicher Gleichftellung Aller beruht, ift bort unmöglich, wo ber Stamm ber Europäer bei ber Bebauung bes Bobens unterliegt. Wird europaifche Civilifation, fur welche bie Farbigen in aller Ausbehnung nicht empfänglich fint, in folchen ganbern begrunbet, fo ift auch eine Form unausweichlich, worin jene in untergeordneten Berhältniffen gehalten werben, und es bleibt noch immer eine schwer zu lofende Frage, bies auf eine ber Menschlichkeit entsprechende Beise auszuführen. Bebauer bes Bobens ließen fich damals nur burch Regersclaverei und Regerhandel, sowie burch Zwangsarbeit ber Indier erwerben, und bie Sache ift fich bis jest ziemlich gleich geblieben. Wir erinnern allein, mas bie Begenwart betrifft, an ben von englischen Colonieen ausgehenden Vorschlag einer sogenannten freien Einwanderung von Negern, welche bei bem Buftand ber afrifanischen Raffe feit Jahrtausenden ein reiner Unfinn ift, und nur eine neue Form bes Sclavenhandels bieten fonnte, eben fo wie ber fruhere Prafibent ber vereinigten Staaten, S. Tyler, bas englische Syftem ber Lehrlingsschaft (apprenticeship) hinsichtlich ber auf Sclavenschiffen genommenen Reger ebenfalls für eine Art Sclaverei mit vollem Rechte erflärte.

Die Einfuhr von Negern trat sogleich mit Ovando's Statthalterschaft ein. In seinen Instructionen \*) von 1500 ist bereits erwähnt, daß Negersclaven nach Espasiola transportirt werden sollten. Sobald nehmlich die Portugiesen Guinea entbeckt hatten, bezogen sie Sclaven aus Africa, die sie nicht allein in Lissadon, sondern auch in Sevilla verkauften; in letterer Stadt war dieser Handel zur Zeit der Entdeckung Amerika's besonders lebhaft. Die Zahl der sogleich eingeführten Reger muß sehr bedeutend gewesen sein, denn 1503 schrieb Ovando nach Spanien, man möge keine Neger mehr schicken \*\*\*),

<sup>\*)</sup> Bei Herrera, 1. 4. 12.

<sup>\*\*)</sup> Servando Mier in der Ueberfenung des Las Casas von Clorente (II, S. 405).

indem biefelben entliefen, um fich ju ben Indiern ju begeben, welche lettere fie gur Emporung reigten \*). Wieberum finbet man Reger 1507 erwähnt, indem von Spanien aus eingeschärft wirb, Indier und Reger an Festtagen nicht arbeiten gu laffen. 1511 wurde von Spanien aus die Uebersenbung einer großen Bahl Reger bireft aus Guinea beschloffen, weil bie 21rs beit eines Einzigen berfelben 4 Inbiern gleich fomme \*\*). Der Sandel icheint nur wenig unterbrochen worben gu fein, bis ber Rardinal Ximenez ihn 1516 verbot, nicht aber aus Menschlichfeit ober religiösen Rudfichten, fonbern allein um baraus eine Quelle des Einkommens für die Krone ober ein Monopol zu machen \*\*\*). Carl V. befummerte fich zwar anfangs nicht um biefen Beschluß bes Carbinale, indem er mehreren Spaniern Sclaventransporte erlaubte; indeß 1517 machte er ben Regerhandel jum Monopol, und gab baffelbe auf 8 Jahre, um 4000 Reger nach Oftinbien einzuführen, einem Flamlander, ber bies Recht wieder an Genueser verkaufte +). 1522 war

Thatia=

Gleich=

mm ber

rd euro= Unødeh=

idet, so

ergeords

h immer chlichkeit

8 ließen

1. sowie

Sache ist

in, was

een aus=

ung von eit Jahrs

form bes

re Prast=

System

uf Sclas

Sclaverei

's Statt=

0 ift be=

nøvortirt

nea ents

nicht als

in lettes

Ameri=

eführten

Schrieb

den \*\*),

prente (II,

<sup>\*)</sup> Herrera, 1. 6. 50.

<sup>\*\*)</sup> Herrera 1. 9, 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Herrera, II. 2. 8.: "Es wurde befohlen, daß keine Negerstlaven mehr nach Indien gebracht werden durften. Man verstand sogleich, was dies zu bedeuten hatte; da nämlich Mangel an Indiern eintrat, und da man ferner wußte, daß ein Neger mehr wie vier Indier arbeitete, und da deßhalb eine große Nachfrage im Handel nach ihnen statt fand, so schien es, daß man eine Auflage auf diesen Handel legen wollte, welche dem königlichen Schaße sehr eine träglich sein wurde. Die meisten Bestellungen aber kamen aus Espanola und Cuba." Robertson giebt hierbei einen Beweis von der Flüchtigkeit, womit er die Quellen benußt. Er sagt nämlich, Ximenez habe den Handel nicht erlauben wollen, weil er wußte, wie unrecht es sei, in derselben Beit, worin er einem Geschlechte von Menschen die Freiheit zu verschaffen strebte, (den Indiern), ein anderes in Sclaverei zu stürzen." (Hist. of Am. Hist I. c. 3.). Dabei eitirt er die angesührte Stelle aus Herrera, die doch ganz bestimmt den nächern Beweggrund angiebt.

<sup>†)</sup> Herrera, indem er dies Il. 2. 24. berichtet, fagt, dies Monopol habe fehr traurige Folgen für die Colonisten und Indier gehabt, zu beren Erleichterung es doch erlassen fei. "Wäre ber handel, wie bisher, frei gewesen, so wurden sich alle Spanier mit Stlaven versehen haben; ba aber die Genueser nur zu hohen Preisen verkauften, so außerte sich nicht biese gute Folge."

bie Jahl ber Reger and Española bereits so groß, daß ein bamals statt findender Aufstand berselben nicht ohne Gesfahr war.

Die Arbeit ber Indier ward unter Ovando mehr geregelt, allein auf eine Beife, woburch ber gange Stamm bem Untergange fchnell entgegen ging. Seine Instructionen zwar fcbries ben ihm vor, bie Indier ju schonen und nicht als Sclaven ju behandeln, fondern fur bie Bezahlung ihrer Arbeit ju forgen\*), indes murbe auch bie unbedingte 3mangsarbeit barin behierauf erwies auch Ovando fich gegen bie Spanier foor freigebig; bem einen wies er 50, bem anbern 100 Inbier als Arbeiter querft auf 6, bann auf 8 Monate ju; ba der Taglohn nicht, wie spater, festgestellt war, so blieben Die Indier ganglich ber Billführ ihrer herrn in Dieser hinficht überlaffen. Somit außerte fich auch jene schlechte Seite ber menschlichen Ratur, welche fich ftete unter ahnlichen Berhalts niffen zeigt. Ebenso wie spater Sollander, Englander und Franzosen besonders Solche, welche Plantagen nicht selbst lei= teten, sondern nur auf Spekulation, vielleicht von London ober Amfterbam aus, übernahmen, ihre Regersclaven bis auf's Neu-Berfte mishandeln und verschmachten ließen, indem fie nur Procente ihres Auslagefapitals beachteten — ebenso bie wie jest Kabritherrn in Staaten, wo jedes Mittel ben Arbeitern benommen ift, burch Busammentreten ober Mitwirfung in Schiebsgerichten ihre Intereffen geltend zu machen, ebenfalls fich um Demoralifirung und Entfraftung einer ganzen Bolfsflaffe nicht fummern, wenn fle vermittelft berfelben ihr Geschäft für ben Augenblick auf vortheilhafte Beise betreiben — eben so verfuhren die Spanier mit den unglücklichen Indiern, pu tamen noch außere ungunftige Berhaltniffe. Wie ermahnt, hatten bie Indier in ber thörichten Unficht, die Spanier aushungern zu können, auch ihren sonft gewöhnlichen Aderbau pernachläffigt \*\*); somit brach Hungersnoth und verheerende

it

te

bi bi

P

h fü

<sup>\*)</sup> Herrera, 1. 5. 11. \*\*) Herrera, 1. 5. 11.

ohne Ges r geregelt, em Unters var schries 8 Sclaven eit au sors barin bes e Spanier 1 100 Ins ite au; ba fo blieben er Hinsicht Seite ber n Verhälts änder und t felbst lei= ndon ober

roß,

baß

auf's Aeu= n ste nur ebenso den Arbeis virtung in ebenfalls gen Bolfs= r Geschäft

n — eben

iern. Das

e erwähnt,

anier aus

perheerende

Aderbau

Krantheit, nebst ben von Europa eingeführten Boden unter ihnen aus, so bag ihre Bahl sich verminderte, mahrend bie Forderungen der Spanier bei Ausdehnung der Colonisation fich fteigerten, und mahrend bieselben wenigstens im Beginne von Ovando's Regierung über keine großen Borrathe verfügen fonnten. Sinsichtlich bes genanuten habsuchtigen Berfahrens ber Spanier stimmen alle ihre Quellen überein; fogar Dviebo \*), ber gegen bie Indier schlecht gestimmt ift, gesteht ein, weil bie Habsucht ber Menschen unersättlich sey, habe man bie Inbier übermäßig arbeiten laffen, und Andere hatten ihnen nicht die gebührende Nahrung gegeben. Obgleich man bem Las Casas nicht unbedingt trauen barf, so verdient er boch allen Glauben in benjenigen Dingen, die er felbst gesehen hat und die Einzelnheiten, die er über diese Behandlung der Indier erzählt, find furchtbar genug \*\*), obgleich sie nicht allein stehen und

<sup>\*)</sup> Oviedo III. 6. \*\*) (Brev. Rel. u. f. w. Art. I.) Die Encomendores trennten für immer Die Beiber von ihren Gatten; fle brauchten Lettere gu übertriebener Arbeit in den Minen, indem fie ihnen teine andere Rahrung wie Burgeln und Rrauter auf bem Felbe liegen und fie jugleich graufam behandelten, wenn fie dieselben für schuldig hielten. Sie zwangen die Weiber, das Feld, wie junge Leute voll Rraft, ju bebauen; fie burbeten ihnen gaften von 3 ober 4 Arobas (bie Aroba 25 Bfb.) auf und ließen fie mit benfelben hunderie von Stunden gurudlegen. Durch Dube und fcblechte Rahrung verfiegte bie Dild im Bufen biefer Ungludlichen; bie Rinber farben aus hunger in ben Armer ihrer Mutter. Danner und Weiber theilten balb baffelbe Schidfal, von Arbeit und Entbehrungen abgemagert; man begegnete nur Ginigen biefer Ungludlichen als Sclaven bei ben Spaniern. Man fah, wie Chriften fich in Sangematten von Inbiern tragen ließen, welche bie harteften Arbeiten mit ben hausthieren theilten, mit benen man fie immer gusammenwarf; fie hatten auch wie biefelben einen flets mit Bunben und Rarben bebeckten Rorper, bie Schimpfworte ber Chriften begleiteten ftets bie grausame Behandlung und Die Schmerzen bes hungers. - Art. IV erzählt er pon ber Infel Cuba, gie Procurador habe bort 300 Inbier erhalten; nach 3 Monaten fepen nicht mehr wie 30 übrig gewefen, weil er 270 burch übertriebene Arbeit in ben Dinen habe umfommen laffen; er habe aber fogleich 300 andere erhalten. Dann fügt er hinzu: ich habe in 3 ober 4 Monaten mehr ale 7000 Rinber aus hunger fterben feben, beren Eltern in ben Dinen befchaftigt waren.

fich wier ähnlichen Umftanben mehr ober weniger immer wies berholt haben.

Da icon bie gewöhnliche Berührung ber rothen Raffe mit ben Europäern unter ber Herrschaft ober bem lebergewicht ber Letteren meift die Berminberung ber ersteren bewirft \*), fo mußte bie Abnahme ber Bevolkerung mit reißender Schnelle unter biefen Umftanden geschehen; wegen Mangel an Arbeitern erwirften die Colonisten 1508 burch Ovando eine königliche Erlaubniß, die Einwohner aus den Lucaischen Inseln nach Santi ju transportiren, um fie an bie Sitten ber Spanier gu gewöhnen u. f. w. Es organisirte fich ein formlicher Sclavenraub mit Schiffen, bie ju bem 3wed aus Espanola abgingen, und ber fich später auch auf bas Festland ausbehnte \*\*). Rach Las Cafas waren die Lucaischen Inseln balb entvölkert \*\*\*); er fagt: "ein Spanier wurde von Mitleid gerührt, als ein Schiff zu bem Transport auf bie Insel gefommen war, und er wollte die Einwohner jum Christenthum befehren. Er fand nur 11 Personen. Ich erzähle, was ich gesehen habe." Española selbst lebten 1535 nach Oviebo +) nur noch 500 vom alten Stamm. 50 Jahre fpater scheint fein einziger Inbier mehr übrig gewesen zu sein, wie in einer Niederlaffung bei ber Bauptstadt. Bon bem Sclavenhandel berichtet Las Cafas abnliche Gräuel, wie man fie jest von Regerschiffen ergablt. Er fagt (Art. XIII.): Die Sclavenräuber nahmen immer fehr wenig Lebensmittel an Bord und gaben ben Indiern wenig ober gar feine Nahrung; ein Drittel ftarb immer auf ber Ueberfahrt; auf bem Stlavenmarkt trennte man Aeltern und Rinber, Manner und Frauen u. f. w.

21

b

n 21

ft

bi

dı

War die Behandlung der Indier hinsichtlich der Arbeit eine folche, daß der Stamm untergehen mußte, so wurde auch die Kriegführung harter, wie unter Columbus. Indeß auch

<sup>\*)</sup> humbolbt, Reife burch bie Acq. Gegenden Am. Theil II. Seite 181, Ulloa u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Herrera 1. 7. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Rach Herrera betrug ber Transport in 4 ober 5 Jahren 40,000.

t) Dviebo II. 6.

hierin fteben bie Spanier nicht allein, benn alle Nationen,

welche feinblich mit ber rothen Raffe zusammentrafen, haben

fich wenigstens oft genug an ein-hartes und graufames Ber-

umer wies

hen Rasse bergewicht irft \*), sø Schnelle

Arbeitern fönigliche 1feln nach Spanier zu

Sclavens abgingen,

\*\*). Nach ölfert \*\*\*); , als ein

war, und Er fand abe." In

noch 500 nziger In-

ing bei ber as ähnliche it. Er fagt

iig Lebens= eine Nahr=

bem Sflas ab Frauen

er Arbeit urbe auch ibeß auch Seite 181,

40,000.

fahren gewöhnt; ber Grund liegt ohne Zweifel jum Theil an ber Kampsweise ber Indier burch Hinterhalt und Ueberfall. Ovando versette die Indier ber gangen Insel burch Gewalt in biefelbe unbedingte Sklaverei. Die Proving Jaragua mar bisher von den Drangsalen der Ureinwohner ziemlich verschont geblieben, indem ber Razife Bebechio und nach beffen Tobe feine Gemahlin Anacaona fich ben Spaniern von Beginn an unbedingt gefügt hatten. Wie erwähnt, hatte Rolban fich während bes Aufstandes bort aufgehalten, und mehrere Spanier, sowohl die damaligen Insurgenten, wie andere, hatten fich bort niebergelaffen. Streitigkeiten fonnten bei ber Beruhrung nicht ausbleiben; mehre Male hatten Gefechte ftatt gefunden und Ovando erhielt fortwährend Berichte über einen beabsichtigten allgemeinen Aufstand \*). Db ein folder verabrebet war, läßt fich jest nicht mehr herausstellen; Dviebo \*\*) behauptet es mit Bestimmtheit; Las Cafas glaubt nicht baran; Herrera hatte offenbar nicht mehr genaue Nachrichten jur Berfügung. Um einem Ueberfall und überhaupt einem Aufstande zuvorzukommen, verfuhr Ovando auf bieselbe Weise, wie die Indier, burch hinterlift. Er rudte nehmlich 1503 mit 360 Mann in bas Bebiet ber Ragifin, wurde von berfelben festlich aufgenommen und gab vor, ihr ein spanisches Turnier zu zeigen. Auf ein Zeichen jeboch murbe bas Saus, worin fich bie Furftin mit ihren Ragiten befand, umrigt und auf bie Menge eingehauen. Anacavna wurde herausgeholt und nachher gehängt, bas Saus aber wurde angezündet und verbrannte mit ben Razifen (nach herrera 300). hierauf ward bie Proving durchzogen, mahrend man die erschreckten Ginwohner mit rudsichtsloser Gewaltthätigkeit behandelte. Durch offenen und lan-

<sup>\*)</sup> Herr. 1, 6. 4.

<sup>\*\*)</sup> Ov. 3. 12. Brev. rel. Art. Il.

TO!

R

gl

be:

ge

bei

bei

ger

eui

Be

all

fel

dur

gug

fåd,

gen

behi

Unt

net,

aud

Fall

ber lumi Esp

nier

legu

in b

weni

erfter

wohl

menter

gere Beit bauernben Krieg murbe bie Proving Siguen ganglich unterworfen. Dort hatten bie Indier einen Rahn mit Spaniern überfallen und baburch Beranlaffung ju ben Feindfeligfeiten gegeben. Die Berheerung bes Lanbes bewog fie gur Unterwerfung, allein balb barauf überfielen fie ein spanisches Kort und machten die Besatung nieder. Während bes bierauf folgenden Keldzuges hatten bie Spanier einige ernstliche Rampfe au liefern und erlitten unter großen Mubfeligkeiten und Sunger \*), burch plobliche Angriffe in Balbern, Schluchten u. f. w. ziemliche Berlufte; ste kannten jedoch die indische Kriegführung icon jur Genuge, um einem ihnen gelegten hinterhalt in Rabe bes Sauptortes auszuweichen, brangen auf benfelben ein und lieferten ben Indiern ein Gefecht von etwa 5 Stunben, worin bieselben fich mit großer hartnädigkeit wehrten. Der Krieg warb jeboch bamit beenbet und ber Ragife felbst balb barauf gefangen und hingerichtet. In biefem Kriege besonders begingen bie Spanier, burch Hartnadigfeit, Berlufte, Muhfeligkeiten und hunger aufgeregt, zuerft jene Unmenschlichkeiten, welche ben fpanischen Ramen in Amerika gebrandmarkt haben. Las Cafas, welcher gegenwärtig war, giebt barüber schaubervolle Berichte \*\*).

Andere Berfahrungsweisen bes Ovando zielten ebenfalls babin, die Indier in nieberer Stellung zu halten. Er fuchte

<sup>\*)</sup> Herr. 1. VI. 8 unb 9.

Daufen von Ginwohnern in ben Flammen umkommen und andere foltern und in Stude hauen gesehen. Die Einzelnheiten, die ich über dieses Morben angeben könnte, wurden mehrere Bucher füllen." Dahin gehört noch wahrsscheinlich: "Benn ste in die Dörfer kamen, so opferten ste Beiber, Kinder und Greise ihrer Buth; ste verschonten nicht einmal die Schwangeren . . . Sie mordeten das Bolt wie Schafe in einer hurde . . . Die Raziken wurden noch grausamer behandelt; die Spanier setzen ste auf hölzerne Roste, unter benen sie Feuer anlegten, um sie so langsam sterben zu lassen. Ich selbst habe gesehen, wie 5 Raziken und andere Indier so verbrannt wurden . . . auch habe ich noch viele andere Mittel der Grausamkeit gesehen, um Indier zu töbten," u. s. w.

foviel wie möglich, Ehen ber Spanier mit ben Töchtern ber Razisen zu verhindern, und chikanirte denjenigen, welcher dergleichen Berbindungen eingegangen war, ebenso wie Columbus bergleichen ungern gesehen zu haben scheint (bei dem Berfahren gegen denjenigen Spanier, welcher sich mit einer Tochter ber Anacaona vermählen wollte). Er requirirte z. B. vorzugsweise die Indier berjenigen Kazisen\*), welche auf diese Art in Spaniern Schwiegerschne erhalten hatten. Ferner erging das Berbot, wornach europäische Wassen den Indiern streng untersagt wurden, ein Berbot, welches dis auf die Revolutionen der neuesten Zeit allgemein in den spanischen Colonieen galt.

Dies war ber Zustand auf Hanti, burch welchen die Infel zu einem Reichthum und einer Bevolkerung gelangte, moburch die Colonifation ihren weiteren Fortgang hatte, während jugleich bie bortigen gesellschaftlichen Einrichtungen bie hauptfächliche Rorm für alle späteren Eroberungen und Riederlassungen bilbete. Mittlerweile hatte fich bie Entbedung weiter ausgebehnt und wie ermahnt, hatte ein Defret ber Krone 1495 ben Unternehmungen nach Weftindien einen größeren Bereich eröffnet, indem es Privatleuten die Colonisation erschloß; zugleich auch waren Unternehmungen fur Seefahrten frei gegeben, im Fall Privatleute Schiffe ausrufteten, ein Behntel bes Gewinns ber Krone entrichteten u. f. w. Wahrscheinlich mußte fich Columbus bies eben fo gefallen laffen, wie bie Befchluffe über Española. Es folgte eine Reihe von Reifen, welche bie Spanier mit ben Ruften bes Festlandes befannt machten, und Unvon Colonieen auf der Landenge von Darien legung in ber nachften Folge veranlagten, Seefahrten, wovon nur gewinnreich wurben, währenb Menge Der wenige eine Seefahrer und Coloniften, nebft beren Führern, fowohl burch Seegefahr \*\*) in unbefannten Meeren, wie burch

ganzlich

t Spas

eindfelig=

fie zur

anisches

hierauf

Rampfe

id Huns

u. f. w.

gführung

rhalt in

benfelben

5 Stuns

wehrten.

elbst balb

besonbers

Mühfelig=

lichfeiten,

ft haben.

schauber:

ebenfall&

Er suchte

) habe ich vere foltern

fes Morben

noch wahr=

er, Kinber

ngeren . . .

fen wurben toste, unter felbst habe

auch habe

au tobten,"

<sup>\*)</sup> Herr. 1. 6. 18.

<sup>\*\*)</sup> Die Gefahr ber erften Schifffahrt mit noch unvollfommenen Inftrus menten und geringer Runde über ben Gebrauch berfelben in einem Deere,

bie Leiben einer ersten Colonisation und burch Kriege mit Inbiern untergingen, im Bergleich mit benen die Drangsale in ber Isabela unbedeutend waren.

ei T

u

bi

w

ai

D

te

fte

the

3U

an fei:

gei bie

Θe

voi

wo

zur

nac

fein

ind

Co

Sa

gün

mili

Die erste Reise ward von Djeda mit einer von Kausteusten in Sevilla ausgerüsteten Expedition 1499 ausgeführt, nachsbem die Berichte über des Columbus britte Reise und den Perslenreichthum der Küste von Paria in Spanien angelangt waren. Diese Reise, worin er etwas süblicher wie Columbus zuserst das Land berührte, und dann an der Küste von Paria hinausfahrend, die Bucht von Benezuela entdeckte, ist dadurch besonders merkwürdig, daß ihn der Florentiner Amerigo Bespucci begleitete, von welchem alsdann der erste Bericht über die neu entdeckten Länder in den ersten Jahren des 16ten Jahrshunderts gedruckt und in Europa schnell verbreitet wurde \*). Dieser Umstand hat den Namen des Welttheils veranlaßt, insdeß ohne alle Mitwirfung des Bespucci selbst, obgleich derselbe

wie in bem merikanischen Golf, welches an sich gefährlich und von Sturmen heimgesucht ift, wovon man in der Schifffahrt der Meere in den gemäßigzten Jonen der alten Welt keinen Begriff hatte, ist zu offendar, als daß eine besondere Darlegung nothwendig wäre. Wir bemerken nur, daß Oviedo, der selbst Schiffbruch litt, 1535 über die Seefahrt in dem merikanischen Golf sich auf eine Weise ausdrückt, woraus man die allgemeine Unsicherheit erkennt, inz dem er sagt, man habe erst jest einige gute Piloten, und in der Vorrede zu seinem letzten Buch über Schiffbrüche drückt er sich solcher Weise aus, als sei eine Fahrt nach Indien immer ein lebensgefährliches Wagniß. Er selbst beschreibt in seinem Buche 10 Schiffbrüche, über deren Einzelnheiten man Kunde erhielt; dieselben sind so furchtbar, wie man sonst nur Aehnliches berichtet hat. Angaben über verlorene Schiffe u. s. w. sinden sich sast in allen Schrifzten über Entbedung und Eroberung. Die Spanier haben mit ungemeinen Opfern die Kenntniß sener Meere und die Möglichkeit, sie mit größerer Sicherbeit zu besahren, erkauft.

<sup>\*)</sup> Alberici Vespucii mundus novus sive epistola ad Laurentium Petrum de Medicis de reditu suo ab novis regionibus. (Die Jahrszahl bes Druckes wird auf 1501 angegeben.) Nachher wurde das Werk 1507 lateisnisch wieder gedruckt, und etwa um diefelbe Beit ins Französische übersett, eine deutsche Uebersetzung erschien ebenfalls um diese Beit, nach Meusel Bibl. hist. III. 1. 205). Die Reise sindet sich italienisch in des Ramusto Sammlung. (Raccolta de viaggi p. 128.)

mit Ins 1gfale in

Rausteus
ort, nachs
ben Pers
angt was
mbus zus
on Paria
it badurch
rigo Bess
iber bie
ten Jahrs
wurde\*).
laßt, ins
th berselbe

on Stürmen en gemäßigals daß eine Oviedo, der en Golf sich erfennt, insus, als fei ir felbst bes man Kunbe hes berichtet llen Schrifsungemeinen gerer Sichers

entium Pethrszahl bes 1507 lateis berfett, eine Bibl. hist. Sammlung.

auf die erfte Entbedung bes Festlandes Unspruch machte \*), und biefelbe auch bei feiner Rudfehr in Spanien amtlich ju erweisen suchte. Die zweite Reise von Bedeutung war die bes Bicente Daneg Pingon, welcher zuerft burch bie Linie ichiffte, und bis an ben Rorben von Brafilien gelangte (1499). Die britte Reise und hinsichtlich ber Folgen bie wichtigfte von allen, war bie bes Columbus, indem biefelbe bie erste Colonisation auf bem Festlande von bleibender Wichtigfeit gur Folge hatte. Die Regierung fonnte bem Entbeder nicht wohl Mittel zu weis teren Unternehmungen auf fein Berlangen vorenthalten \*\*), ba fie die Erlaubniß Anderen ertheilte. Der ergraute, raftlos thatige Seefahrer nahm bie Berfolgung feines früheren Planes. jur See nach Indien ju gelangen, wieder auf und fuhr am 9. May 1502 von seinem Bruder, bem Abelantabo, und feinem jungeren Sohne \*\*\*) begleitet, übrigens mit einem fehr geringen Geschwaber, nehmlich nur mit 4 Schiffen, ab. Auf biefer Kahrt, die ihm eine Reihe von Widerwartigfeiten und Befahren bot, fuhr er von Espanola zuerft nach ber Rufte von Honduras und bann bie Cofta rica und Beraguas entlang, wo er einen Reichthum an Golb vorfand, ber bie Beranlaffung gur fpateren Rieberlaffung wurbe. Inbem er eine Durchfahrt nach Indien suchte, fuhr er bis Puerto belo; als er biefen feinen 3wed nicht erreichte, fehrte er nach Beraguas jurud, indem er bort bie reichen gander Ufiens vermuthete, um eine Colonie ju grunden. Hiermit war er noch ungludlicher wie in Santi; er hatte fo geringe Mittel, baß biefelben fogar unter gunftigeren außeren Umftanben, wie sie fich in tropischen und milben Begenden für Europäer vorfinden, nicht hatten ausrei-

<sup>\*)</sup> Herrera 1, 4. 2.

<sup>\*\*)</sup> Herrera 1. 5. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Fern. Col. 88.

Rottenfamp Amerifa I.

den fonnen. Bei feiner Rudfehrt betraf ihn jum erften Dal, ungeachtet feiner Ueberlegenheit als Geefahrer, bas Schidfal vieler anderer Entbeder; feine Schiffe tonnten in unbefannten Meeren bie See nicht halten; eines war in Beraqua, ein ans beres in Buerto bello gurudgelaffen; beftige Sturme, Die auf ber Rudfehr nach Espanola ununterbrochen anhielten, erschöpften feine Mannschaft, mahrend er felbst fortwährend thätig und besonnen die Mannschaft und die Vorräthe auch bann noch rettete, als seine 2 übrig bleibenben Schiffe burch Busammenftoßen beschäbigt aufgegeben werben mußten. Er ließ fie auf ben Strand ber Rufte von Jamaica laufen und benutte fie auch bann noch, als fie bis jum Berbed mit Baffer gefüllt waren, au einer Art Festung gegen die Eingeborenen. Die einfache Erzählung bes Fernando Colon über bie Drangfale bes Schiffbruches \*) und die fpateren Leiben, über die Besonnenheit, woburch er alle möglichen Mittel jur Rettung anwenbete, ben Erfolg feiner Reife ficherte und bie Meutereien nieberschlug, bie felten in folder Gefahr auszubleiben pflegen, bietet ein eben fo bestimmtes Beugniß fur bie Große bes Mannes, wie jeber Bericht über ben Entbeder ber neuen Welt, sobalb berfelbe fich auf bem Elemente befand, welches feine eigentliche Beimath und ber Schauplat feines Ruhmes war. Mißlang ihm bie Errichtung eines Bemeinwefens, wie es bem Wefen ber bamaligen Spanier und ber Natur ber Umftanbe entsprach, fo läßt fich im erften Berfuch nicht bie Runde beffen voraussetzen, mas bie Folge ale bie Bebingung bes Gelingens herausstellte. Be-Hagenswerth aber ift ber Umftand, bag bie Rothwendigfeit, fein Geschwader zur Rudfehr nach Spanien in Espanola aus feinen eigenen Mitteln berguftellen, ihn bei feiner Ankunft in Guropa ber Mittel beraubte, auf eine Beife, wie es feinen Berbienften gebuhrte, bis zu seinem Tobe 1506 zu leben. Man empfing ihn amar bei hofe mit vielen Ehren und gebachte feine Entbedungen zu benuten, allein man wich feinen Unfpruchen aus, und

w

a

te

al

m

ar

De

ur

ne

hö

rec

gir

hei

me

Di

Ø€

Ber

bei

ner

fül) fall

gru

<sup>\*)</sup> Fern. Col. Cap. 110.

ließ ihn in einer außeren Lage, die feiner Stellung nicht entsprach.

en Mal,

Schidial

efannten

ein ans

bie auf

erschöpf=

atia und

ann noch

usammen=

s sie auf

fie auch

At waren,

einfache

es Schiffs

theit, wo-

bete, ben

schlug, die

ein eben

wie jeber

erselbe sich

Seimath

m bie Er-

er bamali=

, so läßt

Ben, was

ellte. Bes

igfeit, fein

a aus feis

in Europa

ensten ges

pfing thn

Entdedun:

aus, und

Bahrend bie meiften ber erften Ervebitionen ben Unternehmern nur Gefahr und Leiben einbrachten, borte ber Bubrang aus Spanien ju neuen Unternehmungen nicht auf. Ginerfeits reigte ein großer Gewinn, ber 1500 von einem gewiffen Baftis bes aus Sevilla in Ausbeutung ber von Columbus entbedten und an Perlen reichen Rufte von Paria gemacht worben mar, andrerseits vorzugeweise ber Reichthum in Española. Dort fant fich immer eine große Angahl Leute, bie auf eigene Roften herübergekommen waren und fich ausgerüftet hatten; ba bie Bereicherung Aller in furzer Zeit unmöglich war, fo fand fich auch bort immer ein Drang nach neuen Unternehmungen, wozu fich immer Theilnehmer einstellten, welche als eigentliche, von ber Regierung ber Colonie ober bes Mutterlandes unterhaltene und somit abhängige Soldaten, sondern als felbstständige und nur in gewiffer Sinficht ber hochsten Bewalt fich unterwerfende Manner auftraten. Die Theilnahme an einer Eroberung ward zu einer Art Spekulation, woran ber Einzelne fein Bermögen, feine Rrafte und fein Leben feste, um zu Reichthum ober Ansehen zu gelangen. Bei allen Unternehmungen warb zwar die Bewilligung ber Krone ober einer höheren Colonialbehörde als wesentliche Grundlage und als rechtliche Begrundung berfelben betrachtet, allein nach bem Beginne ber Unternehmung nahmen bie Eroberer ihre Angelegenheiten in ihre eigene Sand und umgingen bie ihnen zugekommenen Befehle, sobald bieselben ihrem Bortheil widerftrebten. Die Krone andererseits, beren Bestrebung nach unumschränfter Gewalt ichon unter Ferdinand V. nicht ohne Erfolg fich geaus Bert hatte und unter Carl V. im Mutterlande gelang, mußte bei diesem Berhaltniß eine feinbliche Stellung gegen bie Manner einnehmen, welche felbstständig bie Unternehmungen ausführten und Beschränfungen ihrer Birtsamfeit sich schwer gefallen ließen. Sie blieb benfelben stets abgeneigt und untergrub beren Macht nach Ausführung ber Eroberung entweber tangsam ober burch Gewalt — ein Berfahren, welches erfolgereich mit ber Bestegung von Gonzalo Pizarro beenbet warb. Spanien aber verdankte die Eroberung von Indien nicht der Krone, sondern seinen kuhnen und selbstständigen Männern; die Krone allein vermogte die Eroberungen derselben in ihrem System und in der Weise zu organistren, wie sie die die neueste Zeit verblieben sind.

Die Ausbehnung ber Colonisation beginnt mit bem 2ten Jahrzehnt bes 16ten Jahrhunderts, entweder unter birefter Autorisation ber Krone, ober burch Beranlassung ber Colonialres gierung in St. Domingo. Sinsichtlich ber erfteren befahl Kerbinand 1509 bie Colonisation von Cubagua, um ben Berlenreichthum ber Rufte von Baria auszubeuten und ertheilte ungefähr jur gleichen Beit Privilegien jur Colonisation von Beraquas, inbem ber Bericht bes Columbus eine große Ergiebigfeit an Golb auf biefem neu entbedten Theile bes Festlanbes versprach. Erftere Rieberlaffung ging auf ben augenblids lichen Gewinn und hat nur fehr geringen Ginfluß auf bie Ausbehnung ber Colonisation gehabt. Der Ertrag aber war fehr bebeutenb, benn bas fonigliche Funftel betrug auf Cubagua, wo ber hauptsit ber Perlenfischerei mar, nach wenigen Jahren jahrlich 15000 Dufaten \*). Der Gewinn geschah übrigens wie in St. Domingo, auf Roften ber Inbier, welche mit ber Berlenfischerei bereits befannt waren ; bie Sabsucht ber Spanier beutete bie Bevolferung auf folche Beife aus, bag biefe fich reißenb verminberte \*\*). Die anbere Colonie bagegen war gleich

fo

N

m

Ia

bo

Ьi

m

lic

fc, ur

un

SI

Kü

oft

håi

feh

ihn

<sup>\*)</sup> Herrera 1. 1. 9.

Las Casas Brev. rel. XVII. "Benn ber herr (bes Tauchers) nur etwas Menschlichkeit hegte, so wurde er seinem Sclaven einige Ruhe gestatten und ihm einige Erquickung reichen, um die Erdrückung zu heben, die bessen Brust wegen Mangels an Athmung unter dem Wasser gelitten hatte, und damit er besser neue Anstrengungen ertragen könne; allein daran denken die Barbaren nicht. Kaum haben sie die Berlen erhalten, so besehlen sie ihren Tauchern, neue zu holen und wenn die unglücklichen Indier zu viel Zeit zum Athmen brauchen, so werden sie mishandelt; auch sterben sie sämmtlich in kurzer Zeit. Sie essen weiter nichts als das Fleisch der Muscheln, die sie,

nnern; ihrem 8 auf m 2ten ter Aus onialre= befahl im ben ertheilte on von e Ergies Festlan= genblide ie Auss war sehr ubagua, en Jahübrigens mit ber Spanier diese stab

erfola.

warb.

cht ber

) nur etse gestatten bie bessen, und bas bie Bars jren Taus Beit zum amtlich in , bie ste,

ar gleich

anfange mit ber Abficht ber Ausbehnung ber fpanischen Berricaft angelegt und bie Musruftung war nicht unbeträchtlich. Ferdinand ertheilte bas Privilegium bem Alongo Dieba, welcher feit feiner erften Reife eine zweite mit erfolglosem Berfuch einer Colonifation in Benezuela (1502) gemacht hatte, und einem angesehenen und wohlhabenben spanischen Ebelmanne, Diego de Nicuesa, indem er bas Festland, welches langs bem Ifthe mus von Darien hingieht, mit einer Scheibelinie burch ben Golf von Uraba abtheilte, ben öftlichen Theil Dieba und ben westlichen Nicuesa zuwies. Letterer fuhr mit einer Ausruftung von 780 Spaniern \*) aus St. Domingo ab; Djeba bagegen war arm und konnte eine Ausruftung nur baburch zusammenbringen, bag ein Abvocat auf Española, Ramens Encifo, ber burch Proceffe bort reich geworben mar, fein Bermogen auf bie Unternehmung einfeste. Seine Truppe betrug etwa 300 Mann, somit war bie Ungahl ber gur Rieberlaffung vereinigten Spanier, wozu spater noch einige Sundert Anderer hinzufamen, fo beträchtlich, bag ber Berfuch, ungeachtet aller Ungludefalle, Berlufte und Leiben, nicht gang erfolglos ausfallen tonnte. Biber. wartigfeiten und Drangfale jeber Art waren übrigens Jahre lang bas einzige Loos ber Colonisten; für biejenigen, welche bas Romantische und Abenteuerliche ber Eroberung hervorheben, bietet biese Darstellung einen ungemein reichen Stoff an Ueberwindung von Gefahren burch männlichen Muth und Beharrs lichkeit, von Zugen ber Großmuth und aufopfernder Freund. schaft, an Drangsalen ber Siffbruche u. f. w.; wir beschränken und hier auf die furze Darstellung ber Resultate. Der Rampf

um Perlen zu suchen, aus bem Meer holen, benn fie erhalten nur selten ein Stück Mais- ober Cassavebrob... Biele werden von Haien gefressen... Für die besten Taucher gelten die Indier der Lucaischen Inseln, und werden oft mit 50 — 100 Castellanos bezahlt, und bennoch behandeln sie die Perlenshändler mit einer Harte, die mit ihrem Geize sich schwer verträgt, so daß sie sehr schnell starben, indem ihnen das Blut aus dem Mund drang, weil sie ihnen nicht Zeit ließen, ihre Brust mit Lust zu füllen.

<sup>\*)</sup> Gomara hist. de lnd. Cap. 56.

911

Re

Di

fter

ber

hat

um

bie

En

nici

AU

gen

Bal

Nic

gan

mut

Die

bre

zahl

verl

er,

gün

au l

res

follt

Ueb

Mic

tăt

gew

richte

fd)wc ftorbe

mit ben Indiern erwies fich als fehr gefährlich; einerseits waren bie Stamme friegerisch und wild; andererfeite fam ju ber Befährlichfeit ber indischen Rriegführung in einem Lande voll Balber ber Gebrauch vergifteter Pfeile, ber bei ben Spaniern um fo mehr Schreden erregte, ba jebe Berwundung ben Tob nach fich jog. Dieba hatte in ber Bucht von Cartagena eine Colonie, St. Sebaftian, gegrundet; biefe fam in folche Roth, bag Dieba fich nach St. Domingo einschiffte, um von bort aus Rettung ju versuchen, indem er ben fpateren Eroberer Beru's, Francisco Bigarro, als Stellvertreter mit bem Auftrage gurudließ, die Rieberlaffung aufzugeben, wenn er innerhalb 50 Tagen nicht zurudfehre \*). Dies war schon geschehen, als Encifo mit Berftarfung anlangte; nach furger Rudfehr und Berathung murbe eine Unternehmung an ber Rufte bes Golfs von Uraba gegen ein inbifches Dorf am Fluß Darien befchloffen; biefelbe murbe unter bem Oberbefehl Encifo's, ber burch fonigliches Patent jum Capitan und Alcalbe mayor ernannt war, erobert und geplundert. Die Beute von Golb und bie Borrathe waren bebeutenb, fo baß bie Rieberlaffung hier befchloffen wurde, welche ben namen Sta. Maria del Antigua de Darien \*\*) erhielt. Wie es icheint, waren bie Spanier mit bem Encifo fcon ungufrieben, ber fich zwar mit Tapferfeit benahm, bem jeboch bas Waffenhandwerf etwas burchaus Reues, und ber in ber Noth ganglich rathlos war. Nach ber Einnahme bes Dorfes machte er ben foniglichen Befehl befannt, wonach fein Gold von Privatleuten auf beren Rechnung angekauft werben burfte. Ein folches Ebift mar naturlich bei Leuten unausführbar, bie in ber oben genannten Beise ihr Leben und ihr Bermogen auf ben eigenen Gewinn, nicht aber für ben ausschließlichen Bortheil ber Krone ausgesett hatten. Sie bilbeten in ber alten spanischen Beise ihre Municipalität mit Alcalben, Regiboren u. f. w, worin fie ben Enciso ausschloffen und jum

<sup>\*)</sup> Gomara 57.

<sup>\*\*)</sup> Herr. 1. VIII. II.

Alcalden einen ihrer Gefährten ermablten, welcher megen feiner Renntnig ber Rufte bas Mittel jur Rettung angegeben hatte. Dies war Vasco Nufiez de Balboa, balb einer ber bedeutenb. ften Manner ber Eroberung, aus Bereg be Babajog geburtig, ber von St. Domingo aus fich ber Erpedition angeschloffen hatte \*). Balboa fand übrigens ein rechtliches Ausfunftsmittel, um ben Abvofaten absegen zu fonnen, er behauptete nehmlich, Die Colonie liege im Bereiche von Nicuefa's Statthalterfchaft. Encifo ging nach langerem Bant mit Balboa und mit ber Dunicipalitat nach Spanien, wo er flagte und ben Grund ju bem späteren Unglud bes Erfteren legte \*\*). Nebris gens war auch ein Theil ber Colonisten mit ber Erhebung Balboa's ungufrieden, und es bot fich fomit ein Mittelweg, Nicuefa die Regierung zu übertragen, beffen Colonisationsplan ganglich mißlungen war. Diefer Mann, welcher burch Große muth, mannlichen Sinn und Festigkeit bei Leiben eben fo wie Djeba \*\*\*) ein anderes Schickfal verbiente, hatte fich in Nombre de Dios niedergelaffen; burch Leiden jeder Art war seine zahlreiche Mannschaft zusammengeschmolzen, feine verloren, seine Munition verbraucht u. f. m., ohne er, wie die ehemaligen Gefährten Djeda's, julest gunftiges Resultat erlangte. Die Beranlaffung, ihn in die Colonie ju berufen, murbe badurch geboten, daß ein gewiffer Colmenares, ber ihm Borrathe und 60 Mann Berftarfung guführen follte, zuerst in Antiqua anhielt. Die Anfunft und bie Ueberrebung berfelben bewirfte ben Beschluß ber Coloniften, Nicuefa zu berufen, indem einige Abgeordnete ber Municipalis tat mit Colmenares zu bemfelben gefandt wurden. Nicuefa, gewiffermaßen vom Tobe errettet, war burchaus nicht burch

waren

r Ges

miern Tob

a eine

Noth,

bort

er Bes

ftrage

erhalb

i, als

und

Golfs Holofs

burch

t war, orräthe

hlossen en \*\*)

Encifo

, bem

te bes

b fein

verden 8führs

Ber=

chließs ten in

, Re=

8um

<sup>\*)</sup> Er war bort verschulbet und entging feinen Glaubigern und ben Gerichtsbienern, indem er in einem Faffe verstedt, auf ein Expeditionsschiff tam.

<sup>\*\*)</sup> Gomara 59.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieba verließ nach feiner Rudfehr nicht wieber Espanola und verfchwand in ber Dunkelheit. Gomara 57 fagt, er fei als Franziskaner geftorben.

feine Leiben in ber Art gebrochen, baß er ben Oberbefehl nicht mit Erfolg hatte führen fonnen \*); er beging aber bie Unvorfichtigkeit, öffentlich zu fagen, Encifo habe Recht gehabt, ben foniglichen Befehl hinfichtlich bes Golbes erzwingen zu wollen; wenn er anfame, werbe er bie Leute guchtigen. Gleich barauf begaben fich einige ber Abgeordneten fort, und brachten biefe Reben nach Antiqua, wo natürlich wieber ber frühere Tumult entstand, um so mehr, ba ein großer Theil ber Colonisten schon guvor feine Luft gehabt hatte, Die Selbstregierung aufzugeben. Während Nicuesa nach Antiqua schiffte, war die gange Colonie entschloffen, ihn nicht aufzunehmen, und Gewalt gegen ihn zu üben, wenn er landen follte. Balboa wollte ihn retten, allein bie Entschloffenheit Nicuesa's, fein von ber Krone ftammenbes Recht mit Gewalt zu behaupten, vereitelte feine Absicht. Er warb gefangen, mit 17 feiner ehemaligen Leibensgefährten, bie ihn nicht verlaffen wollten, nach Espanola eingeschifft und ift wahrscheinlich im Schiffbruch umgekommen. (1510).

a

m

te G

Li

er

be

mı

fai

ge

be

nic

fei

wa bie

bei

mi

be

ret

00

hie

Œi

nic

Die Colonie bestand jest aus 150 Mann, ehemaligen Gesfährten Djeda's, und ber später von Colmenares zugeführten Mannschaft, ferner aus 43 Mann von Nicuesa's Expedition. Die Zahl war klein, allein es war ber Kern ber großen Aussrüftung \*\*), Männer, die gegen jede Art Leiden und Gesahr abgehärtet, an ben indischen Krieg in jeder Beise gewöhnt, von eisernem Körper, mit Ersahrungen jeder Art hinsichts lich jener Gegenden bereichert, außerdem von selbstständigem

<sup>\*)</sup> Herr. 1. 8. 7.

<sup>\*\*)</sup> Petrus Martyr. Dec. III. 2. fchreibt an Leo X. über ben Bericht eines Gefährten Balboa's: Priores Darienses malis omnibus perferendis et esuriel ultimae suos induraverant. Unde longiorem acrioremque. Quadragesimam quam tua Sanctitas ex majorum institutis jubeat observari, se egisse, facete jactitat. Quadriennium namque se perpetuam consumsisse inquit, terrae frugibus aut arborum fructibus raro saturos ipsum et socios, piscibus rarius usos, rarissime carnibus, et ejusmodi defectum lamentatur, ut scabiosos canes et coenosos bufones, quando illa assequebantur, edere fuerint coacti.

und festem Wesen waren, die sich wenig um Detrete der Krone und die Ansprüche der Kronebamten bekümmerten. Die beschriebene Colonisation war eine Schule, worin sich Eroberer der nächsten Zukunft gebilbet haben.

Balboa ober Basco Rufteg, wie bie Spanier ihn gewöhnlich furzwig nennen, war ber Mann, biefe Manner zu leiten, anspruchslos und mit feinem andern Bestreben, wie bemjenigen, als ber erfte unter Gleichen zu gelten, babei flug genug, sobald fich eine Auflehnung gegen feine Gewalt vorfant, die Menschen ihren eigenen Leibenschaften und Unsprüchen ju überlaffen, fo baß ber größere Theil seiner Wiberfacher im Streit mit ben andern ju ihm wieder jurudfehrte; ferner war er eben fo großmuthig und tapfer, wie flug, nicht allein gegen feine Gefährten, sondern auch gegen Indier, ob er gleich beren Wesen gur Benuge tannte, um nicht ftete auf feiner but ju fein, und Lift wie Gewalt zu feiner Sicherheit anzuwenden, wenn Beibes erforderlich war. Ruplofer Graufamkeit wenigstens war er unbedingt abgeneigt, und übte gerne auf gewinnende Beife Groß. muth gegen die Bestegten. Offenbar beghalb hat ihn Las Cafas auch verschont, ber ihn und Columbus nicht unter biejenis gen Spanier einreiht, welche ihre Thaten burch Grausamteit beflecten. Es war ein Unglud für die spanische nation, baß nicht biefer Mann, ftatt Pizarro, Beru eroberte, wie es ohne fein späteres Unglud ber Fall gewesen ware.

Balboa's Unternehmungen übertrafen an Erfolg Alles, was hisher von der Art in der neuen Welt vorgesommen war; die Colonie erhielt nicht allein Reichthum an Vorräthen, sondern auch an Gold durch die geschieste Weise, wie er theils mit Gewalt und List, theils mit Großmuth gegen die Indier versuhr. Seine erste Unternehmung gegen einen Kazisen, Careta, war charakteristisch für sein ganzes Versahren. Er ward von demselben mit 100 Mann aufgenommen und bewirthet, erhielt aber eine abschlägige Antwort auf sein Verlangen über Einlieserung von Vorräthen unter dem Vorwande, lettere seyen nicht vorhanden. Da Balboa das Gegentheil bestimmt wußte,

aligen Ges geführten xpedition. hen Auss d Gefahr gewöhnt, hinsichts

ehl nicht

e Unvor=

abt, ben

wollen; h barauf

ten biefe

Tumult

sten schon

ifzugeben. Colonie

n ihn zu

en, allein immendes

sicht. Er

irten, die

t und ist

ericht eines
dis et esuQuadraservari, se
onsumsisse
et socios,
lamentasequeban-

fö

fd

bie

teff

Do

fan

Sd

bie

wo

fcbi

ber

ber

bas

wer

gew

Kon

hatt

tät

hier

bear

Reg

burc

wie

eine ließ, fiche

nicht

Tob

feit n

Liefer

hat a

vielen

ließ er ben Ragifen in ber Racht überfallen und gefangen nebmen, gab ibn aber fogleich frei, als jener bie Lieferungen und Arbeit auf ben Kelbern versprach \*); er behandelte ihn ungemein freundlich und nahm von ihm eine Tochter an, mit ber er bis au feinem Tobe lebte und bie viel Einfluß auf ihn geubt haben foll. Bei einem zweiten Buge, an welchem Bigarro und Almagro Theil nahmen, und worin eine beträchtliche Maffe Gold auf freundschaftlichem Wege erlangt murbe, erhielt er bestimmte Runde vom ftillen Meer und von Beru, fo wie von beffen Reichthum an Colb (1511). Nachbem er bie außere Sicher heit der Colonie durch Waffengewalt wie durch Freundlichkeit und bie innere Rube nach einer offenen Auflehnung gegen feine Bewalt burch Klugheit hergestellt hatte, brach er nach Besten auf, um bis an ben Ocean (Gubmeer, Mar del Sul) porque Buvor fandte er fomobl aus eigenem Untrieb, wie nach bem Beschluß ber Colonisten \*\*) Schreiben an Ferbinand mit ben Berichten über bie Borgange und feine Unternehmungen nebft einer beträchtlichen Menge Golbes und awar nach ber in Española bestehenden Rorm \*\*\*), mit bem Funftel alles gewonnenen Golbes als Antheil ber Rrone.

Dieser merkwürdige Zug mit 190 Mann während 41/2 Monate +) unter einer Reihe von Mühseligkeiten, unter zahlreischen, siegreichen Kämpfen und bann wieder unter freundschaftlichem Berkehr mit den Eingeborenen und Gewinnung derselben ausgeführt, war bis dahin beispiellos unter allen Unternehmungen, die bis jest nur Leiden und Entbehrungen eingetragen ++)

<sup>\*)</sup> Herr. 1. 9. 1.

<sup>\*\*)</sup> Gomara 61.

<sup>\*\*\*)</sup> Herr. 1. 9. 7.

<sup>†)</sup> Gom. 72.

<sup>††)</sup> Gomara fagt: Er tehrte jurud nach großen Duhfeligkeiten und hunger; ohne die Berlen brachte er mehr als 100,000 Befos feines Golb mit, nebst ber hoffnung, größeren Reichthum zu erlangen, wie man jemals gesehen hatte. Er ließ viele Fürsten und Ortschaften in guter Stimmung und in Unterwürfigkeit unter ben Kbnig jurud, was wahrlich keine Rleinig-

hatten. Der Gewinn an Gold und Perlen war unerhört, bas königliche Künftel betrug allein 20,000 Goldpesos und 200 ber schönsten Perlen. Ohnedem war die Hoffnung gesteigert, denn die schon erlangte Kunde über Peru war auf die bestimmteste Weise bestätigt worden. Die Entdedung des Stillen Oceans erleichterte die Unternehmung, da man statt des mühfamen Weges, den die Indier dem Balboa verkündeten, zu Schiff an die Küsten Perus gelangen konnte. Endlich waren die Perleninseln im Golf von San Mizuel von ihm entdekt worden, die eben solchen Ertrag versprachen, wie die Perlensschiffereien der Küste von Paria.

Nach ben früheren Borgangen in Antiqua ließ es fich bei ber Bestrebung ber Krone in Bezug auf die Colonieen und bei ber bereits feststehenden Bolitif Kerdinands nicht erwarten, baß bas Verfahren ber Colonisten in irgend einer Beife gebilligt werben wurde, mochte auch ber glanzenbe Erfolg bie Ration gewinnen. Wir find ber Meinung, daß fowohl Ferdinand wie Fonseca bas Berberben bes Balboa von Anfang an beschloffen hatten, ba beffen perfonliche Geltung mit ber erftrebten Autoris tat ber Krone unverträglich we, obgleich wir feine Angabe hierüber in ben alteren gebruckten fpanischen Quellen, aus leicht begreiflichen Grunden, finden, weil bie fpater unumschranfte Regierung bergleichen Angaben nicht gestattete. Dies wird burch den Umstand höchst wahrscheinlich, daß man einen Mann wie Balboa nach einem höchst willführlichen Verfahren burch einen fonft unbedeutenben Menschen verurtheilen und enthaupten ließ, ber bie Behässigfeit ber Sache auf fich nehmen mußte, aber ficherlich nicht eine folche Magregel gewagt haben wurde, wenn er nicht einen Rudhalt in bem Willen bes Königs und, nach beffen Tobe, feines bebeutenbiten Ministers für bie inbischen

igen neh-

und Ars

ungemein

er er bis ibt haben

und 211=

affe Gold

bestimmte

on beffen

e Sichers undlichkeit

legen feine

d Westen

l) vorzus rieb, wie

Ferdinand ernehmuns

nach der

renb 41/2

er zahlrei=

ndichaftli=

derfelben rnehmuns

ragen ††)

ifeiten und eines Golb nan jemals Stimmung ne Kleinigs

keit war. Rein Spanier war im Rampfe gefallen, obgleich er viele Gefechte liefern mußte; in allen war er siegreich — ein Keldzug, welchen kein Romer hat ausführen konnen. Niemals warb er verwundet, was er felbft feinen vielen Gebeten und Gelübben zuschrieb. Hist, de las Ind. 65.

die

biff

Be

bat

imi

bad

mal

Uni

erhi

nico

eine

neni

fagt

Col

Die

von

eine

welc

punl

hin

anfa

Peb:

defih

prec

au v

wibr

Terra

nes S Klugi

Grun

Gold

den :

Angelegenheiten, gehabt hatte. Ferbinand war zwar noch gegen Balboa sehr freundlich, allein man kennt zur Genüge seine Berstellung, um darauf besonderes Gewicht zu legen. Hierzu ward er offenbar genöthigt, weil die Kunde über Balboa's Unternehmungen in Spanien einen gewaltigen Eindruck zu bessen Gunsten erzeugt haben mußte \*). Balboa und die Colonisten hatten eine Selbstständigkeit erwiesen, die dem castilischen Wesen entsprach, auf bessen Untergrabung man schon mit Ersfolg hingearbeitet hatte, und welches in den nächsten Jahrzehnsten gänzlich zerstört ward.

Als die ersten Berichte Balboa's ankamen, während Enciso seine Klagen vorbrachte, beschloß ber König sogleich die Absendung einer größeren Expedition unter Pedro Arias de Davila oder Pedrarias, wie ihn die Spanier kurzweg neunen, um jener Selbstregierung der Colonisten ein Ende zu machen und eine abhängige Verwaltung einzusehen. Die Ausrüstung bestand aus 7 Schiffen mit 1500 Mann, worunter 1200 Bessoldete der Krone, so daß die Riederschlagung alles etwaigen Widerstandes gewiß war \*\*). Uebrigens leistete Balboa und die Colonisten nicht den geringsten Widerstand; ersterer gab sosselich nach des Pedrarias Ankunst sein Commando ab. (21. May 1514).

Diese zahlreiche Expedition hatte übrigens balb bas Schidsfal aller früheren; so wie die Spanier gelandet waren, brachen die in jenen Gegenden für Europäer natürlichen Krankheiten aus und 600 starben in einem Monat \*\*\*). War die Colonie unter Balboa's Regierung mit Lebensmitteln gut versehen gewesen, so war wenigstens kein Vorrath vorhanden, um nun die Masse Menschen zu ernähren. Ein bedeutender Mangel trieb die Spanier, die in einem Lande zurückgehalten wurden, wels

<sup>\*)</sup> Diefer allgemeine Einbruck laft fich aus herr. 1. 5. 17 fcliefen, wo berfelbe von bem ftarken Bubrang fpricht, ber fich nach Balboa's Nachrichten zu einer neuen Ausruftung vorfanb.

<sup>\*\*)</sup> Gom. 66.

<sup>\*\*\*)</sup> Herr. 1. 14.

des fich ichlecht fur fie eignete, ju Gewaltmagregeln gegen bie inbifden Fürften; es folgten fortwährenbe Rriege und alles jenes Berfahren, welches bie Bahl ber Indier auf Espanola verbunnt batte, murbe jest noch gesteigert, benn unter Bebrarias herrschte immermahrenber Rriegszuftanb (Gom. 65). Bebrarias ließ bas Land in allen Richtungen burchziehen und burch Gealles vorhandene Gold erpreffen; hierbei geschahen Unmenschlichkeiten und Foltern, wie fie bis babin uns erhört gewesen waren. Wenn man auch hierin bem Las Cafas nicht unbedingt Glauben schenft, ber ben Bebrarias nicht allein einen graufamen, fondern auch einen einfältigen Menfchen nennt \*), fo giebt Gomara ein ahnliches Zeugniß, indem er fagt, er habe ein Uebermas von Braufamteit bewiesen. Die Colonie machte feine Fortschritte; bas Einzige, mas für bie Bufunft von Wichtigkeit war, bestand in ber Anlegung von Panama und Nombre de Dios und in ber Berftellung eines gebahnten Beges zwischen beiben Blaten \*\*); Banama. welches später von besonderer Bichtigfeit als Berbindungspunkt Beru's mit Europa wurde, erhielt übrigens bis bahin Bedeutung burch bie Perlenschifferei, welche wenigftens anfangs febr ergiebig war. Der Umftanb, bag ein Mann wie Bedrarias noch nach feiner Abberufung 1520 bei Fonseca und beshalb auch Carl V. in Gunft blieb, scheint für bie Ansicht ju fprechen, bag man ihn jum Berfzeug brauchen wollte, um Balboa ju verberben, ein 3wed, ben er eben fo hinterliftig wie rechtes widrig ausführte.

Buerft benahm er fich freundlich gegen Balboa, bis er in

noch gestüge seine. Hierzu Balboa's ibruck zu bie Coloscatilischen

n mit Er-

Jahrzehn=

erend Ensegleich bie Arias de eg nennen, zu machen lusrüftung

1200 Besetwaigen alboa unb er gab sos

ab. (21.

oas Schids t, brachen trankheiten ie Colonie csehen ges

n nun die ngel trieb den, wel=

7 schließen, 60a's Rach=

<sup>\*)</sup> Brev. rel. Art. V. "1514 fam ein spanischer Gouverneur auf bie Terra Firma, ein solches Ungeheuer, baß ihn Gott allein als Werkzeug seis nes Bornes gebraucht haben fann, ein wahrer Barbar ohne bie geringste Klugheit, kurz ber fähigste Mensch, um bie Bevolkerung bes Landes zu Grunde zu richten. Er erfand neue Foltern für die Indier, damit sie ihr Gold entbedten. Man kann sich benten, daß die Ofsiziere unter einem solschen Gouverneur ein ahnliches Berfahren übten."

<sup>\*\*)</sup> Gomara 1. 1.

feiner Regierung befestigt mar, und ftellte ihn bann in Bezug auf Enciso und Nicuesa vor Gericht. Letteres aber sprach ihn frei, und balb barauf langte ein fonigliches Schreiben an, wels des Balboa jum Abelantabo ber Guofee und Statthalter ber westlichen Provinzen Vanama und Cueba unter Bedrarias ernannte. Bebrarias aber umging biefen Befehl, und übertrug eine Expedition nach ber Westfuste und ben Berleninseln bem Bigarro und einem Andern, Ramens Morabes. Er ließ Balbog jogar nach ungegrundetem Berbacht verhaften, mußte ibn aber megen ber Ungufriedenheit ber Coloniften und auf Berlangen bes Bifchofs von Darien wieber frei geben. Letterer brachte eine scheinbare Berfohnung ju Stande, nach welcher eine Bermählung Balboa's mit einer Tochter bes Gouverneurs verabredet murbe. Pedrarias ertheilte ihm hierauf bie Erlaubniß zu einer Expedition nach Peru und gab ihm 200 Mann, womit er fich nach Acla, einem hafen ber Ditfufte, begab, um bort Brigantinen bauen ju laffen\*), beren Theile Stud für Stud über bas Gebirg transportirt wurden, um am stillen Meere aufammengefügt zu werben. Babrend er mit ber Bufammenfügung ber Schiffe beschäftigt war, erhielt er ein hofs liches Einladungsschreiben von Bedrarias nach Acla: er wurde unterweges gewarnt, allein er hegte feinen Berbacht und folgte bem Befehl; in Acla warb er von Francisco Bigarro verhaftet, ber fich ju biefem Berfahren gegen feinen alten Befährten hergegeben hatte, und Pebrarias ließ ihm fogleich ben Broces machen, unter bem Bormande, bas er mit feinen Schiffen fich feinem Befehl habe entziehen wollen, fobalb ber Bau berfelben vollenbet mare. Nach Berrera \*\*) berubte biefe Anflage auf ber horcherei einer Schildmache; Balboa habe nach einem Beruchte über bes Bebrarias Abberufung ienen 3wed geaußert, und ber Spion habe nur bie Salfte Wie bem auch fen, fo erflart Gomara \*\*\*) mit Recht

bi Die nic 28 Di mi bie To hei ein ung ner auf boa ten obei um

> ging ber rals feine Kro gebi Gru bie

unb

wurd gen t

dung

nur a

<sup>\*)</sup> Herr. II. 11.

<sup>\*\*)</sup> H. 2. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Gom. 61.

n Bezug

rach ihn

an, wels

alter ber

arias ers

nd übers

rleninfeln

Er ließ

i, mußte

und auf

i geben.

de, nach

bes Gous

n hierauf

ihm 200

itfüste, be=

eile Stück

am ftillen

t ber Zus

ein höf=

er wurde

and folgte

ro verhaf=

Iten Ges

fogleich

er mit

ollen, so=

ra \*\*) be=

che; Bal= bberufung

ie Hälfte

nit Recht

bie ganze Anklage für falsch, ba Balboa, wenn er wirklich bie Absicht gehegt hatte, auf diese Beise abzusegeln, sicherlich nicht die Truppe verlassen haben wurde, über die er ben Befehl führte \*), und auf die er fich sicherlich verlaffen tonnte. Die Beschuldigungen hinsichtlich Encijo's und Nicuesa's wurden wieder hervorgesucht, Graufamkeit, schlechte Behandlung ber Inbier u. f. w. bilbeten ebenfalle Anflagen \*\*). Er wurde jum Tobe verurtheilt und hingerichtet, wie wir glauben, bamit geheime Instructionen ber Krone eine rechtliche Form erhielten -ein Umstand, ber auch baburch bewiesen ward, bas Bebrarias ungeachtet diefer offenbaren Rechtsverlegung und überhaupt feis ner schlechten Regierung in Gnade blieb und ein Patent auf Nicaragua erhielt \*\*\*). - Die Unternehmung Balboa's blieb liegen; feine Gefährten und Solbaten gerftreuten fich theils in andere Theile Amerifa's, um von bort aus Eroberungserpeditionen auszuführen, theils blieben fie im Lande, um bie spätere Ausführung seiner Plane auf Beru abzumarten und burchzusegen.

Die Ausbehnung ber Colonisation burch Colonialbehörden ging natürlich von Española aus, wo 1509 ein Wechsel in der Regierung eingetreten war. Der älteste Sohn des Admisrals, Diego Colon, trat nach bessen Tode mit den Ansprüchen seines Baters auf und begann 1508 einen Proces mit der Krone über seine Nachfolge im Vice-Königthum, über den ihm gebührenden achten Theil am Gewinne u. s. w., überhaupt auf Grund des 1492 abgeschlossenn Bertragest, wobei er zugleich die Ansprüche des Americo Bespucci auf die Entdecung des Festlandes bestritt. Diego Colon erhielt eine günstige Entscheidung des Rathes von Indien ††), allein die Gerichte sochten

<sup>\*)</sup> Wegen ahnlicher Aeußerungen, bie in Gomara haufig vorkommen, wurde beffen Buch unter ber öfterreichischen Dynastie verboten, und erft ges gen bie Mitte bes vorigen Jahrhunderts wieder erlaubt.

<sup>\*\*)</sup> Gom. l. c. \*\*\*) Herr. IV. 1. 9. †) Herr. 1. 7. 5.

<sup>††)</sup> D. h. einer Art Behörbe, bie nicht geseglich eine folche war, fonbern bie nur als Schiebsgericht gelten konnte. Der bamalige Rath von Indien bestand aus

biefen Ausspruch an, indem fie benfelben nicht als ein nach ben Gefeten erlaffenes Urtheil gelten ließen. Abgefeben von ber Billigfeit, wozu fie berechtigt waren, scheint und wenigs ftens die Krone in einem ber Sauptartifel bas offenbarfte Recht gehabt zu haben, da ein Cortesgeset von 1480 die Erblichkeit aller cas ftilifchen Memter bestimmt abgeschafft hatte. Bahrend biefer Brocef noch fortwährte, vermählte fich Diego Colon (von ben Spaniern gewöhnlich ber zweite Abmiral genannt) mit ber Tochter bes Berzogs von Alba und erlangte also burch Bermandtschaft bie eifrige Unterftupung eines ber erften Saufer bes spanischen Abels (Tolebo), welcher bamals eine gang andere politische Bebeutung wie fpater befaß. Durch bie eifrige Berwendung feines Schwiegervatere erhielt er hierauf bie Bestellung eines Abmirale und Gouverneurs von Indien, wobei man jedoch es vermieb, ihm jugleich bie Bicefonigewurde ju übertragen, ober überhaupt bie Erblichkeit anzuerkennen. Ovando warb zurudberufen und ber zweite Admiral schiffte fich mit seiner Familie, feinem Bruber Fernando und feinem Oheim nach Espanola ein \*). Ferdinand gab ihm übrigens zugleich einen höheren Beamten in dem Schapmeister Paffamonte und mit einer ge-Selbstständigfeit binsichtlich feines Geschäftsbereiches gleich anfange in ber Absicht mit, ihn zu controlliren. (1509).

In ben inneren Verhältnissen ber Insel änderte sich wenig. Der Abmiral nahm ein neues Repartimiento ber Indier vor, beren Schicksal sich nicht besonders verbesserte und die bald darauf auf königlichen Befehl (100 in jeder Ortschaft) \*\*) zu öffentlichen Werken, Brücken und Straßenbau u. s. w. requirirt wurden. Die Colonisation hatte ihren Fortgang mit der Vertheilung der Ländereien, wobei dem Abmiral besohlen war, vorzugsweise Verheirathete zu begünstigen \*\*\*) u. s. w. Den Colonisten wurde übrigens der Tribut der Inder, 1 Unze Gold

Fonsecu und einem Anderen. Man gog ferner willführlich bei gewiffen Angeslegenheiten einige Rathe ber Krone und Juriften hingu. Herr. I. 10. 16.

füi nei dia Ro rige fict eife Str aufr rung ben Din eines bie ! ter i Stre

beftar Infeli ber W biefe Leituin Reife reich 1508 baß ba bus, 1

gu m

<sup>\*)</sup> Herr. 1. 7. 7.

<sup>\*\*)</sup> Herr. 1. 9. 5. \*\*\*) Herr. 1. 7. 8.

bas er fi nisten sa es war s (Cabildo)

Stadt fa

nach

nod ne

wenig=

echt ges

aller cas

ier Pros

on ben

Tochter

nbtschaft

anischen

ijche Be=

ig feines

s Abmis

es vers

en, ober

rb zurücks

Familie,

Española

höheren

einer ge-

sbereiches

(1509).

d wenig.

idier vor,

bald bas

ft) \*\*) zu

requirirt

ber Ber-

len war,

Den Cos nze Gold

iffen Anges

0. 16.

für jeden Ropf jahrlich aufgeburbet. Bergeffenheit alles Befchehenen war ihm vorgeschrieben, ein Befehl, ber um fo nothwenbiger war, ba viele unter ben ehemaligen Insurgenten Rolbans gur Bebeutung gelangt maren. Barteiung brach ubrigens balb unter ben Colonisten wieber aus; ein Theil bielt fich jum Abmiral, ein anberer betrachtete alle feine Schritte mit eifersuchtigen Augen und lag mit ihm in fortwährenben Streitigfeiten\*), wobei Baffamonte als ber Mittelvunft ber Unaufriedenen biente. Diese Streitigfeiten, welche von ber Regierung in fo weit geforbert wurben, bag alle Inftructionen an ben Abmiral bie Berathung mit Paffamonte in allen wichtigen Dingen vorschrieben, gaben julest Beranlaffung jur Ginsepung eines besonderen Apellationsgerichtes in St. Domingo, welchem bie Revision ber Entscheidungen bes Abmirals und feiner Richter übertragen wurde; er fam auch balb mit bemfelben in folche Streitigkeiten, bag er feine Sache in Spanien felbft vertreten ju muffen glaubte.

Die wichtigsten Ereignisse ber Regierung bes Abmirals bestanden in Ausbehnung der Colonisation auf die westindischen Inseln Cuba, Jamaica und Puertorico; von wo aus wieder der Andrang nach Mejico später ausging. Ovando jedoch hatte diese Unternehmungen schon eingeleitet, welche alsdann unter Leitung von Leuten ausgeführt wurden, die bei der zweiten Reise des Columbus herübergesommen, und als Colonisten reich oder sonst angesehen geworden waren. Ocampo hatte 1508 auf Ovando's Besehl Cuba umschifft und sich überzeugt, daß das Land eine Insel sei; sowohl die Berichte des Columbus, wie die der späteren Seesahrer reizten zur Unternehmung an, obgleich man nichts weiter wuste, als die Insel sei

<sup>\*)</sup> Eine folche Streitigfeit, von Herr. 1. 7. 12. erzählt, betraf 3. B. fein haus, bas er fich von einem Militairingenieur aus Stein bauen ließ. Mehre Colosniften fahen hierin die Absicht, eine Citabelle in der Hauptstadt anzulegen; es war somit eine Angelegenheit, die ihm Streitigseiten mit dem Stadtrathe (Cabildo) zuziehen konnte, der natürlich nicht gern eine Festung in der Stadt sah.

u

b

fa

h

De

bi

m

let

an

bei Ex

jeb ver

Eir

füh

bige

fehr

thu: übe:

zwa In

als tigfe

über

fehr bevollert, reich an Lebensmitteln und von fruchtbarem Bo-Der Abmiral gab fomit 1511 feine Einwilligung, als ber reichfte aller alten Coloniften, Diego Belagquez, welcher ohnebem früher in nahem Berhältnig jum Abelantado geftanben war und befihalb zur Familie im vertrauten Berfehre fich befand, fich jur Ausruftung einer Unternehmung anbot, und es fand fich ein nicht unbedeutender Bubrang, fo bag eine Expedition von 500 Mann jufammengebracht wurde. Un bemjenigen Theile von Cuba, welcher Española am nachften liegt (Manci genannt) hatten fich eine Menge indischer Flüchtlinge aus letterer Infel gefammelt, und ein geflüchteter Ragite, Satuen, hatte bie Cubanacaner bort unterworfen; ale Belagquez landete, fand et lebhaften Wiberstand, indem die Inbier burch die dichten Balber ber Infel bei ihrer Rriegführung begunftigt, 2 Monate lang bas niebrige Land hielten. Satuen vertheibigte fich alsbann noch einige Beit im Gebirge, warb aber zulest gefangen und hingerichtet, worauf ber Wiberftanb aufhorte und Belazquez die Bertheilung ber Indier, wie in Española, vornahm. Die Eroberung ber übrigen Provingen mit etwa 200 Ragifen ging leichter vor fich, nur einmal ward eine Abtheilung bes spater mit Berftarfung bingugefommenen Pamfilo de Narvaez in ber Racht überrumpelt und fam in bebeutenbe Gefahr, trieb aber bie Indier bennoch julest ju Baaren. Die Insel wurde von Narvaez und Belagquez in verschiebenen Richtungen burchjogen, und war 1514 in ber Art unterworfen, bag Spanier in ben Saupttheilen fich nieberließen und die Colonisation nach Bertheilung ber Inbier ausführen fonnten. Bei ber Eroberung geschahen übriges weniger Unmenschlichkeiten, wie an anbern Orten; die hinrichtung hatuen's, ben die Spanier als einen Rebellen von Española betrachteten, scheint bie einzige Gewaltthatigfeit gewesen zu fein, bie von Belazquez felbft ausging; er gab ftrengen Befehl, bie Indier gut zu behandeln und nicht eber ben Degen ju gieben, ale bis biefelben Pfeile abgefchoffen

<sup>\*)</sup> Herr. 1. 9. 4.

ober sonft ihre Baffen gebraucht batten ). Die Anwesenheit bes Las Cafas bei biefer Expedition wirfte auf bies milbere Berfahren bin, indem berfelbe häufig bie Mittelsperfon zwifchen ben Siegern und Besiegten machte. Indeß bie Repartimientos und bie baran gefnupfte Behandlung ber Indier von Seiten ber Colonisten außerte bie Folgen wie in Espanola. Las Cafad, ber bie Infel mahrend ber Groberung fart bevolfert gefes ben hatte, fant fpater biefelbe beinah verobet \*\*). Belagques vertheilte bie Spanier in 7 neugegrundeten Stabten, worunter bie bebeutenbsten Santiago und Savana; lettere, nach bem Ramen ber Broving benannt, war nach etwa 50 Jahren ein fehr bebeutender Seehafen, mit lebhaftem Bertehr nach allen Theis len ber spanischen Oftfufte Amerita's \*\*\*). Cuba muß gleich anfange eine bebeutenbe Bevolferung an Spaniern gehabt has ben, wie man bies aus ben ftarfen von bort abgegangenen Erpeditionen nach bem Festlande schließen fann. Dieser Grund jeboch, fo wie überhaupt ber ungeheure Zubrang nach Dejico verhinderte bas Auftommen ber Infel bis in die neuefte Beit. Ein Reichthum wie in Espafiola ergab fich wegen bes angeführten Grundes nicht auf ber Infel, obgleich fich bort ergiebige Goldminen vorfanden und ber Ertrag berfelben anfangs fehr bebeutend war +). Dviedo giebt allein einen großen Reichthum an Beerben, fpanischen Fruchten und Gartengemußen und überhaupt an ben Probuften Santi's an; Zuder bagegen murbe ngen burch zwar gebaut, man betrieb die Gewinnung aber nicht im Großen. B Spanier In Santiago, wo ber Gouverneur wohnte, waren nicht mehr fation nach als 200 Spanier. — Belazquez fam übrigens balb in Streis Eroberung tigfeiten mit Diego Colon; zuerft feste Letterer ihn ab ++), an anbern übertrug ihm aber balb wieder die Leitung ber Infel, und fpaals einen ge Gewalt:

em Bos

ng, als

welcher

estanben

sich bes

d es fand

expedition

en Theile

Panci ges

8 letterer

hatte die

, fand et

bten Wal-

2 Monate

fich als:

t gefangen

und Be-

vornahm.

00 Razifen

eilung bes

Narvaez in

fahr, trieb

insel wurde

ausging;

und nicht

abgeschossen

<sup>\*)</sup> Herr. 1. 18. 10.

<sup>\*\*)</sup> Brev. rel. Art. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Herr. 1. 10. 18.

<sup>†)</sup> Herr. 1. 10. 18. Oviedo 17. 3 unb 4.

<sup>††)</sup> Oviedo 17. 8.

ter fand Belasquez eine Stüte am Hofe, so baß ber Abmiral Richts gegen ihn vermochte; Belazquez ward so gut wie unabhängig, und regierte selbstständig die Insel, indem er nur dem Namen nach dem Admiral unterworfen war. Er muß den Acerdau und überhaupt die Colonisation sehr gut verstanden haben ), benn er war ungemein reich und später im Stande, Unternehmungen nach Mejico aus Privatmitteln auszurüften.

Die zweite Eroberung, Die von Buertorico, ober San Juan be B. R. ober Borriquen mit bem inbifchen Ramen, burch Juan Ponce de Leon vorzugsweise ausgeführt, mar nicht so leicht. Letterer mar eben fo wie Belasquez mit Columbus auf beffen zweiter Reife nach Espanola gefommen, hatte fich Rolban angeschlossen und war zulest 1508 von Ovando mit einer Erpedition nach ber genannten, übrigens von Columbus icon entbedten Infel abgefandt worben. Rach einer hinsichtlich ber Fruchtbarfeit und bes Golbreichthums gunftigen Recognoscirung tehrte er nach San Domingo jurud, wo unterbeg Diego Co-Ion eingesett mar. Diefer weigerte fich, Die Statthalterschaft ju bestätigen, worin er offenbar Unrecht hatte, indem ber alte Groll megen bes Aufftanbes unter Rolban wieber wirtfam murbe; Ovando jedoch erwirkte für ihn die königliche Bestallung, und 1509 trat Ponce de Leon bas Commando wieber an, nachbem er ben von Colon eingesetten Gouverneur nach Spanien geschidt hatte. Er begann bierauf bie Anlegung von Ortschaften für Spanier und bie Bertheilung ber Indier, anfange ohne Biberftand, wobei er jeboch fur ben Sauptort eine fo ungunftige Lage mablte, daß berfelbe fpater aufgegeben werden mußte. Die Indier hierauf bilbeten eine allgemeine Berschwörung, Die Spanier zu überfallen, mit ihrer gewöhnlichen Berschwiegenheit und mit befferem Erfolg wie in Santi; 80 Spanier wurden in acht indischer Beise burch Ueberrumpelung in ber Nacht nieberge-

E

Ç

u

cu

ĺο

R

<sup>\*) 0</sup>v. l. l.

macht, und bie Rieberlaffungen gerftort \*) (1511). Ponce de

unab. Leon batte nur 60 Dann, jog aber boch in's Felb, inbem er er nur einen allgemeinen Rampf vermieb, und burch leberfall und r muß Sinterhalt Rrieg führte; ale er endlich mit ber Sauptmacht erftan. ber Indier jufammentraf, hielt er fich hartnadig vertheibigungeter im weise gegen alle Angriffe, bis ber inbifche Fuhrer fiel. Bierauf mitteln wurden die Indier entmuthigt und liefen auseinander. Indeß bie Regierung ber Infel wurde Ponce de Leon wieber genommen, fo bag er ble Fruchte feines Sieges nicht genießen tonnte. r San , burch Als ber von Colon eingefeste Gouverneur in Spanien angefomricht so men war, bereute Ferdinand fein Berfahren und er übertrug jus auf bem Abmiral wieber bie Gewalt. Ponce de Leon fügte fich ch Role ohne Murren und neue Repartimientos begannen burch einen it einer von Colon eingesetten Beamten, worüber fich übrigens bie Er. 18 schon oberer fehr zu beflagen hatten \*\*). Balb barauf ichidte Colon tlich ber eine Angahl Colonisten aus Espasiola in Diejenige Gegent, scirung wo am meiften Golb fich vorfand, und feste nachher mehre ego Cos Gouverneure ein. Die Insel gelangte zwar nicht zu ber Belterschaft beutung, wie bamals Espafiola und gegenwärtig Cuba, war ber alte aber boch fehr einträglich burch Golbgewinnung und burch Salzwerte \*\*\*); auch fant fich bort Buderbau und 1535 gab es murbe;

bmiral

g, und

nachbem

tien ges tschaften

8 ohne

gunstige

ite. Die

ie Spas

und mit

in ächt ieberges Die britte Eroberung, die von Jamaica, ober Santiago de yamaica, wie die Spanier die Insel nannten, ward von Juan de Esquivel, einem durch die Unterwerfung der Provinz Higuer in Hapti verdienten Officier ausgeführt. Die Veranlassung war die Uebertragung der Insel in die Statthalterschaften Oseda's und Ricuesa's, die sich darüber lange stritten, woranf Colon die Colonisation selbst übernahm, um sich gegen die Verledung seines Rechtes zu sichern. Esquivel hatte 1510 die Insel unterword

bort eine Budermuble.

<sup>\*)</sup> Herr. 1. VIII. 13. Oviedo 16, 11.

<sup>\*\*)</sup> Oviedo 16, 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Oviedo XVI. 16.

fen; ale die Repartimientos begannen, floben bie Indier in bie Beburge; er führte biefelben jeboch aus, nachbem er bie Saupt linge, welche fich widerfetten, getobtet hatte, und regierte einige Beit als Untergeordneter bes Abmirals. Später verwaltete ein Francisco de Garay baffelbe Umt, ber unter Cortex wieber auftrat \*). — Die Insel war bamals ben Spaniern auf eine Beise sehr einträglich, die jest fehr fonderbar erscheint. Metalle waren nicht zu gewinnen, bagegen aber war bie Baumwolle bie befte in gang Bestindien; ihr Anbau gab reiden Ertrag. Die Spanier begrundeten hierauf eine febr ausgebehnte Baumwollenweberei von Tuchern, Sangematten, Bemben u. f. w., womit ste ohne Zweifel ihre Reger und Indier beschäftigten \*\*); sie trieben bamit ausgebehnten Sanbel. Aufferdem war die Industrie von Segeltuch fehr bedeutend und auch eine Buder Brobuttion vorhanden; Oviedo fant 1535 eine Budermuble auf ber Infel. Rach ben Ausruftungen nach Reusvanien ift überhaupt viel bamaliger Reichthum auf ber Infel ju vermuthen; die Indier verschwanden übrigens bier und in Buertorico in berfelben Beife, wie in Copaficia.

Seitbem konnte Diego Colon an ben weiteren Entbeduns gen und Eroberungen ber nächsten Folge nur einen untergeordsneten Antheil wegen seiner Abwesenheit in Spanien nehmen, die burch die Streitigkeiten mit Passamonte und durch die ihm seinbliche Partei veranlaßt war. Das erste Mal reiste er 1515 ab, und konnte erst, durch Processe mit der Krone abgehalten, 1520 zurücksehren, worauf er mit dem Titel Vices König wiesder nach Espasiola kam; indeß 1523 wurde er schon wieder nach Spanien vorgeladen, wo er 1525 starb. Sein Sohn Don Luis war erst 6 Jahre alt \*\*\*); die Gemahlin Don Diego's verließ bald die Insel, um ihre Processe mit der Krone in Spanien zu führen; Don Luis kam erst 1540 als Generalcas

i

b

v

ſi

h

eı

n

13

v

b

<sup>\*)</sup> Herr. 1, 7, 13,

<sup>\*\*)</sup> Herr. I. I. Oviedo XVIII. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Oviedo IV. 7.

piton an, allein bamale hatte fich bie Bebeutung ber Infel durch Beranderung aller Berhaltniffe, ohne bag die Familie des Entbeders baran Theil genommen hatte, fehr vermindert. Dies fer Umftand und neue Streitigfeiten bewogen Luis jur Aufge-

bung aller feiner Rechte gegen einen Jahrgehalt \*).

in bie

Häupt

einige

tete ein

er auf=

uf eine

oar die

ab ret

ir aus=

, Hem=

Indier

2 2 us=

nd und

35 eine

b Neu-

: Infel

und in

tbedun=

ergeord=

rehmen,

die ihm

r 1515

ehalten,

ig wies

wieber

Sohn Diego's

one in

neralca=

Eble

Die Entbedungen erlangten nach ber Eroberung und Drganifirung jener Infeln eine immer größere Ausbehnung. Gie gingen jest von Puerto rico und Cuba, wegen Colon's Abmes senheit nicht aber mehr bireft von Española aus. Ponce de Leon, ber in ersterer Insel ohne Umt, aber reich war, fuhr 1512 nach einer bei ben Indiern Cuba's und Espasiola's allgemein verbreiteten Sage über eine verjungende Quelle \*\*) jur Auffuchung berselben mit einem von ihm ausgerüfteten Geschwaber aus und entbedte Floriba. Diese Entbedung eines Landes, welches awar, von bem jegigen Standpunkt aus betrachtet, von großem Werth ift, fonnte ben bamaligen Spaniern feine Unlodung bieten, fo lange die reichen ganber bes Festlandes zu erobern waren; indes war diese Fahrt auch für jene Zeit von ungemeiner Wichtigkeit, ba fie bie Entbedung bes Bahama : Kanals burch ben Steuermann Alaminos veranlaßte, als eines Weges nach Europa, welcher die Gefährlichfeit ber Schiffahrt bedeutend minderte. Ponce de Leon ging hierauf nach Spanien, wo man ihn gut aufnahm; später ward er wieder Gouverneur von Buerto rico und fuhr 1521 wieder nach Floriba mit einem von ihm ausgerüfteten Geschwaber ab, mußte aber ohne Erfolg gurudfehren. Beit wichtiger war eine von Belagquez veranstaltete Recognoscirungsreife an bie Rufte bes späteren Reuspaniens, wovon man jedoch schon früher

<sup>\*)</sup> Beilaufig mag bier bemerkt werben, bag bie mannliche Linie bes Cos lumbus mit bes Don Luis Reffen und Rochfolger 1578 ausftarb, und bag Die Burben (Bergog von Beragua und Marquis von Jamaica) auf Die Rache tommen einer Tochter Diego's, Die fich mit einem fpanifchen Rebengweige bes Saufes Braganga vermählt hatte, übetgingen.

<sup>\*\*)</sup> Herr. 1. 9. 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Herr. 1. 9. 12.

n

8

ei

ru

m

erl

MI

iic

Ur

lor

hå

rui

gir

lur

feh)

bec Co

na Sı

ba

bel

au

ab)

rid

Runde hatte, benn 1506 maren Vicente Yanez Pinzon und Juan Diaz de Solis an ber Rufte von Ducatan gemejen. Rachs bem aus ben Unternehmungen in Darien nach Balboa's Tobe Nichts geworben mar, tamen mehre jener fühnen Manner nach Cuba, um bort bie Gelegenheit ju einer neuen Erpedition ju finden; ein reicher Colonist ber Infel, Francisco Hernandez de Cordove, zeigte fich willig jur Ausruftung. Belagguez ichoß ebenfalls bei; und die Expedition ging unter Corbova's Oberbefehl ab (1517). Sie entbedte hierauf die öftliche Spipe von Ducatan, Cap Cotoche, und fand auf dem Lande eine ftarte Bevolferung mit jablreichen, aus Stein gebauten Stabten, furg fie traf mit Bolfern, welche bie Salbeivilisation Ameritas befagen, jufammen. Inbeg balb barauf murben bie Spanier nach einer Landung überfallen, verloren 17 Tobte und wurden fo geschmächt, bag bie Rudfehr nach Cuba beschloffen wurde, wo ber Unführer an seinen Wunden ftarb. Die überbrachte Runde reigte gu neuer Unternehmung; Belasqueg felbft ruftete 4 Schiffe aus, Die unter bem Befehl Juan Grijalva's 1518 unter Segel gingen. Diese Erpetition berührte bie beilige und an Opferppramiben reiche Insel iener Bolfer, Cogumel, befuhr bie gange Rufte von Neu : Spanien bis jum Banuco : Kluß und ermarb nabere Kenntniß vom Innern. Die Spanier erblickten auf verschiebenen Bunften ber Rufte zwischen bebauten Felbern thurmartige Bauten; fie bemerften eine geordnete Regierung und überhaupt eine größere Cultur, wie bei ben überigen bisher befannten Inbiern; andrerseits erhielten fie genug Beweise \*) von ber Schwierigfeit ber Eroberung. Auf verschiebenen ganbungen bemerften fle ferner ben Metallreichthum bes Landes, und in S. Juan de Uloa erlangten fie burch Taufch und Beichente Golb und Silber an Werth von 20,000 Ungen, - Umstände, die als machtige Reigmittel gur weiteren

<sup>\*)</sup> Die beste Beschreibung bieser Reisen ist die des Augenzeugen Berna. Diaz del Castillo, historia verdadera de la conquista de la nueva Españal 2-17. Aud steht sie dei Oviedo XVII. 7. 19.

n und

Rach=

Tobe

r nach ion zu

lez de

f fobob

Dber-

e von

täbten, Ameri=

panier

vurben

murde,

brachte

rüstete 1518

ge unb

befuhr

und ers

blickten

felbern

g unb

er bes

) von

ungen

, und

Inzen,

iteren

Berna. spañal

Des

Unternehmung bienten. Kurz, Mejico war entbedt worden, und alle diese Kunde zusammen mußte darauf hinwirken, die nächste Unternehmung der auf den Inseln sich zusammendrängenden Abenteurer nach jenem Reiche zu lenken, dessen Unterwerfung bald die glänzendste Seite aller spanischen Eroberungen darbot. Belazquez ging auf die Unternehmung mit allem Eifer ein, setzte einen großen Theil seines Bermögens daran, und zwar in solcher Beise, daß er sich bei dem späteren Ausgang ruinirte\*) und daß er als verarmter Mann stard, indem er mehr als 100,000 Pesos darauf verwendet hatte. Uedrigens erhielt er nach Einsendung der Berichte an den Hof den Titel Abelantado und die Jusicherung der Regierung nach der Ersoberun.

Bevor wir jeboch zu ber Darftellung ber Eroberung Dejico's als berjenigen Periode übergeben, welche einen neuen Umschwung in allen Berhaltniffen ber Eroberung und ber Co-Ionifation bedingte, ift guvor bie Begrundung ber fpateren Berhältniffe bes Mutterlandes und ber Colonien burch bie Regierung Ferbinand's V. und Carls V. im Unfange, fowie ber Beginn ber Rudwirfung ber bieberigen Benutung und Behandlung ter Indier zu ermahnen. Wir haben im Allgemeinen gefeben, wie Ferbinand V. bie Selbstftanbigfeit ber erften Entbeder und Eroberer untergrub; er benutte ben Aufftand gegen Columbus, um ihn von Española ju entfernen, er ließ ihn nachher nicht wieder borthin jurudfegren; er beschränfte ben Sohn burch Paffamonte, worauf berfelbe in eine Lage fam, baß er zweimal nach Spanien reifen und an ber großen Musbehnung ber Eroberung nicht Theil nehmen tonnte, mahrend auch zugleich barauf hingewirft wurde, Belasquez von ihm unabhängig in Cuba bestehen ju laffen; Fonseca ferner ließ nach Ferdinand's Tode, aber nach beffen Syftem, Balboa gu Grunde richten, indem bie hemmung ber Entbedung und Eroberung vortheilhafter ericbien, als die Ausführung berfelben burch ei-

<sup>\*)</sup> Oviedo XVII. 20.

nen Mann von felbständiger Stellung und nach einem Berfahren unter Rormen politischer Freiheit. Auf benfelben 3wed, auf bie unbedingte Leitung ber Colonie burch bie Krone zielten bie Magregeln zu Saufe. Die alte Berfaffung mar nicht ausgebilbet genug, bas bie Cortes gleich anfangs einen Ein' fluß auf bie Colonien hatten in-Auspruch nehmen konnen; in biefer Sinficht war ber König gesichert; andrerseits aber war bie Jurisbiftion aber alle Inbien betreffenben Angelegenheiten ben gewöhnlichen Gerichten ju entziehen und auf eine Behörbe ju übertragen, bie allein aus Bermaltungsbeamten bestand, in beren Sanbe überhaupt bie Colonialangelegenheiten mit bureaufratischen Formen übergeben follten. Bu bem 3wed warb eine Behorbe, Casa de contratacion genannt, in Sevilla, einer reichen Sanbelsstabt, eingesett, für welche baburch ichon bas Monopol eingeleitet wurde, wodurch dieser Plat auf lange Beit vorzugeweise ber Mittelpunft bes Colonialhanbels wurde. Durch Diefe Behörbe mußten bie Gefchafte betrieben werben, wenn fie auch an ben König felbft gingen. Diego Colon erbielt Befehl, alle feine Berichte ihr mitzutheilen und in fortwährenber Correspondeng mit ihr zu bleiben; Die Beamten erhielten Gewalt, ju verhaften und alle Berfonen, die mit Inbien befanns maren, ju verhoren, um bie Angaben über neue Lanber ju erhalten; fie führten Controlle über ausgeführte Baffen, Gepade, hatten ju unterfuchen, ob bergleichen nothwendig fei u. f. w. Der hauptfachlichfte Buntt aber betraf bie Errichtung biefer Beborbe als eines ausschließlichen Gerichtshofes für Indien, worin fich bie spanischen Gerichtshofe nicht fügen wollten. Gin Broces 1511 gab enblich bie Entscheibung, indem eine Bartei gegen einen Ausspruch ber Cafa appels lirte, und ber Gerichtshof in Sevilla bie Appellation ans hierauf mischte fich bie Krone ein; wie herrera berichtet, gab ber Berichtshof nach, als bie Regierung brobte, bie Behörde und damit ben Sandel von Sevilla zu verlegen\*),

und ber Geric ander wurd lehrte Bern

V. eir thüme also

Folge aänat gemei feit b Artea Dieb Haur bei e ner b bier 1 bas ( unwi anbre verhü auszi in b mad bem bem

bere

<sup>\*)</sup> Herr. 1. 8. 9.

und zugleich erklärte, dies sei allein auf Bitten der Beamten der Casa dis jest unterblieben. Mit der Einwilligung des Gerichtshoses in Sevilla war aber die Sache beendet, da keiner anderen Stadt der Berkehr mit Indien erlaubt ward. Die Behörde wurde in der Weise zusammengesett, daß immer ein Rechtsgelehrter als Mitglied daran Theil nahm; alle übrigen waren Verwaltungsbeamte und von der Krone allein abhängig.

Hinsichtlich ber firchlichen Angelegenheiten schloß Ferdinand V. ein Concordat mit Julius II. über die Besehung der Bissthümer, wobei er sich das Prafentations Recht vorbehielt \*),

also ben Einfluß ber Rrone auf bie Rirche ficherte.

erfab.

Iwed,

tielten

aus=

Ein\*

t; in

r war

heiten

hôrde

b, in

ireau\*

eine

einer

n bas

lange

purbe.

erben.

m er=

fort-

en er=

t In=

neue

führte

noth:

af die

ichte=

nicht

tschei=

appet=

an=

rrera

cohte,

en\*),

Was die Behandlung ber Indier betrifft, fo konnten die Kolgen berselben in keinem civilisirten Bolle, welches noch nicht ganglich unterbrudt war, ohne Rudwirfung hinfichtlich ber alls gemeinen Stimmung bleiben. Ließ fich haß und Bewaltthatige feit bei ber allgemeinen Rriegführung ber rothen Raffe, nach Kriegen wie in Siguen und Buertorico, fo wie nach ben Rampfen Djeda's wohl erklären, eben fo wie bas ganze Wefen und ein Sauptlafter ber Indier, bie Trunfenheit, gerabe feine Achtung bei einem Bolte wie die Spanier erzeugen tonnte; wenn fers ner ber Eigennut zu einer unmenschlichen Bebandlung ber Inbier bei ber Zwangearbeit verleitete, fo fonnte andrerseits auch bas Gefühl ber Menschlichkeit bei einem civilifirten Bolte nicht unwirtfam bleiben, und fogar ber Gigennut felbft gebot ein andres Berfahren, um bas ichnelle Aussterben ber Indier ju verhüten, damit fich bie Spanier nicht ber Mittel, ben Boben auszubeuten, beraubten. Die Form jum Biberftanbe bot fich in ber tatholischen Rirche burch bie Selbständigkeit berielben vom weltlichen Arme, besonders in religiosen Orben, bie ohnes bem mit ben Indiern ale Missonare in Berührung kamen, und bem Ginfluß ber Laien weniger ausgefest fein mußten, wie anbere Geiftliche. Die erfte Anregung foll übrigens nach herrera \*\*)

<sup>\*)</sup> Herr. 1. 8. 10.

<sup>\*\*)</sup> Herr. 1. 7. 12.

So

ber

erfte

ang

bun

Tob

nien

aug

welt

fo fi

Sch

Entb

mira

Bilbi

nebft

fehrte

bes @

růđg ibn

Vern

Leber

tig, unb

oberi

bie A

Bezug

niften weßha

abnal

Bahlı hatter

ein Colonift gegeben baben, ber in S. Domingo Dominifaner murbe und aus Reue über fein fruberes leben bas gange Rlo. fter entschieben gegen bie Repartimientos ftimmte. Gin Monch beffelben mit Ramen Montecino predigte querft auf fehr heftige Beife in ber Rathebrale von S. Domingo, wobei Diego Co-Ion und alle hoheren Beamten gegenwärtig maren (1511). Die Colonie tam in große Aufregung, um fo mehr, ba amtlich von bem gangen Rlofter erflart murbe, bie gehaltene Prebigt fei im Sinn Aller; ba ber Donch am nachften Sonntag noch heftiger wie früher predigte, fo beschloffen bie hochften Behorben, bas Rlofter in Spanien zu verflagen, mahrend andrerseits bie Monche ben Montecino an ben Sof ichidten. Kerbinanb, ber gewiffermaßen als Sobn in feinen Inftructionen an Diego Colon u. f. w. bie gute Behandlung anempfohlen batte, nahm bie Sache auf und übertrug bie Untersuchung ber Frage über bie Repartimientos einer Junta in Spanien, por welcher ein von ben Colonisten abgesandter Frangistaner bas bisherige Sp. ftem vertrat; die Sache jog fich bis 1513 vor berselben hin, und bie alebann erlaffene Entscheibung ging bahin, baß bie Repartimientos bem göttlichen und menschlichen Recht gemäß feien \*). Balb barauf folgten einige andere Beschluffe, welche bie Lage ber Indier erleichtern follten, aber ber hauptsache nach Richts änderten, g. B. man burfe fie nicht langer wie 5 Monate jahrlich in ben Minen arbeiten laffen, burfe fie nicht prugeln und ihnen nicht fo fcwere Laften aufburben wie früher, man muffe ihnen mehr Rahrung geben u. f. w. Die einzige Folge von Bebeutung bestand nur barin, bag Ferbinand bie Sache benutte, um bie Dacht bes Diego Colon ju verfürzen; er nahm ihm nehmlich bie Gewalt, Repartimientos anzustellen, und fchidte au bem 3med einen besonberen Beamten bin, wie benn auch fpater bieß Berfahren nicht mehr vom Gouverneur, fonbern von von einem eigens ernannten Kronbeamten ausgeführt wurde \*\*).

\*) Herr. 1. 9. 14.

Der erfte Beamte biefer Art, Rodrigo de Albuquerque , icheint burch

Somit war diese erste Ruchwirfung gegen das herrschende Bersahren ersolglos, aber nur mit Ausnahme des Umstandes, daß der Bruder (Fray) Bartolome de las Casas, welcher 1510 das erste Hochamt in S. Domingo \*) hielt, zu ähnlicher Thätigkeit angeseuert ward. Da dieser tugendhafte und in seinen Bestrebungen für einen Iwed unerschütterliche Priester die zu seinem Tode durch eifrige Wirksamkeit in den Colonieen und in Spanien, sowie durch seine Schriften für die Folge sowohl in Bezug auf die Colonialverhältnisse, wie auf das Urtheil der Nachwelt über die Eroberer, eine ungemeine Wichtigkeit gehabt hat, so sind einzelne Bemerkungen über seine Persönlichkeit und seine Schriften hier am Orte.

Er war ber Sohn eines Seefahrers, ber 1492 bei ber Entbeckungsreise gebient hatte \*\*), und 1493 wiederum ben Abmiral begleitete. 1474 in Sevilla geboren, alsdann in der Bildung seiner Zeit und als Geistlicher erzogen, reiste er 1498 nebst seinem Bater mit dem Abmiral zuerst nach Amerika und kehrte 1500 zuruck. 1502 war er wieder auf dem Geschwader des Columbus, und ist entweder mit demselben nach Spanien zurückgekehrt, oder in St. Domingo geblieben. Dort sindet man ihn während des Krieges von Higueh und im Beginne der Berwaltung Diego Colons. In dem Bestreben seines ganzen Lebens sindet man ihn zuerst auf Cuba bei der Eroberung thätig, wo er als Freund des Diego Belazquez Einsluß besaß und vielleicht auch dessen milberes Berfahren während der Eroberung bedingte. Er selbst und Herrera erzählt, daß er häusig

nifaner e **R**los

Mond

beftige

0 600

). Die

d von

gt fei

eftiger

, bas

to bie

, ber

Diego

nahm

e über

er ein

re Sn.

und bie

eparti-

ien \*).

Lage

Nichts

jahr.

n unb

muffe

e von nugte, ibm

didte

auch

von

\*\*).

burd

bie Art, wie er bie Bertheilungen vornahm, die Sache eher schlimmer in Bezug auf die Indier gemacht zu haben, mahrend zugleich die meisten Colosnisten sehr unzufrieden mit ihm waren. Sein Verfahren war ein Grund weßhalb Diego Colon nach Spanien sich begab. Wie die Bevölkerung schnell abnahm, ergiebt sich aus dem Umstande, daß die Zahl der Indier bei der Zählung, die er 1514 vornahm, nur 14,000 betrug; bei einer Zählung 1508 hatten sich noch 60,000 vorgefunden.

<sup>\*)</sup> Herr, 1510.

<sup>\*\*)</sup> Llorente vie de Don Barthelemi de Las Casas.

bo

fd

Bu

311

me

ein

gle

Tr

wu

Ca

La

fon

ben

Co

M

baé

nox

ring

fen

unt

veri

nur

legi

mit

de I

bertf gen. fas

len i

artig

fon

Inbier rettete \*); er beruhigte ihre Aufftande und befaß bas unbebingte Bertrauen berfelben, welche ihn als ihren Befchuper betrachteten \*\*). Eine Beranberung bes Berfahrens gegen bie Indier von der Colonie selbst aus war unmöglich, da alle Coloniften an ber Erhaltung bes bestehenben Buftanbes intereffirt waren. Er begab fich fomit 1515 nach Spanien, um bort mehr auszuwirken, und fand wenigftens mehr Behor, obgleich bie Feinbseligfeiten ber Colonisten und einflugreicher Manner wie Fonfeca, die felbst Commenden befagen, einen eigentlichen Erfolg hinberten. Er erlangte enblich vom Carbinal Timenes nach Ferdinands Tobe eine Commission von 3 hieronymiten mit Inftructionen jur Erleichterung ber Indier, g. B. mit bem Berbot, Beiber arbeiten ju laffen, mit bem Auftrage, ben Lohn von 1 Unge jährlich zu erhöhen und bafur zu forgen, baß fle an allen Arbeitstagen Fleisch befamen u. f. w., endlich auch, ju untersuchen, ob Indier felbstständig leben konnten (para vivir porsi y regirse) \*\*\*). Die Repartimientos felbst wurben aber nicht angetaftet. Las Cafas, jum allgemeinen Beschützer ber Indier (Prot tor universal) vom Carbinal ernannt. tehrte hierauf nach Española jurud. Bei ber Unfunft ber Commission entstand aber eine so allgemeine Aufregung unter ben Colonisten, daß bie hieronymiten ben Muth verloren, und baß Las Cafas, welcher Standhaftigfeit genug befaß, um bem Larm ju trogen, und welcher vergeblich bie Sieronymiten jur Ausführung ihres Auftrages anzuregen fuchte, fein anberes Mittel fah, feinen Zwed zu erreichen, ale bie Rudfehr nach Spanien, wo er 1517 anlangte. Dort verschaffte er fich Berbindungen mit ben Nieberlandischen Großen, welche bei Carl V. bamale vorzugeweise in Unsehen ftanden; wir glauben, baß ber Eigennut fie bewog, bem ehrlichen und eifrigen Manne ein geneigtes Behor zu leihen. Wie oben ermahnt worben ift,

<sup>\*)</sup> Brev. rel. IV.

<sup>\*\*)</sup> Herr. 1. 9. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Herr. Il. 2. 6.

hatte Carl V. einem Rieberlanber ein Monopol auf ben Regerhans bel gegeben; alle jene Fremben aber, welche mit Carl V. nach Spanien herübergefommen waren, und auf eine wahrhrhaft unverfchamte Beife bie Bortheile ber Regierung Spaniens für fich aus. gubeuten fuchten, bingen, wie wenigstens bie Spanier fagen, eng jufammen und unterftutten fich gegenseitig. Der Rangler Selvagius wenigstens war ploblich ber Unficht, bag Reger nach Westindien einzuführen feien, um die Arbeit ber Indier zu erfeten \*). Bugleich langte bamals ein Bericht ber Sieronymiten an, worin ein Transport spanischer Arbeiter und Regersclaven anempfohlen wurbe. Diefe Umftanbe laffen bie gute Aufnahme bes Las Cafas beim Rangler Selvagius erflaren, und wir glauben, bag Las Cafas nicht zuerft ben Borfchlag zur Regereinfuhr machte, sondern die Angelegenheit, die im Gange war, für feinen 3weck benutte. Er trug übrigens nach herrera \*\*) barauf an, ben Colonisten ben Anfauf von Regern, um die Indier baburch zu erseten, frei zu geben, allein auch biefer 3med warb burch bas Monopol vereitelt, indem die Genueser, an die bas Monopol bes Rieberlanders verfauft mar, bie Sclaven bei ber geringen Bahl berfelben (4000) ju einem fo hohen Preise verfaufen konnten, daß nur wenige Colonisten fich damit verfahen, und daß ihre Arbeit die der Indier durchaus nicht zu ersegen vermochte. Bon diefem Umftande ftammt die gewöhnliche Deis nung, Las Cafas fei ber Urheber bes Regerhandels, welcher lettere, wie oben erwähnt wurde, nach Weftindien fogleich mit Ovando's Regierung begann \*\*\*).

fas bas

Beschüßer

egen die

alle Cos

intereffirt

um bort

hör, obs

ußreicher

a, einen

Cardinal

Hieronn-

, j. B.

Auftrage,

u sorgen,

, endlich

fönnten

tos selbst

ieinen Bes

ernannt,

funft ber

ung unter

oren, und

um bem

miten zur

anderes fehr nach

fich Ber-

bei Carl

iben, daß

Manne

orben ift,

<sup>\*)</sup> Herr. 11. 2. 22.

<sup>\*\*)</sup> Herr. 11. 2. 20.

Diese Meinung, welche Einer dem Andern nachspricht, stammt von de Paw (Recherches philosophiques sur les Americains), und ist von Rosbertson nachgeschrieben; von dort ist sie in unzählige andre Bücher übergeganzen. De Paw schloß dies aus herr. II. 2. 20, wo erzählt ist, daß Las Cassas senen Borschlag dem Kanzler machte. De Paw hatte die früheren Stels len in herrera übersehen, was übrigens nach der Art, wie das Werf chronisensatig bei dem ungeheuren Stoff verfaßt ist, sich leicht erklären läßt. Robertsfon macht in seiner Weise psychologische und moralische Bemerkungen: "Las

Bir übergehen ble langen Berhanblungen bes Las Cajas mit ben Ministern, und fogar in Gegenwart Carlo V., bei benen er gwar genug Gebor fand, bei benen aber bie Coloniften und überhaupt bie Betheiligten ihm mit Erfolg entgegenwirften; wir ermahnen nur in ber Rurge feinen unausführbaren Berfuch, bie Indier bes Festlandes auf bem milben Bege bes Evangeliums vermittelft einer Unfiedlung europaischer Arbeiter au civilifiren, wozu er eine Unweifung auf einen Strich an ber Rufte Cumas na's erhielt. Un Arbeitern brachte er nur 200 Dann gufammen, und fuhr bamit 1520 ab; er fand ungunftige Berhaltniffe bei ben Inbiern ber Rufte vor, und hatte mit ber Abneigung ber Colonialbehörben und feiner Leute ju fampfen, von welchen ber größte Theil ihm fortlief; er erlangte jeboch von erfteren Lebensmittel, Spielzeug fur Inbier und Schiffe mit Truppen ju feinem Schut; bie Sache jog fich bis jum Juni 1521 in bie Lange, wo bann Las Cafas landete, ein Fort errichten ließ, ben Indiern Frieden verfundete und überhaupt fein Wert zu beginnen fuchte. Indeß bie Spanier in Cubagua tamen mit ihm in Streit, weil er beren Berbinbungen mit bem Reftlande hindern wollte. Las Cafas reifte nach St. Domingo, um Beiftand ber Colonialbehörben in biefer Angelegenheit gu erlangen; mabrent feiner Abmefenheit trat ein Borfall ein, ber

Casas konnte wegen bes Unbebachtes, ber Leuten natürlich ift, bie mit rafchem Ungestüm einem Lieblingszweck zueilen, biesen Unterschied, (nämlich bie Bestreiung eines Menschenzeschies burch bie Staverei eines andern), nicht machen; indem er eifrigst für die Freiheit der Eingebornen eines Welttheils kämpste, bestrebte er sich, die Eingebornen eines andern zu Sclaven zu machen, und in der hiße seines Cisers, die Amerikaner vom Joch zu erretten, hielt er es für rechtmäßig und rathsam, den Afrikanern ein noch schwezreres auszulegen. Bum Unglück für diese Letteren wurde dieser Borschlag anzenommen" 2c. Nur Schade, daß alle die schven Phrasen umsonst sind. Las Casas hat durchaus nicht den Sclavenhandel veranlaßt, wie man aus jenen Stellen sehen wird, ebensowenig wie der Cardinal Limenes aus Menschlichkeitszrücksichten, sondern aus sehr eigennützigen Beweggründen den freien Negerhandel verbot (s. weiter oben). Neuere Spanier, worunter Llorente, sind auch in dieser Hinscht mit großem Eiser sür Las Casas ausgetreten.

gew Ind Ru ber und Sclo fiebli gema hörer felbe. Plan ters Borf lich a führn barau diern 2116 fich a Mißn gen n

> schon Casas ben n nur i

Vier

<sup>\*)</sup> \*\*) \*\*\*) Faulhe

und Reihei fie anti

Rott

K.

gewöhnliche Menfchen von allen Beftrebungen gu Gunften ber Inbier abgefchredt haben wurde. Die Inbier nemlich an ber Rufte von Cumana waren nach dem hauptjächlichsten Lafter ber gangen rothen Raffe ungemein gierig auf fpanifchen Bein und tauschten benselben von ben Spaniern in Cubagua gegen Sclaven aus, die fie im Innern raubten. Entweber bie Unfiedler ober die Spanier in Cubagua hatten ihnen begreiflich gemacht, baß biefer Hanbel burch bes Las Cafas Colonie auf, boren muffe; fomit überfielen fie bas Fort und zerftorten basselbe. Die Ansiedler erhielten jedoch zuvor Rachricht von bem Plane ber Indier und konnten fich, mit Ausnahme eines Patere und bee Befehlehabere, retten \*). Las Cafas, ber biefen Borfall in St. Domingo erfuhr, manbte fich alebann vergebs lich an bie Colonialbehörden um weitere Unterftugung gur Ausführung seines Planes; bort wollte man sich um so weniger barauf einlaffen \*\*), ba 1520 ein Berfuch, Dörfer von freien Inbiern ohne Zwangsarbeit zu grunden, ganzlich mißlungen war \*\*\*). Als Las Cafas so seine Wirksamkeit gelähmt sah, ließ er fich als Dominifaner einfleiben, wie wir glauben, nicht in bem Mismuth vereitelter Hoffnungen, sondern weil seine Bestrebungen mit benen bes Orbens in St. Domingo zusammenfielen. Bier Jahre fpater feben wir ihn wieber in Thatigfeit.

Während so die standhafte Berfolgung eines eblen 3wedes schon allein die Achtung aller Zeiten für einen Mann wie Las Casas in Anspruch nehmen wurde, erwies andrerseits sein Leben weder eine Schwäche, noch sonst einen Fleden. Da basselbe nur in der Fortsehung eines Kampfes gegen die vorhandenen

Rottenfamp Amerifa I.

Lajas

Denen

und

: wit

, bie

per-

firen,

uma =

ufam= rhält=

lbnei-

non non

e mit

Juni

rt ers

et fein

ua fas

t bem

ningo,

eit au

, ber

afchem

nicht

lttheile

u mas retten, fchwes

a ans

jenen

hfeite=

handel

Las

12

<sup>\*)</sup> Llorente 150. Herrera III. 24.

<sup>\*\*)</sup> Herera II. 10. 5.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Sie trieben ben Ackerbau zu ihrem eigenen Unterhalt mit folcher Faulheit, baß man wußte, fie befäßen keine Fähigkeit, ba alle Ermahnungen und Rathschläge ebenso erfolgles blieben, als bas Bersprechen, ihnen bie Freiheit zu ertheilen, fie zur Arbeit und zu einem Leben wie Menschen bewog; fie antworteten zwar, fie wurden thun, was man ihnen anbefahl, lebten aber wie Faullenzer, und ohne sich um den nachsten Tag zu befümmern." herr. l. l.

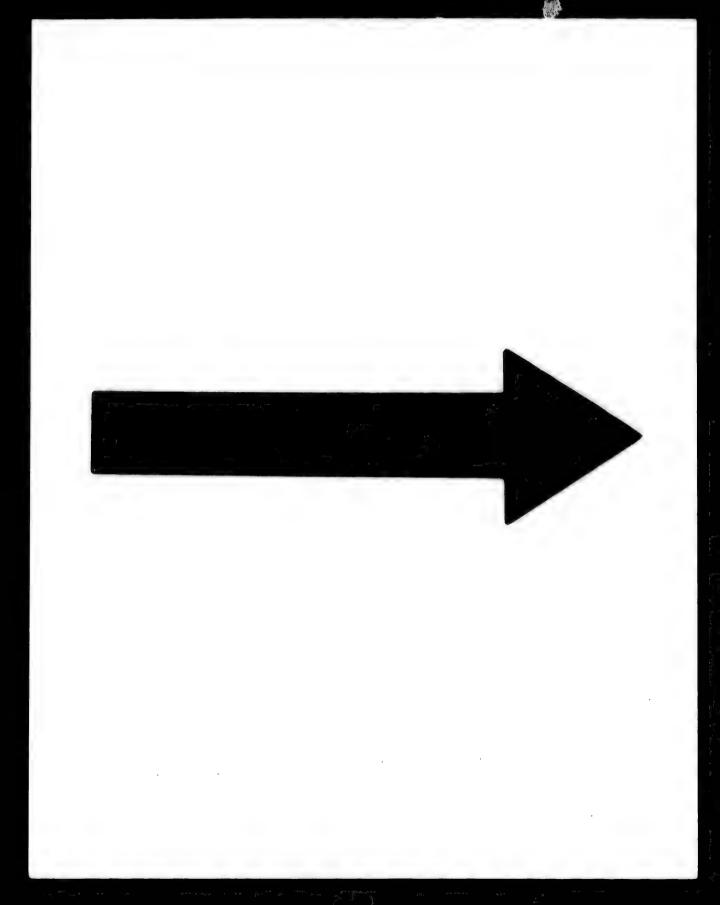

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WERSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 GILLE STEEL STEEL

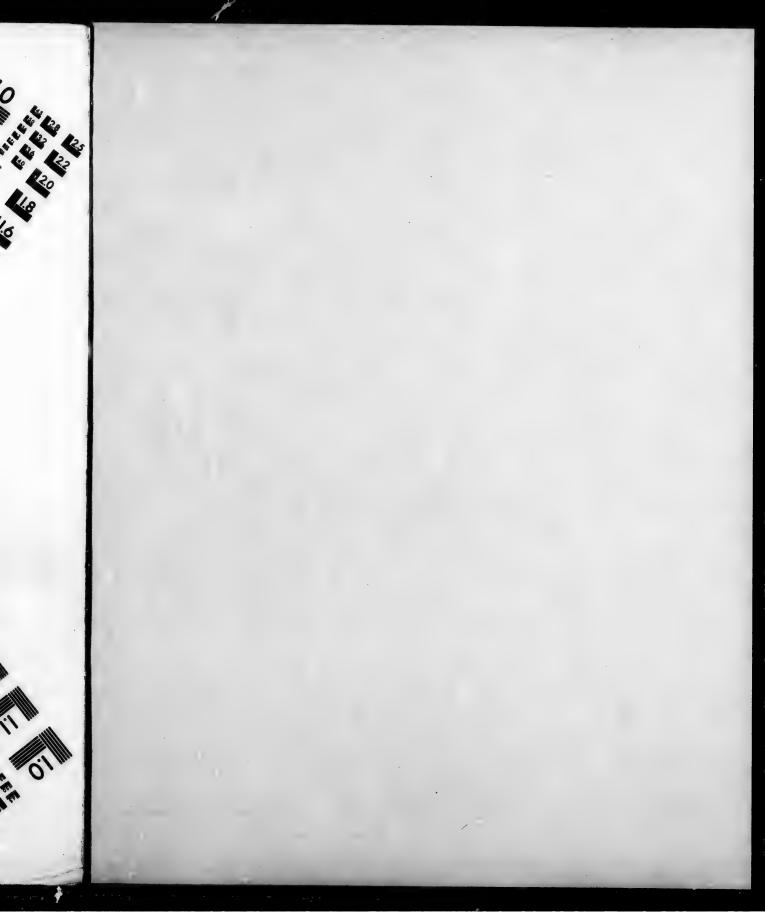

Buftanbe in Amerika bestand, so waren bie Feinde zahlreich und machtig, die feinen Ginflug und fein Unfeben bis zu feinem Tobe 1566 fortwährend in ber Meinung ber Nation und ber Mächtigen zu untergraben suchten; bennoch vermochte Riemand ihm auch nur die geringfte Sandlung ber Schmache ober bes Eigennutes ober auch nur eine Intrique jur Erreichung feiner 3mede nachzuweisen; feine Sandlungsweise mar ftets offen und mahrhaftig. Somit verdient er auch allen Glauben in benjenigen Dingen, bie er felbst gesehen hat, wenn man nehmlich eine vorgefaßte Meinung mit in Abrechnung bringt, die bei ihm natürlich war. Auch stellt Herrera seine Glaubwurdigkeit mit gutem Grunde heraus, ba er, wie man jest weiß, die handschriftliche Historia de las Indias von Las Cafas in allen feinen Angaben über die erfte Entbedung und Co-Ionisation in folder Weise benutt hat, daß biefer Theil feiner Geschichte nur ein Auszug aus jener ift. Wie aus ben oben angegebenen Lebensumständen bes Las Casas erhellt, fann er als einer ber erften Entbeder gelten und bas genannte Berfahren herreras zeugt in biesem Fall eben fo wie in vielen andern von beffen verständiger Kritif. Unders bagegen verhält es fich mit bes Las Cafas zahlreichen Streitschriften und Memoirs, bie man mit einer gewiffen Borficht gebrauchen muß, befonbers die verbreitetste von allen, seine Brevisima relacion de la destruicion de las Indias, bie 1552 verfaßt, in ben nachften Jahrzehnten burch mehre lebersetungen und besonders burch eine frangofische zu einer Zeit in Europa allgemein verbreitet wurde, wo man die Spanier überall haßte. Der Abscheu gegen bie Eroberer ward baburch allgemein; fogar Flibustiere haben fich später auf Las Cafas berufen, um ihren Seeraub gegen Spanier zu rechtfertigen.

Des Las Casas vorgefaßte und unrichtige Ansichten betrefs fen sowohl die Indier wie die Eroberer. Während sein Mitsleid für die Unterdrückten lebhaft erregt war und während er seine Ansichten von Menschenrechten täglich verlett sah, versmochte er nicht den wahren Charakter der Indier zu erkennen, um f
bende
Er n
glaub
leicht
beren
ift.
Vorun
fahrun

ben ben find un unterwo zur Pa (Medios und fei Indier fon find dürfen, benjenig wird die ten alsd

und ben

ficht, wi Art an, lich die ftimmt ! gelegten ein grun hinzu, e habe mit bie Kind her wird Seiten in bers begi ber Bahl

um so mehr, ba er vorzugsweise die gebeugten und hinschwindenden Indier Espasiola's und Euba's vor Augen hatte \*). Er nennt sie arglos, unfähig für jede Art Hinterlist (!); er glaubt, auch die wildesten wurden sich durch Ermahnungen leicht der Civilisation fügen, ruhig leben u. s. w. Ansichten, deren Unrichtigkeit durch die Erfahrung zur Genüge widerlegt ist. Ebenso wurde sein Urtheil über mehre der Eroberer durch Vorurtheil bedingt \*\*). Wir können, nach allen späteren Erfahrungen, so wie nach denen der Gegenwart, unmöglich dem

12 \*

hlreich zu sei= n und e Nie= e over

e over ichung r stets lauben man bringt, Glaub=

n jeht
as Cas
and Cos
I seiner
en oben
fann er
Berfahs

anbern
e8 stch
emoir8,
beson=
cion de
n näch=

8 durch erbreitet Abscheu ibustiere Seeraub

> betref= 1 Mit= rend er 5, ver= fennen,

<sup>\*)</sup> Brev. rel. proemio. "Die Menschen, welche biese ungeheuren Gegenben bewohnen, besigen einen einfachen Charakter ohne Bosheit und Trug; sie sind unterwürfig und ihren eingebornen herrn, ober ben Christen, welche sie unterworsen haben, treu; geduldig, ruhig, friedlich, unfähig zur Empörung, zur Parteisucht, zum haß und zur Rache." — 1545 schribt er an Carl V. (Medios para empedir la destruicton de las Indias) hinschtlich der wilden und feindlichen Indier: Wenn Eure Majestät verkünden würde, daß alle Indier der Krone angehören, daß sie frei wie Spanier und herren ihrer Perfon sind, daß sie Grundbesitz erlangen und handel, sowie Gewerbe treiben dürsen, so werden die Indier der Oörser ohne Zweisel die Nachricht unter benjenigen, die in die Wüste gestohen sind, verbreiten, und das Vertrauen wird diese Wilden wieder in ihre Wohnungen führen. Die Reisenden konnsten alsdann leicht diese Provinzen durchziehen u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Als Beispiel besonders, wie man den Las Casas mit großer Borssicht, wo er nicht selbst Zeuge gewesen ist, gebrauchen muß, führen wir die Art an, wie er Cortez als eine Art Ungeheuer darstellt. Er beschreibt nehmslich die Borfälle von Cholula, wo man aus andern Nachrichten ganz bestimmt weiß, daß Cortez sich allein durch Gewaltthätigkeit vor einem ihm gelegten hinterhalt rettete, als das Ergebniß eines boshaften Planes, um ein grundloses Blutbad unter den Indiern anzurichten, und dabei fügt er hinzu, er habe gehört, wie Cortez während des Gemehels ein Lied gesungen habe mit dem Refrain: Nero erblickte Rom in Flammen vom Fels Tarpeji; die Kinder und Greise sammerten, und er empfand keinen Schmerz! — Nachsher wird das Resultat eines langen und hartnäckigen Kampses auf beiden Seiten in folgenden Worten zusammengesügt: Nach Ankunst des Beschlöhas bers beginnen die Feindseligkeiten aus's Neue, die Indier greisen in so grossser Zahl die Christen an, daß diese für den Ausgang des Kampses fürchten und den Entschluß fassen, die Stadt zu räumen; die Werikaner bemers

Berbammungsurtheil beistimmen, bas er über bie meisten fällt, und wobei er bie allen Menschen eigenthümliche Erbitterung ganzlich außer Ucht läßt, welche stets gegen Feinde eintritt, die burch Hinterhalt, List und Ueberfall im Augenblicke geübt wird, wo der Angegriffene wehrlos ist und keine Gefahr ahnt.

Gewöhnlich stellt man die Beweggrunde des Las Cafas in folder Beife bar, als feien biefelben ausschließlich aus einem edlen Gefühl ber Menschlichkeit und ber Frommigfeit herporgegangen. Wie fehr auch beibe Tugenden bem ehrwurdigen Briefter eigen find, fo waren bies nicht feine einzigen Triebfebern. Las Cafas hegte über Staat und gesellschaftliche Ginrichtungen diesenigen Ansichten, welche man gegenwärtig liberale nennt und die bamals von einem großen Theile ber Ration getheilt wurden, welcher jum Unglud fur Spanien im Rriege ber Gemeinen burch Carl V. unterbrudt warb. Dies erhellt aus einer beträchtlichen Menge von Stellen in feinen Schriften. So forbert er Carl V. fogar noch 1545 auf, bie Cortes ju berufen, um ein für immer bindenbes Befet über bie perfonliche Freiheit ber Indier zu erlaffen \*). Am meiften aber erhellt bies aus einem Werf, welches in Spanien nur handschriftlich vorhanden, übrigens von Nicolaus Antonius unter bem Titel Utrum reges jure aliquo subditos a regia corona alienari possint ermahnt wirb, welches 1571 in Speier gebrudt und von Llorente überfest worben ift. Mus biefem Werk geht eine entschiedene constitutionelle Partei - Unficht her-

ten es, verfolgen sie auf ben Dammen bes großen Sees und töbten eine große Bahl. Diese vereinigen sich wieber und bringen, entschlossen zu sterben, in die Stadt ein, plundern die Haufer und richten ein furcht-bares Blutbad an, worin viele Gerren bes Landes umfamen. Der Krieg war von Seiten ber Eingebornen eben so gerecht, wie ungerecht, ruchlos und grausam von ben Angreisenden. Brev. rel. c. VIII.

vor, los e

weiter
feine P
willige
wie gre
reffen b
ohne be
Art ift
Paragr.
Bolfes

<sup>\*)</sup> Medios para empedir. 11. Anfang.

vor, wonach bie bamaligen Zustände Spaniens ihm als rechtlos erscheinen mußten \*).

ten eine u fiegen 1 furcht= : Krieg ruchlos

n fällt,

tterung

itt, die t wird,

Cafas

aus ei=

eit her=

ürbigen

Trieb=

e Ein=

liberale
er Na=
ien im
Die8
feinen
if, bie
über bie
en aber
c hand=
3 unter
corona
eier ge=
biefem
bt her=

<sup>\*)</sup> Wir führen einige ber Paragraphen an, die alsbann Las Casas weiter im Einzelnen durchführt: Baragraph II: Keine Abgabe, keine Servitut keine Arbeit darf dem Bolke auferlegt werden, ohne deffen vorhergehende frei-willige Beistimmung. — Paragr. VIII. Kein König oder souveraner Fürst wie groß auch seine Macht sein mag, darf hinsichtlich der allgemeinen Interessen des Königreichs zum Nachtheil und gegen das Interesse des Bolkes ohne dessen vorhergegangene Einwilligung Etwas befehlen; jedes Verfahren der Art ist rechtswidrig, wenn diese unentbehrliche Bedingung nicht erfüllt ist. Paragr. XI. Kein Fürst darf über das Eigenthum oder die Nechte seines Bolkes verfügen, ohne vorherige Einwilligung seiner Unterthanen. —

## Drittes Rapitel.

Eroberung von Reu = Spanien.

Einrichtungen und Leben ber Bolfer von Anahuae. — Ausrüftung bes Expeditions-Heer res in Cuba — Wahl bes Cortez zum Oberbefehlshaber in Bera-Eruz — Marich nach Alascala und Mejico — Gefangennehmung Montezuma's. — Des Narvaez Expedition — Volgen berfelben — Rüczug aus Mejico. — Feldzug gegen bie Sauptstadt. — Belagerung — Weitere Eroberungen — Organisation — Feldzug nach Honduras.

Bevor wir die Ereigniffe nach Corbova's und Grijaloa's Entbedunderpedition anftellen, find einige Bemerfungen über bie Quellen um so mehr am Orte, ba biefelben ber haupsache nach von ben Eroberern felbst herstammen und somit eben fo gur Erfenntniß ber Ereigniffe, wie jur Charafteriftit berfelben bienen ; ferner ift eine furge Stigge über bie Bolfer bes alten Mejico hinzu zu fügen. Wie schon bemerkt, waren bie Manner, welche fich in bergleichen Unternehmungen mehr ober weniger auf eigene Roften einließen, feine Befolbete ber Rrone und eben so wenig Abenteurer, die ohne Erziehung und ohne Fähigkeit, fich in civilifirter Gefellschaft eine Stellung zu fichern, ihr Leben auf den Gewinn von Raub einsetten, sondern der Mehrzahl nach Spanier aus ben Mittelflaffen und bem niebern Abel, welder lettere ben erfteren bamale, wie gegenwärtig, fo ziemlich gleich ftand; biese Leute hatten somit eine gute Erziehung erhalten, besaffen die perfonliche Selbstständigkeit, welche burch bie oben ermähnten Umftande eben fo wie durch lettere bedingt ift, und konnten flare Unschauungen fich bilben und barftellen. Bei bes Cortex Erpedition war gewissermaßen die Bluthe jener Manner genz und nehn gebe mar. feine gang und Late Spr lem verfa neter er fi Hau eva burch und Ran überl Mug muri aud) mir ansta (His ches fund chen

> guter es in Tug

war

oitions=Hee= Parsch nach Expedition bt. — Becas.

'8 Ent= ber bie che nach so zur den dies ten Mes Nänner, weniger d eben higfeit, Leben ehrzahl l, wel= iemlich ng er= cd bie gt ist,

. Bei

Män=

ner veremigt und bies war auch burch bie Berichte ber Mus genzeugen erwiesen. Die glanzenben Greigniffe ber Groberung und ber Buftand ber eingeborenen Bolfer haben an ben Theilnehmern ber Ersteren Darfteller gefunden, wie es selten bei Begebenheiten dieser Art bis auf die lepten 80 Jahre je der Fall war. Unter biefen Geschichtschreibern nimmt Cortez selbst burch feine Berichte an Carl V. wovon übrigens ber erfte verloren gedie erfte Stelle ein. Gomara\*), herrera \*\*) gangen ift, bezeugen jene gute Erziehung; er habe bas und Undre Latein verstanden und mit Gelehrten sich in Sprache unterhalten u. f. w. Jene Briefe bezeugen bies in vollem Mage, benn fie find in fliegenbem und gebrängtem Styl verfaßt, geben flare Unschauungen in verständlicher und geordneter Beife und ftellen die Ereigniffe auf folche Beife bar, wie er fie auffaffen und bei feiner Lage barftellen mußte. Die zweite Hauptquelle ist die Historia verdadera de la conquesta de la Nueva España, von Bernal Diaz del Castillo, ein Bert, welches burch bestimmte Auffassung, sowie burch mannliche Gesinnung und fraftig offenherzige Darstellung nicht allein einen hoben Rang unter ben geschichtlichen Werfen ber Spanier, fonbern überhaupt unter allen Denkwürdigkeiten einnimmt, welche von Augenzeugen und Theilnehmern verfaßt wurden \*\*\*). wurde von jeher in Spanien anerkannt und man ersieht bies auch burch bie Art, wie Herrera bas Werf benutt hat. Wie wir hören, wird es gegenwärtig von ben Spaniern vorzugsweise anstatt bes früher allgemein verbreiteten Werkes von Solis (Historia de la Conquista de la Nueva España) gelesen, welches auf die Zeit berechnet ift, worin die verständige und gefunde Auffassungsweise der Nation durch den geistlichen und weltlichen Despotismus ber öfterreichischen Dynastie gänzlich verwirrt war. Bernal Diaz de Castillo verfaßte übrigens bies Buch im

<sup>\*)</sup> Gomara Cronica la nueva España 1. \*\*) Herrera 1. 4. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Bernal Diaz del Castillo fagt: die Meisten von Uns waren Hijosdalgo (aus guter Familie) und stammten wir nicht fammtlich von vornehmen Familien, so fann es in dieser Welt einmal nicht anders sein, wo nicht alle Menschen an Abel und Tugenben gleich geboven werden. XI, 9.

gut

wie

öftr

fchei

ber

ben

fami

wur

Tor

ftere

mein

eben

hat,

weit

ift b

Clav

weld

**Gefd** 

Wer

jener

hat

Cult nusci bage jest

lofig

eine

bier

ang

cuco

3. B

zigee

höchften Alter nach feinen Erinnerungen, um ben Ruhm, ber lange nach ben Ereigniffen, wie es immer ber Fall ift, vorzugeweise Cortez jugeschrieben wurde (besonders burch Beranlaffung einer Schrift Gomara's, die in biefem Sinne verfaßt mar) fur feine Baffen. gefährten, beren er fich in allen Ginzelnheiten erinnerte, in Unfpruch zu nehmen\*). Gin britter werthvoller Bericht eines Gefährten von Cortez betrifft zwar nicht die Ereigniffe ber Eroberung, sondern allein ben Buftand ber Dejitaner jur Beit berfelben. Der Berfaffer hat fich nicht genannt und wird gewöhnlich von ben Spaniern mit bem Ramen Capitan ober Conquistador anonymo begeichnet\*). Das Werf ift eine fleine Schrift, welche mit gebrangter Darftellung eine große Genauigfeit in ber Angabe und ein richtiges Urtheil in Auswahl bes Paffenbsten verbindet. \*\*) Endlich auch ergiebt fich bie Bilbung ber Gefährten bes Cortez aus 2 Berichten von Pedro de Alvarado und Diego Godoy über zwei Felbzüge, die unmittelbar auf die Eroberung von Mejico folgten.

An diese Quellen ber unmittelbaren Theilnehmer an ben Eroberungen läst sich auch Gomaras Coronica de la Nueva Espasia anreihen. Dieser Mann war nemlich bes Cortez Hausfaplan und schrieb das Werf nach den mündlichen Mittheilungen des Eroberers und nach bessen Papieren. Es dient somit zur Ergänzung der Briese des Cortez und ist die einzige von ihm selbst ausgehende Quelle für sein späteres Leben. Es ist

<sup>\*)</sup> Das Berk bes Bernal Diaz de Castillo ift von Rehsues ins Deutsiche übersetzt und auch mit brauchbaren Anmerkungen begleitet (Denkwürdige Reisen bes hauptmanns Bernal Diaz del Castillo. Bonn 1838.) Robertson zeigt sich als großen Pedanten wenn er sagt: die Erzählung sei verwirrt (was durchaus nicht ber Fall ift) und in roher und gemeiner Schreibart, wie man sie von einem ungebilbeten Soldaten erwarten könne! Rhetorische Phrasenmacheztei und das Geschwäß eines Schulmeisters ist allerdings nicht in dem Buche zu sinden, sondern überall erkennt man schlichten und gesunden Menschenverzstand und kräftigen Charafter.

<sup>\*\*)</sup> Diefe kleine Schrift ift zuerst italienisch in ber Sammlung bes Ramusius (T. III. p. 304.) erschienen und nachher öfter überset, auch beutsch von Rehfues Denkw. bes hauptmanns u. f. w.

e lange

Cortex

Schrift

3affens

in Ans

ährten

onbern

r Vers

1 Spa=

no bes

ängter

chtiges

auch

2 Bes

Feld=

gten.

n ben

a Es-

Saus=

eilun=

fomit

von

es ist

Deut= ürbige

ertson

rwirrt

e man

nache=

Buche nver :

ımu-

von

gut verfaßt und jein Berth wird schon burch ben Umstand bewiesen, baß es eben so wie bie Historia de Indias unter ber östreichischen Dynastie verboten war.

Nicht allein von spanischer, sondern eben sowohl von indischer Seite find Quellen vorhanden, welche sowohl die Geschichte ber alten Reiche ber Azteken u. f. w. nach ber Bilberschrift und ben Ueberlieferungen, wie bie Eroberung behandeln und welche fämmtlich in ben nachsten 10 Jahren nach berfelben verfaßt wurden. Die Angaben und auch die Namen berfelben finden fich bei Torquemada und Clavigero, welche beibe diese Quellen benutten : er= sterer, ein Franziskaner-Provinzial in Neu-Spanien, gab ein allgemeines Werk über Indien (monarquia Indiana 1615) heraus, bas eben wegen ber Benugung indifcher Quellen für Mejico Bedeutung hat, obgleich viel Ruploses und Albernes darin erzählt wird. Wit weit mehr Kritit, (auch in Bezug auf ungebrudte fpanische Quellen) ift bas italienisch verfaßte Werk bes Megikaners und Jefuiten Clavigero geschrieben (Storia antica del Messico 1780 — 81. 4vol.) welches besonders durch die lichtvolle und gute Darstellung ber Beschichte ber indischen Bolfer, ihrer Sitten, Runfte u. f. w. Werth besitt und so ziemlich Alles umfaßt, was man nur zu jener Zeit aus indischen und spanischen Quellen wußte. Indeß hat es bazu beigetragen eine viel zu hohe Meinung von dem Culturzustande jener Bolfer zn verbreiten; hinsichtlich ber Das nuscripte u. f. w. fann man ben Clavigero zwar nicht wiberlegen, bagegen- gang bestimmt hinsichtlich ber bilbenben Runfte, die man jest beffer tennt und in Betreff berer all fein Ruhmen Grunds losigfeit und Befangenheit zeigt, obgleich man ihm lettere als einem geborenen Mejikaner wohl verzeihen kann. \*) Jene Inbier find unter ben Quellen am Anfang von Clavigero's Bert angegeben; es find zwei aus Merifo, mehre aus Tlascala und Tezcuco. Der bebeutenbste scheint barunter ein Nachkommen ber Fürsten

<sup>\*)</sup> Clavigero behauptet fogar falfche Dinge in biefer hinficht. Er fagt 3. B.: bie Mejikaner hatten ben Gewölbebau gekannt, ba man boch kein einziges Gewölbe in allen zahlreichen Reften Neu-Spaniens vorfinbet.

(5)

fie

bis

au

all

ver

bu

gri

ber

feft

voi

aus

alle

135

blit

befl

ftet

bak

Ro

beh

Fü

bei

Se

gen

St

fen

ein

cai

Şι

ma

mii

wu

von Tezcuco, Fernando de Alba Irtlilrochiti gu fein, ber um 1608 Dolmetscher bes Bice-Ronigs war. Er befaß sowohl felbft burch feine Familie eine Menge Ueberlieferungen und Bilberschriften, wie auch Berbindungen mit andren indischen Cbelleus ten, bie ebenfalls fich im Besit berfelben zu einer Beit befanben, die von der Eroberung noch nicht weit entfernt lag. Clas vigero giebt 4 Werte beffelben an, worunter eine Geschichte Reu-Spaniens. Seit etwa einem Jahrzehnt ift ein Werf beffelben Indiers in Europa allgemein befannt geworden, welches Carlos Maria de Bustamente unter bem Titel Las: Crueldades de los Españoles en la conquista del Mejico 1829 in Mejico herausgab und welches auch in Ternaux's voyages, Relations et Memoires originaux pour servir à l'histoire de la découverte de l'Amerique, Tome VIII überfest ift. In jenem Buche findet fich zwar feine folche Ergangung bes Befannten, wie es Mehrere erwarteten, als lein boch viele merthvolle Mittheilungen, die mauche Ereigniffe nas ber beleuchten. Derfelbe Buftamente hat ferner jum erften Mal ein früher nur bem Namen nach befanntes, aber von Clavigero und Andren vielbenuttes Werk über die Eroberung nach spanischen und inbifchen Angaben, bas bes Pater Sahagun, eines Mondes, ber unmittelbar nach ber Eroberung anlangte (Historia de la conquista de Mexico. 1829) herausgegeben. InBezug auf bie Bols fer mit ber amerikanischen Salbeivilisation führen bie indischen Nachrichten, wie fie Clavigero jusammen ftellt, ben erften Beginn berfelben auf die Tolteten gurud, beren Reich im Thale von Mejico von 607 — 1031 reicht; hierauf folgte eine Reihe Bolter, die von Norden einwanderten, Chichimeken u. f. w., wahrscheinlich Jägerstämme, welche fämmtlich jene Halbeivilisation annahmen, bie von ben Toltefen burch Auswanderung nach Guatemala verpflangt wurde. Bulett erschienen bie Agteken, spater bas machtigfte Bolf, welches im Jahr 1160 feine Banberung mahrscheinlich aus bem jetigen Obercalifornien begann, und 1216 im Thal von Mejico anlangte, wo ihm der König ber Chichimeken einen Wohnort am Berge Chapultepec anwies; von dort aber fluchteten die Aztefen fich vor bem Druck ber

Chichimetischen Fürsten in ben See auf fubliche Inseln, wo fie etwa ein halbes Jahrhundert im elenbeften Buftand lebten, bis 1424 von einem anbern vor ihnen angelangten Stamm aus bem Rorben , ben Tepeanafen \*), abhangig blieben unb allen Bebrudungen ausgefest maren, bie fie fpater über anbere verhängten. Der erfte Grund ihrer spateren Dacht mar 1323 burch Erlangung eines bleibenben Wohnsites auf einer Infelgruppe bes Sees im Thale von Mejico, (Anahuac) gelegt, bem Mittelpunkt bes spateren Reiches, wo bas Bolf in ber festen Lage seiner Stadt Tenochtitlan allmählig Selbsiständigkeit von ben Tepeanaken erlangte, inbem es zugleich vom Festlande ausgeschloffen, burch Entbehrung und Thatigfeit in Benugung aller möglichen Mittel bes Unterhaltes gefräftigt marb \*\*). 1352 veränderten die Agteten ihre bisher arifiofratische Repus blik in eine Wahlmonarchie, worin bas Wahlrecht bem bereits bestehenden Abel anheimfiel, worin man jedoch ben Regenten ftets aus berfelben Familie nahm - eine Form, bie 1409 dahin bestimmt wurde, bag man einen Bruder bes verstorbenen Ronigs ober einen Entel beffelben mahlte. Der Abel übrigens behielt unter ber Monarchie eine große politische Gewalt; ber Fürst berief immer wenigstens eine Rathversammlung berselben bei wichtigen Ungelegenheiten.

Die Macht ber Aztefen ober Mejikaner begann mit beren Selbständigkeit von ben Tepeanaken, die 1424 nach einer langen Berwirrung und nach mannigkachen Kriegen unter ben Staaten in der Umgebung des Sees errungen ward. In dies sem Jahre ward ein Bundniß zwischen den Kursten von Tacuba, einer Tepanakischen Stadt (Tlacupan), zwischen Acolhuascan, dem bis dahin ansehnlichsten Reiche der Chichimeken mit der Hauptstadt Tezcuco und zwischen Mesico oder Tenochtitlan, ges

ber um

il felbft

Bilber=

Ebelleu=

befan-

. Clas

eschichte

-deffel=

welches

eldades

ico her-

et Me-

l'Ame-

ar feine

en, als

isse näs

Nal ein

ro unb

nischen

Mone

oria de

ie Böls

Mach=

Beginn

e non

e Böl=

wahr=

fation

nach

tefen,

Wans nann,

eönig

vies;

f ber

<sup>\*)</sup> Clavigero III. 9.

<sup>\*\*)</sup> Dergleichen Mittel, bie von Erfindsamkeit und Thätigkeit zeugen, waren bie noch jest auf bem See vorhandenen schwimmenden Garten, b. h. mit Gartenerde bebeckte Flose, worauf Gartengewächse und Blumen gezogen wurden.

tes

bur

berd

niff

Thr

Der ein

vom Gei

chen

Die

ber 9

bes

um

theil

bifche

gegen

feiner

gu bi

feine

wiber mac

färbi

daß

tung fehle

aus; mit bur

fein fcl

fcbloffen, ein Bunbnif, wovon balb bie Dacht ber Axtefen ausging \*). Durch Merito nehmlich, welches nach bem Rriege ben größten Theil bes Gebietes feiner ehemaligen Oberheren erworben hatte, war bie ursprungliche Dynaftie ber Chichineten in Texcuco wieder eingesett worben, und biefe blieb, obgleich felbständig bem Ramen nach, immer von Dejico abhangig, bis bas Reich burch Cortez fiel; ber britte Staat Tacuba mar aber au unbebeutenb, um bem lebergewicht ber Agteten au wiberftes hen. Indes auch im Beginne biefes lebergewichtes mar Dejico auch in feiner unmittelbaren Rabe noch nicht gang gefichert. Es bestand nehmlich bicht neben ber Stadt ein fleines Fürstenthum Tlatelolco mit einem Bolte von bemfelben Stamm, zwar in abhängigem Berhältniß, allein in feinblicher Stimmung und beshalb immer gefährlich bis ju feiner ganglichen Unterwerfung unter ben fechften Ronig von Dejico und bis gur Bereinigung mit ber Sauptstadt. Erft bann mar bas Gebiet in ber Art abgerunbet, bag Eroberungen nach Außen mit Sicherheit ausgeführt werben fonnten. Den Eroberungen felbft fonnen wir im Einzelnen nicht folgen und erwähnen nur, bag ber achte Ronig von Mejifo, 1502 gestorben, sogar Guatemala unterwarf. Der gange Bericht, wie ihn Clavigero \*\*) liefert, ift aber nur in ben Sauptfachen und in einigen Ungaben hinfichtlich ber inneren Berhaltniffe bestimmt; fonft ift er mit Sagen allerlei Art verflochten und offenbar auch in ber Chronologie verwirrt; Clavigero hat fich zwar bemuht, eine folche herzustellen, indeß ber Umstand, bag überall Ungewißheit mehr ober weniger, &. B. hinsichtlich ber Regierungsjahre ber Könige vorherricht, fo baß ein Jeber, ber bie Sache behandelt, von Anderen abweicht, erwedt Berbacht gegen bas Bange \*\*\*). Die Gingelnheiten ferner find jum Theil, wie bie Ergahlungen von Rinbern; jum Theil genugen bie Beweife über bie Bilbheit bes ganzen Bol-

<sup>\*)</sup> Clav. 4. 3. \*\*) Clav. 4. 26.

<sup>\*\*\*)</sup> Clav. Diss, II. 2 und 3. Die Angaben über bas Jahr ber Grunbung 3. B. find: 1324, 1325, 1327, 1341 und 1357.

tes in blutigen Emporungen, graufamer Rache \*) u. bgl., wos burch bie gerühmte Halbeivilifation fich als eben fo gering herausstellt, wie bie bilbenbe Runft nach ben jepigen Renntniffen über bie aztetischen Reste \*\*).

1502 bestieg ber lette Fürst ber Azteken, Montezuma, ben Thron und begann seine Regierung mit Reuerungen zur Hersstellung einer bespotischen Gewalt, nach Art bes Orients. Der Abel ward vorzugsweise bei Hofe zurückgehalten ) und an ein stlavisches Ceremoniell gewöhnt. Wenn die Ablichen sich vom Hofe entsernten, mußten sie ihre Sohne ober Brüber als Geißeln zurücklassen. Die hergebrachte Versammlung der Ablichen bei wichtigen Angelegenheiten erhielt Formeln, wodurch die freie Berathung gehemmt wurde. Mit dieser Beschränfung der Rechte und der Selbstständigkeit des Abels war die Unterdrückung bes Abels verbunden, theils in Folge politischer Maßregeln, um jeden Einstuß auf die Regierung demselben zu entziehen, theils in Folge größerer Abgaben zur Unterhaltung der Pracht,

n aus.

Rriege

erherrn

binefen

baleich

g, bis

r aber

iberfte-

r Mes

fichert.

ürften.

awar

g unb

erfung

igung

r Art

aus=

wir achte inter=

r nur

ber

lerlei

irrt :

ndeß

1. 8.

To

icht,

iten

aum

Bols

ün=

<sup>\*)</sup> Als Beispiel ber Cinzelnheiten biefer Art, wie sie Clavigero nach ins bischen Quellen angiebt, mag folgende Stelle über ben Krieg von Elatelolco gegen Merico bienen: "Nachbem ber König von Tlatelolco sich bes Beistandes seiner Berbündeten versichert hatte, berief er seinen Abel zusammen, um ihn zu dieser Unterwerfung aufzumuntern. Ein alter ehrwürdiger Priester erhob seine Stimme und erklärte in Aller Namen, daß sie bis auf ben letzen Wann wider seine Beinde bereit zu kämpfen seien; um ihnen noch mehr Muth zu machen, wusch er ben Opferaltar ab, überreichte bas mit Menschenblut ges farbte Basser bem König und ollen Ofstzieren zum Trinken, weil man glaubte, baß bies ben Muth erhöhe." Glav. IV. 16.

<sup>\*\*)</sup> Clav. V. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Jeben Worgen erschienen 600 Abliche, um bem Fürsten bie Auswarztung zu machen. Sie mußten ben ganzen Tag im Borzimmer auf bessen Bessehle warten und durften nur leise reben. Sie mußten gerufen ihre prächtigen Rleiber ausziehen, ober sie mit schlechteren bebeden. Der König selbst sprach nicht mit ihnen, sondern nur vermittelst seiner Sekretare. Sogar die Minister durften nur Fragen beantworten. Die Ablichen warteten ihm auf, trugen seine Sänste u. s. w. — Jeder, der ihm alsbann begegnete, mußte mit versschlossenen Augen stehen bleiben.

welche mit der bespotischen Einrichtung verbunden war. Montezuma nahm ferner den Nichtablichen alle Stellen, die sie am Hofe bekleideten, und erklätte sie für unfähig zu deren Berwaltung. Die Abgaben wurden aber so brückend, daß alle Basallen unzufrieden und zum Abfall geneigt wurden.

Clas

und

weni

Base

unm

bie

nur, Die

an t

Berd

fen

taro) aleid

bem

eigen von

faner

auch

haup

Nica

lette

lein

muß

nad

nad

nah

jene

(Re

an con

Die Ausbehnung bes Reiches, wie es die Spanier antrafen, ift verschieden angegeben worden, und es berricht noch jent barüber Ungewißheit. Wie schon erwähnt, bestand bas aus ganglich unterworfenen Staaten und gen, aus Fürften, bie jum Bafallendiene und Tribut genos thigt waren, und aus Bundesgenoffen. Das bebeutenbfte Reich, welches im letteren Verhältniß fand, war Acolhuacan mit ber Sauptstabt Tezcuco, und gerabe in ber Beit, von welcher wir reben, hatte Irtlilrochitl, einer ber Bringen, welcher bei ber Wahl hinsichtlich ber Thronbesteigung burch Mejico's Einfluß übergangen war, einen Aufftart verursacht, und fich in ben Gebirgen behauptet, um sowohl für sich ben Thron zu erlangen, wie auch um bas Land bem Einfluß Mejico's zu entziehen, ein Berhaltniß, welches bem Cortez bald zu Gute tam. Dies Königreich mar gie lich ausgebehnt und enthielt außer ber großen hauptstadt Te, uco noch andere Orte von Bebeutung, wie Otumba \*) u. s. w. Das ameite mit Mejico verbundete Konigreich Tac ba war fehr klein, und enthielt nur einige Dorfer. Dag en waren in ber Rabe ber Hauptstadt noch zwei Staaten anabhangig und feinblich, worunter bas Königreich Mechoacan, meift ber gegenwärtig eben fo genannte Staat mit einem Theile vo. Auanajuato, und bie RepublifTlascala (gegenwärtig Territorium Tiascala) ein fleiner, bamals aber volfreicher und von einer tapferen Ration bewohnter Freistaat, ben Mejikanern entschieben feinblich und in einem von ber Natur gesicherten Gebirgslande; Montequam hatte furz vor der Ankunft der Spanier mit bemfelben einen hartnäckigen Kampf geführt.

<sup>\*)</sup> Clavig. 1. 1.

Bas bie Ausbehnung bes Reiches betrifft, fo nimmt Clavigero biefelbe nur zwifchen 14 und 21 o n. B. und 271 und 283° w. L. von Ferro an. Indeg biefe Annahme ift nothwendig zu gering, wenigstens in Bezug auf Staaten, bie im Bafallen : Berhältniß ftanben, und fann fich höchstens auf bie unmittelbar unterworfenen Gebiete erftreden. Ohne uns auf bie nähere Bestimmung ber Grenzen einzulaffen, erwähnen wir nur, bag bie Ausbehnung nach Norden nicht fehr weit ging. Die Grenzen bes megitanischen Reiches reichten bis Mechoacan bis an bas Land ber Banuchefer (bis Tufapan, im jegigen Staat Beracrus), ber Suastefen, ber wilben Chichemeten und Otomaten (in ben jegigen Staaten Jalisco, Guanajuato und Quere-Im Guben bagegen war bie Ausbehnung größer, obgleich ber Busammenhang lockerer gewesen fein muß, wie in bem nörblichen und mittleren Theile bes Reiches, worin bie eigentliche Kraft lag. Sind nach Bernal Diaz die Einwohner von Chiava nicht unterjocht worden, fo hatten boch bie Dejifaner Besatungen in mehreren Orten bes Landes und jogen auch Tribut aus mehreren Städten besselben \*). Clavigero behauptet, keine von den Provinzen Guatemala, Honduras und Nicaragua fei von Mejico abhängig gewesen, obgleich der vorlette Fürst bis nach Guatemala stegreich vorgebrungen sei, allein ein Abhängigkeite Berhältniß, wenn auch ein loderes, muß vorhanden gewesen sein.\*\*) Bei Alvarado's Zuge nehmlich nach Guatemala, wo berfelbe Quaitemogin und ben Fürsten von Tezcuco jeden mit 10,000 Mann Hulfstruppen mit fich nahm, entschuldigten sich die Säuptlinge von Guatemala bei jenen Fürsten, daß sie nicht in Mejico nach ihrer (Lebens:) Pflicht fich eingestellt hatten \*\*\*); auch spricht

\*) Clav. 7. 1.

Mon=

ie am

Ber=

3 alle

ans

noch

covin= genö=

enbste

iacan

von

elcher iico's

fich

n zu s zu

Bute

hielt

von

mit

und

ähe

lid,

ben

pu=

als

iat, ges der

bas

<sup>\*\*)</sup> Auch fagt Bernal Diaz an einer anderen Stelle: Montezuma hatte an allen Provinzen feines Reiches Besahungen auf ben Grenzen, z. B. Xoconozco, zur Bebedung von Guatemala und Chiapa. Cap. 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Stelle ift nicht wohl andere gu erklaren , benn Irtlilrochitl fpricht

men

nach

Stu

etwa

ftraß

Was

ídön

liefer

bis

Mari

lich !

wiede

Teoco

find '

Rapelle

fchieb !

Babt b

Grund

Büchfe wachfer

Bon b

Sof 8

viered

bort (

fen ; j verfci

fand f

lichen

mit d Berna genug

rühme tem C

einem

wie ü

fchen

Irtlilrochitl von Guatemala, Dtatlan und anderen jener Stabte als abhangig von ben 3 Sauptstähten, b. h. von Meiico, Tacuba und Texcuco. Kerner auch heißt es bei herrera von ber Broving Bera Bag (amischen Chiapa, Ducatan, Sonburas und Guatemala \*), bie meiffanischen Fürsten hatten borther vorzugeweise bie Bomtfebern jum Schmud u. f. w. erhalten, was wegen bes großen Berbrauches nur burch regelmäßigen Tribut geschehen fein fann, nicht aber burch Sandel, ber unter wilben Buftanben feine regelmäßige Bufenbung hatte liefern Anders verhalt es fich bagegen mit ben Berlen, bie von Californien tommen tonnten, worüber die Kurften feine Bewalt übten. Perlen maren aber auch nicht in Menge bei ben Mejikanern vorhanden. Endlich auch erhellt die Berrichaft ber Aztefen in Honduras aus ber Art, wie Irtlilrochitl ben befannten Bug bes Cortez beschreibt, so wie fich auch ein Buftanb bes Reiches in jenen entfernteren Gegenben baraus ergiebt, worin einzelne Bunfte angebaut waren, mabrent Buften, Urwalber u. bgl. bazwischen lagen. Er fagt nehmlich, bie inbischen Fürsten, (Quaitemogin u. f. w.), wenn sie fich hatten bavon machen wollen, hatten bies fehr leicht ausführen fonnen, nachdem bie Spanier burch bie furchtbaren Muhfeligkeiten in Urwalbern und anberer Wildniß ganglich erschöpft waren, und wurden bei ihrer Rudfehr gar feine Schwierigfeiten gehabt haben, benn die Einwohner ber Bebiete, die fie burchzies hen mußten, feien ihre Unterthanen gewesen.

Das hauptsächlichste Gebiet ber Reiche von Anahuac blieb immer bas Thal von Mejico mit 40 großen Städten und unzähligen kleinen Ortschaften. Die Hauptstadt Mejico wurde von bem anonymen Eroberer auf 60,000 Feuerstellen, "eher mehr wie

von ben Führern, b. h. von benen ber Mejikaner und Tezcucaner, und ber Spanier, und ben Alvarado nennt er immer abgesondert. Auch gehorcht ber Fürft von Guatemala sogleich, wie ihm "die Führer von Tezcuco und Mejico" hulfs-Truppen abfordern. Irtlikr. p. 138 und 39 in Tecnaux's Sammlung.

<sup>\*)</sup> Descripcion de las Indias occidentales cap. XII.

weniger angeschlagen. (Gomara 78.) Torquemada rechnet sogar nach indischen Angaben 120,000 häuser. Sie hatte an  $2\frac{1}{2} - 3$  Stunden Umfang und lag im See, an dem nördlichen Rande, etwa 1/2 Stunde vom User entsernt. Drei gepflastert Dammsstraßen führten durch den See in die Stadt und eine fünstliche Wasserleitung versah dieselbe mit Trinkwasser. Die Stadt hatte schöne breite Straßen, wovon die meisten neben Kanalen hinsliesen; kleinere Straßen waren bloße Kanale, wo das Wasser bis unmittelbar an die Häuser reichte. Es fanden sich mehrere Märkte, worunter der Tlateloleo der bedeutendste, auf welchem tägslich 25,000 Menschen, und an den Marktagen, die alle fünf Tage wiederkehrten, an 50,000 zusammenströmten. Die Tempel oder Teocallis waren zahlreich; der Kriegsgott allein hatte 20,\*\*) und sie sind so beschrieben, wie man sie nach den Resten geschildert hat.

Stäbte

co, Tas

on ber

nburas

dorther

chalten,

täßigen

der uns

liefern

n, die

t feine

nge bei

rrschaft

den bes in Zus

us er=

Büften.

die in=

hätten

n föns

gfeiten

varen,

n ges

rchzie=

blieb

unb

von

r wie

ib ber

ht ber

ejico"

lung.

<sup>\*)</sup> Cap. an.

<sup>\*\*)</sup> Cap. an. 17.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Alle maren thurmartig und mit Treppen verfeben; oben ftanben bie Rapellen und Altare . . . . Alle waren nach einem Plan errichtet; ber Unterfchied bestand nur in ber Große, Sobe und Ausschmudung und in ber großeren Babl ber Opfer. Die Befchreibung bes haupttempels genügt fomit für Alle. Die Grundlage war vieredig; von einer Ede jut andern war bie Lange bie eines Buchfenschuffes. Die Ringmauer von Stein war etwas hoher wie ein gut gemachfener Mann und hatte 8 enge Thore, Die ben Sauptftrage" entsprachen . . . Bon ben 3 Dammen und einer engen Strafe aus erhoben fich mitten in bem Sof 8 bis 4 Stufen . . . eine aus Erbe und Stein mit bichtem Ralt gemifcht, vieredig wie ber Dof, bon einer Rante jur anbern breißig Ellen weit; von bort erhob fich ber Bau. Derfelbe beftanb aus phramibenformigen Terrafe fen; je mehr bas Wert hoher wurde, besto mehr nahmen die Grunblagen (ber verschiebenen terraffenformig übereinander gefesten Theile) ab; auf ber Spipe fand fich eine Blafche von 12 ober 15 Glen Lange. Die Treppe an ber wefte lichen Seite ohne Terraffen beftand aus 118 Stufen; oben ftanden die Rapellen mit ben Altaren, bie man wie Thurme von Beitem fah. Gerr. II, 7, 17. Bernal Diag, ber ben Tempel mit Cortez und Monteguma bestieg, tann nicht genug die Ausficht auf ben See, bas umliegende Land, ben Marft u. f. w. rühmen; befto weniger mar er von einem Bilbe bes Rriegsgottes, beffen breis tem Beficht, miggestalteten grauenhaften Mugen, und einem anderen Bilbe, "mit einem Barengeficht und leuchtenben Mugen aus bem Spiegeln bes Landes," fowie über ben Geftant von Menschenblut, "ber arger war, wie in einem fpanis fchen Schlachthaufe," erbaut. (c. 54.) Abgefeben von bem Abfcheu, ben er als Rottenfamp. Amerita I.

ga

ge

Wd

mu

In

M

ber

fold

fict

ber

Die

fen,

bert

offis

gute

Mej bieri Inb

ber

Tar

Me

ftab:

fals

ftimi

als

Ginr

ober

heise

gefc

Bei Clavigero, ober wenigstens einigen Ausgaben findet sich übrigens eine Abbildung, die im Bergleich mit den genannten Resten nicht richtig sein kann — ein weiterer Beweis, daß dieser sehr verdiente Forscher die Reste der bilbenden Aunst nicht in der Art kannte, wie es jeht der Kall ist.

Eben so entsprechen die Beschreibungen ber Palaste, welche bie Spanier geben, benen in Palenque u. s. w. Alle Bornehmen besassen bergleichen. Diefelben schlossen einen Hof ein und bestanden aus weiten Gemächern, worunter immer ein vorzugsweise großes sich vorsand. \*\*) Des Montezuma Pallast hatte 20 Thore und 3 große Höse. Die Wände ber Säle waren von polirtem Stein, die Decken von Holz mit Malerei; die Schlasgemächer waren mit baumwollener Tapisserie ober Tapeten von Kaninchenhaaren und mit Febern verziert. \*\*\*) Andererseits zeigte sich die Barbarei bei diesem Luxus in mehreren Anhängseln zum Pallast und zum Hose; bazu gehörte eine Menagerie wilder Thiere, Unzen, Punas, Allis

Chrift vor ben Gogenbildern und ben Menschenopsern hegte, machte die schensliche Gestalt ber Gögenbilder auf den gesunden Sinn des Mannes einen solchen Eindruck, daß er sogar auf die Rostbarkeiten weniger achtete, die soust den Spasniern immer sehr in die Augen stelen. Was die früher angegebene Umgedung dieser Teocallis betrifft, so sagt Bern. Diaz: Rings um den hof staud eine Menge niedriger hauser, worin die Priester und andere beim Gögendienste besschäftigte Personen wohnten. Auch sahen wir dort einen Teich . . . und große Gebäude, worin viele Töchter der Einwohner wie Nonnen lebten. — Cortez (S. 31) sagt: in den Ringmauern des Lempels könnten an 500 Menschen leben. Das Innere der Rapellen sei mit Bildwerk geschmuckt; der Tempel aber die Moschee (Mezquita), wie sich der Eroberer ausdrückt, diene als Begräbnisort der Bornehmen u. s. w. Bernal Diaz sagt auch: daß man heim Abtragen des Tempels eine Menge Rostbarkeiten vorgesunden habe. Die Bestattung mit Kostbarkeiten war nämtich bei jenen Bölkern gewöhnlich (Cap. an. am Schluß).

<sup>\*)</sup> Die Treppen find namlich bort von einer Terraffe gut andern fchrag gezeichnet, mabrend fie immer in geraber Linie auffteigen und bie Flafche oben ift viel zu groß; eben so ungenau find bie andern beigefügten Beichnungen, vers gleicht man fie mit benen von humbolbt, Stephens u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Cap. an. 16.

<sup>\*\*\*)</sup> Herr. II. 7, 9.

gatoren, Rlapperschlangen u. f. w., \*) welche mit bem nicht gegeffenen Theil ber Menschenopfer gefüttert wurden. \*\*) Endlich waren Bogelhaufer und Garten mit ben Ballaften verbunden; in letteren wurden Blumen, nach einer auffallenden und noch jest bei ben Indiern Meijco's allgemeinen Reigung zu benfelben, fo wie auch

Medizinalfrauter gezogen.

tannten

biefer

in ber

welche

men be-

ftanben

großes

und 3

ein. bie

ren mit

en und

arei bei

Bofe;

3, Mui-

fceufe

n folden en Spar

ngebung

and eine

nfte bes

bie Be-(S. 31) n. Das

Mofthee

Borneh:

empels

arteiten

fdräg

e oben

i, ber-

Ueber bie farte Bevolferung bes Lanbes fann fein Bweifel berrichen. Abgesehen von ben Schluffen, bie man aus bem Besteben folder Stadte, wie Mejico und ber übrigen angegebenen barüber fich bilben muß - abgesehen von ben beglaubigten großen Rablen ber indischen Beere bei ber Eroberung, und von vielen Umftauben, bie eine große Defchenmaffe nach ber Eroberung vorausfeten laffen, \*\*\*) - fo erhellt bies noch im Unfange bes 17ten Jahrhunberte aus Berrera, +) welcher offenbar in biefem Bunfte genaue offizielle Bolfszählungen vor Augen hatte, wie er überhaupt nach guten Dofumenten feine Angaben machte. Er gibt in ber Stadt Melico 4000 spanische Einwohner und 30,000 Saufer von Inbiern, also wenigstens 150,000 Einwohner und barunter 146,000 Inbier und Mifchlinge an.

Das von Mejico unabhängige Reich Mechoacan, ††) welches ber Sanptfache nach ben gegenwärtigen Staat umfaßte, von ben Tarastas bewohnt und von einem Fürsten in ähnlicher Weise wie Mejico regiert war, zählte ebenfalls viele Stadte, und bie Sauptstadt Chincicila wird als ebenfalls fehr bedeutend angegeben. Das

<sup>\*) &</sup>quot;Babrlich, wenn biefe Tieger und lowen gufammen brullten, bie Gdas tale und Buchfe mit ihrem Gebeul und bie Schlangen mit ihrem Gegifch einftimmten, fo mar es gang graufenhaft anzuhören, und man glaubte nicht aubers. als bag man bier in ber Golle mare." Barn. Diaz, 1. e.

<sup>\*\*)</sup> Bern, Diaz. 40.

<sup>\*\*\*)</sup> Biergu gebort g. B. ber fchnelle Wieberaufbau von Mefico nach ber Ginnahme, und zwar zu einer Beit, wo Laftthiere noch nicht vorhanden maren, ober wenigstens fich nur in geringer Bahl vorfanden; ber Bicberaufban erheischte somit eine verhaltnismäßig größere Dienschenfraft wie fouft, und bennoch gefchah er in merfwurdig furger Beit.

<sup>†)</sup> Descripcion de las Ind. occ. Cap. IX. 1601.

<sup>11)</sup> Clavig. II, 11, Gom. 147.

Land war fehr fruchtbar und gesund, und bas Bolt wird noch als geschickter in ben Gewerben jener Halbeivilisation als das von Mesico angegeben. Zwischen Mesico und Mechoacan herrschte immerwährende Feindschaft. Bei ber Eroberung hielt sich dieser Staat aber neutral.

B

Na

68

fat

mi

La Ha

fer

Bo

in

fid)

wa

geg

Bei

alle Lux

Mi

unb

wei

fein

bra

ver

gen

ten

heif

wol

wel

Für

Die Republik Tlascala bestand aus bem jetigen Territorium, in einem Gebirgsland mit forgfältig bebauten Thälern von etwa 90 Legnas ) im Umfreis. Das Gebiet war gänzlich von Mejico und bessen Berbündeten umringt, im Norden und Süden durch Gebirge, im Westen durch Gräben und Berschanzungen und im Often durch eine 6 Legnas lange Mauer geschützt. \*\*) Die Stadt war gut gebaut, und Cortez nennt sie weit größer und volkreicher wie Granada zur Zeit der Einnahme. Die Bevölkerung dieser steinen Republik erhellt, abgesehen von allem Spätern, aus dem Umstande, daß 30,000 Menschen täglich den Markt besuchten; Cortez schlägt die ganze Zahl auf 500,000 an, und Gomara (55) sagt: die Zahl der Ortschaften habe 25 betragen. Die Bersassung war aristokratisch-republikanisch.\*\*\*) Der Abel, welcher die Landgüter

<sup>\*)</sup> Corteg I. 11,

<sup>\*\*)</sup> Clavig. II. 14.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Stelle in Cortez über biefe Republif geben wir hier im Auszug : Die Stadt fcheint größer und ftarfer wie Granada, hat eben fo gute Bebaube und viel mehr Einwohner wie Granaba gur Beit ber Eroberung; fie ift weit beffer mit ben Produtten ber Erbe, Brob, Bogeln, Bilbpret und Fifchen und Bemufen und guten Rahrungemitteln verfeben. In ber Ctabt findet fich ein Martt, wohin taglich 30,000 Menfchen jum Raufen und Berfaufen fommen; angerbem gibt es noch fleine Darfte, bort findet man Lebensmittel, Rleiber, Soube, Schmud von Gold, Gilber, Steinen, Febern . . . Topfergefdirr, befferes wie in Spanien, Solg, Roblen, Mediginalfranter. Es gibt bort Saufer, mo Balbiere bie Ropfe mafchen und fcheeren, ferner auch Buben. Auch findet man bei bem Bolfe jede Art gute Ordnung und Bolizei; baffelbe ift verftanbig und einträchtig. Das Land bat viele Thaler, Die eben, fcon bearbeitet und befaet find; fein Blat ift bort unbenutt. Die Regierungeweife ift wie bie von Genua, Benedig ober Bifa. Reiner ift herr von Allen. Der herren (Abliche) find viele; alle wohnen in biefer Ctabt. Das Boll bebaut ben Boben und befteht aus Bafallen biefer Gerren. Jeber aus bem Bolf hat fein befonberes Stud ganb, bie Ginen mehr, wie die Andern . . . Rachher ift die Rebe von ber Befchliegung eines Rrieges burch ben Abel, von ber Bestrafung eines Diebes, und am Schluß

besaß, beschloß in allgemeinen Bersammlungen über Krieg u. s. w. Bier Hauptlinge standen an der Spipe, jeder für ein Quartier der Hauptstadt; aus diesen ward der Anführer im Kriege ernannt. Das Bolf wird von den Spaniern arm genannt, weil es keine edlen Metalle u. s. w. gewann und nicht viel davon bessaß; es produzirte jedoch sehr viel Mais \*\*) und andere Lebensmittel und trieb damit Tauschhandel. \*\*\*) Später auch trieb dies Land mit den Spaniern einen sehr gewinnreichen Cochenillen-Handel. †)

Bas bie Ginrichtung ber Gefellschaft bei allen biefen Boltern betrifft, fo fant fich eine icharfe Conberung von Abel und Bolf; erfterer mar in ber Art bevorrechtet, bag bie Bolfsmaffe in bem elendeften Buftande und unter ber harteften Unterbrudung fich in einem Berhaltniß befand, im Bergleich mit welchem Alles, was fie fpater litt, als unbebeutend erscheint. Rach ben oben angegebenen Berhaltniffen ber amerifanschen Salbeivilisation war biefe Bebrudung eine nothwendige Bedingung berfelben, burch welche allein die Ausführung der gewaltigen Bauten und überhaupt ber Luxus ber höheren Rlaffen möglich wurbe, ba auch bie einfachften Mittel jur Bereinfachung ber Arbeit in bem Gebrauche bes Gifene und ber Saustfliere fehlten. ++) Der Abel mar erblich, und vorzugs weise begutert; ber größte Theil bes Grundbefites befand fich in feinen Sanden ale Gigenthum ober er hatte wenigstens ben Riege brauch. Der Boben war nämlich unter Krone, Abel und Tempeln vertheilt. Das Rroneigenthum wurde als Leben an Abliche für gewiffe Berpflichtungen, 3. B. Die Beforgung toniglicher Garten, vergeben, und ber Priefterftand wurde aus bem Abel erganat,

oф

mo

m=

aat

ım.

ma

ico

rd

im

adt

her eser

em;

55)

ing iter

. . .

ng:

ube

weit und

ein

en;

Der.

res

ran

anb

aet

ua, le;

us die

es

uß

heißt es: nach einer Zählung, die ich anftellen ließ, gibt es hier 500,000 Einwohner; barin ift eine andere fleine, bamit verbundene Proving einbegriffen, welche Guafincango heißt (Suerozingo) und wo bas Bolf ebenfalls unter keinem Fürften lebt. Cortez I. 11.

<sup>\*)</sup> Gom. l. l.

<sup>\*\*)</sup> Tlascalan heißt im Inbifchen Daisbrob.

<sup>\*\*\*)</sup> Gom. 1. 1.

<sup>†)</sup> Clavig. 1, 1. Herr. IV. 9, 15.

<sup>††)</sup> Clavig. VII. 13 u. 14.

fowle er überhaupt mit bemfelben eng jufammenhing. Der Grundbefit bes Abels, ben berfelbe als Gigenthum befaß, war nur gum Theil veräußerlich und auch alebann war berfelbe von Leuten aus bem Bolte nicht zu erwerben; zum Theil durfte er nicht veraußert werben. Das Erbtheil ging meift nur in Gine Sand über; hiebei galt bas Recht ber Erfigeburt, mit Ausnahme bes Falles, wo ber Sohn unfahig jur Bermaltung war; ber Erbenbe mußte übrigens bie anbern Gefdwifter unterhalten. An anbern Orten aber warb bas Erbtheil gleich vertheilt. \*) Unter biefen Umftanben war eine Abhängigfeit ber hauptmaffe bes Bolfes von biefen herren bie natürliche Folge; bas Bolt befaß gar fein freies Grundeigenthum, benn bas einzige, bas es felbftanbig vom Abel benugen fonnte, war bas von Gemeinden, unveräußerlich und ohnebem jum Theil mit fchweren Leiftungen, g. B. mit ber Lieferung von Lebensmitteln fur bas Beer \*\*) belaftet. Der größte Theil bes Bolles mußte mit Berfonen und Gatern bem Farften, wie bem Abel Tribut leiften. Die Bach er bes Abels \*\*\*) mußten Bacht-Renten gablen, und von bem nas ihnen übrig blieb, bas Meifte bem Rurften entrichten. +) Ronnten fie bie Bacht-Renten nicht jahlen, fo wurden fie Sclaven ++) - eine überhaupt gablreiche Rlaffe, obgleich die Sclaverei nicht erblich war. Die Sclaven was ren theils Leute, Die fich felbft verfauft hatten, ober Beiber, bie von ihren Mannern, ober Rinder, bie von ihren Eltern verfauft waren; ferner ertappte Diebe (besonders Felbbiebe), Gohne und Eftern von Hochverräthern u. f. w. 1506 war ein großer Theil bes Boltes in Sclaverei gerathen, weil eine bamalige Sungersnoth eine Menge Familien baju gwang, einzelne Berfonen aus ihrer Mitte zu verfaufen, mahrend Montezuma die Bracht und ben Burus feiner Sofhaltung, und fomit auch bie Abgaben fteis

gerte.
fen, a
Lanbe
wurde
fchlief
ihrer
n, bg

welche Der 2 Augah fich b unter mur a Dritte anbern orbnet pel u. Oberp Side 1 in bie feiner **Babl** bem @ ble B Balbei lieferte Sager Das 2 war ü

fichtlid

<sup>\*)</sup> Gom. 198.

<sup>\*\*)</sup> Clavig. VII. 14.

<sup>\*\*\*)</sup> Sie hießen Macehuales ober Maceguales. Rach Torquemaba mußten fie nur ein Drittel bem Grundheren abgeben.

<sup>†)</sup> Herr. II. 7, 12,

tt) Gom. 198.

<sup>4</sup> 

<sup>\*\*</sup> 

t)

gerte. Clavigero fagt zwar: die Selaverei fei nicht brüdend gewes fen, allein wir sehen keinen Grund zu einer Behauptung in einem Lande, wo der Mensch als Laswieh oder noch ärger behandelt wurde; denn auf etwas Anderes kann man nicht nach demjenigen schließen, was die Spanier während der Eroberung und schon bei ihrer Ankunft von dem Requiriren der Menschen zum Lastentragen u. dgl. berichten.

Reben bem Abel war bie Rlaffe ber Priefter bevorrechtet, welche bie Einfünfte von ben Gutern ber Tempel bezog, und wie ber Wbel eine Daffe von Bachtern auf benfelben hielt. \*) Die Alngahl ber Priefter ergibt fich aus bem Umftanbe, bag allein 5000 fich bei bem haupttempel in Defico vorfanden. \*\*) Es herrschte unter ihnen eine regelmäßige Sierardie. Bwei Oberpriefter wurden nur aus ben erften Familien gewählt; unter benfelben ftanb ein Dritter, ber bie Geremonien beauffichtigte, bie Polizei über bie andern Priefter führte u. f. w.; alebann folgten wieder untergeordnete Behörden für bie Briefterfchulen, die Detonomen ber Temvel u. f. w. Jebes Quartier ber Hanvistadt hatte wieber feinen Oberpriefter, ber unter ben hochften Behorben ftand u. f. w. Der Abd pflegte auf einige Beit seine Gohne jum Dienfte ber Götter in die Tempel ju geben; felbft Montezuma II. befand fich bei feiner Ernennung im Dienft eines Tempele, und er erfuhr feine Wahl im Augenblick, wo er ben Fußboben abkehrte. \*\*\*) Außer bem Cermoniell und ben eigentlichen Religionshandlungen waren bie Briefter bie Bewahrer berjenigen Renniniffe, welche bei ber Halbeivilisation sich vorfanden. Sie ordneten den Kalender, †) überlieferten unter fich die Kenninis ber Bilberschrift, bewahrten bie Sagen, hatten Antheil an ber Erziehung, übten Arzneitunde u. f. w. Das Briefterthum war nicht lebenslänglich ; fo lange baffelbe bauerte, war übrigens eine gewiß Enthaltsamkeit vorgeschrieben, fogar hinsichtlich berauschender Getränke, bei beren Gebrauch Unmäßigkeit

nde

anm

uten

ver-

ber:

lleb.

ufite

rten

Den

efen

cies

mod

und

efes

ößte

ten.

sten

bas

rten

ide

wa-

bie

uft

anb

beil

TO.

ius

tind

ei-

ten

<sup>\*)</sup> Clay. VI. 14.

<sup>\*\*)</sup> Gom. 215.

<sup>(</sup> Clay, V. 1.

<sup>†)</sup> Clav. VI. 15. sqq.

ungeachtet mehrerer Gefebe, unter ben Mejitanern eben fo gewöhnlich war, wie bei anbern Bollern ber rothen Raffe.

Sinfictlich ber Religion ) tonnen wir hier nicht bie Gingelheiten angeben, und bemerten nur, bag ber Glaube an einen hochsten Gott (Teotl), ben großen Geift ber Indier in ben vereinigten Staaten, gwar vorhanden, aber im Gultus und überhaupt in ber Bolfereligion auf folche Beife gurudgebrangt mar, baß er als nicht berrichend in Bezug auf bie Rationalreligion betrachtet werben fann. Fur bas Bolf beftanb eine Bielgotterei mit einer langen Reihe von Mythen; fowohl Luft, Conne, Mond, himmel und andere Naturgegenftande, z. B. Salz, Blumen, eben fo wie Beschäftigungen ber Denfchen, g. B. Sanbel, Jagb, Arge neifunde, Bearbeitung bes Goldes, endlich auch Empfindungen, wie Liebe, Freude u. f. w. waren burch befonbrre Gattheiten bargeftellt. \*\*) Der hauptfachlichfte Gott ber Mejifaner und überhaupt aller jener Bolfer war ber Kriegsgott, ben Clavigero Suigilopochtli nennt; aus bem Ramen machten bie Spanier ber Groberung Biglipugli. Diefem mar ber Saupttempel in Dejico geweiht. Das wilbe Befen ber rothen Raffe zeigte fich fomohl in ber Geftalt feiner Gotter, bei beren Bilbung ber Sauptzwed in Erregung graufenhaften Ginbrudes bestand, wie auch jum Theil in bem Material; bas Bilb bes Rriegsgottes \*\*\*) warb namlich aus einem Teich von gewiffen Bflanzensamen und Menschenblut versertigt, (nach Gomara: aus bem Blut geopferter Rinber.+)

Borzugsweise äußerte fich die Wildheit ber rothen Raffe in bem Sauptheile bes religiösen Ceremoniells, das einerseits in Aeußerlichkeiten', wie Räucherungen, Riederwerfen, Kasteiungen, Fasten, Wallfahrten u. bergl., vorzugsweise aber in Menschensopfern bestand. Lettere waren um so mehr mit dem ganzen Leben

verwo verspet fleisch. ober welche nam, worfen selben ovserte

\*) (+0 opfer : großer ! führt. 11 Beburfn bafür re baß fle ben Opf in benfe opfern o entEleibe Rlache b auf ben von Re bie Wot unter be Rreng, bas nod befdmie pfen ge von au Rapolle man bo XII). I bei eine bei ein Rnabe' eingefp

übrigen

fel auf

<sup>\*)</sup> Clav. VI. 1.

<sup>\*\*)</sup> Außer ben 28 Sauptgottern gahlt Clavigero noch 260.

<sup>\*\*\*)</sup> Clav. VI. 8. Gom. 64.

<sup>†)</sup> Der Cap. an. gibt bas Material als bei allen Götterbilbern gebrauche lich an. Cap. an. 11.

verwoben, ba die Leichname (Schenkel, Arme und Beine berfelben) verspeift wurden; es fand sich sogar ein Handel mit Menschenssieisch. Die Opfer waren entweder Ariegsgefangene oder Sclaven oder auch Berbrecher; ") im ersteren Fall besaß der Soldat, welcher die Gefangenen gemacht hatte, das Recht auf den Leiche nam, der nach der Tödtung die Treppe des Teocalli herunterges worfen wurde; im letteren Fall nahm der Herr des Sclaven dens selben als Eigenthum in Empfang. Aus den Schädeln der Gesopferten wurden Byramiden in den Tempelhösen errichtet. ") Die

\*) Clavigero VI, 20.

zewöhn-

ie Gin-

n cinen

en vere

b über-

gt war,

religion

götterei Mond,

n, eben

b, Arg-

dungen,

en bars

erhaupt

uibilo=

Grobe.

ico ges

oohl in

ved in

Theil

ämlich

enblut

affe in

its in

ingen,

fchen-

Leben

ráuch:

†)

Der Capitan anonymo beschreibt auf fulgende Beije biefe Meufchenopfer : Die Ungludlichen wurden fo festlich wie möglich gefchmudt und mit großer Feierlichfeit und unter Freudenbezeugungen auf ben Strafen herumger führt. Unterweges vertraute ihnen Beber, ber ihnen begegnete, feine Bunfche und Bedürfniffe, um folche bem Gott, ju bem fie balb tommen follten, vorzutragen; dafür reichte er ihnen etwas zu effen, ober machte ihnen fonft ein Gefchent, fo baß fie von biefen Bangen burch bie Stadt eine Menge Sachen, Die alebann ben Opferprieftern zufielen, in ben Tempel gurudbrachten. Rach ber Rudtehr in benfelben ftellte man große Sefte und Tange an, wo ben armen Schlachte opfern auf's Reue alle Chre wiberfuhr. Bar auch biefe Freude vorüber, fo entfloibete ber Oberpriefter einen nach bem anbern und führte fie auf die obere Flache bes Tempels, wo ein fleinernes Gopenbild fand. Der Ungludliche warb auf ben Ruden gelegt, und mit Sanben und Bugen feftgebunden. Dan fing von Reuem an um ihn herumgutangen und ihm alle möglichen Auftrage an bie Gottheit zu geben. Enblich trat ber Opferpriefter, ber fein geringes Aufeben unter ben Brieftern genießt, bingu, fchnitt ibm, inbem er ein Beichen, wie bas Rreng, bagwifchen machte, mit einem fteinernen Deffer bie Bruft auf, riß ihm bas noch immer judende Berg beraus, bas er bem Dberpriefter barreichte; biefer befchmierte mit bem Blute beffelben ben Dund bes Gogen, fprutte einige Tros pfen gegen bie Sonne ober bie Sterne, wenn es Racht war, und fcmierte babon auch ben übrigen Gogen an ben Dunb und bemalte bas Thurgefims ber Rapolle bee Sauptgogen bamit. War bie Formlichfeit vorbei, fo verbrannte man bas Berg und bemahrte bie Afche bavon ale eine toftbare Reliquie (Cap. XII). Dies war aber nicht die einzige Opferungeweise, obgleich die gewöhnliche; bei einem Feste z. B ward eine Frau, auf bem Rucken einer anbern enthauptet, bei einem andern murben die Opfer verbrannt; bei einem britten wurde ein Rnabe und ein Dabchen erfauft; bei einem pierten 3 Rnaben in eine Boble eingesperrt, wo fie verhungern mußten. Clav. VI. 18. - Bernaf Diag ergabit übrigens blos als Gerücht, daß Rinderfleisch als Leckerei auf Monteguma's Tafel aufgetragen worden fei.

Bahl ber fo Geopferten wird verschieben angegeben. Bernal Diag bat die geringfte Angabe, die er nach Berechnungen ber als Diffionare bienenben Frangistaner angibt. Rach benfelben maren jahrlich 2,500 in ber Sauptstadt und in einigen Ortschaften um ben See geopfert worben. Gomara ichlagt bie Babl ber Opfer in allen Groberungen von Cortez auf 20,000 an. Ce fcheint wenigftene, bag jene Durchichnittegahl bee Bernal Diag nur fur gewöhnliche Beiten gilt. Bei außerorbentlichen Belegenheiten, a. B. Thronbesteigungen, Einweihungen von Teocallis, mar bie Bahl offenbar febr groß. Uebrigens finden fich Spuren von Bibermillen einzelner Dejifaner gegen bas Berfahren; ber fechote Ronig von Mejico verbot die Menschenopfer, \*\*) tonnte jeboch bei ber eingewurzelten Gewohnheit und Borftellungeweife bes Bolfes nicht burchbringen und mußte wegen allgemeiner Ungufriebenheit ben Bebranch wieber geftatten. Blutopfer anberer Art, bie jeboch eben fo von Robbeit zeugen, beftanben barin, bag bie Betenben mit fteinernen Deffern fich verwundeten und bas fo freiwillig vergoffene Blut einem Botte opferten. \*\*\*)

Der Abel hatte jedoch hinsichtlich ber Opferung ein gewisses Borrecht. Der gefangene Sauptling mußte auf einer hohen Plattform, wo er an einem Fuß mit einem Strid sestgebunden war, mit Schild und Schwert bewaffnet, um sein Leben mit 6 Personen hinter einander fampfen und wurde frei, wenn er diese sammt-

lich befiegte. +)

Diefer Bildheit entsprachen die Kriminalgesetze burch grausame Anwendung ber Todesstrafe. ++) Diese betraf nicht allein die Hauptvergehen gegen ben Fürsten und die Beamten, was man in
einem Lande wie Mejico nicht anders erwarten konnte, soudern
auch eine Menge kleinere Bergehen gegen das Eigenthum, 3. B.

den G auf de rung) 3. B. schweni Geseth gebrach der rot haltung Trunke

23 Leben, und in man fie ren Bu thre fob niemals verfamn bobere ! fter,\*) welchem ging (F gaben : ohne B ten bae feien be hatten .

nebft b

<sup>9)</sup> Bernal Diaz, 217. Company and a monte profession of the same \$450 and

<sup>\*\*\*)</sup> Clav. VI. 22. Cap. an. l. l.

<sup>†)</sup> Der Capitan anonymo fchreibt bies Borrecht ben Ablichen im Allgemeismeinen, Clavigero (VI. 19.) nur Bersonen gu, die fich durch ihre Tapferkeit ausgezeichnet hatten.

<sup>††)</sup> Clav. VII. 17.

<sup>\*) !</sup> Beamten

<sup>\*\*)</sup> 

Rarten g ber Rro bemalt t

ben Gebrauch eines falschen Maaßes auf bem Markte, Diebstahl auf bem Markte (Tob burch Prügel), Diebstahl an Gold (Opferung) u. s. w., und sogar ganz geringfügige Polizei-Bergeben, z. B. Berkleibung eines Mannes als Frau und umgekehrt, Berschwendung väterlichen Erbtheils und sogar Trunkenheit! Letteres Geset war übrigens nur in Bezug auf das Bolk zur Ausführung gebracht, benn die Vornehmen überließen sich dem Hauptlaster ber rothen Kasse bei Aufunft der Spanier ohne besondere Zurückhaltung; auch waren alte Leute davon ausgenommen und die Trunkenheit bei Festen erlaubt.

Bliden wir von diefen Beweisen ber Robbeit auf das übrige Leben, fo zeigt fich allerbinge eine Ordnung in ber Berwaltung und in bem Bertehre, inbef immer nur in foldem Brabe, wie man fie in halbbarbarifchen Staaten Aftene u. f. w. vorfindet, beren Buftand fich ebensowenig ale Civilisation bezeichnen läßt, wie ihre fceinbare Dacht einem europäischen Beere gegenüber fich noch niemale bewährt hat. Der Fürft hatte, abgesehen von ben Rathe. verfammlungen bes Abele und von ben Sofbebienten, besonbere hobere Bermaltungebeamten, j. B. einen allgemeinen Schapmeis fter,\*) ber über alle Ginfunfte ber Rrone Rechnung hielt, von welchem aus eine lange hierarchie an unteren Finanzbeamten ausging (Regidores), beren fich in jedem Orte vorfanden, um bie Abgaben einzuziehen u. f. w. Man barf bie Angaben ber Spanier ohne Bedenfen glauben, wenn fie behaupten, biefe Beamten hate ten bas Bolf ebenfo geplagt wie willfürlich behandelt, und fie feien bedhalb allgemein verhaßt gewesen. \*\*) Alle biefe Beamten hatten Karten von ihren Diftriften, worin alle ginsbaren Blage nebft ber Art ber Abgabe verzeichnet maren. \*\*\*) Die Juftigver-

gewiffes n Platts en war, Berfos

fammt-

ial Diaz

els Wif-

waren

ften um

r Opfer

eint we-

für ge-

, A. B.

ie Zahl

ibermil-

: Ronig

ber ein-

es nicht

eit ben

och eben

ben mit

graulein die man in sondern 3. B.

Agemeis apferfeit

<sup>\*)</sup> Bern. Diaz, IV. 13. Mayordomo Mayor nennen bie Spanier biefen Beamten.

<sup>\*\*)</sup> Herr. II. 7. 13.

<sup>\*\*\*)</sup> Karten waren überhaupt bei ben Mejifanern gewöhnlich. Besondere Rarten 3. B. waren zur Angabe alles Eigenthums verfaßt, worauf bas Land ber Krone dunkelroth, bas des Abels hellroth und bas ber Gemeinden gelb bemalt war (Clav. VII. 14). — Ebenso erhielt Gortez auf feinem Buge nach

waltung war ebefo geordnet; es fanden fich in Defico wei bos bere A. Bunale, beren Richter ale Reprafentanten ber Krone galten, ferner ein von ben Ginmohnern jedes Quartiere jährlich gemablter Unterrichter. Diefe brei Gerichtehofe bilbeten Juftangen,4) indem wenigstens in vielen gallen von den unteren an bie oberen appelirt werben tonnte. Die Sanbelegerichte, b. b. biefeninigen auf ben Martten waren übrigens bavon gefonbert. Auch bas Militarwefen \*\*) fcheint ziemlich geordnet gewefen zu fein, wie aus ben Rangftufen und Abzeichen ber Führer, ans ben Strafen u. f. m. erhellt, wenn fich auch nicht biejenige Orbnung vorfant, woburch ein europäisches Geer fich mit größter Birtfamteit in Bewegung feben läßt. Endlich auch erwies fich bie Ordnung ber Staatseinrichtung burch bie Borfehrungen, welche getroffen waren, um eine fortwährende Berbindung bes Mittelpunftes mit allen Theilen bes Reiches ober wenigstens ben bewohnten ovon Anghuac au fichern. \*\*\*) Bu bem Bred waren Boften eingerichtet; auf ben Beerftragen wohnten in bestimmter Entfernung befonbere Boten, welche die faiferlichen Befehle ober Nachrichten von ihrer Station gur nachften im schnellsten Laufe überbrachten, fo bag eine folche ohne Unterbrechung und ziemlich schnell nach Mejico gelangte. Irtlifrochitl fagt fogar: Montezuma habe bie Rachricht von ber Anfunft ber Spanier 1519 auf biefe Beife in 24 Stunden etbalten, b. b. bie Bemaibe, welche ber Bouverneur ber Ruftenproving fogleich nach Cartes Randung abfandte. +). Wir gefteben feboch, baß biefe Beit und beinah unglaublich erfcheint.

Diefelbe Ordnung, wie in ber Berwaltung, fand fich im taglichen Berfehr, fo daß ein lebhafter Sandel bei ber Starfe ber Bevölferung eine natürliche Folge war. Auch war bas Eigenthum, mit Ausnahme ber Eingriffe, welche Regierung und Bevorrechtete fich gefic Cori fich geber Luxu hier

Gin c Saule Ge gi Wold . unb & getrod fciebe Lanbet Hliege Papag warbe Ranin fte gu ber 2 allgen und I ben & Gaufe tum ! Matt ลหลัง befon ampf Arter brau ber i beffer

und

wolle benm

honduras eine Karte von ben Fürften von Tabasco und Chilalanco, worin ber Lauf ber Fluffe, die Lage ber Orte u. f. w. gezeichnet war. Irtl. G. 175.

<sup>\*)</sup> Gom, 218. Clay, VII, 16.

<sup>\*\*)</sup> Clav. VII. 21. Gom. 214,

<sup>\*\*\*)</sup> Clav. VII. 12.

<sup>+)</sup> Inth p. 3.

Awei ho-

er Arone 8:: jährlich

n Juffan-

en an bie diejenis

Auch bas wie aus n.u. s. w.

woodurch

Bewegung

taateein=

um eine

Theilen

chuac zu

auf ben

Boten,

Station

ne folche

gelanate.

von ber

uben er-

ftenvro-

t fedocb.

im tag.

irfe ber

enthum,

rrechtete

ovein ber

5.

stich nach bem Wesen bes gangen Staates erlaubten, vollkommen gesichert. Daher bet lebhaste Berkehr auf ben Märkten, wie ihn Cortez, Bernal Diaz und Andere schilbern. Da dieser Berkehr sich auf keine bessere Beise, wie mit des Eroberers Worten angeben läßt, welche zugleich das ganze Leben, die Gewerbe, den Luxus, die Art der Arbeit u. f. w. andeuten, so sügen wir sie hier im Auszuge bei.\*) Wir demerken hierbei allein, daß der Hans

<sup>\*) 1. 30.</sup> Die Stadt hat viele Blage, wo ftete Markt gehalten wirb. Gin anderer Blat ift zweimal fo groß wie ber ber Stadt Salamanca, ringe mit Saulengangen umgeben, wo 50,000 Menfchen taglich taufen und verfaufen. Es gibt bort alle Arten von Baaren aller ganber, Lebensmittel, Schmud von Goth, Silber, Blei, Deffing, Rupfer, Binn, Steinen, Rnochen, Diufchelnund gebern; bort werben bearbeitete und unbearbeitete Steine, an ber Sonne getrodnete und gebranute Biegel, bearbeitetes und unbearbeitetes Bulg von verfciebenen Arten verfauft. In einer befonberen Strafe find alle Bogelarten bes Laubes feil, j. B. Bennen (offenbar Truthahnen), Rebhühner, Dachteln, Enten, Fliegenschnepper, Dafferhuhner, Turtel- und Balb-Tauben, fleine Baffervogel, Bavageien, Abler, Salfen, Sperber, Reuntobter. Bon einigen Diefer Raubvogel wurde Sant mit Febern, Ropf, Schnabel und Rlanen verlauft. Man verlauft Raninchen, Saafen, Bilbprett und fleine Gunbe, bie man caftrirt aufgieht, um fle ju verfpeifen. (Diefe Sitte ift bekanntlich bei einer Menge indifcher Stammen ber Bereinigten Staaten zwifchen bem Felfengebirge und ben weftlichen Staaten allgemein.) In einer Strafe ber Rrauterhanbler finbet man alle Mediginal-Burgeln und Rrauter, Die im Lande fich vorfinden. In ben Saufern ber Apothefer find alle fertigen Argneimittel, fowohl trinfbare, wie Pflafter und Salben feil. In ben Saufern ber Barbiere mafcht und raffrt man fich ben Ropf. Es gibt bort Baufer, wo man fur Begablung ift und trinft. Ge finben fich bort Menfchen jum Laftragen. Es findet fich bort viel Golg, Roblen, Roblenbeden von Thon, Matten verschiedener Art für Schlafzimmer, und andere feinere für Sige und auch für Gale und Borgimmer. Dan verfauft auch allerlet Arten von Gemufe, befondere Zwiebeln, Lauch, Anoblauch, Gartenfreffe, Brunnenfreffe, Sauerampfer, wilben Gaffran (cardo buso). Auch vertauft man Fruchte verfchiebener Arten, Rirfchen und Pflaumen, Die benen Spaniene abnlich find. Dan vertauft braunen Bonig und Bache, und ben fußen Saft von Maie, ber fo fuß ift wie ber bes Buderrohres; auch ben Saft von Magnen (agave americana), ber beffer ift wie eingelochter Bein. Aus Diefer Pflange verfertigen bie Inbier Wein und Buder, ben fie ebenfalls vertaufen. Man vertauft bort verfchiebene Baum: wollengewebe mit gaben aller Farben, fo bag ber Marft für biefelben bem Seis benmarkt in Granaba gleicht; ber erftere ift aber weit mehr gefüllt wie letterer.

beloverkehr gesehlich auf biese Martte beschränkt war, und verweisen auf unsere frühere Angabe über die Umsahmittel, nämlich Baumwollenballen und Rakao; vorzugsweise diente dazu lepterer, auch Gold in Federposen, sedoch seltener und bei kleineren Summen auch Stude Kupfer und Jinn. Bas den Kakao betrifft, so galt er vorzugsweise als Tauschmittel im Großhandel, und es wurde nach Säden von 24,000 Bohnen gerechnet.

Jener Handel feste eine regelmäßige Berbindung durch Strafen voraus, \*\*) fo daß die Kausteute sich von den verschiedenen Theilen des Reiches nach den Märkten begeben konnten. Diese waren vorhanden, nebst Bruden und Fähren zum Uebersehen

Ebenfalle find bort ebenfo viel Malerfarben feil, Die man in Spanien finbet; Die Schattirungen berfelben find fehr gut. Man verfauft ferner Bilbhaute, robe ober gegerbte, weiße und verfchieben gefarbte. Man verlauft viel Topfergefchirr und zwar febr gutes, großes und fleines . . . eine unendliche Deuge Taffen, fammtlich von besonderem Thon, gut verglaft und gefarbt. Man vertauft viel Mais, fowohl in Rornern, wie in Teig, ber fich fehr gut wegen bes Rornes und Befchmades, wie auf ben Infeln und auf bem übrigen Teftlanbe, als Rahrung benugen lagt; ferner find Bogel und Fifche, Bafteten, Torten gefalzener, rober und gewürzter Gifch feil. Man vertauft ferner Gubnere, Entene und andere Bogeleier, fowie auch Badwert baraus." Sierauf heift es: Dies fei noch nicht Alles; ferner werbe jeder Bertauf in einer befonberen Strafe gehalten. Alles werbe nach Daß und Gewicht umgefest; auf bem Sauptplas fibe ein handelsgericht in einem befonberen Webaube, bas Alles abmage und alle Streitigfeiten enticheibe; andere Beamte gingen immer bin und ber und hielten Acht auf bas richtige Daag. - Der fcarfblidenbe Eroberer hat in Diefer Befchreibung alles jufammengeftellt, was bie Gewerbe betrifft, und ebenfo eine bestimmte Anschauung von ber Beife, wie bie Dejifaner bie Ratur ihres Lanbes benutten, hingestellt. Naturlich tonnte er bie Raturprodufte, wie fie im gewöhnlichen Leben gebraucht wurden, nur mit ben franifchen vergleichen. Rurger faßt fich Bernal Diag, aber que auf eine febr anschauliche Beife. Er führt ben Tabat, Papier, die Deffer von Fenersteinen, die Goldforner in Federtielen, Baumwollenzeug, Zwirn, Rafao, Menfchenfoth jum Gerben und Sclaven an. Neber ben Sclavenmarkt fagt er: berfelbe mar fo beträchtlich, wie bei ben Bors tugiefen ber Martt ber Reger von Buinea. Damit fie nicht entfliehen fonnten, waren fie mit Balebanber, an lange Staugen gebunden; boch burften Ginige frei umbergeben. Bern. Diag. 91.

über i übrig benar gefehi nur

> civilif ben ( bes 2 bes t frand, ber A Nbels

mit b

Die I

bau,

ren är bei be Blum Berki boch tet be bichte Gege Sclar Pach aber nen; einer

viele

<sup>\*)</sup> Clav. VII. 36.

<sup>\*\*)</sup> Clay, VII, 39.

nd vernämlich lehterer, summen fo galt wurde

h Straiebenen Diese ersețen

i finbet; ilbfaute, Töpfers Menge an vers gen bes iftlanbe, Torten, Entens : bies Strafe uphlag ae unb

ge und ber und hat in ebenso ihres le im Rürführt lielen, n an. Bor-

nten.

inige

fiber bie Fluffe, und Saufern jur lleberwachung. Die Bruden waren übrigens fehr roh, bloße Baumftamme ober Gestechte von einer Bei-benart, welche an ben Stammen zweier Baume auf bem entgegengefehten Ufer befestigt waren. Meift aber bienten zum Ueberfepen nur Floße ober Kahne.

Die Gewerbe ergeben sich aus bem früher über die Halbcivilisation im Allgemeinen Angegebenen und aus bem, was in
ben Citaten angeführt ist. Wir fügen nur hinzu, daß die Kunst
bes Baumwollenwebens, welche auch bei noch roheren Nationen
bes tropischen Amerika verbreitet war, in Mejico etwas höher
stand, und daß das Papier zu der Bilberschrift aus den Fasern
ber Agave versertigt wurde. Die Webereien zu den Kleidern des
Abels waren von seinster Baumwolle, mit Figuren bemalt, oder
mit den Federn von Bögeln und Kaninchenhaaren durchwoben.\*)
Die Versertigung siel den Weibern anheim.

Die Hauptbeschäftigung bes Bolfes blieb immer ber Aderbau, sowohl ber Felds wie ber Gartenbau; hinsichtlich bes letteren äußerte sich ein gewisser Geschmad, welcher sich noch immer bei ben Eingebornen Mejico's wenigstens in ihrer Liebhaberei an Blumen vorsindet.\*\*) Der Aderbau war zwar roh hinsichtlich der Wertzeuge (einer Haue von Kupfer), allein die Mejikaner übten voch eine künftliche Bewässerung.\*\*\*) Der starke Andau, ungeachtet der Trägheit der Rasse, läßt sich übrigens sowohl wegen der bichten Bevölkerung und wegen der Fruchtbarkeit in tropischen Gegenden, wie wegen des bestehenden Justandes mit zahlreichen Sclaven und unter Gesehen erklären, wo Nichtbezahlung des Pachtes oder Tributes Sclaverei zur Folge hatte. Vorzugsweise aber setzen die Gärten der Großen die Spanier in Erstausnen; Cortez Beschreibung der Einzelheiten zeugt sowohl von einer gewissen Kunst, †) wie die kurze Darstellung des Bernal

<sup>\*)</sup> Clav. VII. 60.

<sup>\*\*)</sup> Mulhenpfordt, Thl. I. S. 249. Sumbolbt: Berfuch über Reufpanien 1. 138. \*\*\*) Clav. VII. 28.

<sup>†)</sup> Corteg, 1. 20. Der Pallaft hat anfehnliche, terraffenartige Garten, mit vielen Baumen und buftenben Blumen, worin eine angenehme Ruhlung herricht;

Diaz ben allgemeinen Einbruch, welchen ber Anblid berfelben ers zeugte, wiebergiebt.

Unter ben verschiebenen Ackerbau-Produkten nahm die Agavo Americana (Maguoy) nach dem Mais die erste Stelle ein, wie dies noch jeht in Mejico der Fall ist — der Weinstod des Lane bes, wie sie der Capitan Anonymo nennt. \*) Der Saft diente zur Erzeugung eines berauschenden Getränses, der Stamm und der dickte Theil der Blätter gebaden zur Rahrung, die Fasern zur Verfertigung des Papieres, zu Kleibern, Hemden und Schuhen, und die Dornen als Nadeln. Ebenfalls war der Andau des Kafaos Baumes, der später in Mejico vernachlässigt wurde, zu jenen Zeiten bedeutend, obgleich der Baum nicht überall gedieh; das Gestränk aus dessen Frucht ward allgemein gebraucht; es wurde übrigens, wenigstens theilweise, auf etwas andere Weise zubereitet, wie später in Europa, und kalt getrunken. \*\*) Tabad wurde eben-

barin finben fich gut angelegte Beden fugen Baffere mit Treppen bis auf ben Boben. Dicht beim Saufe liegt ein fehr ausgebehnter Garten mit einem Pavil lon von fconen Gallerien und Galen, Darin liegt ein großer, vierertiger Gafe mafferteich von gut gemauerten Banben; barin lauft ein gepflafterter Baug von ber Breite, bag vier Berfonen barauf geben fonnen, an jeber Seite von 400 Schritt Lange. Dem Barten ju ift er mit einem Gitterwert eingefaßt, und hinter bemfelben ift Alles mit Baumen und buftenben Bftangen bebedt. Der Teich ift voll von Fifchen und Baffervogeln; lettere find fo gahlreich, baß fie oft bie Wafferflache bebeden. - Bernal Diag, IV. 10. Die Garten bilbeten einen wunderfamen Anblich, und ich tonnte nicht fatt werben; barin berumgugeben und bie Menge von Blumen, welche bie verschiebenften und herrliche ften Dufte um fich verbreiteten, und die Rofenheden, Blumenbeete und Dbfte baume zu betrachten, womit bie Bege eingefaßt waren. Auch war bort ein Sugmafferteich, ber mit bem See burch einen Ranal in Berbindung ftanb. Auf biefen Baffern fewammen bie verschiebenartigften Bogel herum, und Alles war fo fcon und anmuthig, bag man, es nicht genug bewundern fonnte." - Corteg fagt ferner von einem Barten in Suagtepeque II. 18: Der Barten ift größer, Schoner und frifcher, wie ich jemals einen gesehen habe. Er hat 2 Leguas Ums fang; in ber Mitte ftromt ein frifder Bach; in gewiffen Entfernungen liegen Gartenhaufer, grunenbe Beete und eine unenbliche Denge Fruchtbaume, viele Rrauter und buftende Blumen. Bahrlich Die Bierlichfeit und Große Diefes Gartens ift bewunderewerth.

falls
Man
Cigari
in ein
Mebic
biefelt
hat m
bie 3.
vollfor

nicht ' Boefter und b gur Er auch B so viel turinibings mitgetf ben Ui Gefchie Angab D nou (Roma ftelle. \*  $(104\ 2)$ Jahren ber Be Jum C zu zäh

Rott

<sup>4)</sup> Cap. an. 9. Sumbolbt, Berfuch tc. III. 99. 101.

<sup>\*\*)</sup> Sumboldt, III. 121. Cap. an. l. l.

<sup>\*)</sup> \*\*\*)

<sup>†††)</sup> (Riefel)

then, era tan arab Lagave

ein, wie es Laniente zur und ber fern zur schuhen,

s Nafaos nen Zeis das Ges de Abris de Ebens de Ebens

s auf ben m Paviliger Stise Saug Seite von eingefaßt, n bebedt. gahlreich, e Gärten arin hers herrlichend Obst.

nd Obstein bort ein ind. Auf les war - Cortes größer, as Ums n liegen

e, viele

es Bars

falls angebaut und wenigstens von den Bornehmen ftart gebraucht. Man rauchte und schnupfte, ersteres in der Art, wie wir jeht die Cigarren anwenden, \*) indem man die Blätter zusammenrollte und in eine Röhre von Schilf oder Silber stedte. Die Anwendung der Medicinalfräuter des Landes war den Eingeborenen wohl bekannt; dieselben wurden ebenfalls fünstlich angebaut und auch Europa hat mehrere brauchbare Arzneien aus Mejico erhalten, worunter die Jalappe und Saffaparille. \*\*) — Die Cochenillenzucht war vollfommen ausgebildet, und spätere Beränderungen haben barin nicht stattgefunden.

Sinfictlich ber Salbeivilisation ber Meiffaner find beren Boefien und Beitrechnung ju ermahnen. Außer ber Bilberichrift und ben mundlich von ben Prieftern überlieferten Erzählungen jur Erklärung berfelben, befaßen bie alten Bolker von Anahuac auch Poefice über ihre Geschichte. Diese werden von den Eroberern, so viel wir wiffen, allerdings nicht erwähnt, allein ber Italiener Bos turini gab im vergangenen Jahrhundert Rachricht bavon, und neuerbings hat Bustamente die spanische Uebersepung eines folchen Liedes mitgetheilt (im Anhang ju feiner Ausgabe bes Irtlilrochitl), welches den Untergang des Reiches beklagt. Er fagt ferner: die eingeborenen Wefchichtsschreiber beriefen fich oft auf Lieber gur Bestätigung ihrer Angaben, und Irtlitrochitl führt auch als Beweis ber Unschuld von Quaitemogin ben Umftand an, daß fein Bericht und fein Lieb (Romance) ber Eingebornen, Die Sache fo wie Die Spanier barftelle, \*\*\*) Die Zeitrechnung bildete ein Syftem von Zeitaltern +) (104 Jahren) Centurien (52 Jahren) Bertoden (13 Jahren) und Jahren mit 4 besonderen Ramen, ++) welche ber Reihenfolge nach in ber Periode wiederholt wurden; man feste die Bahl voran bis jum Schluß ber Beriobe, und begann alebann wieber von vorn an ju gablen. +++) Das Jahr von 365 Tagen wurde in 18 Monate,

<sup>\*)</sup> Sumbolbt, Berfuch ic. III. 133. Bern. Diaz, IV. 13. \*\*) Clav. VII. 59.

<sup>\*\*\*)</sup> Clav. VII. 59, †) Jxtl. p. 1. 13. ††) Clav. VI. 24,

<sup>†††)</sup> Diefe 4 Ramen waren Tochtli (Kaninchen), Neatl (Rohr), Teoputl (Riefel) und Calli (Haus). Das erfte Jahr ber Genturis war 1 Tochtli; bas Rottentamp Amerika 1.

jeben von 20 Tagen eingetheilt, inbem 5 Tage noch bem lebten bingugefügt wurden. Die Monate wurden ebenfo wie bie Centurien nach Berioben am 18ten Tage berechnet; bie Defitaner batten eine Tabelle von 20 Tagen mit befonderen Ramen, Die bis 13 hinuntergezählt murbe, indem man bie entforechenben Bablen bavor feste. Bei 14 murbe wieber I vor ben Tag gefest, bei 15 2 u. f. w.; waren bie 20 abgezählt, fo fing bie Tabelle wieber bon vorn an, indem man vor den oben ftebenben Tag 8 febte u. f. w. Man bat biefe Zeitrechnung ale einen Beweis ber bebeutenden Civilifation jener Bolfer ansehen wollen, um fo mehr, ba fie bie Schalttage berechneten; wir mochten biefelbe eber als ein Beugniß fur ben nieberen Stand berfelben annehmen, ba eine hocht einfache Rechnung, wie bie ber Beit, burch ein weitlauftiges und bei langeren Beitraumen nothwendig verwirrendes Berfahren etfest ift, welches von verftanbigeren Bolfern ficherlich vereinfacht worden mare. Auf jener Beitrechnung war übrigens eine Reihe religiöfer Geremonien und Refte u. bergl. begrundet, beren Beit bie Briefter nach jenem Spftem berechneten, fo bag bie fur bas burgerliche Leben erforberliche Renntnig ber Beiteintheilung bem Bolfe fortwährend daburch ertheilt wurde.

In Bezug auf Bewaffnung ergibt sich die Machtofigkeit bet Azteken gegen Spanier, abgesehen von anderen mit europäischer Ariegskunft verknüpften Umständen, schon aus der Unkenntnis der Bearbeitung des Eisens. Indes waren die Mejikaner nicht so gänzlich wehrlos wie die Indier der westindischen Inseln. Allgemein waren als Schuhwassen Wämser, die auf zwei Joll mit Baumwolle gesteppt, ferner ein dies Oberkleid aus Agavefasern, ein Schild aus gestochtenem Rohr und bet den Adlichen ein Wams mit Gold und Silberplatten und eine hölzerne Kopfbebeitung in Gestalt eines Thierkopses. Die Angrisswassen bestanden aus Pfeilen und Wursspeeren mit Spisen von Stein und

Sifcknoch Schärfe v nung geg nicht gan

Schol be Leben an bewahrt neines Me Lochter" eigentliche Ermahnun nicht zu ethümlichfe ber auf blung u. f.

Uebe Anahuacs nicht beda bens bei während turftse sich im Augen Stelle set es läßt si

zweite Acatlu. f. w., bas fünfte 5 Tochtli u. f. w. Die erfte Beriode ber Centurie schloß mit 18 Tochtli und die zweite begann wieder mit 7 Acatlu. f. w. Man bezeichnete also etwa auf folgende Weise: Bies Zeitalter Ate Centurie, 1 Periode, 1 Tochtli, alsbann folgte Monat und Datum.

und find f haben an t befestigt, b habe es in bem Pferbe versete, b ein Ende

troffen, an

Fischtnochen und aus großen hölzernen Schwertern mit einer Schärfe von Stein. \*) Man wird leicht begreifen, daß biefe Bewaffnung gegen die europäische nicht ausreichen konnte, obgleich fie nicht ganz ohne Wirksamkeit war. \*\*)

Schließlich führen wir als Zeugniß über ben moralischen Stand bes Bolfes eine Sammlung von Lehren in Bezug auf das Leben an, ") die von den ersten Missionaren gesammelt und aufbewahrt wurden und von Clavigero unter dem Titel: "Ermahnungen eines Mejikaners an seinen Sohn und einer Mejikanerin an ihre Tochter" mitgetheilt find. Darunter sinden sich zwar einige die eigentliche Moral betreffenden Lehren, meist aber beziehen sich die Ermahnungen nur auf Neußerlichkeiten; z. B. man solle bei Tisch nicht zu gierig effen, nicht zu oft ausspucken u. dergl. Die Eigenthümlichkeit der rothen Rasse erkennt man dort aus dem Werthe, der auf die Bewahrung der äußeren Würde in Geberden, Stelslung u. s. w. gelegt ist.

Ueberblickt man das so geschilderte ganze Wesen der Bölker Anahuacs, so kann man den Untergang dieser Halbeivilisation nicht bedauern, worin nur eine gewisse Ordnung des äußern Lesbens bei Wildheit und Unterdrückung der Bolksmasse sich vorsand, mährend zugleich ein bleibender Stillstand auf der erreichten Culturste sich aus den Resten verschiedener Zeiten schließen läßt, die im Allgemeinen stets dasselbe Wesen zeigen. Was die Spanier an die Stelle sehten, war jedenfalls besser, wie das Ursprüngliche, und es läßt sich durchaus nicht behaupten, daß die Lage des Bolkes

em lebten

le Centu-

fatter bat-

t, bie bis

n Bablen

st, bet 15

lle wieber

g 8 febte

8 der be-

fo mehr.

eber als

, ba eine

tläuftiges

Berfahren

ereinfacht

ne Reihe

eren Beit

für bas

ung bem

afeit ber

opäifcher

this ber

nicht fo

. Milges

Boll mit pefafern,

ben ein

Ropfs

fen be-

ein und

Centurie

w. Man

Beriobe,

<sup>\*)</sup> Cap. an. 4.

w) Die Schwerter ber Reu-Spanier werben mit beiben handen geführt und find schwer von Holz gearbeitet, nicht sehr lang, aber 8 Boll breit und haben an bem Ranbe eine Spalte, an welche man ein Meffer von Feuersteinen befestigt, bas so scharf geschliffen ist, wie ein Rasstrmeffer von Toledo. Ich habe es mit eigenen Augen angesehen, wie ein Indier einst in einem Gefcht bem Pferbe eines Cavaliers mit einem solchen Schwert einen hieb in die Bruft versehte, ber bis in die Hohle drang und bem Leben bes Thieres augenblicklich ein Ende machte. Ein andermal fturzte eines unserer Pferde in ben hals gestroffen, an einem einzigen hiebe tobt nieder." Cap. an. 1. 1.

<sup>\*)</sup> Clav. VII. 3 & 4.

fich verschlechtert hat. Lettere hat fich im Gegentheil, wenigstens in ber späteren Zeit, verbeffert und vorzugsweise ift nur bie früher bevorzugte Rlaffe, welche bas Bolt erbrudte, unter spanischer herrschaft heruntergefommen.

Belaggueg befand fich in Bezug auf bie Expedition gur Eroberung bes von Corbova und Grijalva entbedten Landes in einer Lage, welche bie Erfüllung feiner Anfpruche auf bie Berrichaft, bie ihm von Spanien aus zugesprochen war, nicht gestattete. Das einzige Mittel bie lettere fich ju fichern, bestand barin, baß er felbft ale Anführer ber Ausrufting Cuba verließ, allein dies wollte er entweber nicht wegen feines vorgerudten Alters ober wegen bes Buftanbes ber Colonie. Dem Anführer mußte aber, abgefeben von ber Entfernung bes zu erobernben Lanbes, Selbstftanbigfeit um so mehr zufallen, ba bie Mannschaft von Abenteurern in ber oben geschilberten Beife eine ziemliche Angahl ber ehemaligen Befährten Bulboa's enthielt, worunter auch Bernal Diaz, beren Soffnungen ichon einmal burch einen Gouverneur, welcher felbft nicht an ihrer Erpedition Theil nahm, vereitelt waren, fo daß fie ihre Mittel auf ihre Ausruftung vergeblich verwendet hatten. Der Umftant, baß Belagquez bei Fonfeca in Gunft ftant, mußte ihm bei biefen Leuten eber ichaben wie nuben, bei benen bie Erinnerung an bas Berfahren gegen Balboa Berbacht gegen einen Gouverneur erweden fonnte, ber in abnlichem Berhaltniß ju bem erften Minifter ber indischen Angelegenheiten, wie Bebrarias ftanb. Die Mannschaft ber Entbedungsfahrt war ohnebem unzufrieben, \*) weil Belagquez bem Grijalva bas Commando nahm; bies gefchah unter bem Borwande, bag er nicht colonisirt habe \*\*) (worin er ganglich nach seinen Instructionen verfuhr), offenbar aber wegen ber Beforgniß, Brijalva werbe fich, fobalb er unter Segel gegangen fei, nicht mehr um bes Belagquez Befehle und beffen Intereffe bekummern. Diefe Beforgniß, eine nothwendige Folge ber Lage

nen ehema Der aus einer boren, mai bereite 2 er nach & versuchen. ben Dvan Bugen gur ein Lanba Stabtrathe Als Bela diefer als Cortex ha theil an fentlicher " Commende Gunft voi wie Berft die Bieby

\*) Gor

des Erobigen beschien suchte. Colon ver nach ber meint, E seits aber rüftung n ganzes Biebte, so welcher bi der Ding dem einige sommen w

<sup>\*)</sup> Bern. Diaz, 19. \*\*) Herr. II. 3. 11.

, wenigstens ur die früher r spanischer

ion aur Er nbes in einer Berrichaft, tattete. Das arin, baß er 1 dies wollte ober wegen r, abgesehen bstständigkeit irern in ber naligen Gederen Sofffelbft nicht daß fle thre t. Der Um= mußte ihm Erinnerung n Gouver= bem erften ftanb. Die ifrieben , \*) es geschah (worin er ber wegen gel gegans Intereffe ber Lage

des Eroberers von Cuba, verließ ihn niemals, und die Neußerungen beschleunigten nachher die Ereignisse, die er zu vermeiden den suchte. Im Grunde übriges war Belazquez ebenso gegen Diego Colon verfahren, um dessen Regierungsrechte und Besehle er sich nach der Eroberung Cuba's nicht mehr kümmerte, weshalb Oviedo meint, Cortez habe ihm allein nach Recht vergolten. Anderersseits aber ist hiebei auch zu beachten, daß Diego Colon zur Austüftung nach Euba richt gethan hatte, während Belazquez sein ganzes Bermögen auf die Eroberung von Rejico aus's Spiel sette, so daß man den sonst achtbaren Mann bemitleiden muß, welcher durch eine Speculation verarmte, die durch die Lage der Dinge wenigstens für ihn verunglüden mußte. — Rachbem einige Andere als Führer der Expedition in Borschlag gestommen waren, entschied sich Belazquez für Fernando Cortez, seinen ehemaligen Secretär und damals Alcalde von Santiago.

Der Eroberer Mejico's zu Medellin in Eftremadura 1485 aus einer mittelmäßig begüterten Familie bes niederen Abels geboren, war anfangs für bas Rechtsftubinm bestimmt \*) und hatte bereits 2 Jahre auf ber Universität Salamanca zugebracht, als er nach Saufe gurudfehrte, um fein Glud mit ben Baffen gu versuchen. \*\*) 1504 schiffte er fich nach St. Domingo ein, wo er ben Dvando fannte; diefer gab ihm, nachbem er in verschiebenen Bugen gur Unterwerfung ber Indier unter Belagquez gedient hatte, ein Landgut; ferner ward er auch jum Schreiber (Escribano) bes Stadtrathes von Agua ermählt und lebte bort 5 ober 6 Jahre. Als Belazquez die Expedition nach Cuba ausruftete, nahm ihn biefer ale einen "geschickten und thatigen Mann" mit fich, und Cortez hatte als Secretar bes Belagquez einen bebeutenben An= theil an der Organisation. Bon ihm wurde die Errichtung of fentlicher Ochaube und Anftalten geleitet; ferner benutte er bie Commende, die ihm nach Billigfeit und nicht burch Gnade ober Gunft von Belazquez zugetheilt wurde, mit eben soviel Thatigfeit wie Berftand für feinen Privatvortheil. Er war ber Erfte, welcher die Biehaucht von Schafen, Ruben und Pferben auf Cuba im

<sup>\*)</sup> Gom. C. 1. \*\*) Gom. C. 2. 3. 4.

Großen betrieb und fo ben Grund ju einer Benugung ber Colonie legte, welche noch lange fpater beinah ale bie einzige bort fortbauerte. Rurg, im Unfange ber Laufbahn fieht man ben Eroberer Dejico's in berfelben praftifchen Regfamfeit und Berftanbigleit wie fvater, eben fo wie er auch Ruhnheit und Gelbftfianbigfeit bes Charafters bem Gouverneur gegenüber bewies. Diefer hatte nämlich, wie es bei bem Befen ber Spanier bamale nicht wohl anders fein tonnte, mit ben übrigen Groberern und Colonifen viel Streit befommen. ") Als Die Rachricht von ber Ginfepung ber Appellations-Richter auf Efpafiela in Cuba gulangte, beschloffen bie Ungufriebenen, ihre Rlagen über Belagqueg an biefelben ju überfenden, und Corteg übernahm ben Auftrag. Allein Belagquez erhielt Runde bavon und ließ Cortez im Augenblid, wo er fich einschiffen wollte, verhaften und ihn auf ein Schiff bringen, um ihn nach Española als einen von ihm angeflagten Befangenen ju ichiden. Cortes aber forang in ber Racht nach ber Abfahrt aus bem Schiff, fcmamm mit einem Brett ans Ufer und begab fich bann, bas Afplrecht benugend in eine Rirche. Er hatte bamale eine Liebschaft mit feiner fpateren erften Bemahlin, ju ber er von ber Rirche fich hinschlich. Bei einem folden Befuch ward er verhaftet, allein Belagquet, ben herrers einen Mann von eblem und nicht rachfüchtigen Charafter nennt, ließ ihn wieber frei und fohnte fich mit ihm aus; er wollte ihn jeboch nicht wieber in Dienft nehmen. Cortes wurde hierauf jum Alcalben von Santiago ermablt, und erwarb fich burch Bewirthichaftung feines Gutes und auch burch Ausbentung von Golbminen ein ziemliches Bermögen; er war übrigens ohne baar Gelb und mußte beshalb bei feiner Ausruftung 3000 Boldpefos auf feine Commende aufnehmen; außerdem erhielt er auf die Einfünfte berfelben Waaren, Mundvorrathe u. bergl. von Raufleuten vorgeftredt. \*\*) . In a stell mit belieben der

Grobers gung u nennun louift, über fei bes Bel Mannid ungern balb im gen, ber Cortez b mit fein wie scho in folche Aplict : au treibe bleibt be die Abfi fer aber ber Flot

Corteg fich gewesen, t wollen. A flagt wort feines Se Misbann f Diese Erg mit ber f chens) nicht erfü von ber I biefelbe, no hin, ftattg

\*) Go

niofe 2B

<sup>\*)</sup> Herrers l. & 8, u. 9. . The man nebral Bain

gefolgt; von Anderen bagegen wird ber Grund ber Uneinigkeit zwischen Cortez und Belagquez in beren heirath angegeben. Gomara 2. B. leugnet, bag

Eine fo wichtige Angelegenheit, wie bie Ausruftung eines

ber Colontige bort Groberungegeschwabers, feste bie gange neue Colonie in Bemeben Ers gung und es wurden allerlei Intriguen auch nach bes Cortes Er-Berftan-Selbststän-0. Diefer rals nicht d Colonis ber Ginanlangte, igquez an trag. Als m Augenein Schiff ngeflagten t nach ber Ufer und Er hatte ablin, ju n Besuch en Mann ließ ihn hu jeboch aum Als Bewirthon Golds

baar Gelb

vesus auf

Einfünfte

iten vor-

a Berrera

ugnet, bağ

amifchen

nennung binfichtlich bes Oberbefehls gefpielt. Ein angefehener Colouift, welcher früher letteren ausgeschlagen hatte, ärgerte fich über seine Beigerung, und intriguirte feinerseits; die Berwandten bes Belazquez wollten Jemanden aus ihrer Mitte \*); unter ber Mannschaft felbst fanden fich Mehrere, Die bes Cortez Erhebung ungern faben, und Giner berfelben machte gegen Belagques felbft halb im Scherz, halb im Ernft auf öffentlicher Strafe Bemertungen, beren Ginn war, er habe Corteg ju feinem Schaben ernaunt. Cortes bagegen, ber alle biefe Intriguen fannte, traf Berabrebungen mit feinen Freunden unter ber Mannschaft, bie ber Dehrzahl nach, wie schon ermahnt, gegen Belagques mißtrauisch mar, und zwar in foldem Grabe, bag bie Leute glaubten, er habe gar nicht bie Absicht zu colonistren und zu erobern, sondern nur Tauschandel zu treiben \*\*), beffen Brofit ihm allein anheim fallen wurde. Es bleibt bahin geftellt, ob Belagques ichon mahrend ber Buruftung bie Absicht hegte, Cortez bas Commando wieder zu nehmen. Diefer aber entfernte fich, um fich biefem Fall nicht auszusegen, mit ber flotte aus bem Bafen von Santiago auf eine fo uncermoniofe Beife, bag man fich über bie fpatere Feindschaft bes Be-Cortes fich mit Ungufriebenen eingelaffen babe; Belagques fei über ihn ergurnt

gemefen, meil er bie Dame, die er (Belagquez) begunftigte, nicht habe beirathen wollen. Ale Cortez auf Diefe Sache bin von ben Berwandten ber Dame anges flagt worben fei, habe ber Bouverneur auch beren Angaben über bie Umtriebe feines Secretars mit Ungufriedenen, geglaubt und feine Berhaftung befohlen. Alebann folgt bie Grgahlung von bes Cortez Transport auf ein Schiff u. f. w. Diefe Ergahlung icheint beghalb unrichtig, weil ber Transport auf ein Schiff mit ber Sauptanklage (feiner Bermeigerung über Erfüllung eines Cheverfpredene) nicht übereinftimmt. Rach fpanifchem Befet hat namlich bie Dame, welche in biefer Sinficht gefrantt ift, bas Recht, ben Dann, ber fein Berfprechen nicht erfüllt, verhaften ju laffen bis berfelbe fein Bort halt. Gin Transport von ber Infel meg hatte aber ben hauptzwed ber Berhaftung vereitelt, wenn biefelbe, nach bes Gomara Angabe, auf die Anflage ber Bermanbten jener Dame hin, flattgefunben hatte. (Bom. 7.)

<sup>\*)</sup> Gom. 7. Bernal Diaz, 19 u. 20. \*\*) Rach Bernal Diaz.

laggneg und beffen Berfahren gegen ben Groberer Defico's fcon beg. halb nicht wundern barf.") Die gange Expedition war in Santiago nicht zusammen gewesen und Cortez mußte nach Trinibab und Bavaffa, um bort fowohl Leute wie Baffen und Borrathe u. f. w. eingunehmen. Belagques fandte an beibe Orte ben Befehl ab, Cortez bas Commando ju nehmen und ihn ju verhaften, inbeg feine Bewalt über bas Beidwaber war beenbet, fobalb ber Safen von Santiago verlaffen war. Der Alcalde von Trinibab ichrieb an Belagquez, wegen ber Stimmung ber Dannfchaft fen es unmöglich, Cortex bas Commando zu nehmen; ein Aufftand berfelben wurde ausbrechen, Die Stadt geplundert werben u. f. w.; eine ähnliche Antwort gab ber Gouverneur ber Savasia \*\*). Unter ben Offigieren felbft gelang es Corteg, einen naben Berwandten bes Abelantado, Juan Belagquez, ganglich ju gewinnen; ben Sauptmann Diego von Orbag, einen treuen Anhanger bee Belagques, wußte er mabrend ber gangen Unternehmung unschadlich ju machen. Am 10. Februar 1519 ging er guerft nach ber Jufel Cogumel mit 11 Schiffen unter Segel, wo er am britten Tag nach feiner Ankunft bie erfte Dufterung hielt. Die ganze Erpedition beftand bamale aus 509 Dann, worunter 109 Geeleute, 16 Reiter, 32 Armbruftichugen und 13 Dusfetiere; \*\*\*) Cortez hatte ferner einiges grobes Geschut und 4 Falfonete. Die Stimmung biefer Dannfalo ber Gunfter mung " und ma bes Abe

Co

nach ber jalva ei fer Infe felbftanb treten b war fern einen S nern gun Bei bem nier au res gang anlaffun biern fei lichen B fuche ber batte bie au beftet waren b

<sup>\*)</sup> Cortez ließ seine Leute in ber Nacht mit ber Nachricht wecken, er wolle fich jest einschiffen, und begab fich mit einer Anzahl berselben auf ben Fleischmarkt. Dort ließ er alles Fleisch mit Gewalt wegnehmen und gab als Bezahlung eine golbene Kette. Bei Tagesanbruch war die ganze Flotte zur Absfahrt bereit. Diego Belazquez begab fich, aufgeweckt und beunruhigt, an ben Hafen; es war aber schon zu spat. Als Cortez ihn fah, ließ er ein Boot mit Geschütz und mit benjenigen seiner Golbaten, auf die er sich am meisten verlaffen konnte, aussehen und fuhr zu ihm hin. Belazquez redete ihn an: "Gewatter, so wollt Ihr von mir scheiden? das ist eine schone Manier, um Abschied zu nehmen! Cortez erwiederte: "Berzeihen Eure Gnaben, bergleichen mußeher gethan, wie gedacht werden; sagt mir jest, ob Ihr mir Besehle noch zu geben habt." Belazquez war über diese Entschlossenheit und diesen Erot so bestürzt, daß er keine Antwort gab; Cortez ließ sogleich das Boot wenden, suhr zu ben Schiffen zurückt und begelte auf der Stelle ab. herrera II. 3. 12.

<sup>\*\*)</sup> Bern. Diag, 22 u. 24. \*\*\*) Bern. Diag, 26. ..........

Cortez (I'höhete Co und wurd. Sie glau freute fich bort an bi geben, fo

<sup>\*\*) ]</sup> 

on befi-

intiago

d und

u. f. w.

bl ab,

inbeg

Safen

fchrieb

es un-

rfelben

3 eine

Unter

anbten

Baupt-

agquez,

ju ma-

Cogu-

a nach

bestand

er, 32

er eini=

Diefer

den , er

auf ben

gab als zur Ab= an ben oot mit

en bers

: "Ges

Abschieb

n muß

rod) zu

fo bes

n, fuhr

Dannschaft im Allgemeinen, unter welcher Cortez noch lange allein als ber Erfte unter Gleichen galt, war sowohl unbebingt zu seinen Bunften, wie voll Muth und Hoffnung hinsichtlich ber Unternehmung bir Tubang an Belazquez war unbedeutend an Bahl und machtlos; die späteren Bemühungen besselben, die Interessen bes Abelantado wahrzunehmen, wirkten nur darauf hin, Cortez eine vollsommene Gelbständigkeit durch Beschlüsse bes Seeres zu sichern.

Cogumel, ale ber erfte ganbungepunft in Reu-Spanien, mar nach berfelben Richtung gewählt worden, welche Corbova und Grijalva eingeschlagen hatten; bie Abhaltung ber erften Revue auf biefer Infel beruhete auf bem Grunde, bag Corteg fich feinem Beere als felbftanbiger Feldherr erft bann zeigen tonnte, fobalb er ein Gebiet betreten hatte, welches von Belagquez unabhangig war. Die Landung war ferner baburch von Bichtigfeit, baß Cortez bort einen Spanier, einen Schiffbruchigen aus Darien, vorfand, ber von ben Ginwohnern jum Sclaven gemacht, die Sprache bes Landes erlernt hatte. Bei bem weiteren Berfolg ber frühern Richtung fanden bie Gpanier auf ber Rufte bes Festlandes in fo weit ein Borfpiel ihres gangen Berhaltniffes ju ben Gingebornen, bag fie ohne Beranlaffung ju Feindfeligfeiten gegeben gu haben, von benfelben Indiern feindlich behandelt wurden, welche mit Grijalva freundschafte lichen Berfehr gehabt hatten. Cortez mußte, ungeachtet aller Berfuche ben Frieden gu erhalten \*\*), ben Landungsplag erfampfen und hatte bie indifche Kriegführung von Balbern und Berhauen aus gu befteben; erft nach breitägigen Gefechten bei ftetem Borbringen waren die Indier völlig überwunden und beghalb zu Unterhand-

Derrera fagt über die Stimmung ber Aruppen und die Stellung bes Cortez (II. 4. 6.): "Durch diese Anrede (bei ber Musterung in Cozumel) erhöhete Cortez fehr ben Muth feiner Gefährten; fie bewunderten seine Rlugheit
und wurden in der Meinung bestätigt, daß er ein fehr verftändiger Mann sei. Sie glaubten, daß ihnen durch seine Tapferkeit ber Sieg gewiß sei. Auch er freute fich fehr, daß seine Leute so zufrieden und gut gestimmt waren, und von dort an begann er mit vieler Burde und Bescheiben heit seine Befehle zu geben, so daß er das Amt eines Generalcapitans vollsommen ausstührte.

<sup>\*\*)</sup> Bern. Diaz 31 - 37.

lungen geneigt, nachbem Cortez bie Gefangenen freundlich behandelt und gur Anfnupfung von Berbindungen benutt hatte. Bier begann er überhaupt feine Politif, bie er bis jum Schluß ber Eroberung fortfette. Er behandelte Die Befiegten mit Freundlichkeit und verlangte allein Sulbigung in Bezng auf Spanien, und vorzugeweise Aufgebung ber Denschenopfer. Bar er bei brobenber Gefahr au feiner Stellung ober überhaupt gur Erreichung feiner 3mede für Gewaltthatigfeiten fonell entschieben, fo ließ er biefelben andererfeits niemals unnöthiger Beife ftattfinben und begrunbete feine Erfolge eben fowohl auf einem Berfahren, welches bie Indier gewann, wie auf bemjenigen, welches bei Letteren Aurcht und Gefühl ihrer Dhumacht erwedte. Der hauptzwed bes Cortez war jedoch bie Landung in S. Juan be Uloa, ober Euloa nach bem indischen Ramen, wohin die Indier als auf einen Lanbungepunkt bes golbreichen Dejico verwiesen und ber von Grijalva recognoscirt war. Um Tabasco jedoch erlangte Cortes noch einen weiteren, für feine gange Unternehmung bebeutenben Bortheil. Unter ben Sclavinnen, Die ihm die besiegten Ragifen brachten, befand fich eine Indianerin, welche sowohl die Sprache ber Agtefen, wie Diejenige inbifche Munbart verftand, welche ber fruber aufgefundene Spanier fannte. Bar bas Berbindungsmittel befcwerlich, fo genügte es boch für ben Anfang und die gegenseitige Berftandigung, war bei einer Unternehmung von ungemeiner Wichtigfeit, beren Erfolg eben fowohl burch Waffengewalt, wie burch Unterhandlung gefichert wurde. Dhue jene Dollmetscherin ware wenigstens bie Renntnig ber inneren Lage jener Bolfer, wonach Cortez von Anfang an fein Berfahren einrichtete, burch= aus unmöglich gewesen. Diefe Dollmetscherin ift bie in ber Eroberung oft genannte Marina, mit welcher Cortez ohnebem in einem Berhaltniß ftanb, ba fie ihm fpater einen Cohn gebar. Es war eine mejicanische Abliche, bie als Sclavin vertauft, um fie hinsichtlich einer Erbschaft aus bem Wege zu schaffen, ficherlich feinen Grund hatte, irgend eine Anhanglichfeit gu ihrem Baterlanbe gu begen. \*)

Illoa (C bereitet natürlich fannte, und ben Fall geg die sich und ihm es vorer Landes .. Unterneh ate feine bas Befc ein, um Unfang o bald er anbern 3 einftellte. ftabt befu Rönigs r von Gefa aurudhielt ben Meji Antwort bes Mon nicht ins regeln bei gens fon ber Gefäß glaube w lang von Wefen be

<sup>\*)</sup> Bernal Diaz 37.

<sup>\*)</sup> Sah

<sup>###)</sup> Ber

andelt

begann

berung

id vers

espurte

et Ges

feiner

er bie-

ind be-

welches

etteren

sed bes

r Euloa

n Lans

m Gri-

tez noch

n Bor-

i brach=

ache ber

r früher

ttel bes

egenfei-

emeiner

lt, wie

etscherin

Bölfer,

durch=

ber Er-

hnebem

gebar.

ft, um

iderlid

Bater .

Am 2. April landete Cortez an der Rufte von S. Juan de Illoa (Culoa), wo die Mejifaner bereits auf feine Anfunft vorbereitet waren. Monteguma, bem bie frühere Londung Grijalva's natürlich berichtet war, und ber ohnebem die Borfalle in Tabasco fannte, hatte Bachen auf ber gangen Rufte aufftellen laffen \*) und bem Gouverneur ber Proving Berhaltungsbefehle fur ben Fall gegeben. Roch ehe gelanbet wurde, famen Beamte an Borb, bie fich bei Cortez nach bem, was er beabsichtige, \*\*) erfundigten und ihm Berpflegung und gute Aufnahme verfprachen. Cortez, bem es vorerft von Bichtigkeit war, die Berhaltniffe eines unbekannten Landes zu erforschen und seine eigene Stellung vor weiteren Unternehmungen zu sichern, gab Anfangs beu Taufchhandel allein ats feine Absicht an, fchiffte am nachften Tage bie Truppen und das Geschütz aus und nahm eine feste Stellung für sein Lager ein, um fich gegen Ueberfalle ju fichern. Uebrigens hegte er von Anfang an ben bestimmten Plan, in bas Innere vorzubringen, fobalb er fich ben Ruden gesichert haben wurde. 216 namlich am andern Tage ber Gouverneur ber Proving mit Geschenken fich cinftellte, erflarte er biefem, er wolle Monteguma in beffen Sauptftabt befuchen, \*\*\*) um ihm Eröffnungen im Ramen feines Beren (bes Ronigs von Spanien) ju machen, so baß er bie Rolle einer Art von Gefandten übernahm, während er mit Ansprüchen noch lange gurudhielt. Diese Meußerung wurde jedoch gleich Anfangs nicht von ben Mejifanern wohlgefällig aufgenommen, wie Cortez aus ber Antwort bes Gouverneurs merkte; ble abliche Rathsversammlung bes Monteguma war im Allgemeinen ber Meinung, ble Fremben nicht ine Land ju laffen +) und bie erften Botschaften und Dagregeln ber Fürsten zielten auch babin, sie zurückzuhalten. Uebrigens konnte ber mesikanische Fürft natürlich keine Ahnung von ber Gefährlichkeit einer Sandvoll Leute haben, obgleich ein Aberglaube wegen ber weißen Farbe, bie ben Spaniern einige Beit lang von großem Rugen war, biefelben als eine hohere Art von Wefen betrachten ließ, und obgleich Cortez gleich in ben erften

<sup>\*)</sup> Sahague XII. 2 u. 3. Ixtl. p. 3, sqq. \*\*) Bernal Diar 38.

<sup>\*\*\*)</sup> Bernal Diaz l. l, †) Ixtf p. 7.

Tagen Sorge trug, burch Pferbe, Geschütze u. bergl. eine hohe Meinung von ber Macht ber spanischen Wassen u. s. w. zu erweden. Balb darauf langte eine Gesandtschaft von Montezuma mit Geschenken, an Werth von 50,000 Ducaten, \*) an, welche in höslichen Ausbrücken den Besuch des Cortez ablehnte; dieser gab vor, daß er dem Besehle seines Herrn nicht ungehorsam sein durse und ließ es seinerseits an Höslichkeit nicht sehlen. \*\*) Indessen hatte er natürlich keine Eile nach der Hauptstadt auszubrechen, bevor er sich den Rücken gesichert hatte.

Die nachfte Beit verging unter Recognosciren bes Ruftenlanbes; zugleich begannen bie Spanier mit den Indiern Tauschhanbel. Letterer wurde jedoch balb unterbrochen, indem die Dejifaner nach einem Befehl fich mit Lebensmitteln balb nicht mehr einstellten, offenbar um die Fremden burch Mangel wieder gur Ginschiffung zu nothigen. \*\*\*) Bugleich aber famen anbere Indier ale Abgeordnete eines Mejico unterworfenen Ragifen, burch die Cortez wenigstens bestimmte Runde erhielt, daß die Bolferschaft ber Totonaten, ju ber fie gehörten, unterbrudt und gegen Dejico gereizt sei. Da es an Lebensmitteln mangelte, so war ein Marsch nach ber ichon recognoscirten Gegend für ben Augenblid bie zwedmäßigste Magregel. Der Befehl jum Aufbruch gab hierauf Beranlaffung, Cortez vollfommene Gelbständigfeit im Dberbefehl bes Beered ju ertheilen, und den Anhang bes Diego Belagquez ganglich zu lahmen. Wie man aus ben Berichten fieht, war die vorhergebende Intrique von Cortez eingeleitet; er hutete fich aber babei felbft als handelnd aufzutreten, um fpater ber Regierung in Spanien gegenüber eine Ausrebe zu haben.

Wie man aus dem Vorhergegangenen nicht anders erwarten konnte, wollte die Partei des Diego Belazquez wieder nach Cuba, indem eine Rudkehr das einzige Mittel bot, dessen Ansehen wieder herzustellen. Diese Forderungen wurden offen aufgestellt, und das Lager gerieth dadurch einige Tage lang in hestige Aufregung, die nach den oben erwähnten Umständen bei der Zusammensehung der Truppe unvermeiblich war. Mehrere Offiziere, worunter

einige b stobal v um bief ber For Lärm in worunte Abelanto Diefer è und gab pen fagt ober bie bem ban Municip founten. aber nat beingemä bie erfte

\*) 2

folgenbe T

c) Torquemada IV. 17. bb) Bernal Diaz 39. bb) Bernal Diaz 41.

erläutert:
au ihm un
hang des s
handelt ha
gründen,
blos zum s
ten Golbe
Leute; Bel
hat. Beder
Diaz war
thum verlo
wieder Rid
in genügen
laffung grü

<sup>\*\*)</sup> Na ist die hier Name war und die dr Anfang bes

einige ber berühmteften ber Eroberung (Bebro von Alvarabo, Chriftobal von Dli, Juan von Escalante), bearbeiteten bie Dannschaft, um biefe jur Aussprechung ihres bestimmten Willens, binfichtlich ber Fortfetung bes Unterrehmens, aufzureigen \*). Bahrend ber Larm im Lager groß wurde, ftellten bie Anhanger bes Belazquez, worunter die Angesehensten Diego von Orbag und ein Better bes Abelantabo, Juan Belazquez, waren, Cortez barüber zur Rebe. Diefer erklarte, bag er feine Instructionen genau befolgen wolle, und gab Befehl gur Ginschiffung. Allein die Mehrheit der Trupven fagte ben Gehorfam auf und verlangte im Lanbe zu bleiben, ober bie Anlegung einer Colonie, b. h. eine Form, wornach fie bem bamaligen spanischen Wefen gemäß vermittelft ber Wahl einer Municipalität fich gefehmäßig mit gewählten Beamten conftituiren tounten. Cortez weigerte fich Anfangs bes Scheines wegen, gab aber natürlich bem Berlangen balb nach, und bas Beer beschloß bemgemäß bie Gründung von Bera Cruz \*\*) auf ber Stelle, wo bie erste Landung statt gefunden hatte. Alsbann geschah die Wahl

94) Rach Clavigero VIII. 12 gab es 3 Stabte blefes Namens; die erste ift die hier erwähnte und erhielt spater den Ramen Villa rica (der vollständige Rame war Villa rica de la Vora Cruz); die zweite war 1523 oder 24 erbaut und die britte, das jesige Bera Eruz, wurde gegen Ende des 16ten und zu Anfang des 17ten Jahrhunderts gegründet und erhielt 1615 ein Stadtrecht.

. zu ers ntezuma welche ; diefer am fein

ne hohe

Inbessen, istenlan= uschan= teistaner

einstells
Einschifs
als Abs
e Cortes
ber Tos
o gereizt

e zweckuf Berfehl des ez gänzvorherer babei

in Spas rwarten 5 Cuba, en wies

lt, und regung, nsebung orunter

z 41.

<sup>\*)</sup> Bernal Diaz erzählt bie vorhergehende Bearbeitung ber Truppen auf folgende Beife, bie jugleich die Stimmung nach ben oben ermahnten Grunben erlautert: Ginige Offiziere, Die mit ibm verwandt waren, tamen in ber Racht gu ihm und fagten ihm, mit ber Bitte um Geheimhaltung, bamit es ber Anhang bee Belagqueg nicht erfahre: "Une fcheint es, bag Corteg nicht reblich gehandelt hat. Auf Cuba machte er befannt, er ziehe aus um eine Colonie zu grunden, und jest horen wir, bag er bagu gar feine Bollmacht bat, fonbern blos zum Taufchandel ausgeschickt ift, und daß er mit allem zusammengebrache ten Golbe nach Cuba gurud will. Gefchieht bas, fo find wir fammtlich ruinirte Leute; Belagquez wirb bas Golb in bie Tafche ftecten, wie er bas fcon gethan hat. Bebenft herr, bag Ihr fcon ben britten Bug ber Art mitmacht (Bernal Diaz war bei Balboa und Grijalva gewesen), und bag Ihr all Guer Eigenthum verloren und Duhfeligfeiten, Bunden und Lebensgefahren fur Richts und wieber Richts ausgestanden habt. Das barfen wir nicht leiden. Wir find Ritter in genügender Bahl . . . und muffen baranf bestehen , bag Cortes eine Dieberlaffing grundet u. f. w. Bernal Diag II. 5.

ber Municipalität, ber Alcalben, Regiboren, bes Procurabor u. f. w. fury bas heer constituirte fich als felbständige politische Corporation. Cortez, um ble Form ber Gefehmäßigfelt genau zu erfüllen, legte in bie Sande biefer Municipalität ben von Belaggueg übertragenen Oberbefehl nieber und wurde bann burch ben Buruf bes heeres aum Generalcapitan neu ernannt,") fo bag er jest aller Berbindlich. feit gegen Jenen entbunden war. Die Aufregung aber bauerte fort; die Bartei bes Belagquez weigerte fich bas Berfahren anguerfennen; Cortes brachte fie um allen Ginfluß auf bie Truppen, indem er feine Inftructionen \*\*) öffentlich vorlefen ließ, worin es wortlich hieß, er folle fich auf ben Rudweg begeben, wenn er foviel wie möglich Roftbarkeiten eingetauscht habe; als bie Anbanger bes Belagques noch immer bie Bahl fur ungultig erflarten, unter bem Bormande baß fie nicht baran Theil genommen hatten, ließ er Juan Belagquez und Diego Ordag nebft 5 andern Offigieren verhaften und auf die Schiffe bringen. Alebann begann er feine Widerfacher ju gewinnen; die Gefangenen ließ er gut behandeln; anderen machte er Geschenke ober gab ihnen icone Berfprechungen, und es gelang ihm wirklich, Juan Belazquez ganglich feinem Better abwendig zu machen, fowie Diego von Ordag menigstens babin ju bringen, bag er Nichts mehr gegen ihn unternahm, und viele Undere vollfommen ju gewinnen \*\*\*).

Nachdem Cortez auf diesem Wege seine Stellung hinsichtlich bes Heeres gesichert hatte, ließ er basselbe nach dem Lande der Totonaken ausbrechen und langte nach 2tägigem Marsch in Sempoalla, als der ersten bedeutenden indischen Stadt, an. Hier vernahm er nichts als Klagen über die Bedrückungen der Megikaner, denen die Totonaken außer dem gewöhnlichen Tribut eine beträchtliche Anzahl Personen als Sclaven oder zu Menschenopfern liesern mußten. †) Er und seine Leute wurden als eine Art hösherer Wesen betrachtet, von denen die Einwohner Befreiung von Unterdrückung hossten, so daß er über die Unterstüßung, die er bei seiner Unternehmung an Indiern sinden würde, schon damals

nămlich befand, Razifen nahme tes verfi ternehmi brachte ten und Leuten beit brit danken ; natürlich erhalten. feit gege rer eige erfolgte binfictli awar, 1 fen, \*\*\* laffen, letteren von Co religiose ten, fci ter Bei

nicht m

Schub

barauf

bei meh

<sup>\*)</sup> Herrera II. 5, 6. \*\*\*) Bernal Diaz II. 43. \*\*\*\*) Herrera II. 4. 8. Bernal Diaz II. 6. u. 7. †) Bernal Diaz 44, 45, u. 46.

bann for theils un beamten waren, u

<sup>\*\*\*)</sup> 

r u. f. w.

poration.

legte in

tragenen

Seeres

bindlich=

bauerte

en angus

Eruppen,

vorin es

n er fo=

Anhan.

rflärten,

hätten,

rn Offi-

gann er

gut be-

öne Ber=

ganzlich

roaz we=

unter=

nfichtlich

nde ber

n Sem=

ier ver=

ejifaner, ine be=

nopfern

Art hös

ng von

die er

bamals

11, 4, 8,

nicht mehr zweifeln tonnte. Raturlich verfprach er ihnen feinen Schus und Befreiung von Unterbrudung; auch hatte er gleich barauf Belegenheit, bies fein Berfprechen ju erfüllen. Als er fich nämlich einige Tage fpater in einer anbern Stadt Quiahuiglan befant, langten meilfanische Steuerbeamte an, mahrent ihm bie Ragifen ihr Leib Hagten,") und forberten ale Strafe für bie Aufnahme ber Freinden eine Tributzahlung an Menschenopfern. Corteg verfuhr hierbei mit ber Schlaubeit, bie er bei ber gangen Unternehmung zeigte. \*\*) Durch Berfprechungen und Ermuthigungen brachte er bie Indier babin, baß fie bie Steuerbeamten verhaftes ten und opfern wollten. Er ließ aber bie Gefangenen von feinen Leuten bewachen und auf eine Beife entschlupfen und in Sicherheit bringen, bag biese glauben mußten, ihm ihr Leben zu verdanten; benn es war ihm bet ber gangen Art bes Unternehmens natürlich barum ju thun, ben Monteguma in guter Stimmung gu erhalten. Andererseits waren jene Indier durch die Gewaltthätig= feit gegen bie Beamten in eine Lage gefommen, worin fie gu ihrer eigenen Sicherheit sich thm unbedingt ergeben mußten. Auch erfolgte bie Abschließung eines Bundniffes und bie Sulbigung hinfictlich ber Krone von Spanien; bald barauf tonnte Cortez zwar, ungeachtet ber Bestürzung und Aufregung ber Totonas fen, \*\*\*) bie Gotterbilber auf ben Opferpyramiden gertrummern laffen, ohne daß jene fich thatlich widerfesten. In Bezug auf letteren Umftand ift an ber Aufrichtigfeit bes Befehrungseifers von Cortez eben fo wenig, wie überhaupt an feiner enthuftaftifch= religiofen Stimmung ju zweifeln, bie ihn oft zu untlugen Schritten, seinem fonftigen Wefen entgegen, verleitete, fo bag fogar ter Beiftliche, ber bie Erpedition begleitete (Pater Dimebo), ihn bei mehreren Belegenheiten jur Befonnenheit gurudführen mußte;

<sup>\*)</sup> Schon bei der Unterwerfung waren fie fehr hart behandelt worben, alsbann forberte Montezuma jahrlich eine große Zahl ihrer Sohne und Tochter, theils um fie zu opfern, theils um fie als Sclaven zu gebrauchen. Seine Steuersbeamten nahmen ihnen ohne Umftande Beiber und Tochter, wenn fie hubich waren, und gebrauchten fie zu ihren Luften u. f. w. Bernal Diaz 46.

<sup>(</sup>c) Bernal Diaz 47. Herrera II. 5, 10 u. 11.

<sup>\*\*\*)</sup> Bernal Diaz 51. Herrera II. 5, 13.

Cortes hielt fich offenbar fur ein Bertzeug, welches bie Borfehang aur Berbreitung bes Christenthums erforen habe.

Nach ber Sulbigung ber Totonaken bestand bie erfte Dagregel in ber Brundung von Bera Erug.\*) Der Raum fur bie Stadt murbe gemeffen, einige Wohnungen erbaut und vor Allem die Befeftigungen aufgeworfen, um fich jebenfalls bei ber weitern Unternehmung einen feften Bunkt im Ruden zu fichern und zugleich auch um bie Totonaten bei etwaigen fpatern Streitigfeiten in Behorfam halten zu fonnen. Einige Beit maren bie Spanier ausschließlich hiermit beschäftigt, wobei Cortez felbft mit Sand anlegte, mahrend zugleich eine beträchtliche Mannschaft von ben Totonafen ihm gur Berfügung gestellt war. Diese Ausführung, bes vom Beere früher gefaßten Beschluffes, erregte wieber Umtriebe von bes Belgganes Bartei; Anfangs trat diefelbe noch immer offen auf und mehrere verlangten bie Burudfendung nach Cuba, bie naturlich bem allgemeinen Intereffe bes Beeres entgegen war, ba biefem baran gelegen fein mußte, daß Belagques noch nicht fo balb von den Borfallen benachrichtigt wurde \*\*). Cortez verweigerte Mehreren berfelben nicht bie Erlaubniß, trug aber Sorge, bag bie Sache im Beere befannt wurde. Als jene unter Segel geben wollten, trat die übrige Mannschaft zusammen und verlangte durch die Regidoren die Burudnahme ber Erlaubnif und zugleich ben Befehl, daß Riemand bas Land verlaffen burfe. Cortes nahm die Erlaubniß hierauf wieber gurud. Bon bort an wirfte bes Belagqueg Partei nur im Bebeimen, und es bilbete fich unter ihr eine Berfchwörung, nach melcher ein Schiff bei gunftiger Belegenheit in Befchlag genommen werben follte, um bamit nach Cuba zu entweichen.

Während dem geschahen Schritte, um eine directe Berbindung mit Spanien herzustellen, und wo möglich die Bestätigung der Krone für das Berfahren des Heeres zu erlangen, da es sich voraussehen ließ, daß der leitende Minister (Fonseca) wie es auch später der Fall war, zu demselben Berfahren geneigt sein würde, das er bei ähnlicher Beranlassung in Darien hatte aussühren lassen. Alle Geschenke Montezuma's wurden für den König be-

ftimmt Berfal feca, i barftell Schahe ber M

gefandi Anban getroffe gefchaff der M Jest n mächtig Rriege jum T thenstre Tobesu gewefer er bei 6 handelt pen. 3 woau't aufa**mu** Schiffe schneide eine Ur Cortes aus be und bie Strant

<sup>\*)</sup> Bernal Diaz 48. \*\*) Bernal Diaz 50.

bei Viefer bezahlen man Sc

Rette

Borfehang

aßregel in nde wurde estigungen ung einen Die Totoen zu font beschäfleich eine Berfügung gefaßten g Partei; verlanglgemeinen legen fein fällen belben nicht e bekannt e Manns

rbindung jung der i es fich es auch i würde, usführen önig be-

e Zurück=

nand das

uf wieder

n Gehei=

rach wel-

enommen

ftimmt, und ein Bericht über die Borfalle verfaßt, welcher bas Berfahren bes heeres rechtfertigte und ben leitende Minister Fonsfece, in Boraussicht von deffen Feindschaft, als eine Art Schurken bankellte, der sich von Belagquez mit Geldern bes königlichen Schabes bestechen laffe. Bur leberbringung des Berichtes und der Metallschäpe ward ein besonderes Schiff mit dem Befehle abgefandt, nicht in Enba zu landen.

Mittlerweile war die Berichwörung \*\*) unter des Belagquez Anhangern organifirt, und alle Borbereitungen jur Ausführung getroffen. Gin Schiff war zugerichtet und Lebensmittel an Bord geschafft worden; baffelbe follte in ber Racht abfahren, als einer ber Mitberichwornen Reue empfand und Cortes bie Sache anzeigte. Best war Strenge unvermeiblich; Cortez verfuhr aber nicht eigenmachtig, fondern berief nach ber Verhaftung ber Verschwornen ein Ariegegericht, beffen Urtheile er ausführen ließ. Zwei wurden jum Tobe, Einer jum Berluft bes Fußes und zwei andere ju Rus thenftreichen verurtheilt. Alle Berichte lauten babin, daß Cortez bas Tobesurtheil mit Biberftreben unterzeichnete; bies mag auch ber Fall gewesen fein, benn nublose Graufamfeit ober perfonliche Rachsucht hat er bei Gebrauch feiner Gewalt niemals genbt; bei hartem Berfahren handelte es fich ftets um feine eigene Sicherheit und die feiner Truppen. Dies Greigniß hatte übrigens noch eine anderweitige Folge, wozu der Gedanke ihm zugeschrieben wird. Die Soldaten traten jusamment und verlangten zu ihrer Sicherheit die Berftorung ber Schiffe, um alle Möglichkeit einer Berbindung mit Cuba abzuschneiden, mahrend das Heer in das Innere vordringe. Es ward eine Urfunde bierüber nach einer Berfammlung aufgenommen, und Cortez ließ alsbann fogleich ben Beschluß ausführen. Alles, mas aus ben Schiffen berauszunehmen war, wurde an's Land gebracht und bie Kahrzeuge ließ man mit Ausnahme ber Boote auf ben Strand laufen \*\*\*). Ein Theil ber Seeleute follte in Bera Cruz

Bernal Dies 54. (88) Bernal Diaz 57. Herrera II. 5.

Herrora 1. 1. u Bornal Dinz 58 fagen, Cortez habe bie Mannschaft bei Diefer Gelegenheit vorgeschoben, bamit er nicht allein die Schiffe hatte zu bezahlen branchen, sondern damit alle seine Gefährten beiftenern mußten, wenn man Schabenersat verlangen follte.

als Befahung zurückleiben und Andre als Soldaten an dem Juge in das Innere Theil nehmen. — Die gewöhnliche Ansicht, die sich auch bei Robertson vorsindet, und die von Gomara stammt, wonach Cortez seinem Heere absichtlich den Rückzug habe abschneiden wollen, um ihm keine andere Wahl als Sieg oder Untergang zu kassen, ist somit unrichtig, obgleich diese Folge sich daraus ergab. Die angegebene Beranlassung, wie sie von den besten Duellen berichtet wird, hat zu viel innere Wahrscheinlichseit, als daß sie nicht als die einzige wahre angenommen werden könnte. Besam nämlich Belazquez eine baldige Nachricht von den Vorgängen, wie es wegen seines Anhanges, wenn die Schiffe nicht zerstört wurden, noch immer der Fall sein konnte, so vermochte er die ganze Unternehmung in wirkliche Gesahr zu bringen — ein Umstand, der auch später wirklich eintrat.

Nach allen getroffenen Borbereitungen brach Cortez am 16. August von Sempoalla\*\*) nach Mejtco mit seinen besten Truppen, 15 Rentern und 300 Fußgängern auf, indem er zu Beracruz 150 Fußgänger und 2 Renter unter dem Befehl von Escalante zurückließ. Sein Geschütz wurde von totonakischen Lastträgern transportirt; außerdem nahm er einige hundert Mann aus dieser Bölferschaft, worunter mehre vom Adel, mit sich, sowohl um dieselben als Geiseln bei sich zu behalten, wie auch um sie als Wegweiser und zu anderer gelegentlichen Benuhung zu gebrauchen. Der Marsch ging durch mesicanisches Gebiet und mit militärischen Anordnungen, um bei seder Gelegenheit zum Kampse bereit zu sein, indeß fan-

ben bie einer | über fe über C ber ihn barer. erfuhr baltniff nehmun bietung jug ab. begreife Reinde, butpflid gen, D ein Be faßt, bi unterwe rend bi ungebu idritt i an und ber Rer aum Re Indiern aus eir gerüftet weife a fecht zu ihren C bungen

wodurd

Die G

<sup>\*)</sup> Robertson: hist, of America book V. Gomara 42. Wie viel Werth auch Gomara in anderer hinficht haben mag, fo kann man ihm in folden Dingen nicht trauen, wo er Cortez vorzugsweise heroische Entschlüsse und Thaten zuschreibt, ober wo er seine tief berechnete Rlugheit in Dingen erhebt, die eine ganz einsache Beranlassung haben. Die Absicht, Cortez als einen außervorbentlichen helben barzustellen, läßt sich in bem ganzen Buche eikennen und aus des Berkasser versönlicher Freundschaft zu dem Eroberer Mejikos leicht begreisen. Man findet jene Bemerkung z. B. in Berichten von Greigniffen, wo im Grunde die Darstellung von dem gesunden Menschwerkande des Eroberers ihm mehr Ehre machen wurde, wie die von weit hergeholten Beweggründen.

<sup>\*\*)</sup> Cortes I. 52.

<sup>\*\*)</sup> 

t) (

nmt, woiben wofju laffen, b . Die berichtet nicht als nämlich ie es wer ben, noch Unterneh= ber auch rtez am en Trup-Bergerus Escalante rn trans= efer Bol. biefelben Begweiser : Marsch nordnunndes fan-

bem Zuge

t, bie fich

olel Werth in folden hiuffe und gen erhebt, nen außerennen und leicht befen, wo im Eroberers ründen.

ben bie Spanier feine Beläftigung und fogar gute Aufnahme in einer beträchtlichen Stadt (Xocotlan). Cortes entichied fich bier über feinen weiteren Marich; bie Dejicaner riethen ihm ben Weg über Cholula einzuschlagen, allein Cortez mahlte auf ben Rath ber ihn begleitenben Totonaten ben fürgeren Beg über Tlasfala, ba er von biefen bie bittere Feindschaft\*) ber Republit gegen Dejico erfuhr und fogleich bie Rublichfeit eines freundschaftlichen Berhaltniffes mit berfelben bei bem weiteren Fortgange ber Unternehmung einfah \*\*). Er schickte somit einige Totonaten mit Anerbietungen von Freundschaft und mit ber Bitte um freien Durch. aug ab. Die Tlasfaltefen, bie bas Berhaltniß ber Fremben nicht begreifen fonnten, um fo mehr, ba biefelben aus bem Lande ihrer Reinde, ohne mit Letteren Rrieg ju führen, tamen und von Tributpflichtigen Dejico's begleitet maren, mißtraueten ben Berficherungen. Der Rath ber Republif warb jufammenberufen und gulebt ein Befdluß nach ber characteriftifchen indifchen Beife babin gefaßt, die Erlaubniß bes Durchzuges zu ertheilen, aber bie Fremben unterwege ju überfallen \*\*\*). Cortez wartete 8 Tage lang +), mahrend die Berathungen fich in die gange zogen; zulest brach er ungebuldig über ben Bergug mit feiner Truppe auf und überfdritt bie Brenge; balb auch langten 2 ber abgeschidten Totonafen an und überbrachten die Rachricht von der feindlichen Stimmung ber Republik. Bahrend die Spanier mit verdoppelter Borficht und jum Rampfe flete geruftet vormarte rudten, und bereite fich mit Inbiern in ein fleines Gefecht eingelaffen hatten, brachen 3000 Mann aus einem hinterhalt hervor ++). Die Spanier empfingen biefelben geruftet und trieben fie burch Gefchut und überhaupt ihre Rampfweife jurud; am nachften Tage aber hatten fie ein heftiges Befecht zu bestehen, worin fle ben Tag über tampfen mußten, und ihren Gieg mit größerer Schwierigfeit errangen. Mus ben Befchreibungen biefes Rampfes erfennt man überhaupt bie Moglichfeit, wodurch die fleinere geordnete Bahl über die größere Daffe flegte. Die Spanier tampften in bicht geschloffenen Reihen, an benen

the president of the first of the president of the presi

<sup>\*)</sup> Cortes 1, 0, 00) Som. 46, 000) Clavigero VIII. Rach ind. Quellen.

<sup>†)</sup> Cortez 1. 6. ††) Bernal Diag 62.

Die Maffe ber Reinbe fich gerbrach. Das Befchut mußte mit jebem Schuffe große Birfung haben, ba ein folder aus ber Rabe in bichte Daffen fiel; aus bemfelben Grunde founten Dudfeien und Armbruftfchuffe niemale fehlen. Ohnebem waren bie bamuligen Schufmaffen ber Spanier ben Angriffemaffen ber Indler gu febr überlegen, wie ichon baraus erhellt, bag erftere gwar immer viele Bermunbete, aber nur verhaltnifmäßig wenige Tobte in ben Gefechten hatten. Die Indier vermochten ferner burch Rangen mit Spiben von Stein u. f. w. bie Angriffe ber Renteret nicht ab. gulfalten, welche ihre Daffen nieberritt. Abgefehen von bem Umftande, baf feines jener inbifchen Boller eine Beerordnung, wo burch fich bas Gange nach einem bestimmten Blan bewegen ließ, alfo eine eigentliche Rriegefunft befaß, mußte eine fortwährenbe Unordnung unter ihren Truppen vorherrichen, ba bie Gitte allgemein war, bie Bermundeten immer fogleich von bem Rampfplat fortzutragen \*\*). Waren bie Spanier natürlich aufange burch bie ungeheure Daffe ber Feinde erfdredt; fo mußten fie burch ben tanda een al tanaanaa Erfolg bald wieber ermuthigt werben.

Nach bem Siege nahm Cortez eine feste Stellung auf einigen Opferppramiben ein, und blieb auch unbelästigt. Er machte anch jest aufs neue Bersuche, mit ber Republit ein freundschaftliches Berhältniß anzuknupfen, indem er einige Gefangene von Stande,

bie er Tlasfe ficheru erhielt Haupt gering muffen und b

nacod Diesm reite m nod gehört Friede Micoter Trubb DOME T bier Das waffni einen gen a am R fall, 1 und i bie 6 währe fchaft 21 belo baren

<sup>\*)</sup> Bornal Diag 69. "Wir drangen Schulter an Schulter gefchloffen bor und machten gute Arbeit mit ben Schwertern jedoch burften wir nicht wagen unfere Glieder ju diffnen, beun fo wie Einer von und aus ben Reihen trat, um mit einem Offizier ober Colbaten befonders zu kantpfen, warb er auch fogleich gefährlich verwundet.»

Micher biefe Machtheile ber Indier fage is. Bernal Dlags "Unfer Gude man die große Menge der Feinde; fie ftanden so dicht, daß jeder Schuß Schaden aurichtete. Es fehlte ihnen Raum zum Mandveriren und viele Anführrer konnten beshalb nicht einmal zum Fechten gelangen." Vernal Diaz 63. — herrera betichtet über die Vortheile ber Spanler durch ihre Schuftvaffen, worgegen die Pfeise mid Schlenderfleine der Indier nichts vermochten, fie seine vonne Schaden zu leiben in dem bichtesten Regen bieser Weschoffe gegangen, indem sie eng aneinander geschloffen, die Schilde emporhoben und so eine römuische Testudo bildeten; auf diese Weise sein sie sechtend vorgedrungen, die ben Feind zum Weichen brachten. Gerrera II. 66.

u**óto m**it

der Rähe

Deno feten

Damali-

nbler zu

r immer

w im ben

ngew mit

ichtii ab.

em Ilm.

ng/ wo-

gen ließ,

ahrenbe

itte all-

mpsplak urch ble

rab ben

HREELD C

uf eini=

a fillidies

Stanbe.

P. St. TV.

offen bor

vir nicht

Reiben

er auch

"Unfer

Gou!

Unführ

63. -

en, wos

te feien genzin-

eine rö-

bis fie

die er gemacht hatte, mit einem Briefe an ben Oberfelbherrn ber Tlaskalteten, Ateotenga (Licotencati) entließ, worin er die Berficherung wiederholte, er set nicht als Feind gekommen. Indeß, er erhielt eine hochmüthige Antwort und erfuhr gleich darauf, die Hauptmacht der Republik sei im Anzuge. Die Spanier, an die geringere Gefahr großer Massen von Indiern noch nicht gewöhnt, müssen sich damals für verloren gehalten haben. Alle beichteten und bereiteten sich zum Tode in der Nacht, die der Hauptschlacht voranging.

Dieje Banptichlacht wurde, am 5. Ceptember 1519 geliefert \*\*), nachbem bie Spanier aus ihrem Lagerplat ausmarschirt waren. Diebmal famen leptere in ernftliche Gefahr und waren bereite in Unerdnung gerathen, ale ber Oberfelbherr Ricotenga von mehren anbern Ragifen im Stich gelaffen wurde. Entweber gehörten biefelben zu ber bereits vorhandenen Bartei, welche ben Frieden Wollte, ober einer der angesehensten war persönlich burch Tieptenga beleidigt worben und rachte fich baburch, bag er feine Truppen aus bem Gefecht jog und auch noch andere Sauptlinge baju bemog. \*\*\*) hierburch begunftigt, trieben bie Spanier bie Inbier jurud, und fehrten am Abend als Sieger in ihr Lager. Das gange ermahnte Berhaltnis ihrer Ueberlegenheit burch Bewaffnung u. f. w. ergab fich aus bem Umftanbe, baß fie nur einen Tobten, bagegen 60 Bermunbete gahlten; bie Bermunbungen aber waren meift fo unbebentenb, baß bie weitere Theilnahme am Rampfe baburch nicht verhindert wurde. Gin nächtlicher lleberfall, ben Ricotenga versuchte, miglang ben Tlasfalteten ebenfalls, und biefe murben um fo mehr jum Frieden geneigt, ba Cortez bie Befangenen wieberum mit einer Friebenebotschaft entließ, während er ihnen auch anderfeits burch Anzundung von 10 Ortichaften Ernft zeigte. +) Die allgemeine Rathoversammlung bes Abels trat in ber hauptstadt zusammen, und beschloß in ber offen baren Saffnung, an ben Fremben ++) Berbunbete gegen Dejico gu

en de la mandra de la como esta de la contractione de la contraction del contraction de la contraction

Bernal Diaz 64; (\*\*) Bernal Diaz 65.

<sup>\*\*\*)</sup> Clavigero VIII. 19. Rad inbifchen Quellen.

<sup>†)</sup> Cortes 1. 8. ††) Bernal Diaz 67.

erhalten, ben Beginn von Friedensunterhandlungen. Der Fefdberr Ricotenga aber widersehte sich bestimmt diesen Beschlüssen. Der Rath schildte Deputirte an ihn, um ihn jum Gehorsam jurudzubringen, und es tam so weit, daß den übrigen Razisen Befehl ertheilt werden sollte, bem Oberseidherrn nicht zu gehorchen. Dieser jedoch blieb bei seinem Entschlusse den Krieg fortzusehen und traf Borbereitungen zu einem nächtlichen Ueberfall.

Die Spanier waren mittlerweile, ungeachtet ihrer Erfolge in einer eben nicht ermuthigenden Lage \*). Sie hatten bereits 55 Mann durch Gefechte, Arankheit oder Kalte verloren; jeder war einmal oder öfter verwundet worden; 12 waren erkrankt und Cortez selbst hatte ein Bechselsieder bekommen \*\*). Sie bedurften somit einiger Ruhe, die ihnen jene Umftande im indischen Laget gewährten. Lettere ward allein durch eine Art Fouragirung unterbrochen, wobei Cortez 2 Ortschaften nahm \*\*\*), in deren letterer er übrigens die veränderten Berhältnisse erkannte. Es kamen nämlich zu ihm einige Adliche mit Freundschaftsversicherungen; bald darauf stellten sich alle Einwohner ein, ertheilten den Spaniern eine gute Aufnahme und lieserten ihnen Lebensmittel. Wäh-

rend f Reldhe nicht einzeln fict belfam einem feine fpanife **Schaftli** fundid aufgen Den ? gangen entgeg mer E auch e tea bie fangen non m bes Bo rumpe Heber noch übere gegen mie 1 Die et laffen

in bi

Ento

brud

<sup>\*)</sup> Bernal Diag 66.

<sup>\*\*)</sup> Die leicht erflarliche Stimmung ber Spanier unter biefen Umftanben bezeugt Cortez I. 9: "Ich fann Gurer Majeftat verfichern, bag es feinen unter uns gab, ber nicht Beforgniß hatte, weil wir ju tief im Lande unter fo vielen Feinben und ohne Boffnung auf Bulfe maren. 3ch borte oft fagen, ich fei wie Beter ber Robler (im Darchen), ber fle an einen Ort gebracht habe, wo fie nicht mehr beraus fonnten .... Auch borte ich einmal einige Leute, Die mich nicht erblichten, fagen, ich fei verrudt, ba ich mich an einen Ort begeben babe, ben ich nicht verlaffen tonne; fie murben nach ber Zufte aufbrechen; wenn ich nicht mit wolle, fo wurben fie mich verlaffen. Auch murben oft Bitten in biefem Sinne an mich gerichtet; alebann ermuthigte ich bie Leute, fagte ihnen, fie ffien Spanier, an benen fich noch niemals ein gehl vorgeftinden habe, fie tonnten jest bas größte Reich in ber Belt Gurer Dajeftat gewinnen; ed fei ohnes bem die Pflicht ber Chriften, Die Feinbe bes Glaubens zu befampfen u. f. w. Go fprach ich ihnen wieber Duth ein und brachte fie babin, Alles, was ich verlangte, auszuführen." 

<sup>\*\*\*)</sup> Cortez 1. 9. Bernal Diaz 68.

rend fo ber erfte freundschaftliche Bertehr begann, wurde bem Dber-Beldherrn von bem Rathe wieberum befohlen, fich mit ben Fremben nicht andere als auf Unterhandlungen einzulaffen, und an bie einzelnen Sauptlinge erging bas Berbot, ibm in anderer Sinficht zu gehorche ); Ticotenga hatte jeboch wieber 20,000 Mann beifammen und war entschloffen noch einmal einen Berfuch mit einem nachtlichen Heberfall bes Lagers zu machen. Er traf bagu feine Borbereitungen, und fanbte mehr wie 50 feiner Leute in bas fpanifche Lager mit Gefchenfen an Lebensmitteln und mit freundfcafilider Botichaft, jeboch gu bem 3wede, um baffelbe ausgufunbichaften. Cortex batte bie Tlastaltefen naturlich ale Freunde aufgenommen, balb aber wurde beren mahrer 3wed entbedt \*\*). Den Totonaten fiel bas Berfahren berfelben auf, wonach fie ben gangen Tag und bie Racht über, ber Gitte jener Bolferschaften entgegen, im feinblichen Lager gurudblieben, ferner auch, bag immer Ginige fortgingen und Andere fich bagegen einstellten. Bugleich auch erfuhren fie von ben Ruftungen bes Ricotenga. Als fie Cortes biefe Umftanbe mittbeilten, ließ berfelbe einen Tlasfaltefen gefangen nehmen und verhören, ohne daß die llebrigen Etwas bavon wußten. Derfelbe geftanb, bag er abgefanbt fei, um ben Bau bes Lagers genau ju untersuchen und die Mittel ju einer lleberrumpelung auszukunbicaften, fowie auch, bag ihr Felbherr einen Ueberfall in ber nachften Racht beabsichtige. Corteg ließ alebann noch 5 ober 6 andere befonders verhoren, und ale bie Berichte übereinstimmten, mehr als 50 verhaften. Gin hartes Berfahren gegen biefe Runbichafter war fowohl burch bie Umftanbe geboten, wie burch bas Kriegerecht aller Bolfer erlaubt. Rachbem Cortez Die erften, von welchen die Enthüllung gemacht war, hatte laufen laffen, ließ er ben Anberen bie Sande abhauen, und schickte fie in biefem Buftande wieber in bas Lager bes Ricotenga gurud. Die Entbedung ber Runbichafter erwedte bei ben Tlasfaltefen ben Ginbrud ber Ueberlegenheit ber Fremben \*\*\*) auch in anderer Beife,

felbberr

n. Der

rrüdzu-

Befehl

1. Die

n und

Grfolge

116 55

ir war

d Cor-

ten fo-

Lager

g un-

letite.

famen

ingen;

. Gua-

Wab-

...

länben

unter

vielen ei wie

wo fe

e mich

habe,

in: ich

biefem

p, fie fonn-

ohne

j. w· 16 ich

<sup>\*)</sup> Bernal Diaz 69 u. 70.

co) Bernal Diaz 70. Cortez I, 8.

<sup>\*\*\*</sup> Gomara 48.

wie in ber fcon erkannten ihrer Baffen "); hierzu tam ein nächt licher Angriff bes Cortes \*\*\*), wodurch er ihrem leberfall zuborfam, auf bie in ber Rabe bes Lagers icon befindlichen Feinde, wobei er ben Pferben Schellen hatte anhangen laffen \*\* ), um bie Indier in ber Dunkelheit burch ben ungewohnten garm noch mehr gu fchreden. Die Tlasfaltefen flohen ohne fich in Rampf einzulaffen, und wurben 2 Stunben lang von ben Reutern verfolgt. Endlich auch verließ einer ihrer Sauptlinge ben Befehlen bes Rathes gemäß mit feinen Truppen bas Lager, fo baß bem Sicotenga feine andere Bahl +), ale Gehorfam binfichtlich ber ihm überfandten Instruction übrig blieb. Ander Wall and Anna de Band benede

Somit langte eine Gefandtichaft bei Cortes ++) mit Anerbietungen bes Friedens an, welche bie Feinbfeligfeiten mit bet wirt. lichen Beranlaffung berfelben entschuldigte, nämlich mit bem Berbacht ber Tlasfalteten wegen bes freundschaftlichen Berhaltniffes ber Fremden zu ben Defifanern und beren Bafallen, bas fene als ihre Feinde gekommen feien. Cortes nahm natürlich die Friebensantrage bereitwillig an, welche batt zu einem Berbaltnig führten, ohne bas er bie Groberung ummöglich hatte ausfuh. ren fonnen. Hierbei war ihm bas Glud gunftig; es waren namlich Befandte von Monteguma +++) noch mahrent bet Feinbfeligfeiten mit Geschenken angelangt; ale biefer Fürft bie Berichte von ben Siegen bes Cortes über feine Erbfeinbe vernommen hatte wat es ihm offenbar barum gu thun, bas Bunbnig ber Fremben gegen Diefelben zu erlangen. Die Wegenwart biefer Befandtichaft befchlennigte nach bes Cortes Bunfden ben Abichlug bes Bunbniffes mit ben Tlasfalteten, welche burch die Beforgnis bagu bereinvilliger

the of the state o

murben rent C fam bei feligfeit Die Rro flabt au ber De Umftan fein gre **f** daftlid alles be gens be in bem famen ber, wi ftand \*\*

> \*) mit Cor Cortes f (1. 7): fen mur Berfügu Beife m bas, mai Alles ge im Gin Tlastalt fämmtli fo bas fonen, & großer . mit ich Evange bitur. ich für

> > mehr n

<sup>\*)</sup> Die Indier fürchteten fich febr, ale fie bie verftummelten Spione faben, und glaubten, bie Unfrigen hatten einen bienftbaren Beift jur Berfügung, ber benfelben alle ihre Bebanten enthulle." Gom. 1. 1.

<sup>\*\*)</sup> Cortez 1, 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Gom. 49.

<sup>†)</sup> Bernal Diaz l, l,

<sup>††)</sup> Bernal Diaz 71.

<sup>†††)</sup> Bernal Diaz 72. Cortez 1. 12. Gom. 49.

wurden, ihre Keinbe möchten ihnen bierbei zuvortommen \*). Babrent Cortes mit ben Befandten bes Monteguma im Gefprach mar, fam ber Oberfeldberr ber Republit in fein Lager, um die Feinb. feligfeiten zu entschuldigen und Unterwürfigfeit ber Republif unter bie Rrone \*\*) Spanien anzubieten. Gine Gintabung in die Sauptfladt zu kommen, nahm aber Cortez noch nicht an, theils wegen ber Mejifaner, theile aber auch offenbar, um ben Tlasfaltefen ben Umftand zu verbergen, daß die Berbindung mit der Republik fein größter Bunfch fei, und fle mittlerweile burch feine freund. schaftliche Behandlung ber mesifanischen Gefandten zur Leiftung aftes beffen, was er wollte, um fo bereitwilliger ju machen. Uebrigene bestand ber einzige Bortheil, ben Cortez jest erlangte, nicht in bem Bunbniffe mit Tlascala. Während er noch im Lager war, famen ju ihm Gefandte bes Prinzen von Tercuco, Irtlitrochitl, ber, wie oben ermahnt, gegen seinen Bruber und Dejico im Aufftand \*\*\*), thn in bie Gegend, bie er behauptete, einlud und ein

nacht

Inbor-

Feinbe,

um ble

mehr

Mafferi.

Indlico

Rathes

r feine andlen

ietum-

wirt-

Ber

tniffes

frie-

ältniß

sfiff.

imlici

fetten

tiibett

at es

gegen

bleu-

mit

liger

aben,

, ber

. . .

<sup>\*)</sup> Raturlich fcmabeten beibe Theile aufeinander in ben Berhandlungen mit Corteg; ein Beber rieth ihm, fich vor bem Anbern in Acht gu nehmen. Cortes fagt barüber und über bie Art, wie er biefe Umftande benutten wollte (1. 7): "Ale fie (Die Gefandten bee Monteguma) faben, bag ber Friede gefchloffen wurde, und bag bie Beere und bas gange Land Gurer Dajeftat fich gur Berfügung ftellten, waren fie gar nicht bamit gufrieben; fle fuchten auf allerlei Beife mich anderen Sinnes zu machen, indem fie außerten, ich konne mich auf bas, was jene fagten, nicht verlaffen, ihre Freunbichaft fei feine mabrhaftige und Alles gefcabe nur von ihnen, um mich ficher ju machen, ba fie einen Berrath im Sinne batten. Gben fo baufig warnten mich bie Leute biefes Lanbes (bie Tlaskaltefen), ich folle jenen Bafallen bes Monteguma nicht trauen; biefe feien fammtlich Berrather, handelten immer nur mit Berrath und Arglift und batten fo bas gange gand unterworfen; fie warnten mich als mahre Freunde und Ber" fonen, welche jene fcon lange fennten. Diefe Zwietracht Beiber fab ich mit großer Bufriedenheit, weil fie fich fehr ju meinem Bwed ju eignen fcbien, bamit ich fie auf biefe Beife leichter unterwerfen tonne. Dir fiel ber Spruch im Evangelium ein, worin es heißt: Omne regnum in se ipso divisum desolabitur. 3ch verfuhr fchlau mit bem Ginem wie mit bem Anbern, Jebem bantte ich fur feinen guten Rath und ließ ihn glauben, bag ich auf feine Freundschaft mehr wie auf bie des Anbern vertraute.

ac) Bernal Diaz 73.

coo) Clavigero VIII. 21.

Bundniß antrug, um seine Bölfer zu ben Spaniern ftoßen zu laffen, und um alebann auf bie Sauptftadt lodzugeben. Auf biefen Antrag fonnte Cortes, mabrent er Monteguma gu beleibigen permieb, bamale noch nicht eingeben; biefe Berbindung ward ibm erft bei ber Belagerung ber Sauptstadt von größtem Rugen.

Ale Cortes 5 ober 6 Tage auf biefe Beife im Lager geblieben war, erwiefen ben Tlasfaltefen ihren Gifer, bie Freundschaft ber Spanier fich au fichern, burch eine Befandtichaft ameier Saupter ber Republit, Dafe Escaft und Ricotenga (bes Watere vom Oberfeldberrn) nebit einer großen Angahl Ebelleute !). Diefe überbrachten die Ginladung in die Sauptftadt, welche Cortez nicht langer ausschlug, ba ihm ohnebem ber Aufenthalt in berfelben jur Erholung ber Truppen, jur befferen Berpflegung ber Bermundeten und jur Biederherftellung ber Baffen nothwendig fein mußte. Die Spanier wurden bort mit Freudenbezeugungen empfangen, und Cortes, bem bie Gabe, bie Menichen fur fich gu gewinnen nicht mangelte, ftellte fich in bas freundschaftlichfte Berhaltniß zu ben Ragifen. Db er gleich bie militarifchen Borfichts. maßregeln nicht aufgab, fo baß feine Truppen bei irgend einer Gefahr fogleich bereit fein konnten, zeigte er ben Tlastaltefen in jeder Sinficht vollfommenes Bertrauen, g. B. er fcblug bie Annahme von Beifeln gus. Ueberhaupt wurde mahrend bes 21tagigen Aufenthaltes in ber Sauptftabt \*\*) ber Grund ju bem engen Berhaltniß gelegt, welches bie Elasfaltefen auch bei bem fvateren Unglud ber Spanier bewahrten, und welches von ihrer Seite eben fo wohl auf Anhanglichkeit gegen Cortes und die Spanier, wie auf ihrer ererbten Keinbichaft gegen Meijco berubete. Des Cortex Religionseifer hatte jedoch beinabe bie von ihm erlangten Bortheile in Frage gestellt, wenn nicht einige feiner Sauptleute und ber Raplan Bater Olmebo ihn von unbesonnener Gewaltihatigfeit jurudgehalten batte \*\*\*).

nach C nen S Säuser gewiffe Tab \*\*\* Mann einige Monte ber Ha wollen niffes Frembe 3wed Mann Stadt bezeugu Die Sto Tage i

> Chriften bei fchm Ragifen baltniß Mivarab Bernal nicht w ften gu in Gem gefchehe ben. M gehen t

daß wi

<sup>\*)</sup> Bernal Diaz 74.

<sup>\*\*)</sup> Cortes 1. 13.

<sup>\*\*\*)</sup> Corteg verlangte nicht allein, bag bie Tlascalteten bie Denfchenopfer aufgeben follten, wie er bies überall fogleich that, fonbern rebete auch viel vom

Bölfer

er hab

Als Cortez von Tlascala aufbrach, richtete er feinen Marich nach Cholula, einer etwa 18 Leguas füblich von Tlascala gelegenen Stadt, welche nach feiner Angabe \*) bamale ungefähr 20,000 Saufer gabite und bei ber Abhangigfeit von Mejico noch eine gewiffe Selbständigkeit \*\*) binsichtlich ber inneren Berwaltung befaß \*\*\*). Er nahm ein Sülfscorps von Tlasfaltefen, etwa 5-6000 Mann t) mit fich, nachdem er die Sauptmacht, die ihn auf einige Entfernung von der Sauptstadt begleitete, entlaffen hatte. Montezuma hatte ihn zwar burch eine neue Gefandtschaft nach ber Sauptstadt einladen laffen, die Cortez ohnehin befuchen gu wollen bestimmt erklarte, war aber nach bem Abichluß bes Bundniffes mit Tlascala offenbar feindlich gestimmt und fuchte fich ber Fremben burch einen hinterhalt in Cholula ju entledigen; ju bem 3med fandte er ein heer ab, welches Bernal Diag auf 20,000 Mann angiebt, und welches fich in einiger Entfernung von ber Stadt in Gebirgeschluchten aufstellte. Obgleich Cortez mit Ehrenbezeugungen in Cholula empfangen und nebst ben Totonaken in bie Stadt gelaffen murbe, bemerkten bie Spanier icon am britten Tage ihres Aufenthaltes, baß eine feindliche Stimmung gegen fie

Chriftenthume und sette ben Razifen fortwährend zu, baffelbe anzunehmen; babei schmächete er auf ihre Religion, brobete ihnen mit ber Gölle u. f. w. Die
Razifen wurden hierüber so heftig gereit, baß bas ganze freundschaftliche Berhältniß in Frage gestellt wurde, bis sich mehrere Offiziere, worunter Pebro von Alvarado und Juan Belazquez, nebst bem Pater Olmedo in's Mittel legten.
Bernal Diaz läßt lesteren (III, 19) sagen: «Cure Gnaben muß diesen Leuten
nicht weiter zusegen; es ist nicht wohlgethan, daß wir sie mit Gewalt zu Chriften zu machen; ich möchte wünschen, daß basjenige unterblieben ware, was wir in Sempoalla gethan haben. Dergleichen sollte meiner Meinung nach nicht eher geschehen, als bis die Leute einige Renntniß von unserer Religion erhalten haben. Was hilft es, wenn man die Göhen ihnen aus einem Tempel nimmt; sie gehen bafür in einen andern. Später wird die Zeit kommen, worin sie einsehen, daß wir Recht haben.

nopfer I vom

oben au

f biefen

gen ver-

ard ibm

en. geblie-

nbschaft

.. Aweier

es Wa-

(eute \*).

Cortex

in ber-

ing ber

wendia

gungen

fich au

te Ber-

rfichts.

einer fen in

le An=

Ităgi=

engen

äteren

e eben

wie

Cortex

Bor-

e unb

gătig=

<sup>\*)</sup> Corteg 1. 15.

<sup>\*\*)</sup> Gomara 41.

<sup>\*\*\*)</sup> Cholula war eine Art heilige Stadt und ein Mallfahrteort fur bie Boller von Anahuac. Somit war fie auch voll von Tempeln, und Cortez fagt, er habe beren 400 gezählt.

<sup>†)</sup> Cortes I. 14.

vorherriche"). Die Lieferungen von Lebensmitteln wurden unterbrochen und Abliche ftellten fich nicht weiter bei ihnen ein. Dhne bie befreundeten Indier, welchen einige Borfalle nach ben Sitten jener Bolfer auffielen, und wovon ohnebem bie Tlastaltefen, als Feinde ber Ginmohner von Cholula, besonders auf ihrer Sut waren, wurben bie Spanier jeboch mahricheinlich jenen Sinterhalt nicht entbedt haben. Die Totonaken hatten bemerkt, bag bie Ginwohner in mehreren Strafen Gruben mit fpitigen Pfahlen, als Kallen für bie Reiterei, aufgeworfen und leicht bebedt hatten; eine noch bestimmtere Unzeige überbrachten bie Tlaskaltefen, welche auf Berlangen ber Einwohner von Cholula ein Lager außerhalb ber Stadt bezogen hatten. Diefe bemerkten, bag Beiber und Rinber aus Cholula fortgebracht wurden, wie es bei jenen Bolfern Sitte war, wenn eine gefährliche Unternehmung beabsichtigt wurde, ferner auch, baß bie Menschenopfer ftattgefunden hatten, welche vor bein Beginn einer folchen, nach bem allgemeinen Brauche, eintraten. Cortez ließ hierauf einige ber Ragifen gu fich tommen, erwectte bei biefen bie Meinung, bag er am nachften Tage aufbrechen wurde, verlangte 2000 Mann jur Begleitung, und machte fie baburch um fo ficherer; jugleich aber ließ er burch feine Dollmetscherin Marina Rachforschungen anftellen \*\*), und brachte burch biefe heraus, daß eine meitfanische Truppe jum Theil in ber Rabe ber Stadt, jum Theil in berfelben verftedt fei, fowie auch, bag bie Bortehrungen getroffen waren, die ihm die Indier bereits angezeigt hatten. Er gab fomit feiner Truppe Befehl fich bereit zu halten, und berief einen Kriegerath, offenbar um die Berantwortlichfeit ber Gewaltthätigfeiten, bie zu feiner Rettung unvermeiblich waren, nicht allein auf fich zu nehmen. Der Beschluß beffelben fiel natürlich auf ben Beginn ber Feinbfeligkeiten aus, ba bie 26wartung bes Ueberfalles ben Indiern Bortheil gewährte, und ba jeber Einzelne im Fall ber Ueberwältigung feinen ficheren Untergang vor Augen fah.

ren, e
Indier.
der M
unfehlt
fragte
beffen,
seige j
heren
surücks

mehr kanntle die The Berrati fechte gen in Der K

31

gehalter

Legterer

<sup>\*)</sup> Bernal Diaz 83. Gomara 59, Clavigero VIII, 26.

<sup>\*\*)</sup> Corteg 1. 15.

einem ihrichten iberen Elf fpäter i weder t haupt b man au von In! Rachrick Beit ge wie bie

Sohn i ber Par

<sup>\*\*\*)</sup> 

Bahrend die Spanier in der Nacht jum Gefecht bereit waren, erhielt Cortez noch genauere Kunde über den Anschlag der Indier. Eine ältere Indierin, die Frau eines Hauptmannes, rieth der Marina, sich in ihrer Wohnung zu verbergen, um sie vor dem unsehlbaren Untergang der Uebrigen zu retten. Die Dollmetscherin fragte die alte Frau genauer aus, und erhielt die Bestätigung dessen, was sie früher vernommen hatte. Cortez ließ auf ihre Anzeige jene gesangen nehmen, ersuhr ebenfalls im Verhöre die nächeren Umstände, und befahl die Gesangenen in seinem Quartier zurüczuhalten, damit die Indier nicht merkten, daß er auf seiner Hut sei.

Am nächsten Morgen erschienen die Razifen der Stadt mit mehr Leuten wie Cortez verlangt hatte; \*\*) dieser ließ Lettere nicht fämmtlich in den hof seines Quartiers ein; \*\*\*) alsbann wurden die Thore geschlossen und bewacht, Cortez warf den Razisen ihren Berrath vor, und ließ durch einen Schuß das Zeichen zum Gesechte geben. Die Spanier hieben ein und die Tlasfaltesen drangen in die Stadt, wo die Einwohner gerüstet sich zur Wehre setzen. Der Rampf dauerte 5 Stunden lang und war besonders am hef-

n unter-

n. Ohne

t Sitten

fen, als

rer Hut

interhalt

die Ein-

len, als

en; eine

liche auf

halb ber

Rinder

rn Sitte

rbe, fers

like vor

eintra=

en, er-

aufbre-

machte e Doll-

e durch

er Nähe

h, baß

its an=

ereit zu

ntwort=

neidlich

effelben

die Ab-

und ba

Unter-

<sup>\*3</sup> Bei keiner anbern Angelegenheit, wo die Spanier burch Gewaltthätigkeit einem ihnen gelegten hinterhalt der Indier zuvorkamen, hat man so genaue Nachrichten über die Einzelheiten, wie bei dieser, weil man überhaupt bei keinem anderen Theile der Eroberung so genaue Quelten besigt. Auch haben Diejenigen, welche später über die Grausamkeiten der Spanier schmäheten, bei dieser Gelegenheit weder die Beranlassung der Gewaltthätigkeiten in Frage gestellt, noch übers haupt behauptet, Cortez habe sich auf andere Melse retten können. Deshalb darf man auch in Fällen, wo die Spanier ihre Gewaltthätigkeiten mit einem ihnen von Indiern gelegten hinterhalt entschuldigen, und wo man keine so genaue Nachrichten mehr bestst, ihnen nicht unbedingt Unrecht geben, wie es lange Beit gewöhnlich war. Hätte man z. B. in diesem Falle keine andere Nachricht wie die des Las Casas (s. weiter oben), so müßte Cortez für ein Ungeheuer gehalten werden. Auch ist Bernal Diaz mit Recht über die Beschuldigung des Lepteren entrüstet.

<sup>\*\*)</sup> Bernal Diag I. I. fagt über biefe Indier: "Es war eine Luft, ben Bohn und bie Bufriedenheit gu feben, die fich in den Gefichtern ber Razifen, ber Papas (Briefter) und ber Rriegsleute ausbrudte; es war gerade als ob fie uns in ber Schlinge gefangen hatten."

<sup>000)</sup> Gomara 40.

tigsten auf ber großen, gegenwärtig noch vorhandenen Opferpyramide, wo eine große Anzahl Ablicher und Priester den angebotenen Bardon ausschlugen; ein Theil der Stadt gerieth in Brand und nach der gänzlichen Riederlage der Indier wurde geplündert; besonders wütheten die Tlaskalteken, von denen sich neue Heerhaufen einstellten; als zulett das Mitleid der Spanier rege ward, kostete es Mühe, diese Indier in ihr Lager zurückzubringen.

Als ber Gewaltsamkeit Einhalt gethan wurde,") waren 6000 Einwohner getödtet wurden. Cortez hatte nicht alle in seinem Quartier zurückgehaltenen Kazisen niederhauen lassen; die Berschonten, so wie einige gesangene Abliche und Priester benütte er, um die Stadt wieder zu bevölfern, woraus die Einwohner meist gestücktet waren. Er muß die Kazisen durch gute Behandlung und Ueberredung gänzlich beruhigt haben, denn durch deren Beranlassung kehrten die Einwohner bald zurück und die Märkte wurden eben so wie früher wieder besucht. Uebrigens benahm er sich in anderer hinsicht bereits als Herrscher. Er seste den Nachsolger des im Gesechte umgekommenen Feldherrn der Cholulaner ein, wobei er sedoch nach dem Erdrecht dieses Volkes versuhr; er gebot demselben später Freundschaft mit Tlascala, ließ ein Kreuz in dem Haupttempel errichten und die Käsige für die Menschenopser bei den Tempeln zerschlagen.

Es erfolgten Berhandlungen zwischen Cortez und Montezuma; \*\*) ersterer brohete mit Krieg. Montezuma schob bie Schulb auf die Cholulaner, obgleich er nicht abläugnete, daß seine Truppen in der Rähe der Stadt gewesen wären, \*\*\*) während die Cholularer nur auf seinem Befehl gehandelt zu haben vorgaben. Somit konnte kein Bertranen zwischen den Mejikanern und den Spaniern mehr statt sinden, von welcher Art auch später die Gefin-

nungen nier wi anriethe ihre Sp paffe, Trupper fuchte i Marfche gen übe er Bot Tribut : Er bielt ber und bas ein fadt zu fommen, müthigfe

genb, von

ift, und

ber Guch er unfer

<sup>\*)</sup> Corteg I. 16.

<sup>&</sup>quot;" o'Mlerbings feien bie Truppen, die bort als Befahung ftanben, bie fcisnigen gewesen; allein lettere hatten fich ohne feinen Befehl nach ber Ueberresbung ber Einwohner von Cholula in Bewegung gefeht, ba fie aus einer Grenzsproving waren, die mit Cholula in gewisser Alliang ftand, nach der fich betbe unterftuben mußten; auf diese Beise seinen fie dorthin gekommen u. f. w. Gortez I. s.

<sup>\*\*\*) ()</sup> \*\*) ()

von ber I

t) Is
th) G
redung m
bie Schrif
hier nicht
men finb.
len fie wo
und fam
ben Beib
hatten. A
wollten il

ferpyra= ngebote= Brand lündert; e Heer= le warb,

1. -1. H. 1.

n 6000
feinem
feinem
ile Bers
ingte er,
er meist
ing unb
Berans
te wurs
er sich
chfolger
ner ein,
er ges

Montes Schulb Trups ie Chos n. Sos n Spas Gefins

reuz in

enopfer

bie feis Neberres r Grenzs ich beibe prtez I. f. nungen bes Fürften gewesen fein mogen. Der Berbacht ber Gpanier wurde baburch gesteigert, bag bie Dejifaner ihnen einen Beg anriethen, ) hinfichtlich beffen fie von den Gingeborenen und burch ihre Spahet vernahmen, berfelbe führe burch Schluchten und Engpaffe, fo daß ein Ueberfall leicht auszuführen war, wahrend bie Truppen ber Meilfaner noch in ber Rabe ftanben. Montegnma suchte übrigens bie Fremben burch jebe Art Ueberrebung von bem Marfche nach ber Sauptftabt abzuhalten (g. B. burch Borftellungen über folechte Wege, Mangel an Rahrungsmitteln u. bergl.); \*\*) er bot fogar, wenn Cortes jurudfehren werbe, einen jahrlichen Tribut und ein reiches Geschenk für ihn und feine Leute an. \*\*\*) Er hielt täglich Ratheversammlungen mit soinem Abel; sein Bruber und Rachfolger Cuitlahuac rieth jur Gewalt, +) worin auch bas einzige Mittel bestand, um die Spanier nicht in die haupts ftadt zu laffen. Allein Monteguma tonnte zu feinem Entschluffe tommen, wobei ein Aberglaube in Erwedung biefer feiner Rlein. muthigfeit mitgewirft zu haben scheint. ++)

<sup>\*)</sup> Cortez l. l. Bernal Diaz 86.

<sup>\*\*)</sup> Cortez I. 18. Bernal Diaz 87.

von ber Reife nach Mefico abzuhalten, ungefahr 3 Millionen Ducaten.

<sup>†)</sup> Ixtl. p. 7. Torquemada IV. 43 & 44. Clavigero VIII. 31.

<sup>11)</sup> Cortes berichtet über biefen Aberglauben, bei Belegenheit feiner Unterrebung mit Monteguma, diefer habe ihm gefagt: "Wir wiffen ichon lange burch bie Schriften unferer Borfahren, bag ich und alle Ginwohner biefes Lanbes hier nicht eingeboren, fonbern Frembe und aus weit entfernten Begenben gefommen find. Bir wiffen ferner, bag unfer Bolt von einem Fürften, beffen Bafals len fie maren, hierher geführt wurde; biefer tehrte in fein Beburteland gurud und fam alebann nach langer Beit wieber, ale bie Burndgebliebenen fich mit ben Beibern bes Feindes verheirathet und Ortschaften, worin fie lebten, erbant hatten. Als er fie nun mit fich nehmen wollte', weigerten fie fich ju geben unb wollten ibn auch nicht als ihren Berrn anerkennen; fomit ging berfelbe fort. Bir haben aber immer geglaubt, baß feine Abfommlinge wiebertommen murs ben, um bas Land und une ale ihre Bafallen gu unterwerfen. Begen ber Begend, von welcher 3hr gekommen gut fein fagt, welche bie bes Connenaufganges ift, und wegen aller ber Dinge, bie 3hr von bem großen Gerren ober Ronig. ber Guch hergeschieft hat, berichtet, glauben wir und halten wir fur gewiß, baß er unfer naturlicher Berricher ift, befondere ba 3hr fagt, bag er ichon lange

Racbem Cortex 14 Tage in Cholula verweilt, ") brach er auf, um fich über huerogingo (eine fleine mit Tlascala verbunbene Stadt) Tezcuco und andere Ortschaften nach Mejico zu begeben. Ein Anerbieten ber Tlasfalteten, ihm eine Gulfemacht von 10,000 Mann ju fenden, hatte er ausgeschlagen, und allein 1000 Mann als Lastirager angenommen; ferner hatte er bie Totonaken entlaffen , \*\*) ba biefe gemiffermaßen emporten Bafallen fich nicht in die Sauptstadt ihres Oberherrn zu begeben magten. In ber fleineren Ortschaft Tlalmanalco famen eine Menge Razifen von Städten ber Umgegend, Chalco, Mecameca u. f. w. gu ihm, flag. ten ihm ihre Bedrudungen burch die Regierung Montezuma's und erwiesen ibm, ebenso wie früher bie Totonaten, Reigung jur Emporung, sobald fie auf Unterftugung von ihm hoffen konnten. Wie oben ermahnt, hatte ber im Aufftand begriffene Bring Ixtlixochitl von Tezenco bereits in Tlascala zu ihm geschiet; furz, er hatte bie offenbarften Beweise, bag bie Berrichaft ber Dejifaner im Thale Anahuac, ebenso wie an ber Rufte nur auf Gewalt begrunbet, und beghalb leicht umzufturgen mar. \*\*\*) Auf ber weiteren

von uns weiß. Deßhalb glaubt baß wir Euch gehorchen und Tuch als Stells vertreter bes großen Königs betrachten werben, und babei wird weder ein Fehl noch ein Betrug stattsinden; Ihr könnt in dem ganzen Laude, worüber ich herrsche, befehlen u. s. w.a (Cortez 1. 21.) — Die abergländische Furcht vor den Spaniern war ansangs allgemein. Die Mejikaner hielten ste für eine Art übermenschlicher Wesen (Teules, Götter); z. B. die Alascalteken meinten, die Sonne ertheile ihnen größere Kraft; sie seien deshalb des Nachts anzugreisen u. dergl. Indeß schwand die abergläubische Furcht sehr bald, so wie die Indier bemerkten, die Spanier seien gewöhnliche kerbliche Meuschen und ihre Psetbe ebenso zu tödten, wie jedes andere Aher. Bei dem ersten Gesecht mit den Alaskalteken waren die hauptsächlichken Anstrengungen auf die Abtung eines Pserdes gerichtet und als dieselbe gelungen war, wurde der Kopf des todten Ahieres im ganzen Ländchen umhergeschickt.

Fortfett Bustand lichen A ten über in seine übrigent als er i jifaner i gaben Flästigt m

Ħu

Glang t

Ballafte,

Lurus b Bevölfer lernen. : fam ihm zes entge Stadt, n mals an Ort von gelangte bers und fowohl i Bewunde

vorrüdter

tt) Co

<sup>\*)</sup> Herrera II. 1. 6. \*\*) Bernal Diaz 86.

<sup>\*\*\*)</sup> Barnal Diaz l. 1. "Die Leute erhoben große Rlagen über Monteguma und feine Steuerbeamte; fie nahmen ihnen Alles, was fie befäßen, thaten ihren Beibern und Töchtern vor ben Augen ber Gatten und Bater Gewalt an, schleppten fie fort und zwängen fie zur harteften Arbeit wie Sclaven. Sie mußten holz, Steine und Mais zu Waffer und zu Land transportiren, die Maisfelber ber Krondomanen bauen, und ihre eigene Ländereien zum Unterhalt ber

Tempel he mich nicht

<sup>\*\*\*)</sup> Gk

ttt) »D wenn ich ihrer Breite und aus be

faum beweg

Fortsesung bes Marsches mehrten sich biefelben Zeichen über ben Zustand bes Landes. ) In Cuitlahuac schloß ber Kazise einen förmlichen Bund mit bem spanischen Felbherrn, bem er auch Nachrichten über die Bestürzung Montezuma's und über die Berwirrung in seinem Rathe mittheilte. \*\*) Auf dem Marsche war dem Cortez übrigens, wie er behauptete, noch einmal ein Hinterhalt gelegt; als er in einer rauhen Gegend lagerte, zeigten sich zahlreiche Mejisaner in der Nacht auf den Gebirgehöhen. Seine Wachen aber gaben Feuer und tödteten 20 Mann, worauf er nicht weiter belästigt wurde.

Auf feinem weiteren Darfche hatte Cortez Gelegenheit, ben Glang ber Fürsten, die Größe ber Hauptstadt, die Bracht ber Pallafte, die ausgebehnten Bergnügungsgarten und überhaupt ben Luxus ber Fürsten und bes Abels von Anahuac, so wie bie bichte Bevölferung ber um ben See gelegenen Lanbichaften fennen gu lernen. Der Fürst von Tezeuco, Monteguma's Reffe, Cacamagin, fam ihm vor seiner Sauptftabt mit einer Art orientalischen Glanges entgegen und führte ihn in biefelbe ein - eine am See gelegene Stadt, welche bie Spanier als zweimal fo groß wie Sevilla bamale angegeben \*\*\*) und welche von Cortez in jener Beit ale ein Ort von 30,000 Einwohnern angeschlagen wird. †) Bon bort gelangte Cortez nach Iztapalapan, wo er in ben Pallaft bes Brubers und Rachfolgers von Monteguma einquartirt warb, wovon sowohl ber prachtige Bau, wie bie Garten bei ben Spaniern Bewunderung erregten (f. weiter oben). ++) Bahrend die Fremden vorrudten, mogte eine zahllose Menschenmenge †††) überall wo fie

Tempel hergeben. Rurg es waren eine Menge Beschwerben, und ich erinnere mich nicht mehr nach fo vielen Jahren aller ihrer Rlagen.

rad er

verbun-

au bes

icht von

n 1000

otonafen

ich nicht

In ber

ifen von

m, flag-

ia's und

gur Em.

ten. Bie

tlixochitl

er batte

faner im

begrun-

meiteren

ale Stells

r ein Wehl

orüber ich Turcht vor

r eine Art

einten, Die

naugreifen

die Indier

hre Pferbe ben Tlass ines Pfers

en Thieres

Rontezuma

aten ihren

ewalt an,

Sie muß:

die Mais.

erhalt. ber

<sup>\*)</sup> Clavigero VIII. 32. \*\*) Cortex I. 19. Gomara 64.

<sup>\*\*\*)</sup> Herrera H. 7. 4. †) Cortez 28.

tt) Corteg gibt für biefe Stabt (II. 7) 10,000 Ginwohner an.

<sup>111)</sup> Die Strafe, auf ber wir einherzogen, war 8 Schritte breit und ging, wenn ich mich noch recht erinnere, in ganz geraber Linie nach Mejico. Bei ihrer Breite war fie aber doch für die Menge Menfchen, die in die Stadt wollten und aus berfelben, um uns fehen zu können, viel zu eng, und wir konnten uns kaum bewegen. Alle Thurme und Opfertempel waren mit Juschauern bebeckt und

Rottentamp Amerita I.

vorüberzogen, und ber Einbrud, ben fie über bas reiche und icone Lanb \*) erhielten, mußte um fo lebhafter fein, ba bie Soffnung ber jufunftigen Beberrichung burch alle bieberigen Borfalle und burch die gurcht Monteguma's gesteigert mar, welche bie baufigen Befandticaften, Befchente und Antrage beffelben ermiefen batten, obgleich andererfeits jeber Gingelne einen harten Rampf voraussab. Dit Recht fonnte Bernal Diag fcbreiben: "Benn mein gunftiger Lefer bie Lage, worin wir und befanben, genau bebenft, fo barf ich ihn wohl fragen, ob es jemals Manner gegeben hat, bie ein fo fühnes Wagniß unternahmen, " \*\*)

Monteguma gog Corteg mit feinem Abel entgegen und empfing ihn, ungeachtet ber ibm mobibefannten Anfpruche beffelben, mit Ehrenbezeugungen, bie feine Aurcht und bas Befühl feiner Unficherheit bezeugten. Die ben Spaniern eigentbumliche ceremos niofe Boflichkeit entsprach in gewiffer Binficht bem pomphaften Sofceremoniell bes melitanischen Fürften, und machte bei biefem wie bei ben Brogen feinen unangenehmen Ginbrud, anbererfeits aber schabete fich ber bethorte Rurft offenbar binfictlich feiner Un-

ber See lag voll von Fahrzeugen, bie mit Reugierigen gefüllt maren. Ber follte fich auch barüber wundern, ba man Leute unferer Art und Pferde noch

nicht gefeben hatte. Bernal Diaz IV. 10.

tertbanen (am 8. 90 Formen, n (Rieberfol fo bas a Boltemaffe Reihe von fehl ber ge viich erzo Bolle nich wirklich ei aina ber 8 ges, maffi ber übrige feines Bat lichen Bur einer Feftu

> Die eines Sofe liche Verfe fichtigung | führte ben

Dernal Diag 87 fagt über ben Marich ber Spanier von Tegenco nach Igtapalapan: "Am anbern Morgen tamen wir auf bie breite Strafe von Igtapalapan, wo wir jum erften Dal bie Menge von Stabten und Dorfer, welche mitten in ben Gee gebaut maren, bie noch großere Babl beträchte licher Ortschaften am Ufer und bie fcone, gang gerabe Strafe nach Dejico erblidten. Unfer Erftaunen flieg auf bas Dochfte und wir fprachen unter einanber, bag bies Alles ben Bauberpallaften in bes Amabis Rittergefchichte gleiche, fo boch, ftolg und prachtig erhoben fich bie Thurme, bie Tempel und bie Saufer ber Stadt in ihrem meifterhaften Ban aus bem Baffer. Ja, Mancher unferer Leute fagte gerabezu, Alles fei nur ein Traumgefichti" Bei bem Marfche von Iztapalapan nach Mejico fagt er (IV. 10): "Ale wir biefe bewunderewerthe Bracht fahen, wußten wir gar nicht, was wir fagen follten; wir zweifelten, ob Alles, was wir faben auch wirklich ware. Dier zeigte fich eine Reibe größerer Stabte auf bem Banbe, bort erhoben fich anbere mitten aus bem Gre. Gine gabllofe Menge von Sabrzengen bebedten benfelben; von Entfernung gu Ente fernung mußten wir neue Bruden paffiren und vor une behnte fich bie große Stadt Mejico in aller ihrer herrlichfeit aus. (1891) Bernal Diez 88, 2000 1 1000

E) Ber \*\*) 3. ! bağ bie Cor

fem bie Bar 中中寺) Got

<sup>(†)</sup> Die eine Mahlze une unfere paffenben C übrige Man

<sup>+ 11)</sup> Ber verschwender für eine fu vifitirte. (G

<sup>†††)</sup> Ber

tertbanen icon bei bem Ginauge burch bie vollgebrangten Strafen (am 8. Rovbr.). Die Spanier erwiefen natürlich nicht Die fclavifchen Formen, woran auch bie vornehmften Dejifanerngewohnt maren (Rieberichlagen ber Mugen in ber Rabe bes Fürften u. f. w.). 4) fo baß auch ber Geringfte unter ihnen vor ben Mugen bet Boltsmaffe icon baburch hoher fieben mußte, wie jene. Die Reihe von Chrenbezeugungen, die Monteguma und auf beffen Befehl ber gange Bof ben Fremben erwies, \*\*) tonnte bei bem fclavifch erzogenen und an allerlei fleinliche Geremonien gewöhnten Bolle nichts anderes als ben Einbruck erzengen, Die Spanier feien wirklich eine Art höherer Befen. Gine noch größere Thorheit beging ber Fürft aber baburch, bag er ben Spaniern ein weitfaufi. ges, maffin errichtetes und von feinem Ballaft, fo wie auch von ber übrigen Stadt gewiffermaßen gefondertes Gebaube, ben Ballaft feines Baters, als Quartier anwies, worin fie mit thren fammt lichen Bunbedgenoffen gufammen untergebracht, \*\*\*) fich wie in einer Festung einrichten fonnten. +)

Die folgenden Tage, mahrend welcher die Spanier ben Lurus eines hofes genoffen, der bei aller Barbarei eine nicht unbetrachtliche Verfeinerung sinnlicher Genuffe ++) darbot, vergingen mit Bessichtigung der Stadt, mit ceremoniofen Besuchen; Montezuma selbst führte ben Cortez auf den haupttempel, ++) zeigte ihm die Pal-

ib fcone

Soffmuna

alle unb

häufigen

batten,

rausiab.

günftiger

fo barf

e ein fo

und em-

beffelben.

l feiner

ceremo.

aphaften

i biefem

ererfeit&

ner Un-

ren. Wer

erbe noch

enco nach rafe von

Dorfer,

betracht.

ter einan=

e gleiche,

bie Bau-

ncher uns

Marfche.

erewerthe

elten, ob

größerer

See. Gine

git Ents

vie große

11 300

11

<sup>5)</sup> Bernal Diaz 88.

<sup>44) 3.</sup> B. eine ganze Stunde verging damit, ehe Monteguma felbft erfchien, bag bie Cortez bewilltommenben Soffinge unter ben bemuthigften Beberben biefem bie hand fuffen mußten. Gom. 65.

<sup>\$9\$)</sup> Gom. 66.

t) Dies thaten fie benn auch fogleich nach ihrem Einzug, nach bevor fie eine Mahlzeit einnahmen. Bernal Diaz I. I. "hierauf vertheilten wir unter uns unfere Gemacher nach ben Compagnien, ftellten unfer Gefchut an einem paffenben Ort auf und ordneten Alles fo an, bag fowohl die Reuters wie die übrige Maunschaft jeben Augenblick bereit fein und ihren Dienst antreten sonuten.

<sup>††)</sup> Bernal Diaz ichilbert z. B. ben Luxus ber Tafel bei Bofe als hochft verschwenderisch an Lectereien, und Montezuma felbst hielt die Beforgung berfelben für eine so wichtige Sache, bag er bisweilen mit feinem Gefolge bie Ruche visitivte. (Com. 67.)

<sup>†††)</sup> Bernal Diaz 92.

lafte u. f. w. Bei allen Freundschaftsbezeugungen, bie bem Befehle. baber wie ben Gingelnen erwiefen wurben, war aber bie Stimmung ber Spanier von Beginn an eine febr beunruhigte; abgesehen von bem Umftanbe, bag ihr Diftrauen nach ben Borfallen von Cho. lula nicht wieber verschwinden fonnte, wurde baffelbe burch bie gefährliche Lage, worin fie fich wirflich befanden, nothwendig gefteigert. Der Ruding war ihnen vermittelft ber Durchstechung ber Dammftragen leicht abzuschneiben; bie bloge Unterbrechung bie Lieferungen an Lebensmitteln mar genugenb, um fle gu Grunde ju richten. Begen ben Borfallen auf ber Rufte, wo die Spanier bie Totonaten gur Empörung aufgereigt hatten, tonnte bas freunbichaftliche Berhaltniß nicht lange bauern. Endlich auch hielten die Tlasfaltefen,\*) entweber mit Grund ober burch falfche Angaben, ben Berbacht ber Spanier rege. Die Solbaten und Offiziere traten bemgemäß gufammen und fandten an Cortez eine Deputation von 4 Sauptleuten und 12 Solbaten, worunter auch Bernal Diag, mit ber Borftellung, die Sicherheit Aller erheische, daß Monteguma gefangen genommen und in ihr Quartier gebracht werbe. \*\*) Es ift zweifelhe veranlaß irigue hi bern Gr vorstellus ger Unzie rigseit u ber Trup Cortez g

fchritten tung ber heit mög Hauptsta eben so berfelben. Feindselig Totonate aus seine weise bei

9200

\*) (60

<sup>\*)</sup> Bernal Diaz l. l. Gom. 83.

<sup>\*\*)</sup> Bernal, Diaz 1. 1. "Wir ftellten bem Cortez vor, baß wir in biefer Stabt, wie in einem Raficht eingefchloffen feien. Bir baten ihn, die Bruden und Dammftragen berfelben zu bebenten, wir erinnerten ihn, wie man und in allen Ortfchaften unterweges vor Monteguma gewarnt hatte, bag ber Biglipugli (ber Rriegegott) bemfelben gerathen habe, une rubig in feine Sauptftabt einziehen ju laffen und une borten ju überfallen und umzubringen. Er mogte an ben wanbelbaren Ginn ber Denfchen und inebefondere an Die Unguverläffigfeit ber Indier benfen und bem guten Billen und ber Freundschaft bes Monteguma nicht trauen. Alles bies tonne fich jeben Augenblid anbern, und wenn une Monteguma nicht gerade mit ben Baffen überfallen wolle, fo brauche er une nur die Lebensmittel und bas Baffer abzuschneiben um uns ju Grunde ju richten. Er moge nur bie Menge ber Rriegelente betrachten, woraus die Leibmache biefes Fürften beftunde und bebenfen, wie vergeblich unfer Angriff und unfere Bertheidigung fein mußten, ba alle Baufer ter Stadt im Baffer ftunden . . . . Alles dies wohl erwogen, gehe unfere Barnung babin, Monteguma ungefaumt gum Gefangenen zu machen. All fein Gold, bas er uns gefchenft, alle guten Speifen, womit er uns bewirthe, wurden Gift fur uns. Diefe Gebanten ließen und Tag und Racht feine Rube, und fchienen auch Manche unbefummert, fo feien es einfältige Menfchen, Die vor ber Menge Golbee, wonach ihnen gelufte, nicht ben Tob vor ihren Angen faben . . . . Ge

bleibe Rich fegen ober Cortez nich ben. Muf b immer nod Teinbfeligfe fei biefelbe geführt wo es fei für jener Fürft bamit er hauptfächlie weil er, beutenben & ben marbe fo leichter

Befehlsitimmung
weranlaßi
ehen von
von Chodurch die
endig gehung der
e zu richide Toschaftliche
keinstellen

dattefen,\*)
tung bet beit mög bein fo berfelben berfelben beinbfeli Totonafel

Stabt, wie mmftragen n unterwebemfelben 6 borten zu enfchen unb Billen unb Mugenblid Men wolle, n um uns betrachten. eblich uns Stadt im ing bahin, as er uns fur uns. enen and tenge Gol.

. . . . . . . . . . . .

zweiselhaft, ob Cortez biesen Beschluß seiner Leute, wie früher, veranlaßt hat; und scheint er leine Ursache zu einer solchen Intrigue hinsichtlich seiner Berantwortlichkeit ober wegen eines anbern Grundes gehabt zu haben. Anfangs auch machte er Gegenvorstellungen, nicht wegen der Gewaltthätigkeit ober wegen etwalger Unziemlichkeit der Handlung, sondern allein wegen der Schwierigkeit und der Befahr derselben. Indes kamen die Abgeordneten der Truppen zuleht dahin überein, das Bagstud auszuführen, und Cortez gab der vorgeschlagenen Weise seinen Beifall.

Noch ehe zur Ausführung bes verwegenen Sanbstreiches gesichritten wurde, langte eine Nachricht an, nach welcher die Rettung ber kleinen Truppe nur durch Aeußerung unerwarteter Kühnheit möglich zu sein schien, indem ein weiterer Aufenthalt in der Hauptstadt unter den bisherigen freundschaftlichen Verhältnissen eben so wenig statt finden konnte, wie ein sicherer Rückzug aus berselben. Zwei Tlaskalteken überbrachten die Runde, daß die Feindseligkeiten wegen der von Cortez veranlaßten Auslehnung der Totonaken begonnen hätten, eine Rachricht, die Cortez, ") wie aus seiner Darstellung und aus Gomara erhellt, wenigstens theils weise bereits in Cholusa erhalten, aber wahrscheinlich geheim

bleibe Richte übrig, ale Monteguma gefangen zu nehmen. Bolle er fich wiberfeben ober garm machen, fo muffe man ihn ohne Umftanbe nieberftoffen. Bolle Cortez nicht felbft Sand an's Bert legen, fo moge er ihnen die Erlaubniß geben. Auf ber einen Seite fei eben fo viel Gefahr, wie auf, ber anderen; ce fei immer noch nublicher, ben Furften gefangen ju nehmen, wie abwarten, bag er Feinbfeligfeiten beginne. - Gorteg, ber übrigens die Berhaftung barftellt, als fei diefelbe ohne Unregung feiner Solbaten und nur burch feinen Befehl aus. geführt worden, fagt: .6 Tage nach unferem Ginguge u. f. w. fcbien es mir, es fei für ben Dienft Gurer Dajeftat und unfere Sicherheit erforberlich, bag jener Burft in unferer Gewalt und nicht in feiner gangen Freiheit fich befinde, bamit er nicht den Borfas und den Billen, Enrer Sobeit ju bienen, andere, hauptfachlich, ba wir Spanier etwas fcwer ju ertragen und laftig find und well er, einmat geargert, une vielen Schaben thun fonnte bei feiner bebeutenben Dacht, einer folden, bag man Richts mehr von une gebort bas ben murbe; ferner auch, weil ich bebachte, bag bie ganber, über bie er herrschte, fo leichter ju recognofciren und ju unterwerfen feien."

<sup>\*)</sup> Corteg I. 22. Gom. 88.

gehalten hatte, bamit er nicht burch bie Aufregung feiner Eruppen ju Feinbfeligfeiten genothigt murbe, bevor er in ber Stabt war.

Der mesikanische Gouverneur von Nauhtlan hatte zwar an Escalante eine freundschaftliche Botichaft überfandt, gab aber Befehl, 4 Spanier gu tobten, bie jener auf fein Berlangen gu ihm gefandt hatte, ba beren Gegenwart für ihn auf einem Mariche burch feinbliches (tlasfaltetisches) Gebiet nothwendig fel; \*) außerbem begann er Feinbseligfeiten gegen bie Totonafen megen ber Bermeigerung bee Tributes und verwüftete beren ganb. Auf Berlangen ber Letteren und nachdem 2 Spanier von ben ermahnten 4 gu ihm entwischt waren, jog Escalante mit 50 Spaniern, 2 Reitern, 2 Gefchuben und etwa 8-10,000 Indiern gegen Raubilan. \*\*) In bem barauf folgenden Rampfe ergriff ein großer Theil ber Totonaken bie Blucht; Die Spanier aber festen bas Befecht fort, brangen in bie Stabt, bie fie angundeten und machten mehrere Gefangene, \*\*\*) nach beren Ausfage bas Berfahren bes Gouverneurs auf Befehlen Monteguma's beruhete. Escalante war übrigens fchwer verwundet worden und jog fich nach Bera Cruz gurud, +) wo er nebft 6 anderen mittlerweile an feis uen Bunben gestorben war. Auch hatten bie Dejifaner einen Spanier gefangen genommen, ben fie nach ber Sauptftabt schidten, ber aber unterwegs an feinen Bunben ftarb, worauf man bem Monteguma beffen Ropf fandte.

Als diese Nachrichten befannt wurden, konnte von einer weiteren Bogerung hinsichtlich bes gefaßten Entschlusses nicht langer die Rebe sein, und die Berhaftung wurde am siedenten Tage nach dem Einzuge ausgeführt. Die Verwegenheit der Spanier hatte sowohl durch die Klugheit ihres Führers, wie durch den Kleinmuth Montezuma's und die von diesem felbst beförderte Bolksmeinung hinssichtlich der hohen Ueberlegenheit der Fremden und überhaupt wegen der ganzlichen Thatlosigkeit einer Nation den besten Erfolg, welche an unbedingten Gehorsam gewöhnt, zu einem selbständigen

Berfud Theil genoffe nup: pc fein b jebem laffen. an ben awei of ftes fa Ceremo begann die Be er mög Meitco danfte. in fein wie eft au ente

von be

würbe; hin unb

<sup>\*)</sup> Bernal Diaz 94. \*\*) Cortez l. l.

<sup>\*\*\*)</sup> Cortez 1. 1.

<sup>†)</sup> Bernal Diaz l. l.

<sup>\*\*\*</sup> 

verhaften muffe. ... in mein fenbar f er folle wurde b bieten; werbe b

<sup>††)</sup> Perfon, fogar w

er Truptabt war. awar an aber Ben au thm Marfche fet; \*) en wegen and. Auf erwähn= Spaniern, rn : gegen in großer pten bas eten und 8 Berfah= te. Escasich nach e an fei= nen Spa-

weiteren inger bie nach bem ie fowohl ith Won- ung hin- aupt we- t Erfolg, ständigen

schickten, man dem

Berfuch ihren Fürften gu retten ganglich unfahig war. ") Ein Theil ber Spanier blieb jum Befecht geruftet mit ben Bunbedgenoffen in bem Quartier. Cortez, von mehreren Offigieren \*\*) und von 30 Mann begleitet, begab fich ju Monteguma, wobet sein bewaffnetes Befolge nicht auffallen tonnte, weil er bei jedem feiner Befuche fich von einem folchen hatte begleiten laffen. Bugleich aber gab er Befehl, baß fich Ginzelne ale Boften an ben Areugwegen aufftellen, \*\*\*) und bag eine Angahl Anberer, zu zwei ober brei ihm folgen und fich zulest im Borhofe bes Pallaftes fammeln follen. Ale er nach Beobachtung ber gewöhnlichen Geremonien mit feinem unmittelbaren Gefolge eingetreten war, begann er bas Gefprach mit gleichgultigen Dingen, erwähnte bann bie Borfalle in Rauhtian, und ftellte an Monteguma bie Bitte, er moge ben Bouverneur, um bie Sache naber gu untersuchen, nach Meiteo tomm enlaffen. Ale bie erforberlichen Befehle gegeben waren, danfte er bem Monteguma und fligte bie Bitte bingu, er moge fich in feine (bes Cortes) Wohnung begeben. +) Der Fürst benahm sich wie ein Untergebener, ber einem wibrigen Befehle burch Ausreben au entgehen fucht. Eine halbe Stunde lang wurden höfliche Reben von beiden Seiten gewechfelt, +†) mabrend bie gegenwärtigen Dejt=

<sup>\*)</sup> Bernal Diaz 95. \*\*) Gomara 73.

<sup>\*\*\*)</sup> Cortez 28.

t) Cortez 1. 1. "Ich bankte ihm fehr wegen felner Bereitwilligkeit jenen zu verhaften, weil ich Eurer Sobeit von jenen Spaniern Rechenschaft ablegen muffe. Damit ich biese ertheilen konne, sei nur noch erforderlich, daß er sich in mein Quartier begebe, bis die Wahrheit klar und feine Schuldlufgkeit offenbar sei; ich bitte ihn fehr, daß er hierüber nicht bekummert sein möge, benn er solle nicht als ein Gesangener gelten, sondern alle seine Freiheit haben; ich wurde dem Dienst und Befehl seiner Hertlichkeit nicht das geringste Hindernis bieten; er möge sich einen Theil des Quartiers nach Belieben auswählen und werde dom gänzlich nach seinem Gefallen wohnen; er könne sich darauf verlassen, daß ihm nicht das geringste Aergernis oder Berdrüßlichkeit machen würde; meine Leute würden seinen Befehlen gehorsam sein. Alsbann wurde viel hin und hir gesprochen 1. s. w. "

<sup>††)</sup> Rur Gomara faut, bag er mit einiger Burbe erflart habe, er fei feine Berfon, bie man gefangen nehmen burfe; feine Leute wurden es nicht leiben, fogar wenn er felbft geben wolle.

caner nicht bas Geringfte ohne Befehl ihres Gerren an thun magten. \*) Bulett bauerte bie Sache ben übrigen Spaniern zu lange; Belasquez verlangte mit barichem Tone, man folle bem Auftritt ein Enbe machen, \*\*) mahrend bie anberen Sauptleute in ungebulbige Bewegung tamen. Monteguma burch ben Ion erschreckt, bot seine Kinder als Geiseln an, als aber Cortez auf seiner Forberung bestand, gab er nach. Sogleich behandelten ihn bie Spanier mit aller außeren Chrfurcht, und ließen ihn, indem fie ihn bicht umringten, mit allem Bompe in ihr Quartier tragen. Er war fogar feig genug feinen Bolfern und andren mejicanischen Großen, bie ihn mit Beichen ber Trauer \*\*\*) gleich barauf befuchten, und um ben Grund feiner Gefangennehmung befragten, auf bas Bestimmtefte au erflaren, bie Bohnungeveranberung gefchebe nach feiner eigenen freien Bahl. †) Uebrigens ließ Cortez ben Monteguma mit aller Ehrerbietung behandeln; bas Ceremoniell bes Sofes hatte feinen Fortgang; bie Bergnugungen und bie Regierungeges schäfte bes gefangenen Fürften wurden nicht unterbrochen; er burfte auf bie Jagb geben und feine Landhaufer, fogar feine Tempel besuchen, ++) indem ihn eine spanische Bache begleitete, anderer. feits mußte er jebe Racht in bem Quartiere gubringen, und war feinen Augenblid ohne Beobachtung.

Die ehrerbietige Behandlung wurde allein während des Berfahrens gegen den Gouverneur von Rauhtlan und eine Anzahl anderer Ablichen unterbrochen, die mittlerweile in der Hauptstadt angelangt waren. Dieselben wurden Cortez ausgeliesert, der sie verhörte und den Gouverneur, dessen Sohn nebst 15 Andern zum Feuertode verurtheilte. †††) Die Unglücklichen hatten zwar abgelengnet, auf Montezuma's Besehl gehandelt zu haben; numittelbar

vor ihr Cortez er ließ baburch ber Se wurden ihm wi

6

bas la au brin fpricht, die Bat einem gleich n fen, die Wahl in zwar ei wurde ! Sim Be feine 3 fürmter feligfeit vor get Anerbie ber Be aulest !

<sup>\*)</sup> Bernal Diaz l, l.

<sup>\*\*)</sup> Er fagt nach Bernal Diag: . Bogn verliert Gure Gnaben viele Borte? er geht mit ober wir ftogen ibn nieber. Berbollmeticht ibm bas; hier hanbelt es fich um unsere Sicherheit; wir find verloren, wenn es nicht fo geschieht.

<sup>\*\*\*)</sup> Cortez l. l.

<sup>†)</sup> Bernal Diaz. ††) Gom. 84.

<sup>†††)</sup> Cortez I. 24. Bernal Diaz l. l. Gom. 87.

fic aber

<sup>+4+)</sup> 

antrug, ganz wi feines L gegen

vor ihrer hinrichtung jedoch gestanden sie dies sämmtlich ein. Cortez hielt es deshalb für nothwendig Montezuma zu schrecken; er ließ ihm während der hinrichtung Ketten anlegen und scheint badurch dem ohnehin schwachen Manne auch das lette Gefühl der Selbstftändigkeit genommen zu haben. ) Nach der hinrichtung wurden ihm die Ketten abgenommen und die Spanier begegneten ihm wieder auf die frühere Weise.

Geit ber Berhaftung bes Monteguma hatte bes Corteg Plan, bas Land burch ben Fürsten felbst in allmählige Unterwerfung gu bringen, welchen er in ber oben ermahnten Stelle felbft ausfpricht, ben beften Fortgang. Monteguma bot ihm biegu bereitwillig bie Sand, theils aus Schwäche, theils aus offenbarer Angft por einem Aufftanbe feiner Unterthanen. Wie ichon erwähnt, hatte er gleich nach feiner Gefangennehmung den Adlichen und feinen Reffen, bie ibn besuchten, Die Berficherung gegeben, er fei aus freier Babl im Quartier bet Spanier; \*\*) burch feine Berhaftung entstand amar einige Unruhe auf ben Stragen, allein eine Bolfsbewegung wurde burch die von ihm felbst abgesendten Befehle beschwichtigt. Sm Berlauf feiner Befangenschaft flagte er fogar bem Cortez, feine Großen \*\*\*) und Berwandten famen täglich zu ihm und befturmten ihn mi Bitten, die Erlaubniß ber Eröffnung von Feinbfeligfeiten ju feiner Befreiung ju ortheilen, er habe Dube, um fie vor gewaltsamen Schritten gurud zu halten; endlich fdeug er ein Anerbieten bes Cortez, feinen ehemaligen Balaft zu besuchen, in ber Beforgniß aus, man werbe ihm bort fo ftart gufchen, bag er julest nicht mehr werbe wiberftehen fonnen. +)

..

un wage lange; Auftritt nunges richreckt, der Forste Spasse ihn

gen. Er anischen esuchten, auf bas he nach ntezuma Soses

ungsges r burfte Tempel inderers nd war

Mnzahl aptstadt ber sie m zum abges ittelbar

Worte ! hanbelt eht.

Dernal Diag fagt: . Er geberbete fich babei nicht jum Beften, fügte fich aber boch enblich und wurde nur um fo leutfamer ..

<sup>\*\*)</sup> Cortez I. 23.

<sup>\*\*\*)</sup> Bernal Diaz 95.

<sup>†)</sup> Cortez I. 24. "So oft ich ihm bies fagte, (indem ihm nämlich Cortez antrug, ob er feinen Pallast besuchen wolle), erwiederte er, er befinde fich hier ganz wohl und wolle nicht gehen. Es könnte dort geschen, daß die Priefter seines Landes, feine Bafallen zubringlich wurden, und ihn zu einer Sandlung gegen feinen Willen und gegen ben Dienst Eurer hoheit verleiteten, der er

Die Großen Meilco's blieben bei biefem Berfahren Montegu. ma's unterwürfig, obgleich eine große Erbitterung, bie fich auch fpater Luft machte, bei ihnen vorherrichte. Dagegen aber mar bies nicht ber Fall in Tezeuco, ber Sauptftabt bes Reiches Acolhuacan. welches auf eine gewiffermaßen wiberrechtliche Beife mit Dejico eigentlich nur verbundet, und nur durch bas Uebergewicht biefes Berbunbeten \*) in Abhangigfeit gerathen war. Der Fürft von Tegcuco, Cacamagin, war entweder entschloffen, ben Rampf für bie Unabhängigfeit zu wagen ober perfonliche Erbitterung bestimmte ibn ju ber Auflehnung, ba er, wie Irtlilrochitl erzählt, von ben Spaniern beleidigt worden war, die Cortes, um ein Beschent von Bolb abzuholen, nach Tezeuco gefchidt hatte. Er berief feinen Abel und feste eine flotte von Canves in Bereitschaft um nach Deico au fahren und feinen Dheim gu befreien. \*\*) Monteguma, bem allem Anscheine nach vor einem Aufftande in ber Sauptftabt ungemein Angft war, machte aber Cortes mit biefem Aufchlage befannt, und gab fich jum Bertzeuge ber, feinen Reffen in bie Bewalt ber Spanier ju bringen. Cortez machte zuerft Berfuche, Cacamagin ju berubigen, erhielt aber tropige Antworten, und war bann um fo mehr entschloffen, ben Fürften zu entfernen, weil fich beffen Bruber Artlilrochitl, wie ermahnt, bereits an ihn gewandt und eine farfe Bartei im Reiche hatte. Monteguma wurde übrigens von feinem Reffen perfonlich beleidigt \*\*\*), fo daß feine elende Berfahrungsweise in biefer Sinficht noch einigen anderen Grund, als in feiner verächtlichen Characterschwäche und Thorheit hatte. Auf feine Ermahnung rubig zu bleiben erhielt er nämlich von bemfelben eine Antwort, welche in einem anderen Tone wie bemjenigen lautete, woran er bisher gewöhnt gewesen war. +) Er schidte hierauf an bie meilcaniichen Offigiere in bem Beere bes Fürften Befehle, fich mit ben

Ungufrigen zu einen Uwo ihr Letterer Gacama lich üben Gebung geiner zuma ben Füften Greiner befande

Halb bi boval, und mi ftanden War, felagg

Reftun

Dienft

mit allem feinem Bermögen bienen wolle. — Wenn fie etwas von ihm verlang, ten, fo konne er fich biefem baburch entziehen, bag er fagte, er fei nicht in Freihelt."

<sup>\*)</sup> Ixtl. p. 10.

<sup>\*\*)</sup> Bernal Diaz 100. \*\*\*) Bernal Diaz 100.

<sup>+)</sup> Cortez I. 28. Bernal Diaz 100.

Menfchin ber fonbers

nifchen hatten,

Monteau. fic auch war bies colhuaean, it Mejico icht biefes von Tegs f für bie bestimmte von ben chent von inen Abel d Mejico bem allem ungemein annt, und ewalt ber mazin au n um fo m Bruber ine ftarfe em Reffen fe in bieåchtlichen nung ru-

i verlangs

Antwort,

ooran er

mejicani= mit ben Ungufriebenen in Tezcuco in Berbindung zu sehen und ben Prinzen zu verhaften. Dieser Besehl ward auf indische Weise durch einen Ueberfall ausgeführt und der Prinz nach Mejico gebracht, wo ihn Cortez übrigens seinem Range gemäß behandeln ließ. Letterer war indessen bei der Ernennung des Nachfolgers von Cacamazin gegen Montezuma nachgiebig. Ixtilizochitl wurde nämlich übergangen, obgleich er das meiste Necht zur Nachfolge nach den Gesehen des Landes besaß, und schon mit Cortez in Berbindung gewesen war. Montezuma haßte denselben offenbar wegen seiner früheren Auslehnung. In ähnlicher Weise gab sich Montezuma dazu her, seinen Bruder, den Fürsten von Iztapalapan und den Fürsten von Tacuba nach Mezico zu bringen, so daß die erssten Großen des Reiches sämmtlich in der Gewalt des Cortez sich besanden.

In anderer hinsicht zielte das Berfahren bes Cortez nach ber Hinrichtung ber 17 mejicanischen Großen auf die weitere Sicherung bes Küstenplages und auf Maßregeln zur Beherrschung des See's. Zu ersterem Zwede sandte er nach Bera Eruz einen jungen und beß-halb bisher weniger bedeutenden Offizier, \*\*\*) Gonzalo von Sauboval, der sich aber bei der späteren Eroberung sehr auszeichnete, und mit dem Feldheren in genauerem persönlichen Berhältniß gestanden zu sein scheint, da er wie dieser aus Medellin gebürtig war, so daß sich Cortez in Bezug auf etwaige Maßregeln des Belazquez volltommen auf ihn verlassen konnte. †) Dieser stellte sich sehr gut mit der Besahung und mit den Indiern, förderte den Festungsbau und erwies bald darauf dem Cortez noch wichtigere Dienste. Ferner ließ Cortez die Segel, das Tadelwerf und das

<sup>\*)</sup> Mit Recht fallt Gomara ein ftrenges Urtheil über Monteguma, als Menfchen ohne herz und als eine verächtliche Memme, wegen feines Benehmens in ber Gefangenschaft überhaupt (89). Bei Diefer Gelegenheit hebt er noch besonders feine Berächtlichfeit (poquodad) hervor (91).

Dernal Diag fagt bei biefer Gelegenheit mit einem bezeichnenben fpanifchen Bolfsausbrud: . Es mahrte nicht 8 Tage, bag wir bas Bergnügen hatten, fie fammtlich an unferer schweren Rette figen zu feben.

<sup>\*\*\*)</sup> Bernal Diaz l, l.

<sup>†)</sup> Bernal Diaz 96.

Gifen ter gertrummerten Schiffe nach Deico bringen, und bort von meficanischen Bimmerlenten unter Leitung feines Schiffszimmermanns Brigantinen, b. b. Rabrzeuge bauen, worin Segel eben fo wie Ruber angebracht und beren lleberlegenheit über bie elenben indifchen Rahne ihm unbedingt bie Beherrichung bes Gee's geftattete. Dem gefangenen Fürften wurde babet bie traurige Benugthuung gewährt, bag man ihn fpagieren fuhr, \*) ale bie Schiffe

vom Stavel gelaffen maren.

Rach ber Gefangennehmung Cacamazin's nahm bie weitere Unterwerfung und Unterfuchung bes Landes ihren Fortgang. Auf Befehl bes Rurften tamen bie Großen in Mejico aufammen, \*\*) um ber Krone Spaniens hulbigung ju leiften. Die Aufforberung wie fle Monteauma au bem 3med in ber Berfammlung feines Abels erließ, war auf bem oben erwähnten Aberglauben begrundet, nach welchem bie herrschaft ber Fremblinge gewiffermaßen als auf einem Rechtegrunde beruhend, ben Dejicanern bargeftellt murbe. Uebrigens mar auch bie Bulbigung feine leere form, wie wenigftens aus bem Ginbrude erhellte, ben fie auf Monteguma und bie Melicaner machte. Monteguma felbft brach in Thranen aus, und bie Großen befanten fich fammtlich in berfelben Stimmung, Rerner forberte Cortez gleich barauf einen Tribut ein, ber ihm auch ohne Biberfbruch von Seiten bes Kurften und ber hauptfächliche ften Ablichen aus allen Theilen bes Reiches eingeliefert murbe. Diefer Tribut, an Golb 600,000 Golbpefos, ohne ben Berth bes Silbers, \*\*\*) ber Berlen, Ebelfteine u. f. w. war gwar fur bie Rrone Spanien eingeforbert worben, wurde aber von ber Manuschaft in Anspruch genommen und unter biefelbe vertheift. Bei biefer Belegenheit hatte Cortez übrigens einige Dube bie Ungufriebenheit berfelben zu beschwichtigen, indem ber Antheil ber Ginzelnen wegen gablreicher Abguge, g. B. eines Funftele fur Die Rrone, eines Runftele für Cortez, bee Werthes für bie zertrummerten Schiffe u. f. w. unter ber Erwartung ausfiel, fo wie überhaupt auch fvater bei ber

adnaliche großer S

Th allgemeit Erpebiti Indiern führung bie mit Diese U Rabe be Orbas Grenzflu ob berf gelegen ! fonberes Gründu folden Banuco augleich gleich) Borthei murbe erfannt friedige selne (

wäscher

1)

<sup>\*)</sup> Bernal Diaz 98 & 99.

<sup>\*\*)</sup> Bernal Diaz 101. Cortez I. 29. Gom. 92.

<sup>\*\*\*)</sup> Bernal Diaz 104, 105 & 106.

<sup>(+++</sup> von An Boni To meiter

nennt ! bağ bic

ganglichen Eroberung bie hoffnung ber Colbaten über Erwerbung großer Reichthumer fehr wenig erfüllt wurbe.

Theile im Bufammenhang mit ber Tributleiftung, theils ber allgemeinen Recognoscirung wegen schickte Cortez alebann fleinere Erpeditionen in verschiedene Brovingen; Dieselben bestanden aus Indiern, welche mit ben Befehlen Monteguma's unter ber Unführung von Spaniern und in Begleitung einiger Anderen reiften, bie mit bem Bergbau und mit ber Schifffahrt vertraut waren. Diefe Untersuchungen betrafen hauptfächlich bie Brovingen in ber Rahe ber hauptstadt und in bem jetigen Staat Dajaca. Diego von Orbag untersuchte g. B. bie Dundungen bes Guafacualco (jest Grenzfluß zwifchen ben Staaten Bera Cruz, Tabasco und Dajaca), ob berfelbe gur Schifffahrt geeignet, jum Sandel mit Guba gut gelegen fei, \*) fruchtbare Ufer habe u. f. w. \*\*), indem Cortez ein befonberes Gewicht auf bie Auffindung eines guten Safens gur Grundung einer Colonie legte, und bieber vergeblich nach einem folden auf ber gangen Rufte von St. Juan be Illoa bis gum Banuco hatte fuchen laffen. \*\* Die Recognofcirung betraf auch augleich einige Mejico feindliche Landschaften; fogar ein Fürft schickte gleich barauf an Cortez eine Gefandtichaft +) in ber hoffnung Bortheile von biefem gegen Monteguma ju erhalten; ebenfalls wurde die Ungufriedenheit verschiedener Provingen fo wie früher erfannt. Endlich fiel bie Recognoscirung hinfichtlich bes Goldes befriedigend and, und Cortes hielt es bereits für thunlich, bag ein= gelne Spanier an besondere Drie gur Ausbeutung von Golb. mafchereien gefandt murben.

nb bort

biffezim-

gel eben

te elene

Set's

ige Ge-

Schiffe

weitere

ig. Auf

men, \*\*)

rberung

feines

ranbet.

en als

wurde.

wenig.

ind bie

und

Here

ti auch

allian-

vurbe.

h bes

Rrone

aft in

nheit

· we-

eines

f. w.

i ber

<sup>\*)</sup> Bernal Diaz 103.

<sup>\*\*)</sup> Gortes L. 24-28.

von Anfang an diese Begend im Auge hielt, indem man dort gegenwärtig an eine Berbindung bes Rejikanischen Golfes mit bem Stillen Meere benkt (Inhmus von Tohuantepec). Später hatte er offenbar wieber biefen Plau im Sinn (f. weiter unten) und ließ 1521 ben Fluß noch einmal genau untersuchen. Er nennt den Fluß Guacalco in seinem Bericht, so daß man nicht zweiseln kann, daß bies ber Guasacualco ift.

<sup>†)</sup> Gom. 90.

baburd

in Folg

bar bi

Beldfur

Manni

bie De

mähren

waren,

Die Bfe

eigniß

meife 1

ernftlich

erfuhr

Rufte (

inbem

ber Mbf

aber b

Erpebit

beit bi

EW I

mit be

in Cu

tionsh

bewog

bas @

Matro

Borfa

murbe

schloss

fen, t

berun

einer

Mittlerweile war bie Aufregung in ber Sauptftabt geftiegen, um fo mehr ba bie Spanier auf ber großen Byramibe bes Elatelolco einen Altar mit einem Kreuz und einem Marienbilde errichtet und bort Gottesbienft gehalten hatten, \*) obgleich bies Berfahren bem Monteguma ein Grauel war. Die Aufregung welche Die Priefter hierauf unterhielten, scheint fur bas Bolf gewichtiger gewesen zu fein, wie bas Gefühl für Erhaltung ber Unabhangigfeit und Ehre bes Staates, welches nur bei einem großen Theile bes Abels unläugbar vorherrichte, allein bei bem Bolle burch bie Unterbrudung jeber Art erftidt fein mußte. Die Spanier merften, baß Etwas unter ber Bolfsmaffe vorgehe, \*\*) und Monteguma, von Abligen und Brieftern bedrangt, gab ihnen genugenbe Gröffnungen über bie Bahricheinlichkeit eines Aufftandes und über bie Schwierigfeit womit er benfelben gurudhalte. Bulept machte er fogar ben erften Berfuch, um feine bisherige Fügfamteit aufzugeben, mahrscheinlich weil er bie fcon früher oft von ihm geaußerte Beforgnis empfand, die Ablichen wurden flatt feiner einen andern Fürften einsegen, wenn er weitere Schritte thue, bas Land ben Fremben ju überliefern. Er ftellte nämlich jur Ueberrafchung bes Cortez an biefen bas Berlangen, er moge mit ben Spaniern bas Land verlaffen, ba ein Aufftand auf feine andere Beife zu vermeiben fei. Cortes anfange überrafcht, war balb gefaßt; er gab bas Berfprechen und verlangte nur bie Lieferung von Materialien und Arbeitern für ben Bau von 3 Schiffen gur Rudfehr, ber auch wirtlich bei Bera Erus begann. Abgesehen von bem Umftanbe, baß er

<sup>\*)</sup> Bern. Diaz 107.

<sup>\*\*)</sup> Cortez I. 31 und Gomara 86 nach ihm fagen, er habe die Gotterbilber wegnehmen, die Rreuze u. f. w. an die Stelle feten und die Rapellen reinigen laffen. Wir glauben jedoch bem Bernal Diaz, daß der Altar nur feitwärts von den Kapellen errichtet wurde, da es dem Cortez nicht einmal gelang die Menschenopfer abzuschaffen, und da derselbe auch sonft glaubwürdige Einzelheisten angibt. Er erzählt nämlich, die Spanier hätten sich berathen und den Entsschluß gefaßt, im Fall ein Aufftand brobete sich mit jenem Berfahren zu begnügen. Letteres sei geschehen, weil Montezuma einen Aufftand bestimmt vorhergesagt habe.

<sup>\*\*\*</sup> Bernal Diaz 108, Gom. 94.

eftiegen,

es Ila-

ilbe er-

ice Ber-

welche

richtiger

hangig-

Theile

ird die

nerften.

na, von

nungen

5chwie-

gar ben

wahr=

orgnif

fürften

emben

teg an

b ver=

en fei.

erspres

b Ar-

wirf-

dø er

rbilber

einigen

twarts

ng die zelheis

Ont-

en zu timmt baburch Beit gewann, um vielleicht eine birecte Sulfe aus Europa in Folge feiner Berichte abwarten gu fonnen, hatte er babei offenbar bie Abficht, bas querft vollenbete Schiff mit beträchtlichen Geldfummen nach Copanola ju ichiden, ) um von bort aus frifche Mannschaft, Baffen und Pferbe ju beziehen. Mittlerweile blieben bie Mejicaner in ber Erwartung bes Abzuges ber Spanier rubig, mahrend lettere jeden Augenblid auf einen Aufftand vorbereitet waren, fo bag fie fortwährend in ihren Ruftungen schliefen und bie Pferbe gefatt it und gegaumt hielten. Balb aber trat ein Ereigniß ein, wel pes die Fortfegung ber bieberigen Berfahrunge. weise unmöglich machte, und fogar bas gange Unternehmen in ernftliche Gefahr brachte. \*\*) In ben erften Tagen bes Mai 1520 erfuhr Cortez von Monteguma, bag eine fpanische Flotte an ber Rufte gelandet fei; im erften Augenblick war er freudig überrascht, inbem er glaubte, bag eine Gulfetruppe aus Spanien in Folge ber Absendung ber Agenten bes Beeres angelangt fei; gleich barauf aber hielt er es für mahrscheinlicher, bag Diego Belagquez bie Expedition ausgefandt habe, und hatte bald Gelegenheit die Bahrheit biefer Bermuthung ju erfennen.

Das Schiff, welches mit dem Bericht über Bera Cruz und mit dem Geschent nach Spanien geschieft war, sollte zwar nicht in Cuba anlegen, allein einer der Bevollmächtigten des Expeditionsheeres, \*\*\*) welcher an der Küste dieser Insel ein Gut besaß, bewog den Obersteuermann, diesen Besehl zu verletzen. Während das Schiff an dieser Stelle der Küste vor Anker lag, sprang ein Matrose mit Briefen von Anhängern des Belazquez in der Nacht über Bord und schwamm an's User, so daß Belazquez alle Borfälle erfuhr und dieselben auf der Insel überhaupt bekannt wurden. Seine Stimmung läßt sich leicht begreisen; er war entschlossen, sowohl den Ungehorsam des Expeditionsheeres zu bestrasen, wie überhaupt die ihm von Spanien aus zugesprochene Eroberung jener Länder nicht auszugeben. Somit traf er Anstalten zu einer neuen noch größeren Ausrüstung und reichte zugleich eine

<sup>\*)</sup> Gom. 94. \*\*) Bernal Diaz 110. Gom. 95. \*\*\*) Bernal Diaz 55.

Rlage bei ben Appellationerichtern (Aubieng) in St. Domingo ein, welige in Abwesenheit bes Admirals ) bie erfte Colonalbehorbe ) bilbeten. Bei Letteren fant er jeboch nicht basjenige Bebor, melches er erwartete, wahrend bie neue Ausruftung, worin er fein Bermögen und feinen Credit ganglich erschöpfte, icon wegen ber Bereitwilligfeit ber Coloniften leicht von Statten ging, von melden eine Menge burch bie Berichte von ben Reichthumern bes Landes und von ben Erfolgen bes Cortes aufgereigt wurde, ihr Bermogen und ihre Perfonen auf bie Groberung einzusepen. Er febst wollte sich an die Spipe ftellen, um feiner Sache burchaus ficher gut fein, ale ein Mitglied ber Audieng Bagqueg be Aplion aus Efpanola anlangte, und ihm bies bestimmt unterfagte, weil bas Intereffe und bie Ruhe ber Infel feine Begenwart unbebingt erheische. Diefer Bagques hatte ohnebem ben Auftrag, Die Expebition zu unterfagen, fowohl um bie Unterbrechung ber Colonifation auf Cuba, wie um ben Burgerfrieg ju verhindern, allein bei ber Stellung, bie bem Belagquez ale Abelantabo burd Ronfeca ertheilt war, reichte bas gefesliche Anfehen jener Colonalbehorbe nicht fo weit, daß fie die Ausruftung unbedingt batte verbieten fonnen. Dem foniglichen Appellationerichter blieb nichts anderes übrig, ale baß er feinen Billen, fich ebenfalle einzuschiffen, erflarte, \*\*\*) um bie Thatfachen an Ort und Stelle zu erforfchen, und Ausgleichungsversuche mit Cortes machen ju fonnen - ein Berlangen, bas ibm Belagques nicht verweigern burfte. Bum Anführer ber Erpebition ernannte Letterer Banfilo von Rarvaeg, einen Offigier, ber icon bei ber Eroberung von Cuba erwähnt worben ift, und auf ben er fich ganglich verlaffen tonnte, fo wie er auch fast alle feine Berwandte, feine perfonlichen Freunde und eine Menge Leute aus

\*) Herr. II. 9. 18.

feinem E Abfall n 800 Auf fetire, \*\*) Mann, 1

Rauf ber ...
tez zu fit
bie nach
zur Auffi
über Int
erhielt er
war, und
allein get

"Co Raubern, jico trieb Unorbnu feinen Le

Cor seine Laggenaueste ben Unte mit ben Gerlangte Bollmack ihm als val aber mit ihne ber Hau Dieser s

<sup>4\*)</sup> Bernal Diag nennt auch bie hieronymitenbruber, welche gur Untersuschung ber Sache ber Eingebornen nach Chaffola, wie oben ermahnt murbe, geschickt waren, ale hohere Colonialbehorbe. Diese Angabe tann aber nicht richtig fein, weil bieselbe weber von herrera, noch Anderen in biefer Eigenschaft ermahnt werben.

<sup>\*\*\*)</sup> Corteg I. 85.

<sup>\*) 0</sup> 

t) ()

seinem Saushalt an ber Expedition Theil nehmen ließ, bamit ein Abfall nicht wieder stattfinde. ) Dieselbe bestand aus 80 Reutern, 800 Fußgängern, worunter 120 Armbruftschüpen und 80 Musstetire, \*\*) 20 Geschüpen und mit den Matrosen aus mehr wie 1300 Mann, die in einer Flotte von 18 Schiffen transportirt wurden.

ingo ein, borbe 🍑

hor, wel-

t er fein

egen ber

iern bes urbe, ihr

hen. Er

te, weil

nbebingt

e Erpe-

nifation bei ber

ertheilt

nicht fo fönnen.

übrig,

mu (\*\*

dungs.

as ihm

pedition

r fcon

uf ben

ne Ber-

te aus

Unterfu-

wurbe, icht richjenschaft Narvaez verlor unterwegs ein Schiff, hatte aber bas Glud, auf ber Rufte etwas füblich von Bera Eruz 3 Solbaten bes Cortez zu finden, die unbedingte Anhänger bes Belasquez waren, und bie nach ben Recognoscirungen sich bort auf bes Cortez Besehl zur Aufsuchung von Erzgängen befanden. Bon diesen, die ohnedem über Indier verfügten und zum Theil beren Sprache verstanden, erhielt er genaue Runde über Alles, was in Mejico vorgegangen war, und sandte alsbann eine Botschaft an Montezuma, die schon allein genügend gewesen ware, \*\*\*) das ganze bisherige Berhältnis besselben zu Cortez in Frage zu ftellen. Der Inhalt berselben war:

"Cortez und feine Leute seien ein Sausen von Gefindel und Räubern, die aus Spanien flüchtig, allerlei Unordnungen in Mejico trieben. Er habe Besehl sich nach Mejico zu begeben, ben Ungebnungen zu steuern, Montezuma zu besreien, und Cortez mit seinen Leuten ) als Gesangene nach Spanien zu schicken."

Cortez ersuhr nur allmählig die einzelnen Umstände, wodurch seine Lage eine sehr mißliche wurde, indem Montezuma, der die genauesten Berichte hatte und wegen der llebermacht des Narvaez den Untergang von Cortez für gewiß gehalten zu haben scheint, mit den Einzelheiten zurüchsielt.†) Die erste vollsommene Kenntniß erlangte er durch Sandoval. Narvaez hatte 2 Commissare mit Bollmachten und mit der Aussorderung nach Bera Cruz geschickt, ihm als Stellvertreter des Belazquez Gehorsam zu leisten. Sandoval über ließ sich, ehe sie ihre Papiere vorgelesen hatten, in Streit mit ihnen ein, und befahl, sie als Gesangene zu binden und nach der Haupstsahl auf dem Rücken von Indiern zu transportiren. Dieser sonderbare Transport ging ununterbrochen und mit solcher

<sup>\*)</sup> Cortez I. 85. \*\*) Bernal Diaz 55 & 109. \*\*\*) Bernal Diaz 110.

<sup>†)</sup> Cortes I. 26. ††) Bernal Diaz 110.

Beschwindigkeit von Statten, daß die Befangenen nur vier Tage unterwegs waren. Ehe ber Transport anlangte, war übrigens Cortes burch Briefe von Sandoval schon benachrichtigt; er ritt ben Befangenen entgegen, führte fie mit allen Chrenbezeugungen in die Sauptstadt ein und hatte sie nach zwei Tagen ganzlich gewonnen.

Rarvaes, nachbem er feine Truppen ausgeschifft hatte, begab fich in bas gand ber Totonafen, ble er auf leichte Beife Cortes abwendig machte und wo er langere Beit, wie es für feinen Auftrag fich eignete, verweilte. Ungeachtet aller Borficht, Die Belagques bei ber Bilbung bes Expeditionsheeres getroffen hatte, mar es unmöglich, baf Cortes nicht balb einen farfen Unbang unter bemfelben befam, wenn auch teine Beftechungemittel angewandt worben maren. Die Spanier jener Beit, an ben Gehorfam einer unumichranften Monarchie nicht gewöhnt, wonach es als Chrenfache gilt, bag Alle ju ihrem Schaben für ben Bortheil eines Gingigen verfahren, mußten balb ihr mahres Butereffe erfennen; jemehr fle die Lage ber Dinge im Lande felbst burchschauten; Jeber unter ihnen mußte vorausfeben, bas bie Sache ber Groberung burch Feinbfeligfeiten gegen Cortes in Frage gefiellt wurde, bab ein Aufftand in ber Sauptstadt alebann ebenfo gewiß fei, wie ber Berluft biober errungener Bortheile; alle bie perfonlichen Rudfichten binfichtlich bes Berluftes ber Ausruftungefoften u. f. w., welche früher bei ben Borgangen in Guba und in Berg Cruz ihre Birtfamteit geaußert hatten, mußten ebenfalls wieder in's Spiel tommen. Narvaez freilich blieb bem Belazquez treu, und anfange zeigte fich auch in feinem Lager feine offene Ungufriebenheit; ale lein ber fonigliche Richter trat fehr nachbrudlich gegen alles weis tere, feinbliche Berfahren auf und verlangte eine Ausgleichlung, wahrend zugleich alle Leute von Rarvaez, Die auf irgend eine Beife mit Cortes ober ben Offigieren beffelben in Berührung famen, burch Gefchenfe und andere Beife abwendig gemacht wurben, und mahrend bes Cortez Unterhandler jedesmal eine Angahl von Offizieren und Soldaten ale Anhanger beffelben im Lager gurudließen. Rarvaeg ließ offenbar wegen biefer Stimmung ben

töniglich haften transpo bie Sch Land fo thn gei quez u muslich

Rarvae aufuchet Rabt u Duarti propian Mbmefe morunt beargro basjeni bert, be freundf Stimm rina if Abmar Cortes ben er aur Re ber L 260 2

Corte

aber e

vier Tage fibrigens gt; er ritt zeugungen n gänzlich

te, begab ife Cortes inen Aufde Belagratte, war ang unter andt wore er unum. brenfache Wingigen emehr fle er unter ng burdi · bag vein wie ber üdfichten , welche re Birf. tel fomanfange eit. als es weis eichung, nd eine

abrung st wur-

Anzahl

Lager !

ng ben

töniglichen Richter, ") welcher ber Wortführer berfelben war, vershaften und auf ein Schiff bringen, um ihn nach Spanien zu transportiren. Diefer aber brachte durch fein amtliches Ansehen die Schiffsmannschaft bahin, daß sie ihn in St. Domingo an's Land sehte, wo er durch Darstellung der Sachlage und der gegen ihn gentbten Gewaltthätigseit die Colonialbehörden gegen Belagquez und Narvaez stimmte und dem Cortez in der Folge sehr nühlich wurde.

Cortes mar über fein Berfahren ichnell entichieben; mahrend Rarvaes in Sempoalla sauberte, war er entschloffen ibn bort aufgufuchen. Er traf Dagregeln um fich ber Stellung in ber Saupt-Rabt und ber Perfon Monteguma's zu verfichern, 🍑 ließ an feinem Quartier Bertheidigungewerte ausführen und baffelbe neu verpropiantiren, ernannte ben Alvarado jum Befehlshaber in feiner Mbroefenheit und gab bemfelben 83 Mann \*\*\*) jur Berfügung, worunter alle biejenigen, bie man ale Anhanger bes Belazones beargwohnte. Cein Berhaltniß zu Monteguma war natürlich burch babjenige, mas Rarvaez biefem hatte fagen laffen, ganglich veranbert, berfelbe gab, ale Cortez sich von ihm verabschiedete, zwar freundschaftliche Berficherungen, tonnte aber boch feine wirfliche Stimmung nicht gang verbergen, fo baß bie Dollmetscherin Das rina ihn aufforberte, er moge boch einige Traurigfeit +) über ben Abmarich bes Cortes zeigen. Dit ben übrigen Truppen brach Cortes nach ber Rufte auf, jog in Cholula ben Juan Belagques, ben er mit einiger Mannschaft nach ben nordöftlichen Brovingen jur Recognoscirung betaschirt hatte, und spater auch Candoval mit ber Befatung von Bera Cruz an fich, worauf feine Truppe 260 Mann ftart wurde. ++)

Ge erfolgten mittlerweile einige Unterhandlungen zwifchen Cortez und Narvaez, mahrend zugleich erfterer feinen fpateren Er-

<sup>\*)</sup> Bern, Diaz 112. \*\*) Bern. Diaz 104.

ove) Cortez, I. 86 (in Barcia's Sammlung) gibt 500 Mann an. Dies ift aber entweder ein Fehler bes herausgebers ober es find bie indifden bulfe-truppen mitgerechnet; wir find Bernal Diag gefolgt.

<sup>†)</sup> Bernal Diaz 115. ††) Bernal Diaz 116.

folg burch Beftechungen und Intriquen unter ber Truppe bes Rarvaez vorbereitete. Rarvaez aber fenbete an Cortez einen Brief. worin er benfelben von feiner Bestellung burch Belagques in Renntniß febte und ibn in fein Lager vorlub. Corteg gewann bie gu ihm gefenbeten Abgeordneten, \*) und antwortete auf eine Beife, morin er fich an juriftische Kormen bielt, offenbar um bie von ihm beabsichtigten Reinbfeligkeiten burch folche rechtfertigen zu fonnen. \*\*) Er forberte namlich ben Rarvaeg auf, feine foniglichen Batente ibm und ber Municipalität von Bera Cruz vorzuzeigen, welche gefete mäßige Beborbe bes Landes fei; fonigliche Batente aber tonnte Narvaer natürlich nicht aufweisen, ba er unmittelbar von Cuba gefommen war. Anfangs mar Rarvaez entschloffen, Cortex als Res bellen zu behandeln, und hatte wie ermahnt bei Monteguma, und überhaupt in feinem Berfahren biegu bie erften Schritte gethan, allein bie Stimmung feiner Truppe muß ibn boch beforgt gemacht baben, benn er fandte an Cortes bas Anerbieten, bag er im Rall ber Unterwerfung bemfelben gestatten wolle, mit Allem, was er mitzunehmen muniche, ungehindert bas Land zu verlaffen. \*\*\*) Cortez war
bis jeht
mung
trauen
Rarvaez
feinen S
Unterret
festgeseh
Rarvaez
beabsicht
von ein
aber sch
feinem S
läusig u
tigung

Re er einen wenig haben, fein Haben fel Rahe e er felbsteinen Mbenb einer Gauf. \*\*\*

Dernal D'ag: "Corteg rebete (nach ber erften Busammentunft) mit jedem biefer Leute noch besouders und schmierte ihnen bie hand mit Gold, so baß fle vergnügt von uns gingen und zu Narvaez zurudfehrten. Sie wußten nicht gesnug Gutes von Cortez und uns Allen zu erzählen; und ba Biele unter uns Waffen mit Juwelen geschmudt und goldene Ketten trugen, so machten sie von unserer herrlichleit überhaupt viel Rühmens. Alles das hatte in Narvaez Sauptgnartier eine gute Wirkung."

Gortez I. 35. berichtet, er habe Narvaez geschrieben: "Man habe ihm gesagt, daß er (Narvaez) sich Generalcapitan und Gouverneur-Lieutenant von Belazquez nenne und sich als solchen proclamiren lasse, daß er ferner Alcalden und Regidoren einsehe und Gerechtigkeit ausübe. Dies sei aber zum Nachtheile für Eure Majestät und gegen die Gesehe; denn da dies Land Eurer Majestät gegöre, und da eine Colonie in demselben bestehe, so dürse er diese Aemter nicht in Anspruch nehmen und deren Berrichtungen nicht üben, bevor er von derselben anerkannt sei — im Fall er nämlich Batente von Seiner Majestät habe; besthalb bitte ich ihn um die Güte, dieselben mir zu zeigen und der Municipalität von Bera Eruz einzureichen u. s. w. — Aldann machte Gortez den Narvaez auf die schädlichen Folgen eines seindliches Wersahrens unter den bestehens den Umständen ausmerksam.

<sup>\*\*\*)</sup> Cortes I, 30. "Die Abgeordneten fagten mir, ale Antwort auf meinen

Brief, ic terwerfer während ben Sch werde n nehmen

<sup>\*</sup> 

bbe bes

n Brief.

Rennt-

bie au

Beife.

oon ibm

men. \*\*)

nte ibm

e gefen-

fonnte

n Cuba

als Res

gethan,

gemacht

m Fall

vas er

) Cors

it jebem

daß fie

icht ges

ter uns

fie von Narvaez

be ihm

ant von

llcalben

chtheile Rajestät

r nicht berfel.

habe ;

niciva=

Mars.

ftebens

meinen

tez war jedoch nicht ber Mann, ber die von ihm begonnene und bis jest fowohl mit Glud wie mit Alugheit geleitete Unternehmung auf diese Weise hatte aufgeben sollen. Er war im Bertrauen auf die ihm wohl befannte Stimmung unter dem Heere des Rarvaez und auf seine Einverständnisse mit den Offizieren entschlossen, seinen Rebenduhler sich mit Gewalt vom Halse zu schaffen; eine Unterredung zwischen beiden ward zwar als Ausgleichungsversuch sestigesest, allein Cortez stellte sich nicht ein, unter dem Borwande, Rarvaez habe Gewaltthätigkeiten oder gar seine Ermordung dabei beabsichtigt,\*) ein Anschlag, welcher ihm, wie er wenigstens sagt, von einigen Lenten, die ihn aussühren sollten, erössnet wurde, der aber schon dadurch unwahrscheinlich ist, daß er nur ganz kurz in seinem Berichte darüber hinwegschlüpst, während er sonst sehr weitsläusig und genau darin Alles darstellt, was zu seiner Rechtsertigung dienen konnte.

Rervaez erwies übrigens burch sein ganzes Versahren, baß er einem Gegner wie Cortez nicht gewachsen war. Er muß sehr wenig auf bessen Bersuche seine Truppen zu versühren geachtet haben, benn er ließ z. B. ben Juan Belazquez ungehindert in sein Hauptquartier zu Sempoalla und wieder fortgehen, obgleich berselbe ohne eine Bothschaft herüber kam. Eben so hatte er es im Bertrauen auf seine llebermacht an militärischen Vorsehrungen sehlen lassen; er ließ sich von Cortez, ungeachtet er bessen Rähe ersuhr, in der Racht auf eine Beise überrumpeln, worin er selbst bei zuverlässigen Truppen, ungeachtet seiner llebermacht, einen schlimmen Stand gehabt haben würde. Cortez bezog am Abend des Pfingstages ungehindert ein Lager in der Entsernung einer Stunde von Sempoalla, und brach in der Racht dorthin aus. \*\*) Ein Vorposten des Karvaez machte zwar Lärm, allein

Brief, ich folle ihm gehorchen, als Befehlshaber anerkennen und bas Land unsterwerfen, weil er mir sont viel Schaben thun wurde, ba er viele Leute habe, während meine Truppe nur ganz gering an Bahl fei . . . Er werde mir von ben Schiffen und Borrathen bassenige ausliefern, was ich mir auswähle; er werde mich und biejenigen, die mir solgen wollten, mit Allem, was wir mitsnehmen wollten, weggehen laffen, ohne uns ein hinderniß darzubieten.

<sup>\*)</sup> Cortez l. l. \*\*) Bernal Diaz 122.

18 Wefdine, bie vor ber Stabt aufgestellt maren, wurden im erften Unlauf genommen; \*) bes Rarvaez Truppe war ganglich unvorbereitet +) und auf 4 Opferppramiben, wo fie einquartirt mar, beschränft, \*\*) fo bag von einem Busammenwirfen nicht bie Rebe war. Siegu fam, bas Rarvaez balb im Anfange bes Gefechtes, ale er fich auf einer Byramide vertheidigte, verwundet und gefangen wurde, und bag biefer Umftand burch bie Giegesrufe ber Truppen bes Cortex ichnell befannt marb. Bei ber Stimmung ber Truppen mar an einen bartnadigen Biberftand nicht zu benten; mit Ausnahme von 300 Mann, Die fich etwas langer hielten, ergaben fich die fibrigen ohne Wiberftand in Beit einer Stunde und in ber Abficht fich unter ben Befehl bes Corteg ju ftellen. Der gange Erfolg war nur mit 4 Tobten von biefen erfauft worben. \*\*\*) Um folgenden Morgen ließ Cortez bie Rlotte in Beichlag nehmen, die Segel, die Compaffe u. f. w. berausbringen, bamit Belagques feine Rachricht erhalte, und alle Gefangenen, mit Ausnahme bes Rarvaez felbft und eines anbern, wieber in Freiheit feben. Die Meiften aus ber Truppe bes Rarvaeg aber traten bei ihm in Dienft, fo baß er jest ein heer von 1300 Fußgangern, t) 96 Reutern, 80 Armbruftschüben und 80 Mustetieren an ber Rufte gufammen hatte. In feinem Siege zeigte er übrigens viel Dagigung gegen feine perfonlichen Feinde. Er geftattete einem Diener bes Belagques alles Brivateigenthum beffelben und bes Rarvaes in sichere Verwahrung zu nehmen. ++)

fen Erei ihres Fieben fo vaez hatt mit folch Ortschaft unbegrab folge ber aur Bere

Berfügur Hafenpla Belazque Guadacu Bera Cribigten i lang vor gerichtete bei seine Spanier, Gefahr werben.

menfchliemilitärif bem Under Under Under Bor gerüftetbeabsicht ber Bor feiten b

<sup>\*)</sup> Cortez I. I. "Wir tamen fo ohne Geraufch hinein, bag ich, ale fie und merften und zu ben Baffen griffen, ichon in ben hof bes Quartiere eins brang, wo alle einquartirt und vereinigt waren u. f. w.«

<sup>\*\*)</sup> Gom, 101. Bernal Diaz 122. Cortez I. 87.

<sup>\*\*\*)</sup> Nuch Cortez scheint ben Ruhm biefes leichten Sieges nicht fehr hoch angeschlagen zu haben. Narvaez fagte ihm: "herr Cortez, Ihr fount bas Glud, mich gefangen zu haben wohl hoch anschlagen. Cortez aber antwortete: «Eure Gefangennehmung ift bas Geringfte, was ich in biesem Lande gethan habe. Gom. u. Been. Diaz l. l. — Cortez ließ übrigens ben Narvaez gut behandeln und lud ihn auch spater als feinen Gaft nach ber hauptstadt ein.

<sup>†)</sup> Bernal Diaz 125.

<sup>††)</sup> Gom. 101.

<sup>41</sup> 

Das einzige Unglud, welches fich fur bie Mejicaner aus biefen Greigniffen ergab, bestand aber nicht in biefer Berftartung ihres Feindes, ) fonbern auch in einer Rrantheit, welche balb eben fo wie ber Rrieg ihre Reihen lichtete. Gin Reger bes Rarvaez hatte bie Poden und biefe Rrantheit verbreitete \*\*) fich fchnell mit folder Berheerung, daß die Salfte ber Einwohner in vielen Ortschaften farb, bag bie Tobten auf ben Stragen ber Städte unbegraben liegen blieben, und bag eine Sungerenoth im Befolge ber Krantheit ausbrach, ba es in vielen Orten an Sanben gur Bereitung bes Debles u. f. w. fehlte.

urben im

ganglich

tirt war.

Die Rebe

Befechtes,

und ge-

drufe ber

nung ber

benten ;

hielten,

Stunbe

t ftellen.

uft wors

Befchlag

i, bamtt

nit Aus-

Freiheit

aten bei

ngern, +)

er Küste

Magi-

Diener

Narvaez

, als fie

tiers ein-

fehr hoch

as Glüd,

: #@ure

n habe." chanbein

Ale Cortez eine bebeutenbe Rriegemacht auf Diefe Beife gur Berfügung hatte, betrafen feine erften Blane bie Colonofirung an Safenplagen. Bu bem 3wed betaschirte er 200 Mann unter Juan Belagquez, um am Banuco, und weiter 200 unter Orbaz, um am Guabacualco gu colonifiren, \*\*\*) fo wie er auch bie Befapung von Bera Cruz zu verftarten gebachte; allein schlimme Rachrichten nothigten ihn in Gilmarichen nach ber hauptstadt aufzubrechen. Der lang vorhergesehene Aufftand hatte nach einem von Alvarado augerichteten Blutbabe begonnen; bas Aufehen Monteguma's hatte bei feinen Unterthanen ber hauptfache nach aufgehört, und bie Spanier, in ihrem Quartier eingeschloffen, befanden fich sowohl in Befahr ansgehungert, wie burch die lebermacht unterbrudt gu merben.

Die Beranlaffung ber Feintseligfeiten war burch eine Unmenfchlichfeit bes Alvarabo geboten, Die eben fo unbefonnen, wie militarifc brutal ausgeführt wurde; nach allem Früheren und nach bem Unftanbe, bag die Ginwohner ber Sauptftadt beim Ausbruche bes Aufftandes ichon nach menigen Stunden vollkommen gerüftet maren, läßt fich gwar ber Schluß gieben, bag ein folder beabsichtigt und vorbereitet mar; andererseits ift es offenbar, daß ber Borwand, auf welchen bin Alvarado mit ben Gewaltibatigfeiten ben Anfang machte, nicht begründet war, foweit man nam: lich bie Nachrichten jest mit einander vergleichen fann; die Art

<sup>\*)</sup> Bernal Diaz 124. \*\*) Gom. 102. \*\*\*) Coster I. 38. Herr. II. 104.

ver Ausführung aber jedenfalls war ein hinterliftiger Uederfall auf Undewaffnete. Man besitt zwar keine Rachrichten von Augenzeugen, wodurch Einzelnheiten über die Alvarado zugekommene Barnungen überliefert wären, so daß man nicht genau weiß, in wie weit die schon vorhandene Aufregung der Spanier dadurch gesteigert wurde, allein darin stimmen die glaubwürdigsten Zeugnisse überein, daß die Uederfallenen undewaffnet waren, und somit auch selbst keinen Hinterhalt den Spanien wenigstens in dem Augendlick gelegt haben konnten. Cortez war auch nach Bernal Diaz mit dem Alvarado höchst unzufrieden, ) und hielt die Beranlassung der Gewaltthätigkeit für ungenügend; er bestrafte ihn nur deßhalb nicht, weil er in der Noth sich seines besten Offizieres \*\*) nicht zu berauben wagte.

Um 19. Mai felerten bie Meisfaner eines ihrer hauptfeste; \*\*\*) bie Haupistadt mar am Abend vorher erleuchtet; es wurde bie gange Racht hindurch Duft gemacht u. f. w. Am Tage follten Tange aufgeführt werben und ber Abel holte bei bem burch bie Befangennehmung Monteguma's begründeten Anfeben bes fpanis fchen Befehlehabere bie Erlaubnif bagu bei Alverado ein. †) Diefer ertheilte biefelbe unter ber Bedingung, bag bie Tange von Unbewaffneten ausgeführt murben, begte aber Berbacht, bag man bie Belegenheit jum Beginn bes Aufftandes benuten wolle. Er rudte mit seinen Truppen an den Tempel, besetzte die Thore und trat bann mit 50 Bewaffneten unter bie verfammelten Ablichen, welche bie Tange in bem Borhof bes Tempels begonnen hatten. Er fanb, baß biefelben unbewaffnet waren, gab aber bennoch Befehl, einzubauen und ließ ein furchtbares Blutbab ausfuhren, worin wenigftend 600 niebergemacht wurden. Sierauf aber brach ber Aufftand wirklich aus; ++) ale bie Spanier mit Beute belaben, wieber in ihr Quartier rudten, wurben fie mit Bermunichungen und mit Beschoffen in ben Strafen empfangen, und als fie baffelbe erreicht | folglose

\*) llebergen ben Dej Rriegsre Bewegge bie Spar nieberhiel fann nich 3war fa Tempel6 Umfante pels lage Umftanb furchtbar in ber 6 Anfftanb nete in macht wo von 10ober bie retten , fe ungehinde ben ihm ungemein bie Deji tungen gi

> bie Reigi Die fertigen i werben fi um ihn i quemaba, barin üb varado g Franen, bereit ge von ben

> > welche b

wohl au

<sup>\*)</sup> Bernal Diaz 125, \*\*) Gom. 104.

<sup>\*\*\*)</sup> Ixtl. p. 13. Torq. IV. 66. Clay, X, 15. Gom. l. l. Herr. II. 10. 8.

<sup>†)</sup> Ixtl. l. l. ††) Torq. l. l.

reicht hatten, begannen bie Ginwohner\*) wuthenbe, aber erfolglofe Angriffe, um bie Befestigungen zu erfturmen. Sie hatten

\*) Bir find ber Deinung bee Bernal Diag, welcher fagt: "Deiner lleberzeugung nach, bat Bebro von Alvarabo ben Schlag nur gethan, um ben Deiffanern Aurcht einzufiofen und um ihnen guvorzufommen, mit ber Rriegeregel, bag wer querft angreift, auch ben Sieg erringt." Inbeg biefer Beweggrund rechtfertigt nicht bie hinterlift und bie Unmenfolichfeit, womit bie Spanier ohne driftliches Erbarmen. (Gom. I. I.) bie Unbewaffneten nieberhieben. Gine Berfcworung, um bei biefer Belegenheit loszubrechen, fann nicht vorhanden gewefen fein, weil bie Ablichen feine Baffen trugen. 3mar fagte Berrera (1. 1.): Baffen feien in ben Banfern in ber Rabe bes Tempele verborgen gewesen; und Clavigero bestätigt bie Doglichfeit biefes Umftanbes, inbem er bemertt, baf bie Beughaufer in ber Rabe bes Tem= vels lagen, allein es ift nicht mahricheinlich, bag bie Dejifaner auf biefen Umfand gerechnet haben. Durch bas Weheul ber Ungludlichen und bie furchtbare Depelei an ben Thoren u. f. w., mußte bie Rachricht fich fchnell in ber Stadt verbreiten; ware bas Bolf fur biefen Augenblic auf ben Aufftand vorbreitet gewefen, fo hatten fich auch ficherlich gablreiche Bewaffs nete in ber Rabe vorgefunden und es mare ohne 3meifet ein Berfuch gemacht worben, Die eingeschloffenen Ablichen zu retten, um fo mehr, ba bie nur von 10-12 Dann befesten Thore burch eine Uebermacht gir überwältigen ober Die Daner ju überfleigen war. Gin folder Berfuch, Die Ablichen gu retten, fand aber nicht Statt. Enblich auch hatte Alvarabo nicht ziemlich ungehindert in fein Quartier alebann gurudfehren tonnen; Beerhaufen murs ben ihm ben Beg verfperrt haben, fo bag er fich im gunftigften Falle mit ungemeiner Unftrengung batte burchfcblagen muffen. Somit ift es flar, bag bie Dejifaner biesmal die Ueberfallenen maren, obgleich bie Borbereis tungen jum Aufftande im Allgemeinen bei bem Abel und Briefterftanbe und bie Reigung bei bem Bolte unzweifelhaft finb.

Die Spanier haben verschiedene Bersuche gemacht, die Sache zu rechtsfertigen und die Berschwörung, wornach bei bieser Gelegenheit losgeschlagen werben follte, als wirklich hinzustellen; Alvarado sei nur eingeladen worden, um ihn bei dem Feste zu überfallen. Dazu gehoren auch herrera und Torquemada, die beide in ber Angabe über Berstedung der Baffen, so wie auch barin übereinstimmen, daß die Anzeigen von meistanischen Weibern dem Alvarado gemacht wären. Torquemada sagt: "Man wuste von meistanischen Frauen, daß die Töpfe, um das Fleisch der Spanier darin zu kochen, schon bereit gehalten waren", und herrera sagt: "Dies behaupteten viele Weiber, von denen man immer die Wahrheit ersuhr." Allein jene Borbehrungen, welche die Weiber nach Torquemada hinterbrachten, konnten sich eben so wohl auf die allgemeinen Borbereitungen beziehen und geben Nichts weiter an,

on Unbesiman die Er rückte und trat en, welche

: Ueberfall

on Augen-

mene Bar-

if, in wie

adurch ge-

n Beugniffe

fomit auch

Augenblid

Diag mit

ranlaffuna

ur beshalb

) nicht zu

tfefte; \*\*\*)

wurde bie

age follten

burch bie

bes spani-

. †) Diefer

en, welche Er fand, Hl, einzuin wenig-Aufstand vieder in

sselbe er-

und mit

. 10. 8.

Minen angelegt, einen Theil ber Mauern eingeriffen, bie Lebenomittel verbrannt, und bie 4 Brigantinen, welche Alvarabo

als bas fie bie allgemeine Stimmung bezengen. Gerrera, beffen Bengnif immer Gewicht hat und ficherlich weit bebeutenber ift, wie basjenige bes zwar ehrlichen, aber befchränkten Bettelmonche, führt nicht bie naheren Umftanbe au, was er fonft nie bei ahnlichen Gelegenheiten unterläßt, fo daß man fieht, er habe bergleichen in feinen Quellen nicht vorgefunden. Defhalb auch hat fein Beugniß hier tein Gewicht. — Bas aber bie augeblich verftedten Baffen betrifft, fo ift nach ben fcon angegebenen Gründen ebenfalls nichts barauf zu halten.

Gine noch fcwerere Befdulbigung, wie bie ber blogen brutalen Granfamteit, wird gegen Alvarado und feine Leute erhoben. Die habfucht foll fle ju bem Blutbade angereigt haben. Die unbewaffneten Ablichen hatten namlich ibren iconften und prachtigften Schmud angelegt; Die Spanier follten burch bie verführerische Ansficht auf Die Wewinnung biefer reichen Beute ju ihrem Berfahren bestimmt worben fein. Diefe Befdulbigung muß anfange allgemein gewesen fein, benn Bernal Diag führt fie an; Wos mara fpricht bavon auf eine Beife, bag es fcheint, er habe baran geglaubt; Ixtlilrochitl fpricht biefelbe ohne Bebenten aus. Jebenfalls baben Die Spanier baju Beranlaffung gegeben, benn fie plunberten Die Leichen ber von ihnen Ermorbeten. Torquemaba I. I. fagt : "Gie vergagen ben Sauptamed, fielen über bie Bermundeten und Tobten ber und riffen ihnen bie Roftbarfeiten vom Leibe." Daburd, bag bie Spanier bei ber Blunberung fic aufhalten tonnten und bennoch burch teinen Angriff geftort murben, ift weiterbin erwiefen, bag feine Berfcworung, um gerade in biefem Ungenblide logzubrechen, porbanben war, ein Umftanb, ber allein bie Graufamteit batte rechtfertigen tonnen.

Auf diefelbe ließe fich ein Ausspruch anwenden, der in neuefter Beit bei einer Gelegenheit berühmt wurde, es sei nicht allein ein Berbrechen, sondern auch ein Fehler. Letteres ift durch die Folgen genug erwiesen; die von Rarvaez bereits verdorbene Stellung des Cortez hinsichtlich der anfänglichen Festigeung im Lande wurde verschlimmert, und Bernal Diaz sagt in diesem Sinne: Die Folgen waren anders, wie er (Alvarado) fie vermuthet hatte; er hatte bas Uebel nur noch ärger gemacht."

Außer ben Genannten halten ferner Sahagun und Clavigero jene Gewaltthat für unbegründete Graufamteit. Der wahrscheinliche Grund diefer
Begebenheit ift nach Lehterem ber Umftand, daß die Tlastalteten wegen
ihres unüberwindlichen Saffes gegen die Mejifaner bem Alvarabo Berbacht
einflößten. Bielleicht hat er diefe Angabe aus Irtlitrochitl entnommen, welcher
fagt (p. 18): Die Tlastalteten in der Stadt erinnerten fich, daß man an
ben früheren Teften Taufende ihrer Mitburger geschlachtet hatte, gingen zu

bei fel Die E greffer tegume wäre überw Angri mittel

truppe fpåt f gen ü Unnat ibm f entgeg Alvaro gum A ihm h rung unb i Unfan macht bisher feiner Er fr

> Alvara fagten, es u. ( er ben

R heraus uns fi oben wicht

\*

bie Les Coarabo

Bengnifi bes zwar iftanbe au, n fiehe, er hat fein Baffen bezu halten. en Grans

ofucht foll en hatten Spanier reichen ung muß an; Goaran gelle haben ichen ber n Sauptihnen bie anberung

aufamfeit

Beit bei
fonbern

von Mars

hen Teft,

n biofem

ot hatte;

rben, ift

Mugen:

iene Ges nb biefer n wegen Berbacht welcher man an ingen zu bei seiner geringen Mannschaft nicht bewachen konnte, zerstört.\*) Die Spanier hatten zwar besonders durch ihr Geschüt die Angressenden zurückgetrieben, \*\*) allein ohne die Zwischenkunk Monteguma's, der sich den Rejicanern, um sie zu beruhigen, zeigte, wäre die kleine Truppe ohne Zweisel von der Rasse der Feinde überwältigt worden. Die Mejicaner wiederholten hierauf die Angriffe nicht weiter, schnitten den Spaniern aber die Lebensmittel ab, und schlossen ihr Quartier mit einem Graben ein.

Cortez rudte über Elascala, von wo er 2000 Dann Gulfstruppen mitnahm, nach Mejico, in ber Beforgniß, bag er gu fpat fommen moge, \*\*\*) und erhielt unterweges genug Augeigen über ben Aufftauo bes gangen Landes; baffelbe mar bei Unnaherung ber Spanier gleichsam entvölkert; man brachte ihm teine Lebensmittel und feine indische Behorbe fam ihm entgegen. Etwa in Tezcuco erhielt er nahere Runde burch Briefe Alvarabo's und Monteguma's und jog bann am 24. Juni 1520 gum zweiten Dal in bie Sauptftabt ein. Die Dejicaner boten ihm hierbei tein Sinberniß, bas einzige Beichen ber Beranberung bestand in ber Debe ber Stragen, burch bie er einrudte, und in bem Umftanbe, baß feine Lebensmittel geliefert murben. Anfangs fcheint er fich im Bertrauen auf feine größere Rriegomacht nicht viel baraus gemacht zu haben, fur bie jest bas bisberige Quartier nicht mehr genügte, fo bag er einen Theil feiner Truppen in einem nahen Tempel unterbringen mußte. Er frantte wenigstens ben Monteguma burch Difachtung auf

Alvarabo und erhoben gegen bie Mejitaner eine falfche Anklage, indem fie fagten, baf hiefe fich vereinigt hatten, um fie zu ermorden. Alvarado glaubte es u. f. w. Crrtez übergeht die Sache in feinem Berichte, offenbar, weil er ben Alvarado für fchulbig hielt.

Rehfues hat in feiner Ueberfetzung bes Bernal Diag eine Abhanblung herausgegeben, worin er Alvarabo zu rechtfertigen sucht, bie aber, wie es uns scheint, mit sehr wenig Scharffinn verfaßt ift, indem berfelbe auf die oben genanten Angaben Torquemaba's und herrera's ein großes Geswicht legt.

<sup>\*)</sup> Cortez 38.

<sup>\*\*)</sup> Cortez I. 38. Ixtl, 16. \*\*\*) Bernal Diaz 125.

folde Beife, ) bag er mit mehren feiner Offiziere barüber in Streit gerieth und muß beghalb geglaubt haben, bag er biefen Burften nicht langer brauche. Inbeg am 25. feste er ben gurften von Iztapalapan in Freiheit, um baburch Lieferungen von Lebensmitteln wieber zu erhalten, und erfannte noch an bemfelben Tage ble noch größere Diplichfeit feiner Lage. Er erhielt Rachricht, baß bie Dammftragen burchichnitten wurden, um ihn einzuschließen und bag Rriegevölfer von allen Theilen bes Reiches nach ber Sauviftadt gogen. Gine Abtheilung von 400 Mann, Die er unter Diego von Ordag jum Recognosciren ausgefandt hatte, war jum Beichen genothigt und fonnte fich nur mit beftiger Anftrengung und mit bem Berluft von 23 Tobten wieber jum Quartier burchschlagen. Letteres marb alebann bis jum Abend von großen Daffen angegriffen; wahrend bes Sturmes verfuchten bie Mejicaner jugleich bas Quartier burch bineingefcleuberte Feuerbranbe gu entgunden; \*\*) in ber Racht, in welcher ber Angriff unterblieb, wurden bie Spanier mit Burffpiegen und Steinen beschoffen, \*\*\*) fo bag fie feinen Augenblid von bem Feinde Rube hatten, mabrend fie jugleich bie Befcabigungen ber Festungswerte wieber ausbeffern mußten +)

Am 26. begann ber Angriff auf's Reue. Alle Berheeruns gen ber in bichte Haufen auf geringe Entfernung schießenben Artillerie waren vergeblich, ++) indem bie entstandenen Luden augenblicklich wieder ausgefüllt wurden. Cortez suchte sich burch Ausfälle Luft zu machen. Er brang nach Zurücklassung einer Befahren her fand war, brunft litten Söller ben. war vauf bi

gegenb leicht bewegl Stadt bie Fel Mugen badurc bie Fe gu um gen C nichts Chrifte

+

Strafe

<sup>\*)</sup> Bern. Diaz. 126.

<sup>\*\*) .</sup> Babrend zwei Saufen von zwei Seiten her uns angriffen, warf ein britzter Feuer in unfer Quartier, fo daß wir es vor Flammen und Ranch balb nicht mehr ausgehalten hatten, wenn es nicht gelungen ware, die Glut burch eine Menge darauf geworfener Erbe zu erstiden und die Gemächer zu verzrammeln, worin bas Feuer sich verbreitete. Bornal Diaz.

Ju der Dunkelheit warfen die Mejifaner eine folde Maffe Steine und Burffpiese in unfer Quartier, baf ber Boben gang bamit bebedt war. · Bornal Diaz.

<sup>†)</sup> Cortez I. 39.

<sup>††)</sup> Cortez I. 40.

<sup>\*)
\*\*)</sup>Belager
bauen,
mit Br
Muster
gum Ei

fo wie mit M

Besahung in ber Festung auf einigen Straßen vor, nahm einige Bruden und verbrannte einige häuser; allein letteres Bersahren hatte keine Wirkung, ba jedes haus vereinzelt im Basser stand und nur durch Zugbruden mit den andern verbunden war, so daß die Verbindung leicht abgebrochen und die Feuersbrunft beschränkt werden konnte. Den meisten Schaden erlitten die Spanier hierbei von den Geschossen, die von den Söllern und Dächern der häuser gegen sie geschleubert wurden. Sie hatten zehn oder zwölf Mann verloren und Jeder war verwundet worden. Rurz, es ergab sich die Unmöglichkeit, auf diese Weise Etwas auszurichten.

Somit versuchte Cortez ein anderes Mittel, um die Umgegend jenes Quartiers von Feinden zu saubern oder vielleicht fogar die ganze Stadt zu nehmen. Er ließ drei hölzerne bewegliche Belagerungsthürme bauen, um mit diesen in die Stadt vorzudringen. \*\*) Während des Baues mußten zugleich die Festungswerfe vertheidigt werden, indem die Angrisse keinen Augenblick aushörten. Cortez suchte sich wenigstens einige Ruhe badurch zu verschaffen, daß er noch einen Versuch machte, ob die Feindsseligkeiten durch Montezuma's Einfluß auf einige Zeit zu unterbrechen wären. \*\*\*) Der gefangene Fürst war aber gegen Cortez in der Art gereizt, daß dessen persönlicher Einfluß nichts mehr über ihn vermochte; erst auf leberredung des Christobal von Oli und des Paters Olmedo gab er sich zu

iber in

biefen

n Für-

en von mselben

drict,

bließen

ich der

unter

, war er Ans

r jum Abend

6 per-

reinge=

velcher

pießen

n bem

ungen

eerun.

ienben

Lüden

burch einer

in brits

h bald

burch

u ber=

Steine

bebeckt

<sup>\*)</sup> Bern. Diaz, l. l.

<sup>\*\*) .</sup> In jener Racht und am gangen folgenden Tage ließen wir holgerne Belagerungethurme (ingenios de madera), jeden mit 20 Mann Befahung, bauen, welche gegen die Schleuberfteine durch eine Bedeckung ber Thurme mit Brettern geschütt waren. Die Besahung bestand aus Armbrufte und Mustetenschützen; andere hatten Spishauen, Spaten und eiferne Stangen jum Einreißen ber Sauser und ber Berpallisabirungen, die der Feind in den Straffen errichtet hatte. Cortez I. 40.

<sup>\*\*\*)</sup> Wir find in Darftellung biefes Ereigniffes bem Cortez gefolgt, eben fo wie Clavigera und Anderen. Bernal Diaz dagegen laßt biefen Berjuch mit Monteguma nach ber Unternehmung mit ben Thurmen ftattfinden.

<sup>†)</sup> Bernal Diaz l. l.

bem Berfuche ber. Er trat in fürfilichem Schmud mit einer ftarten Abtheilung von Spaniern auf einen Göller, und fuchte feine Unterthanen, ale bie geinbfeligfeiten auch fogleich aufe borten, ju berubigen. Allein fein Ginfing war beenbet; er erfuhr ju feiner Rranfung, bag bie Dejifaner ben gurften von Istavalavan, Cuitlabuagin, auf ben Thron erhoben hatten. Ale Die Spanier, Die ihn bieber mit ihren Schilben gefchust hatten, bei biefer Unterbrechung ber Feinbfeligfeiten einen Mugenblid in ihrer Aufmertfamfeit nachließen, brang eine Menge von Beschoffen auf ben ungludlichen Fürften ein; berfelbe erbielt mehrere Bunben, worunter eine burch einen Steinwurf am Ropfe tobilich war. Er verschied am britten Tage. Cortez lieferte ben Leichnam aus und verfuchte bei Diefer Belegenbeit. fich burch Unterhandlungen einige Rube zu verschaffen; auf bie Raumung ber Stadt und bes Landes, welche bie Deiffaner verlangten, wollte er fich aber nicht einlaffen, wie er fagt, weil er beargwohnte, biefelben wurden ihn auf ben Dammftragen bennoch angreifen, und weil er ihnen nicht zeigen wollte, baß er Beforgniffe hegte.

Um 28. Juni machte Cortez ben letten Bersuch zu einem entscheibenden Erfolg in Eroberung ber Stadt durch einen Aussall mit den Thürmen, einer beträchtlichen Jahl Spanier, 4 Geschüben und 3000 Indiern. Indes wurde damit nichts ausgerichtet; an einer Brücke wurde von Morgen bis Mittag gefämpst,\*) ohne daß die Spanier einen Schritt weiter kamen: ihre Thürme wurden verdorben und sie mußten sich entmuthigt wieder in ihr Quartier zurückziehen. Die Mejikaner griffen letteres nach diesem ihrem Erfolge um so heftiger an und nahmen eine Opferpyramide in der Nähe, wo sich 500 Abliche ausstellten und den Spaniern mit Geschossen um so größeren Schaden thaten, da dieser Bau die Festung beherrschte. Wie es scheint, war die Rettung derselben nur durch die Einnahme der Pyramide möglich, so daß Cortez selbst nach zwei oder drei mißlungenen Augriffen seine Leute zum Sturme führte. Schritt

für Schang worauf Er lan Brefche eingebr

ich nun len Ed ber Befts fonnte, Edild Spanier gleich bi allen Gi ju fleige fo baß & ber Jun bis wir fabr ein um bas Dabe: be von ben aber ber gingen Erzählu ameier ! maba. ! batten ! ibm vo gemachi wie Wo phylide muffen, Rrafte :

gemach

nod) fo

<sup>\*)</sup> Cortez I. 41.

einer

fucte

b aufe

er er-

n von

i. Als t hatlugen-

Renge

be era

mourf

Cortex

enheit,

uf bie

ifaner

, weil

ragen

, bas

einem

einen

anier,

nicht6

littag

men:

ithiat

riffen

nah-

diche

Beren

Wic

ahme

brei

dritt

für Schritt wurde vertheibigt, allein nach breiftundigem Rampfe gelang die Wiedereroberung mit dem Berluft von 46 Todten, worauf Cortez in guter Ordnung wieder in die Festung radte. \*) Er langte zur rechten Beit an; benn die Mejikaner hatten eine Bresche gemacht und waren bereits in beträchtlicher Anzahl eingebrochen. \*\*)

<sup>4)</sup> Cortes befchreibt biefen fcwierigen Sturm auf folgende Deife: -Ale ich nun fab, bag ber Feind, fo lange er jenen Thurm befest bielt, une vielen Chaben thun tonnte und Bortheil jum Angriff erlangte, rudte ich aus ber Beftung, obgleich ich bie linte Band wogen einer Bunbe nicht brauchen tonnte, bie ich am erften Tage erhalten hatte; ich ließ mir befhalb ben Chilb an ben Arm binben und marfchirte auf ben Thurm mit mehreren Spaniern. 36 lief benfelben unten umftellen, was fic ausführen lief, obgleich die umringende Manuschaft teinen leichten Stand hatte, weil fie auf allen Geiten mit bem Feinde fechten mußte ... Ich fing an auf Die Treppe ju fleigen und mit mir mehrere Spanier. Der Feind vertheibigte fich tapfer, fo bağ 8 ober 4 Spanier berabgefturgt wurben; indeg mit Gulfe Gottes und ber Jungfrau . . . brangen wir auf bie Blattform und fochten auf berfelben bie wir bie Mejifaner zwangen auf eine Terraffe binabzuspringen, bie ungefahr einen Schritt breit mar. Jeber biefer Abfabe, von welchen 8 ober 4 um bas Webaube liefen, mar 8 Rlafter boch. Biele flurgten von ber gangen Sohe bee Gebaubes berab; wenn ber Sturg fie nicht tobtete, murben fie van ben Spaniern unten niebergemacht; Die auf ben Terraffen blieben, festen aber ben Rampf fort und fuchten fo tapfer, bag mehr als 8 Stunden vergingen bis wir fle fammtlich niedergemacht hatten. - Die gewöhnliche Ergablung von ber Gefahr, worin Cortez burch ben aufopfernden Patriotismus zweier Dejifaner getommen ware, ift eine gabel und ftammt von Torques maba. Diefer ergahlt IV. BB, die Dejitaner feien ihm nabe gefommen, als batten fie fich ergeben wollen; fie batten ihn alebann ergriffen, um fich mit ibm von bem Tempel binabzufturgen, allein Cortez habe fich von ihnen loss gemacht, fo baf fle allein ben Tob fanben. Corteg fcweigt bariber eben fo wie Gomara und Bernal Diag. Auch mare bie Cache fcon an fich eine phyfifche Unmöglichfeit, benn Cortes batte eine übermenfcliche Rraft befigen muffen, wenn er fich von 3 Menfchen, bie ibn burch Unftrengungen aller Rrafte und burch ihre Schwere hinabzogen, am Ranbe ber Plattform frei gemacht batte, ba auf beufelben auf ben Opferppramiben weber ein Bitter, noch fonft etwas war, woran er fich festhalten fonnte.

<sup>\*\*)</sup> Bernal Diaz l. l.

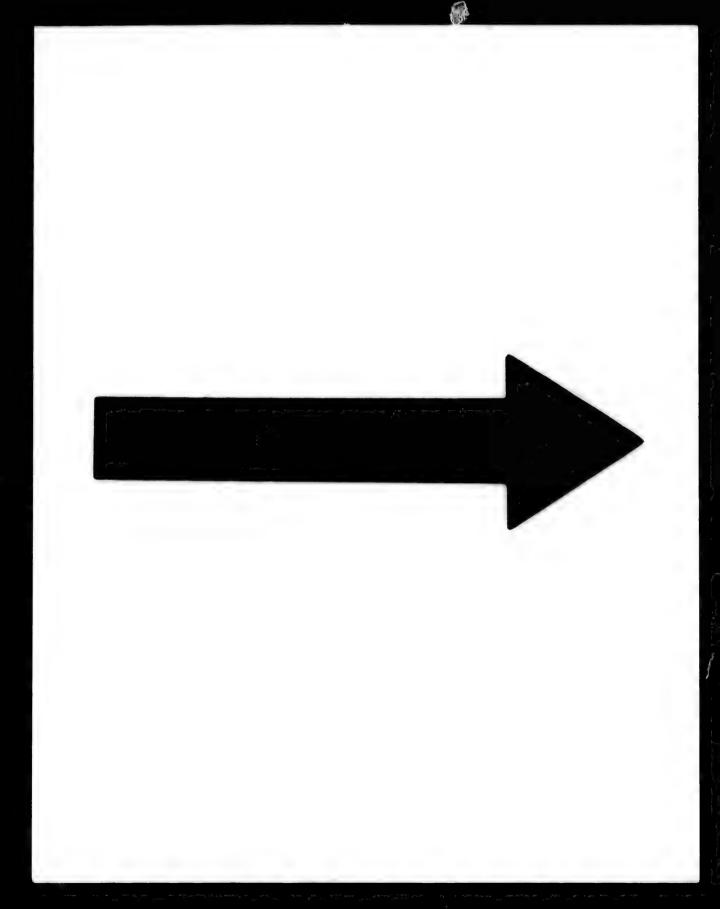

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

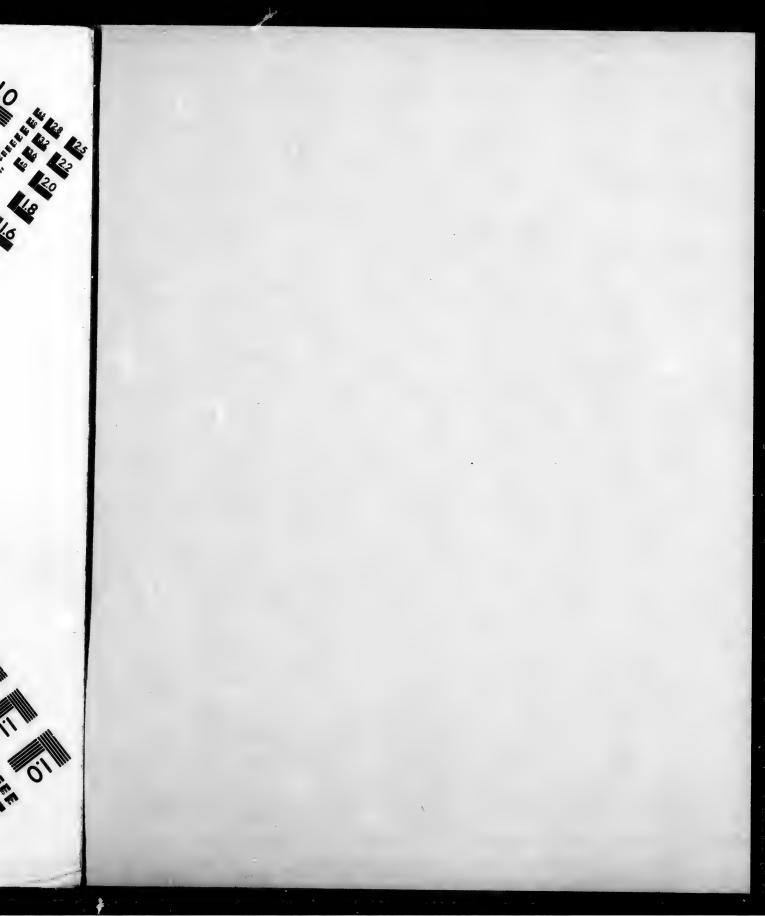

Die nachften Tage vergingen mit Bemühungen, eine Berbindung mit bem Feftlanbe ober eine fichere Strafe jum Rud. guge ju erovern. Cortes richtete fomit feine Anftrengungen auf die Bertreibung bes Feindes von ber Strafe nach Istapalapan. Dies wurde am zweiten Tage nach ben heftigften Anftrengungen erreicht, \*) allein bie Bortheile gingen wieber verloren, ba Corteg fich burch bie Dejifaner tauschen ließ. Alls biese fich im Rachtheil faben, begannen fie Unterhandlungen und gingen fogar einen Baffenftillftanb ein, worin fie fich jur Biederherstellung bes alten Berhaltniffes verpflichteten. Bahrenb ber furgen Baffenrube begab fich Corteg in bie Feftung und nahm ein Dahl ein, ale er von ber Biebereröffnung ber Feinbfeligfeiten und bem Berluft ber Bruden Rachricht erhielt. Er brang fogleich mit ber Reiterei auf bie Dammftrage und errang einige Bortheile, allein bie Infanterie tounte ihm nicht folgen und er erlitt eine Rieberlage, worin er felbft in bebeutenbe Befahr gerieth. \*\*) Der Berfuch, eine Dammftrage gu behaupten, war also ebenfo erfolglos, wie ber fruhere, bas Uebergewicht in ber Stadt burch bie Baffen wieberherzustellen.

Unter biesen Berhältnissen war es für die Spanier unmöglich, sich in der Stadt zu halten. Der Mangel wurde schwer gefühlt; der einzelne Soldat erhielt allein eine tägliche Ration von 50 Maiskörnern; \*\*\*) ebenfalls mangelte es an

A Part of the State of the Stat

genügenb ausreiche Ariegsrafchloffen. ber westl biefe die biefer am ben See begeben i biefelbe i barkeiten nung bee

Die

ber Trüb

ren Opfe entmuthi day und fic mit flarfite T Mitterna nier so t wegung . Dammbu mufif un ben. In Spanier brangen, brängten chen u. militärisc terei, no wegen b zu paffir

<sup>: \* 1 19</sup> Oorter fir 42 ni 48.5 Com. 107. 60 up appar 201 a. 200. 126 0.10 -

wieder umfehren wollte, waren biefelben hinter mir vom Feinde besett und bie Graben, die wir verschüttet hatten, waren wieder ausgeräumt; der gange Damm war voll Lente, der Gee mit Rahnen bededt; die und so mit Gesschöffen zusehen, daß unfere Stellung unmöglich gewesen ware, wenn Gott sie nicht beschloffen hatte. Auch hieß es schon in der Stadt, ich sei umgetommen. Als ich an die lehte Brude kam, fand ich dort alle Renter; die mich begleiteten; gestürzt und ein Pferd war schen geworden, so daß ich nicht hinüber konnte und allein gegen die Jeinde mich wenden mußte. Dadurch entstand Plat für die Andern zum Uebergange und die Brute wurde frein u. s. w.

<sup>\*\*\*)</sup> Torquemada IV. 69.

<sup>\*)</sup> Be

genugenbem Trinkwaffer und auch bie Munition war nicht mehr ausreichenb.\*) Unter biefen Umftanben warb ein allgemeiner Ariegerath gehalten und bie Raumung ber Stabt barin befoloffen. Cortez entschied fich für die Ausführung berfelben auf ber westlichen Dammstraße nach Tacuba, wahrscheinlich, weil diefe die fürzefte war, und weil ber Feind ben Rudzug auf biefer am wenigsten erwartete, indem fpater ein Umweg um ben See ju machen war, wenn die Spanier fich nach Elasfala begeben wollten. Gine tragbare Brude wurde verfertigt, um biefelbe über bie Durchschnitte bes Dammes zu legen; die Rofte barfeiten wurden unter bie Soldaten vertheilt und die Ordnung bes Rudjugs bestimmt.

e Ber-

a Rude

en auf

alavan.

rengun-

erforen,

8 diese

n und

d jur

Wih-

festung

ng ber

erhielt.

e und

1. nicht

pepen-

ave su

, bas

ftellen.

er un-

murbe

igliche

es an

ar and

at unb

e gange

it Ge-

a Gott

grfom: e mich

n nicht

adurch

murbe

Diefer geschah in ber Racht vom 1. Juli, \*\*) in ber Racht ber Trübfal (noche triste), wie die Spanier fie nach ben fcweren Opfern nennen, womit bas gefchwächte, ausgehungerte und entmuthigte Seer feine Rettung erfaufte. Sandoval, Lugo, Dr. dag und Tapia führten bie Borbut; Cortez nebst Dli befand fich mit bem Rern bes Heeres in ber Mitte; bie Rachhut, ber stärkste Theil, ward von Belasquez und Alvarado geführt. Um Mitternacht begann ber Marfc, \*\*\*) worin wenigftens bie Spanier fo weit begunftigt maren, bag Regen und Rebel ihre Bewegung bem Feinde anfangs verbargen. Go warb ber erfte Dammburchichnitt erreicht und bie Brude gelegt, als die Rrieges mufit und andere Larmzeichen ber Dejifaner vernommen wurs ben. Im Augenblide fullte fich ber Gee mit Rabnen und bie Spanier wurden von allen Seiten angegriffen. Als fie vorbrangen, fturgte jum Unglud bie Brude um; die hintern brangten; bath war ber Dammburdichnitt mit Roffern, Leichen u. f. w. gefüllt. Anfange rudten bie Spanier noch in militarifder Ordnung vormarts, indes fie fonnten weber Reuterei, noch Feuerwaffen, noch Armbrufte in ber Dunkelheit und wegen bes Regens brauchen. 3mei Durchschnitte maren noch ju paffiren; wer nicht schwimmen fonnte, war verloren.) Auch

<sup>\*)</sup> Bernal Diaz 128. \*\*) Clavigero IX, 19. \*\*\*) Bernal Diaz 128. Rottenfamp Mmerifa. I. 18

ber zweite füllte fich mit Tobten. Bergeblich fammelten fich einige Abtheilungen; Ordnung mar nach bem Uebergang über ben erften Durchschnitt nicht mehr möglich; ") benn Jeber suchte nut fich felbft au retten. Cortes erreichte mit 100 Jufgangern und 5 Reutern bas Ufer, wo die Borbut bereits angelangt war; \*\*) fehrte aber wieber um, um ber Rachhut Gulfe gu bringen. Diefe befant fich am britten Durchschnitt in einer Lage, morin ber von ibm geleiftete Beiftand menig Birfung batte. Alvarabo rettete fich burch einen Sprung, \*\*\*) indem er nift ber Lange über ben Graben feste; ein Sprung, ben andere Spanier nach ihm, aber ohne Erfolg, versuchten. Belasquez ward getödtet, +) ber größte Theil ber Rachbut tam ebenfalls um, ober fiel in die Bewalt bes Reindes, um fpater geopfert gu merben ; ††) 100 Dann wurden abgeschnitten, schlugen fich wieber nach ber Stadt burch, befehten einen Tempel und vertheibigten fich bort noch brei Tage lang, bis fie, vom Sunger überwältigt, fich ergaben und ebenfalls geopfert wurden. †††)

Der Berluft, um ben die Rettung ber Uebrigen erfauft war, \*+) betrug 450 Spanier, 4000 Judier, 46 Pferbe und bie gange Artillerie. Unter ben frühern Gefangenen bes Cortes

the mark the regular to enough the rest here is the

d attentes transfer to "

von hol ein Br Lepteres über di folgung Die In auf, w

gen bie loren n einiger wo feit rühmte Abre 6 verbien Grund man at fimera aur Ch er zuet wundet in eben für bie ging al märts. genomi

magengraf :

fammenfchloffen und bem Feinde jufesten. Bir tamen gwar auf biefe Beife etwas vormante, allein Reiner ware mit bem Leben bavon gefommen, wenn nicht Jeber julest feine eigene haut zu retten gefucht batte."

<sup>\*\*)</sup> Cortez I. 43.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieser Sprung wird von Bernal Diaz, ber ihn für unmöglich erklart, in Zweifel gezogen, allein nach humboldt (Reise über Reufpanien, II.
97) hatten die Erben Alvarado's spater die Gelegenheit, die Thatsachen vor Gericht durch Zeugen zu beweisen. Auch der Tlaskaltele Camargo (in ber
auf die Eroberung numittelbar folgenden Generation) foll dieselbe nach Erkundigungen von Augenzeugen in seiner handschriftlich vorhandenen Geschichte
ber Eroberung bezeugein.

<sup>(</sup>it) Gom. 109: Herrera II. 10/2 . Millipided Guipale but a fi

faner ben Spaniern im Schwimmen überlegen waren. Gomara.

<sup>†††)</sup> Herrera II. 10 u. 12.

<sup>\*†)</sup> Gomara 1, 1,

fchreiber rochitl p auch ale zuma, al

<sup>\*\*)</sup> 

von hohem Stande kamen ber Fürst von Tezcuco, Cacamazin, ) ein Bruder, ein Sohn und zwei Töchter Montezuma's um. Lesteres war vielleicht die Ursache, westhalb die Spanier, welche über die Dammstraße kamen, gerettet wurden; denn eine Berfolgung hatte wahrscheinlich auch diese zu Grunde gerichtet. Die Indier gaben nämlich jenseits der Dammstraßen den Kampfanf, wahrscheinlich weil sie ihre fürstlichen Todten auffanden und beklagten.

Auf bem Festlande mußten fich übrigens bie Spanier gegen bie Einwohner von Tacuba u. f. w. wehren, und verloren noch & Leute; fie fanben erft Rube in ber Emfernung einiger Meilen, als fie fich auf einer Opferppramibe fefffesten, wo seitbem bie als Wallfahrtsort und burch ihre Schape be= rühmte Rirche de Nuestra Señora de Remedios erbaut ift. Ihre Stimmung taft fich leicht begreifen und ble fleine Schaar verbient sicherlich bie bochfte Bewunderung schon wegen bes Grundes, bag alle Ordning wieber hergestellt warb; wenn man auch von Allem, was fie fpater erbulvet, hinwegfieht. Die fcmergliche Stimmung war natürlich, und es gereicht Cortez gur Chre, bag ihm bie Thranen aus ben Augen brangen, als er gretft mit Alvarado gufammentam. Jeber war ohnebem verwundet, Lebensmittel waren nicht vorhanden und die Pferde in eben fo schlechtem Buftand wie bie Menschen. \*\*\*) Bum Glud für die Spanier fannte ein Tlasfaltefe Die Bege. Der Marich ging alebann von jenem haltpunkte in guter Ordnung vor= warts. Die am schwerften Bermundeten +) murben in bie Mitte genommen und die nicht mehr geben fonnten auf die Pferde

ten fich

ng über

r fuchte

gängern

igelangt

bulfe ju

n einer

Birfuna

idem er

andere

elasanex

benfalls

gropfert

gen sich

nd vers

Sunger

1. +++)

erfauft

rde und

Cartes

15 1215

t fich me

fe Beife

n, wenn

glich ermien, II.

ichen vor (in ber nach Er=

deschichte

ie Meji:

<sup>\*)</sup> Die Borficht, womit man ben Angaben ber inbifchen Geschichtssichreiber ber Eroberung trauen muß, ergiebt fich baraus, baß z. B. Irtlifzrochitl p. 17 erzählt: Cortez habe Cacamazin tobten laffen; eben fo wie er auch als Behauptung ber Mejikaner erwähnt, bie Spanter hatten Montezuma, als er auf bem Soller die Angriffe seiner Unterthanen zu beschwichstigen suchte, burch einen Degenstoß in ben Unterleib umgebracht.

<sup>\*\*)</sup> Cortez I. 44.

<sup>\*\*\*)</sup> Bernal Diaz l. l. Gom. 110. †) Bernal Diaz l. l.

gebunben, blejenigen bie noch ju fechten vermogten, marichirten auf ben Flanten.\*) Der Weg war ungemein ichlecht, und bie Pferbe litten baburch auf folche Beife, bag fie jum Gefecht wenig brauchbar murben; bie größte Plage aber mar ber hunger, woran alle bas Meußerfte litten, \*\*) Erft am britten Abend erreichten bie Spanier eine von ben Ginwohnern verlaffene Ortschaft, mo fie Maisvorrathe fanden und mo Cortez auch feiner Mannichaft einen Rubetag gestatten fonnte; ferner wurde an bem zweiten Tage nach bem Wieberbeginn bes Mariches von biefer Ortschaft an ein Bferd verzehrt, welches im Gefecht mit ben Indiern getobet mar. \*\*\*) Bei allen biefen Mühfeligfeiten mußten noch Befechte geliefert werben, wenn auch feine bebeutenben, ba bie Sauptmacht ber Meicaner, welche ben Rud jug ber Spanier nach Tlascala voraussaben, ihnen ben Beg auf ber Sauptftrage nach biefem Bebiete verlegte. Uebrigens hatte Cortez felbft in einer größeren Ortschaft (Quantitlan) eine febr fcmerabafte, Ropfwunde in einem lebhafteren Gefechte, worin bas ermahnte Pferb getobet wurde, befommen. +)

Um Tage nachbem letteres Gefecht vorgefallen mar, erreichten bie Spanier die Sauptstraße und trafen bort bas Sauptbeer ber Dejicaner, eine ungeheure Menschenmaffe, wenn man

auch 11 Leiben ibre Re barf u meint, behaub maren, Soldie fochten von bie Chene . Indier

aber m

3

Drtfcha bem er Klanker geworfe gen un ber M an 4 ( mit me und Of ten Fei getrage nieber, und bi war, n begann

von be

<sup>\*)</sup> Gomara,

<sup>\*\*)</sup> Gom. 1.-1, "Beber Spanier, gang abgefeben von ben Strapagen unb bon ben Bunben, ging burch ben Sunger beinah ju Grunbe : - brei Dinge, wovon jebes an fich fcon gentigte, um ihnen ben Garaus ju machen; inbef unfere fpanifche Ratur fann ben hunger beffer wie anbere ertragen, und bes Cortez Leute leifteten barin noch mehr wie Alle, benn bisweilen fonnten fie nicht einmal Rranter fich auffuchen. "

<sup>\*40)</sup> Corter 1. 1. Die viel Schmerz wir auch über ben Tob bes Bferbes empfanben, weil außer Gott bie Pferbe unfere einzige hoffnung maren, tros flete uns fein Bleifch, bas wir bis auf bie haut in unferer Roth verfpeiften, benn feit wir Mejico verliegen, hatten wir Richts zu effen, wie gerofteten und gelochten Dais und Rrauter, Die wir auf bem Felbe einfammelten. Den Dais aber hatten wir nicht immer und auch nicht gur Genuge."

<sup>†)</sup> Cortez I. 45.

Leute. be

<sup>\*\*\*)</sup> 

**<sup>††)</sup>** 

idirten

und die

Gefecht

er Hun-

Abend

rlaffene

ez auch

r wurde

ses von

cht mit

igfeiten

ine bes

Rüd-

n Weg

brigens

n) eine

efecte,

ar, er-

Saupt-

n man

gen unb

Dinge,

en; ins

en, unb

Fonnten

Pferbes en, troveiften,

ten unb

n. Den

auch nicht die Angabe von 200,000 gelten läßt.\*) Die durch Leiden jeder Art aufgeriedene kleine Truppe konnte hier nur ihre Rettung in einem ungewöhnlichen Ereignisse sinden.\*\*) Man darf unbedingt glauben, wenn Cortez sagt, jedermann habe gemeint, daß der Tod unvermeidlich sei, und wenn Bernal Diaz behauptet, es sei gewesen, als ob allen die Kräfte verdoppelt wären, da ein jeder den Tod im Rampse einem schlimmeren Schickal vorziehen mußte. In eben so verzweiselter Stimmung sochten die Tlaskaltesen. Die Spanier hatten zwar, abgesehen von dieser Stimmung den Bortheil, daß sie auf einer weiten Ebene bequem mit ihrer Reuterei agiren konnten, und daß die Indier bei ihrer Masse sich einander hinderlich waren; dafür aber mangelten ihnen die Bortheile der Fenerwassen. \*\*\*)

In diefer Schlacht, die am 7. Juli geliefert und nach ber Ortschaft Otumpan benannt ift, machte Cortez ben Angriff, inbem er bie Infanterie in ber Mitte und bie Reuterei auf ben Flanten aufftellte. Barb jeboch ber Feind auf einem Bunfte geworfen, so ftellte fich ihm fogleich eine frische Daffe entgegen und ber Sieg war unmöglich, wenn nicht ein Aberglauben ber Mejicaner bie Spanier gerettet hatte. Rachbem ber Rampf an 4 Stunden lang gebauert hatte, richtete Cortez in Berfon mit mehren feiner Offiziere, worunter Canboval, Alvarabo, und Dli, einen Angriff auf eine Gruppe von glanzend geschmude ten Keinden, unter benen bas Reichsbanner vom Kelbherrn felbft getragen wurde. +) Cortez brach hindurch und rannte Legieren nieber, worauf ein Reuter bes Cortez Diefem ben Garaus machte und die Kahne abnahm. So wie bas Reichsbanner gefallen war, woran ber Aberglauben bas Schidfal bes Rampfes fnupfte, begannen bie Mejicaner ben Rudzug, und ließen fich fliebend von ber Reuterei obne Wiberstand niebermachen. ++)

O Cortez fagt nur: Born, an ber Seite und hinten waren fo viele Leute, bag man keinen leeren Raum auf bem Felbe feben konnte."

<sup>\*\*)</sup> Cortez I. 45. Bernal Diaz 128. Gomara 110.

<sup>\*\*\*)</sup> Cortez l, l. †) Bernal Diaz l. l. Gomara 110.

tt) Diefe Art Aberglaube ober Gewohnheit ber Mejifaner, wovon mehre

Diefer Sieg eröffnete ben Spaniern ben Beg nach Tlatcala, beffen Grenze fie am nachften Tage erreichten. Ihre Bahl war auf 440 aufammengeschmolzen und von biefen ftarben noch mehrere in Tlascala in Folge ber Bunben und Dubfetigfeiten, Sie hielten querft in ber fleinen Ortschaft Gualipan (Buejotlivan), wo bie Saupter ber Republif und eine Menge von Ablicen fich bei ihnen einstellten. Diefe gaben ihnen folche Beweife von Freundschaft und Mitteib, bag bie anfänglichen Beforgniffe ") über ihre Aufnahme, in bem traurigen Buftanbe eines Seeres auf bem Rudjuge, balb verfchwanden. Bei ben Tlastalteten tam in biefem Fall jum angeerbten Saß gegen bie Mejicaner bie Rachsucht wegen ber vielen Leute ihres Bolfes hingu, bie in ben legten Rampfen gefallen waren. Bon biefem Augenblide an zeigte fich auch die Republit bereit, Cortex ihre gange Dacht gur Bieberaufnahme bes Rrieges au ftellen, bie berfelbe von Anfange an im Ginne hatte, \*\*) wozu er aber vorerft ber Beit bedurfte. Die Deficaner fchicten awar balb barauf eine Gefanbichaft nach Tlascala mit bem Antrage eines Bundniffes gegen bie Fremden, allein biefer Bor-

ber erften fpanifchen Quellen fcweigen, inbem fie nur bas Refultat anfüh: ren, wird von Clavigero IX. 22 bestätigt, welcher auch zugleich bie gewöhnliche Angabe bat, bag Cortez bavon gewußt und beghalb ben Angriff auf ben feinblichen Deerführer geleitet habe. Corteg felbft fagt nur! . Golche Maben hatten wir an jenem Tage, bis es Gott wollte, bag eine gewiffe Berfon von den Dejifanern fiel, die ihr Anführer fein mußte, womit ber Rampf aufhörte." Bernal Diag ergablt die Thatfache genau, gibt aber ben Grund nicht an. Bomara bagegen fügt feiner Erzählung bingu; Alts ber Manu und bas Banner fiel, fentten fie ihre Fahnen gur Erbe und Alle floben . . . benn fie haben biefe Bewohnheit im Rriege, wenn ihr General tobt, ober ihr Reichebanner niebergeworfen ift." Das Banner wirb von Torquemaba IV. 73 und herrera II. 10, 13, mahricheinlich von Beiben nach Sahagun befdrieben. Berrera fagt: "Corteg fah einen Ritter, ber Befehle ertheilte und reich mit Rleibern und Feberbufchen gefchmudt war, mit einem vergolbeten Schilb und bem Reichsbanner, welches ihm von ben Schultern bervorragte und in einem golbenen Rege bestand, bas über 10 Balmen über ihn fich erhob.a

fchlag Der ji auf die Fremde allein in der und ih ward t

faltetisistabt, Spanis chen ein wartete Ueberst gann Cuneist nachbar winnet

Provinganger Gpani Cortez faltefe

ohnede

ichafter

Die B

<sup>\*)</sup> Bernal Diaz l. l. Cortez L. 46. Gom. 111.

<sup>\*\*)</sup> Torquemada IV. 75, Clavigero IX. 25.

<sup>\*\*\*</sup> 

<sup>\*\*\*)</sup> 

Tlad=

re Anbl

en noch

afeiten.

Suejot-

ge von

foldbe

glichen

ustanbe

ei ben

gegen

& Bol-

Bon

t, Cors

Rrieges

tte, \*\*)

didten

it bem

r Bot-

anfüh:

gewöhn=

Colche

gewiffe

Rampf

Grund

Manu en . . .

t, ober

uemaba

ahagun

ilte und

oldeten orragte

hn fich

schlag wurde von ber Mehrheit bes Senates zurudgewiesen. Der jungere Aicotenga brang mit großem Eiser im Senate auf die Unnahme besselben und auf Feindseligkeiten gegen die Fremben und sauch eine Minorität, die ihn unterstütte, allein die Erbitterung gegen dieselbe ward so heftig, daß man in der Bersammlung des Senates thätlich gegen ihn versuhr, und ihn mit mehreren seiner Anhänger verhaften ließ. Zugleich ward das Volk unruhig und die mesicanischen Gesandten hielten es deshalb für das Zwedmäßigste sich zu entsernen.

Nach breitägigem Aufenthalt in ber zuerst erreichten tlaskaltekischen Ortschaft, folgte Cortez der Einladung in die Hauptstadt, wo der Ausenthalt wegen der besseren Pflege für die Spanier ein Bedürsniß war. Dieselben wurden bei den Adlichen einquartiert, \*\*) wo sie die Genesung von ihren Wunden abwarteten, und 20 Tage lang in vollkommener Ruhe und beim Uebersluß an Lebensmitteln sich erholen konnten. Alsdann begann Cortez auf's Neue seine Operationen, obgleich seine Leute
meist noch nicht wieder geheilt und zum Theil entmuthigt waten. Zuerst war es ihm nur darum zu thun, die Tlascala benachbarten Bölkerschaften entweder zu unterwersen oder zu gewinnen, und so sich eine Grundlage für neue Unternehmungen
gegen die Hauptstadt an Indiern selbst zu verschaffen, wobei
ohnedem der Haß der meisten Mesico unterworsenen Bölkerschaften zu seinen Gunsten mitwirkte,

Provinz Tepejacan, füblich von Tlascala (jestaer Staat Buebla), beren Einwohner früher mit Cortez eine Schindung eingegangen waren, allein nach dem Unglud abselen und einige Spanier, die von Vera Cruz gefommen waren, ermordet hatten. Cortez leitete selbst diese Unternehmung, indem er 4000 Tlassfalteken und alle Spanier mit sich nahm. Nach einigen Gesfechten \*\*\*) worin der Sieg leicht errungen wurde, unterwarf sich die Pravinz wieder der Krone Spanien. Cortez versuhr übris

<sup>\*)</sup> Bernal Diaz 129. \*\*) Cortez I. 46. Bernal Diaz 129.

<sup>\*\*\*)</sup> Bernal Diaz 130. Cortez.

gens mit einiger Sarte. Die Gefangenen wurden fowohl von ben Lanbesgenoffen, wie von ben Spaniern ju Sclaven gemacht, und befonders biejenigen Orte fo bestraft, worin bie Spanier ermordet worben waren. Corteg ließ hierauf an biefer Broving die erfte fogenannte Stadt im Inneren anlegen, b. h. er feste einige fpanische Beamte ein und ließ Festungswerte aufwerfen, um einen feften Bunft bei feinen fpateren Dverationen ju erhalten. Er nannte biefen Ort, ber fpater unbebeutend geblieben ift, und nur mabrend feiner Unternehmungen von Bichtigfeit mar, Segnra be la Frontera. \*) Roch leichter wurde ber Erfolg in bem benachbarten Diffrict Suacachula gefichert, wo bie Einwohner felbft, nach bem Rudjuge ber Spanier aus ber Sauptftabt, burch eine mejteanische Befagung in Furcht gehalten, mit ben Spaniern wieber Berbindungen anfnupften und biefen in Bestegung und Berjagung ber Erfte ren bereitwillige Mitwirkung leifteten. In biefer und in ben nachften Unternehmungen, welche bie Umgegend betrafen, erlangte Cortez icon jest fo gunftige Refultate, theile burch 26. fall, theils burch Baffenerfolge, bag er gegen ben Schluß bes erften Briefes \*?) an Carl ben V. Die Soffnung aussprechen fonnte, er werbe alles Berlorene balb wieder ju gewinnen im Stande fenn. In einer britten giemlich bebeutenben Stadt Strocan mußten die Spanier zwar ein hisiges Befecht liefern, allein nach bem Siege und ber Flucht bes Ragifen nach Megico, erflarte ber Abel bie Burbe boffelben für erledigt und befeste biefelbe burch eine neue Bahl unter Cortez Ginflug. Bei biefer Belegenheit betrug fcon bes Cortes Seer 120,000 Mann. \*\*\*) Die Maffe beffelben fcwoll mit febem Erfolge ber Spanier, und je weiter Diefelben ihre Berrichaft ausbehnten, ftarter an; ber Sas gegen Dejico wegen bieberiger Unterbrudung vermehrte fortwährend die Sulfsquellen bes Cortez, ber mit ben Spaniern

ben Re Bölfer sie bas Cortez werfen burch h jener in biese ni

Aud nene B Cotonie biern er gung bl Clima's geaußert 7 Mani 2 Schiff nach ber Spanier Land ge liefenten, felbe mo für bie und Mi Colonifa maica, ( Unternel anfamme

nach ber

<sup>\*)</sup> Spater gehorte biefer Ort zu bem Marquifat bes Cortez und ift jest nur ein Martifieden, obgleich mit vielen guten Gebauben und Anlagen versehen, im Staat Puebla. Muhlenpforbt II. 205.

<sup>\*\*)</sup> Cortez I, 53. \*\*\*) Cortez I. 52.

<sup>\*)</sup> Iz fah, daß l

tt) B Shiff no

von, als

ttt) B

ben Kern bilbete, um welchen sich die Mejico unterworfenen Boller zum Wiberstande sammelten, und unter beffen Leitung sie das Reich stürzten. \*) Irtilixochitl sagt mit Recht, daß Cortez ohne die Bundesgenoffen das Reich nicht hatte unterwerfen können, \*\*) eben so wie sicherlich die Handvoll Spanier durch höhere. Ueberlegenheit, durch Leitung und Unterstühung jener indischen Massen die Ersolge errang, zu deren Erreichung diese nicht befähigt waren.

Much war bas Blud bem Cortes in fo weit gunftig, bag es ibm nene Berftarfung an Spaniern und Rriegemitteln auführte. Die Colonie in Bera Cruz hatte feine feinbliche Beläftigung von Inbiern erfahren, \*\*\*) fo bag ber Landungspunkt Cortes jur Berfd. gung blieb. Die feitbem jur Genuge erfannte Schablichfeit bes Clima's an jener Rufte batte allein ibre Wirkung in fo weit geaußert, baß bie Befatung franklich mar; Cortex tonnte nur 7 Mann von bort an fich gieben. Allein balb barauf langten 2 Schiffe bon Diego Belagquez nach einander bort an, +) ber nach ben erwähnten Borfehrungen von ben Borgangen in Reu-Spanien-Nichts wiffen tonnte. Die Befehlshaber wurden nan's Land gelodt und bort gefangen, worauf beibe bie Schiffe überlieferten, und bie Dannschaft bei Cortez in Dienft trat. Diefelbe war gwat nut gering an Bahl, indefin befto werthvoller für bie Spanier wegen ber Biebererlangung von Geschüben und Munition, Bald barauf langten zwei Echiffe von einer Colonifations Expedition an, bie ber Gouverneur von Jamaica, Baran, ++) nach bem Panuco - Fluß geschidt: hatte, beren Unternehmung aber bort ganglich mißgludt war. Diefe führten aufammen etwa 90 Infanteriften und 16 Reuter, welche balb nach ber Landung jum Corps bes Cortex aufbrachen. +++) Ein

I won

n ge-

n bie

Diefer

b. b.

merte

Overa-

beben-

ungen

eichter

la ges

Spa-

ing in

n an-

Erftes

n ben

n, er-

d) 2160

B bes

onnte.

stande

muß

nach

flarte

efelbe

Bele-

Die

nd je

Haf fort-

niern

11127

ind ift

lagen

<sup>\*)</sup> Ixtl. p. 19. "Corteg fammelte eine große Bahl Bunbesgenoffen und fab, bag beinahe bas gange Land Partei fur ihn ergriff."

<sup>40)</sup> Ixth p. 48. \*\*\*) Bernal Diaz 129. †) Bernal Diaz 131.

<sup>54)</sup> Bornal Diaz 183. Du folder Beife ließ Francisco von Garan ein Schiff nach bem anbern in ben Bind gehen, und Riemand gog Auben bavon, als Cortez und wir, Die wir biefer Gulfe freilich fehr bedurften:"

<sup>†††)</sup> Bernal Diaz 136.

funftes Schiff tam von ben Canarien : es war auf bie bisber in Spanien befannt geworbenen Radrichten über bie Borfalle in Bera Erus von Raufleuten zu Cevilla in einer Brivativecula. tion ausgeruftet, und überbrachte eine Labung von Bulver, Baffen und Bferben, welche Cortes anfaufte. Dhnebem traf er Anftalten, um fich fomobl Berftarfung von anberer Seite wie Cuba au verschaffen, wie überhaupt um fich Berbinbungen mit Spanien und ben Colonien ju eröffnen. \*) Ein Schiff fandte er mit Diego von Orbag ale Agenten, und mit einem Bericht über bie Borfalle unter feinem Dberbefehl nach Spanien. Gin gweites Schiff marb nach St. Domingo mit einem Bericht an bie bortigen Appellationerichter und ein brittes nach Jamaica gefandt, um bort Bferbe einzufaufen. Diefes Berfahren mar bald von Rugen und jog fleinere Abtheilungen von Abenteurern nach Reu-Spanien berüber, fo bag er nicht wieber binficht lich feiner Berftarfungen auf ben Bufall angewiesen mar. Er hielt fich hierauf für ftart genug, um einige Ungufriebene aus feinem fleinen Beere qu entlaffen. Schon mabrend bes Aufenthalte in Tlascala war besonbers unter ben ebemaligen Truppen bes Rarvaes einige Ungufriedenheit rege geworben, indem biefelben burch bie Unfalle und bie Befahren entmuthigt, bas Berlangen ftellten, ber Rudgug folle bis Bera Erng fortgefest werben, ohne Bweifet in ber Erwartung ber Seimfehr nach Cuba wald bie Dverationen gegen Tevejacan begonnen wurben, verlangten fie ihre Entlaffung, bie ihnen auch Corter nach jenen gunftigen Ereignissen nicht vorenthielt, offenbar um nur von einer Druppe umgeben ju fein, auf beren Dichtigfeit und Anhanglichfeit er fich unbedingt verlaffen fonnte ##) Er entließ fie übrigens mit vielen Befchenten an Bolb, mahr-

constructed the first of the second control of the feature

fceinlich Spanien

BB4 bung mi Diffialere geführt 1 ria Bort tinen au bot. mit ausaufüb ibm bas Genat vo Fällung Crus alle bringen; er 4 Spe und um gann, w allein ber zenge bor eine Erp im Rude gange & übrigens obaleich : bie aus fanbte fie

Mit gen gur

Bötterfc

Erug geff

wo) Bernal Dian. Ald wir ihn fragten, warum er fie ziehen laffe, antewortete er, um ber ewigen Rlagen und Bubringlichkeiten iss zu werben. Auch wufften wir ja felbit, bag Mancher bavan nicht zum Ariegeblenft tange, und es fep immer beffer allein zu fein, wie im fchlechter Begleitung.

<sup>\*)</sup> Di oberer Mej nal Diaz 1.

<sup>\$\$)</sup> Co

fceinlich bamit ihr Reichthum Unbere bewöge, fich nach Ren-Spanien zu begeben. \*)

bisher in

rfalle in

tipecula.

Bulver,

em traf

r Seite

nbungen

f fandte

Bericht

ien. Gin

ericht an

Jamaica.

ten: mar

nteurern

binnicht

en mar.

ufriebene

rend des

emoliaen

emorben,

muthiat,

rma fort-

Deimtehr

egonnen

rdi Cor-

offenbar

1. Tids

mades ##)

, wahr=

laffe, ante la werben.

enft tauge,

A.A

. . . . . .

Babrend meitere erfolgreiche Overationen, um bie Berbinbung mit Bera Erug ju fichern, im Ruden von Tlabeala burch Offigiere (befondere Candoval) gegen einige Bollerichaften ausgeführt wurden, die wieder ju Dejifo hielten, traf Corteg eifrig Borbereitungen jum Bau einer neuen Alotte von Brigantinen auf bem See, beren Befit ihm bie einzige Möglichfeit bot, mit Erfolg gegen bie Sauptftabt neue Unternehmungen auszuführen, eben fo wie bie Erhaltung ber vorbin gebauten ibm bas Unglud bes Rudzuges erfvart haben wurde. \*\*) Der Senat von Tlascala batte ibm eine beträchtliche Mannichaft gur Rallung von Soly jur Berfügung gestellt; er ließ aus Bera Erug alles nusbare Gifen . und Tauwerf, fo wie Segel herbeibringen; ba bie Indier fein Theer zu bereiten verftanden, fchidte er 4 Spanier ju bem 3med in Die Richtenmalber bei Guacingo; und um die Beit, morin er feine Sauptoperationen wieber begann, waren alle Theile ber Schiffe in fo weit vollendet, bag allein ber Transport jum Gee erforberlich war, um bie Fahre genge bort aus ihnen gusammenguseben. Um biefe Beit fehrte eine Expedition flegreich jurud, welche jur Unterwerfung ber im Ruden gelegenen Lanbichaften abgefandt mar, fo bag bas gange Beet Cortes wieber jur Berfügung fand. Er verfuhr übrigens gegen bie mitgebrachten gefangen Ragifen mit Dilbe, obgleich biefelben mahrend bes linglude \*\*\*): mehre Spanier, bie and Bera Erny famen , hatte umbringen laffen. Er ente fanbte fie ungefranft in ihre Beimath ; nachbem bie übrigen Bötterschaften beruhigt, und die ungeftorte Berbindung mit Bera Erug geficbert mar.

Mittlerwelle trafen ble Mejicaner ihrerfeits Borbereitungen gur Fortfepung bes Krieges. Bu bem Unglud biefer Ra-

<sup>\*)</sup> Diefe Leute tamen fogar in biefer hinficht beffer weg, wie bie Ersoberer Mejico's, beren hoffnungen auf Schate schlecht erfullt wurden. Bernal Diaz 1. 1.

<sup>\*\*)</sup> Cortez II. 2. Bernal Diaz 136, \*\*\*\*) Cortez l. l.

tion, welches burch ben Kampf in ber Sanpiftabt und burch Die bamit verfnuvfte Bermuftung bereitet mar, famen bie Boden und wie es fcheint eine mit vielem Blutvergiegen verfnupfte Erbitterung von Barteien gegen einander. Bon erfteren ftarben Taufende und nach eima zwei monatlicher Regierung auch ber Rachfolger Monteguma's Cuitlabuagin. \*) Sinfictlich ber burgerlichen Zwietracht \*\*) bat man allein furze und unbestimmte Nachrichten Clavigero's, nach ber Sanbidrift eines Dejicaners, ber bamale in ber Saubtftabt war und ben Kaft bes Reiches überlebte. Die Spanier hatten entweber fur fich eine Bartei unter bem Abel, wber was mahrscheinlicher ift, ein Theil bes Abeld bielt gu Monteguma, als biefer allen Ginfluß verloren hatte, und widerfeste fich ber Babl feines Brobers, ein Biberftanb, ber burch Blut unterbrudt wurde. Gine große Bahl Ablider, einige Bruber und Cohne Monteguma's verloren bei biefer Belegenheit bas Leben. Die Rachrichten ber Spanier find in biefer Sinficht fehr burftig; boch fcheint es, bag bie Barteinng bei ber Babl bes letten Fürsten Quaitemogin wieber ansbrach. \*\*\*) Chen fo fcheint Blut in Texcuco vergoffen worben gu fein, me ohnebem Parteiung wegen ut rgangener Bringen und wegen ber Anhangigfeit an Mejico vorh richte. Rach bem Tobe Cacamagin's mar beffen Bruber burch be Unhang ber Dejis caner auf ben Thron erhoben; ber von & onteguma eingesette Bring, welcher ben Rudjug ber Spanier gludlich mitgemacht hatte, begab fich von Tlascala nach Tezen ++) wurde aber bort gefangen und hingerichtet, und bie ben d ganiern anhängliche Partei burch Gewalt in Rube gehalten.

Spanier andere C erfterer: e feste bie Seer nad unfähigen ließ alle Abfall be verfünden eines har bunbete a feine mif aus pract fonne nid beuren G Reiches, wurde, be verhältniß bes Stan Seeres ni Cortex na nen imme Sauvtstad Abel, unt jum weite

M3a

Des um ben S bringen, o fie wenigf an bem ö fcon oft Bölfer; in

<sup>9)</sup> Auch viele andere Oberhaupter erlagen biefer Rrantheit, g. B. ber fürft von Cholula, an beffen Stelle Cortez auch fogleich einen Nachfolger einfehte, ferner Dafe-Gecaff in Tlascala u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Clavig. IX. 24.

viele aber wollten fich nicht mit ihm verbinden, nicht wegen ber Burcht vor ben Spaniern, sondern wegen alter Feindschaft.

<sup>†)</sup> Gom. 121, Clay, IX, 32, Ixth. p. 22.

<sup>\*)</sup> Cor

nd burch ie Boden erfnüpfte n ftarben auch ber ber bur= bestimmte ejicaners, : Reiches e Bartei theil bes perloren n Biber-Bahl Alds oren bei mier sind die Parn wieber n worden nzen und dem Tode er Meits ingefeste itgemad)t aber bort

3. B. ber Nachfolger

hängliche

1 .: 1:

Anhänger, furdit vor

Bas bie Borfehrungen jum Rriege feit bem Rudjug ber Svanier betrifft, fo ließ Guitlahuagin ") bie Sauptftabt und andere Stabte mit Ballen und Graben befestigen, \*\*) und in erfterer eine große Menge Baffen ansammeln; fein Rachfolger feste bie Borfehrungen eifrig fort. Er berief ein ungeheures Beer nach ber Sauptstadt, ichidte einen Theil ber aum Rampf unfähigen Ginwohner in die Gebirge, sammelte Broviant und ließ alle wehrhafte Mannschaft in ben Waffen üben. Um ben Abfall ber abhängigen Provinzen zu verhüten, ließ er allen verfunden, bag er Tribut und Frohnben unter ber Bebingung eines hartnadigen Rampfes gegen bie Spanier und beren Berbunbete auf ein Jahr ihnen nachlaffe. Bugleich aber ergab fich feine miffliche Lage aus berfelben Botichaft, inbem er barin aussprach, er muffe bie Brovingen fich felbft überlaffen und fonne nicht allen Sulfe bringen. Die Ansammlung ber ungeheuren Streitmacht in ber Sauptstadt aus allen Theilen bes Reiches, auf beren Uebermacht hinsichtlich bes Sieges gerechnet wurde, beforberte aber burch bie Busammenbrangung einer unverhaltnißmäßigen Menge auf geringem Raume ben Untergang bes Staates. Sunger und Rrantheiten lichteten bie Reihen bes heeres noch farter, wie bie feindlichen Baffen; befonders feit Cortez nach einem neuen Operationsplan biefe Daffen auf einen immer engeren Raum gufammenbrangte. Als endlich bie hauptstadt fiel, war das übrige Reich von dem bort befindlichen Abel, und fomit von Sauptlingen entblößt, welche bas Bolf jum weiterem Wiberftand hatten führen tonnen.

Des Cortez neuer Operationsplan ging vorerst babin, die um ben See gelegenen Gegenden zum Abfall von Mejico zu bringen, oder sie so viel wie möglich nuplos zu machen, oder sie wenigstens zu recognosciren. Den ersteren Zwed erreichte er an dem östlichen Seeufer in beträchtlicher Ausbehnung, bei dem schon oft erwähnten Verhältnisse der von Mejico abhängigen Völfer; in Bezug auf die zwei anderen Zwede führte er zwei

<sup>4)</sup> Cortez I, 54. 00) Herr. II. 19. Cortez I. 55.

Buge and, worin einer alle Ufer bed Gee's umfaste, und auch in soweit nicht ohne Wichtigkeit war, daß ber Feind badurch bebeutend entmuthigt wurde?

Rach ben erwähnten Borbereitungen(\*) bielt Cortes am aveiten Beihnachtstage 1520 eine Revne über feine Ernwen. bamals 40 Mouter und 550 Angganger (morunter 80 Arme bruftfduben und Dustetiere), mit 8 ober 9 Gefcupen, ermunterte fe in einer Unrebe und machte bie Berhaltungebefehle befannt, worin mehr fur bie gute Behandlung ber Inbier und fetbit ber Feinde geforgt war, ale es fonft bamale ju gefchehen pflegte. \*\*) Auch ließ er fogleich einige Spanier beftrafen, welche Indier bestohlen ober bem Gigenthum berfelben geschabet hatten. \*\*\* Im folgenden Tage hielt er eine abnliche Rebue über bie inbifden Gulfevolfer, bie fur'd erfte nur 25,000 Mann gabiten, Truppen von Tlascala, Chofula, Texcuco u. f. w. +) In ber Anrebe an bie Sauptlinge ber Republit legte er biefen befonbere biejenige Sache an's Berg, woran ihm ficherlich am meiften gelegen mar, namlich bie pfinttliche Beforgung ber Das terialien jum Bau ber Brigantinen, 1+) ba er ohne biefelben bie feinbliche Sauvifladt nicht erobern fonne. Um 28. enblich brach er nach Tezeues auf und begann fo bie Operationen bes Groberungsjugesteil in bei bei beiten beiten bie und beiten bei beiten

In Tezcuco hatte er offenbar einen Abfall nach Einversftändniffen mit ber Mejico feindlichen Partei erwartet und biesfer trat auch ein; †††) wahrscheinlich vermochte ber Fürst Coshuanac, welcher zu Dejico hielt, diese Partei nicht länger bei Annaherung bes Cortez guruchzuhalten. Als Cortez, auf einen

famen fl Unterme ten, wat Hinricht niern ur Antwort hang na niern en aug. Wi neuen . 8 Wabl. in feinbf tung bet natürlich gebung t Als ifbri ffarb, \*\*) schritt C lange iff verlaffen alle Billi bie von Spaniern er ale ei faß, eben

Rampf

<sup>(</sup>a) Corter II. 8. 2001

<sup>99)</sup> Die Berhaltungsbefehle waren nach Gom. 119: Reiner foll flus chen, fich buelliren, um feine Waffen und fein Pferd fpielen, Reiner burfe einem Weibe Gewalt anthun, Rleiber wegnehmen, Indler zu Sclaven machen, fouragiren und plündern ohne Erlaubnif und ohne die Behörden ber Truppen davon in Renntniß zu feben. Reiner durfe die Indischen Buntesgenoffen beleidigen ober ihnen Laften zum Tragen geben.

<sup>\*\*\*)</sup> Herrera II. 10. 20. †) Ixtl. p. 20. ††) Cortez II. 3.

<sup>†††)</sup> Ixtl. p. 20. sqq.

Fernando (i bes Theften jico gefficht zeigte, bewi nahmen. Di von dort an Leute, bie fi gann die E

ind auch badurch

1.54: : ortex am Eruppen. 30: Arms ermun= fehle bes vier und geschehen n, welche abet hatvue über D: Mann f: 10. +) er biefen ertic am ber Mas Diefelben

Ginvers and bics fürst Cos inger bei ing einen

.;

d. endlich

onen bes

er foll flus iner bürfe en machen, ber Trups besgenoffen

Rampf deruftet, vier Stunden von ber Stabt entfernt war, famen ibm Abgeordnete jenes gurften entgegen und boten ibm Unterwerfung att.") Cortes aber empfing fie mit hatten Borten, watf bem Aurften ben Tod feines fungern Brubers, Die Hinrichtung von anbern Großen und die Ermorbung von Spaniern und Bunbesgenoffen vor. Ale bie Gefandten mit biefer Antwort gurudfebrten , flüchtete fich ber Kurft mit feinem Unbang nach Mefico, Die übrigen Bringen aber gingen ben Gbaniern entgegen und biefe hielten am 31. December ihren Ginang. Ant folgenden Tage trat ber Abel aut Ernennung eines neuen Burften gufammen und Cortes überließ ihm bie freie Bahl. Der Avel wagte noch nicht, fich offen mit Dejico in feindfelige Stellung ju fegen, und mabite, in ber Erwarinng ber Benbung, welche bie Greigniffe nehmen wurben, einen natürlichen Sohn bes früher verftorbenen Ronigs, mit llebergebung bes Arffilrochit als entschiebenen Reindes von Meico. 216 übrigens biefer neugewählte Fürft nach einigen Bochen ftarb, ") und ber Abel wieberum ben Irtilrochitl überging, schritt Cortes ein und verlangte bie Ginfegung biefes fcon lange ihm befreundeten Bringen, auf ben er fich volltommen verlaffen tonnte. \*\*\*) Ale biofelbe eingetreten war, fanben ihm alle Bulfomittel bes bebeutenben Reiches Meolugean ebenforpie bie von Tlascala zur Berfügung; auch hat bieser Fürft ben Spaniern burch feine Gulfevolter und burch bas Anfeben, bas er als eingeborner Konig unter ben Bolfern in Anahuac befaß, ebenso große Dienste geleistet wie jene Republif.

<sup>\*)</sup> Istl. | ... \*\*) Istl. 28.

Bortez, ber ihn nach feinem in ber Taufe ertheilten Ramen Don Fernando (be Alba) nennt, fagt (II. 10.) von ihm: "Er war ein Bruber bes Karken biefer Stadt, und weil ber bisherige Fürft fich nach Mesiico gefichtet hatte, ferner auch, weil er fich als großer Frennd ber Chriften zeigte, bewirkte ich im Namen Eurer Majestät, daß fie ihn als hervn ansnahmen. Dies geschah von den Eingebornen, obgleich nur wenige da waren; von dort an gestorchten sie nund tehrten in die Stadt zuruck; eine Menge Leute, die sich gestüchtet hatten, diente dem Don Fernaudo; von dort an bes gann die Stadt sig verformiren und wieder zu bevölfern.

Cortez verweilte acht Tage lang in Tezeuco, bas er als fein Sauptquartier befestigen ließ, und feste bann feinen Drerationevlan gegen Batapalapan und Chalco fort. Erftere Stadt nahm er nach einem Gefechte, tam übrigens in einige Befahr, ba ber Feind nach feinem Rudzuge ben Ort vermittelft ber Durchftofung von Dammen unter Baffer feste. 3 Bei meis tem gunftiger waren feine Erfolge in ber Broving Chalco, wo er bie Ungufriedenheit ber Ginwohner icon auf bem erften Marfche erfahren batte. Die Broving war von meijeanischen Truppen in Gehorsam gehalten, allein Gefandte tamen zu Corteg und versprachen ihm Abfall, sobalb eine Truppe von ihm ericbiene. Cortes betaschirte Sanboval, welcher bie por ber Stabt Chalco ihn erwartenben Dejicaner fchlug, worauf die Einwohner fogleich gegen ihre bieherigen Unterbruder feinblich verfuhren. Gleich barauf, wie auch mehrere Male fpater machten bie Mejicaner gwar Berfuche, ben Abfall gu guchtigen, befanben fich aber im Nachtheile aller Beere einer von Grund aus gehaßten Regierung, fobald beren Berrichaft burch außere Gulfe cinmal beendet, iftraging in got a profige that have been extraging

Sanbovat erhielt alsbann ben Auftrag, mit 200 Spaniern ben Transport ber Materialien für ben Schiffsbau zu leiten. 27) Dieser Transport geschah von 8000 indischen Laft-

with the witten to will the the things the man of

trägern unb 20 in ber Anfunft unb fat vier Za ben Leg ben wat

11174 B

Cortes : er marfe fdügen Dülfevö er Kalta See lag Anabuac gung ge augesünt bedenteni bemächtig glud bei ftrage ur in ber @ schreibt a rung bar Stadt ni

surfid; n

fecht babi

<sup>\*)</sup> Bernal Diaz 138. Certez II. 7.

<sup>\*\*)</sup> Auf bem Marfche ereignete fich ein Borfall, ber sowohl für bas Desfen ber Boller von Anahuac characteristisch ift, wie er die Disciplin bezeugt, wolche bie Spanier ben Einwohnern gegenüber nach ben erwähnten Beschlen beobachteten. Sandoval hatte Besehl auf eine Ortschaft zu marschiren, wo früher Spanier überfallen waren. Bernal Diaz erzählt VII. 11: "In bieser Ortschaft sah man noch viel spanisches Blut an den Banden ber Göhentempel kleben; serner fanden wir die Besichtschaut von I Spaniern mit ihren Barten auf einem Altare. Sie war von den Anochen gelost und wie handschuhleber gegerbt worden. Auf gleiche Beise hatten sie auch die haute von 4 Pserden zugerichtet. haare und Beschläge waren wohl erhalten und sie hingen als Siegeszeichen in dem haupttempel des Ortes; serner sah man noch Ateider der Spanier, und an der Band kand geschrieben: "hier lag der unglückliche Inan Juste mit vielen seiner Aameraden in Gesangensschaft. Natürlich waren die Spanier über den Anblick sehr gereigt; indes

übten fie b Einwohner ben Uebrige fich wieber

<sup>\*)</sup> Bern

core Torq

<sup>†)</sup> Berni

tragern ? \*) einer gleichen Babl Bulfevolfer jur Bebedung \*\*) und 2000 Laftträgern für bie Lebensmittel. Alles war fcon in ber Art fertig, bag ber Transport fogleich nach Sanbovals Ankunft beginnen fonnte. Der Bug felbft war: 6 Leguas lang und langte ohne Beläßigung von Geiten bes Feinbes nach vier Tagen in Tezeuco an, 1999) wo ein Ranal von einer halben Legua Lange note Safen für bie gutunftige Flotille gegrabemitvarde doning stonigste staff die eine de findere

Babrend bie Brigantinen gebaut wurben, +) begann Cortes feine Operationen auf bem weftlichen Ufer bes Gees ; er marfchirte mit 300 Fuggangern, 25 Reutern, 50 Armbrufte ichnigen und Mustetieren. 7 Geschügen und mehr als 30,000 Sulfevolfern nach Tacuba. Rach einem heftigen Rampfe nahm er Kaltana, eine Stadt, bie in bem besonbern gleichnamigen Gee lag, und eine Baugrt hatte, welche bei ben Bolfern von Anahuae besonders beliebt und offenbar wegen ber Bertheibis gung gewählt mar. Der Ort wurde geplundert und jum Theil augegundet. In Tacuba felbit aber machten die Reifcaner eine bedentenbe Anftrengung, um die Stadt ju retten. Die Svanier bentächtigten fich zwar berfelben erlitten aber ein neues Uns glud beim Bordringen auf ber ihnen verhängnifvollen Dammftraße und mußten feche Tage lang ein unaufhörliches Gefecht in ber Stadt aushalten. Cortes, ber fich gwar ben Sieg guschreibt und die gange Unternehmung als eine Art Recognoscie rung barguftellen fcheint, hielt es wenigftens für gerathen, bie Stadt nicht länger zu behaupten, und zog fich tach Tezcuco jurid mobin er fich ben Weg noch ohnedem burch ein Gefecht bahnen mußtere ihm 1861 von den beiter auch in

THING WAS OF THE PROPERTY (REPORTED A übten fie bennoch feine Gewaltthat gegen Berfonen und Gigenthum. Die Einwohner maren geflüchtet. Sondoval gab die Gingefangenen frei und ließ ben Uebrigen Schonung burch biefe verfprechen, worauf auch alle Anderen fich wieber einftellten und bie Schuld auf die Megifaner fcoben.

er als

Dyes .

Stadt

Befahr.

ift ber

ei mei=

co, wo

erften

mifchen

m Cor-

on ihm

Stabt

inwoh-

id ver-

machten

befan-

ind aus

re Hülfe

合きを

0. Spa-

sbau zu

en Laft-

3330845 bas Bes

bezeugt,

n Befeh:

arfdiren,

11: "In

inben ber

Spaniern

eloft unb

auch bie

erhalten

erner fah

: Dier befangen:

te inbeg

<sup>\*)</sup> Bernal Diaz 140.

cc) Cortez II, 12.

<sup>†)</sup> Bernal Diaz 141. Cortez II. 13. Ixtl. p. 30. Part at a Control Rottenfamp. Amerita I.

Bahricheinlich burde biefen Grofolg ermuthigt, machten bie Defitaner neue Unftrengungen; um Chaleo wiebet git unterworfen; Cortex fanble Camboval eiligft ab, ber bie mefteanifithin Geerfaufen amelmal foling und alebann finen Angriff gegen bie feften Blage: richtete von wol Chalco hauptfächlich and beläftigt wurde Die Erftarmung eines berfelben, ber Bergfeftung Sarapechtla, mar eine ber glangenbften Baffenthaten bes gangen Feldaugs. ") Den Indiern entfiel ber Muth ungeachtet ihrer aroben Uebermacht aber bie Bertheibiger beim Anblid bet fiellen Felowande, von wo bie Mejicaner Beloftute berabtolltett. Sanboval aber Homm mit feinen Spaniern muthig binang wb er gleich eine fchwere Bunbe erhiele und alebann duch folgten bie Inbier, fo bag bie Stabt Aulest erfürmt werben fontite. Dort felbft war bas Gefecht fo bisia und bas Morben fo groß bag ein fleiner Sach eine Stunde lang fo mit Blut beschmitt mar, mm) bag bie Gieger ungeach wi ihres Durftes nicht trinten fonnten. Inbef auch hierburch was Chules noch nicht vollkommen gefichert. Die Mefleanet machten einen Berfuch von ber Sauptftabt aus, ihm bie Btoving wieder gu unterwerfen, Corteg felbft brach gegen bad Beer berfetben auf ale er aber anlangte, war baffelbe von ben Chaleotefen unt beren Bunbrogenoffen bereits gefchlagen. 30.3 200

Mittlerweffe war eine neue Berftaffung aus Chanien, \*\*\*) bret ober vier Schiffe mit 250 Aufgangern und 80 Reutern, in Beta Erns angefangt, fo bas auch die fvanische Mannfebaft fich ebenfo mebrte, wie bie ber inbifchen Bunbeddenoffen! Cortes tonnte beshalb eine betrachtliche Dacht in Texcuco juridlaffen, während er felbft am 5. April 1521 mit 300 Ruggangein, 30 Reutern, 20,000 Elasfaltefen +) und 70,000 Acoluacanen nach

Sturm gegen Heberm legenbe dauerte. mebr C welche ! und but andere. bewegen fich alst ten und Cortez e Bertheid ein Ila balsbreck Theil de ersteigbai aber, Die legen; leif berigen S wohl fest Einwohn durchstoch mußten a nehmen a

ber @

reicher. Berluft

noffen.

beffen C

Bergfe

<sup>)</sup> Cortez, obgleich er felbft nicht baran Theil batte und überhaupt nicht viel Rubmens von ber Unternehmung macht, neunt fie wenigftens ben ausgezeichnetften Sieg, worfn bie Spanier auf glangenbe Beife ifre Lapferfeit zeigten. II. 14.

<sup>\*\*)</sup> Cortez l. l. Gomara 126.

<sup>\*\*\*)</sup> Cortez II. 16. Torquemada IV. 85.
†) Cortez II. 17. Ixtl. p. 35 sqq.

Qor Qor

<sup>\*\*\*)</sup> lxtl

en bie

inter-

iteani=

Hiraviff

facilità

n's ber

Daffen-

2 Muth

er beim

r Hele

wantern

ele und

stept ett

fo bisia

Stunbe

ungeach.

hierourd

Refleamer

bie Dros

pas Beer

ben Chal-

tal all to

nieni\*\*\*)

Reutern,

annfebaft

all Cortex

Adlaffen,

gern, 30

nen nach

überhaupt wenigftens

e ibre La:

ber Begend füblich vom See jog. Diefer Felding war erfolge reicher wie ber von Lacuba, obgleich auch schwieriger, mit mehr Berluft verbunden und ohne Erwerbung bedeutender Bunbesgenoffen. Er that wenigftens bem Feinde viel Schaben und wirfte auf beffen Entmuthigung bin. Am zweiten Tage, an welchem Cortez eine Bergfestung angriff, mußte er fich bereite nach abgeschlagenem Sturme gurudziehen, ) als ein Beer ber Dejicaner auf ber Chene gegen ibn anrudte und ihn jum Rampfe zwang, ber bei ber llebermacht ber indischen Gulfevoller und wegen ber lleberlegenheit ber fpanischen Rriegsfuuft nur anberthalb Stunden bauerte. 2m britten Tage griff er eine zweite Bergfefte mit mehr Erfolg wie bie erfte au, inbem er eine Bobe befette, welche diefelbe beherrschte, worauf die Ginwohner fich ergaben, und burch gute Behandlung babin gebracht wurden, auch bie andere, wo bie Spanier gefchlagen waren, jur Uebergabe ju bewegen. Ginige beträchtliche Stabte, wie Guagtepec, ergaben fich alebann ohne Biberftanb; an einer britten ftart befeftigten und beinahe unzugänglichen Stadt (Quannahuac), wo Cortez ebenfalls vergeblich fturmte, hatte er bas Glud, bag bie Bertheibiger von panifchem Schreden ergriffen wurden, \*\*) als ein Tlasfaltete und ein Paar andere feiner Leute auf eine halbbrechende Beife eine Schlucht erfletterten, an welcher ein Theil ber Kestungswerfe lag und welche die Besatung für unerfteigbar gehalten hatte. Der Sauptort ber gangen Wegend aber, bie Stadt Bochimilco, in bem gleichnamigen Gee gelegen, leiftete aber einen nachbrudlicheren Widerstand wie alle bisherigen Bunfte. Es war die britte Stadt, bes Reiches, \*\*\*) fowohl fest burch Lage wie burch Werfe und ftart bevölfert. Die Einwohner hatten Die Bruden abgebrochen und Die Damme burchftochen; die Spanier fiberwältigten zwar die erfte Schange, mußten aber ben gangen Tag über fampfen ohne bie gange Stabt nehmen zu tonnen. Bahrend ber Racht trafen bie Einwohner the found sound or row is many a life of and and and it

gal. DyCorten Hie 19. . M. Corten IL. 191 , agen auf de bintentad en b

<sup>\*\*\*)</sup> lxtl. p. 39. Cortez II. 19. Bernal Diaz: 145; C. d. 1881 19 5831 47

Anstalten, um auf bemfelben Bunkte, wo Cortez eingebrungen war, ihm in ben Rüden zu kommen und so gänzlich abzuschneiben. Dies gekang auch am nächsten Täge, so daß Cortez die Einwohner wieder aus der Stadt durch das Wasser auf das freie Feld treiben mußte, während seine übrigen Leute den Rampf in derselben fortsetzen. Als er dort den Feind verfolgte, stürzte sein Pserd ) und er wäre ohne den Beistand eines Tlaskaltesen und zweier seiner Leute verloren gewesen, da ihn die Feinde bereits ergriffen hatten, um ihn gesangen sortzuschleppen. \*\*) Bei dieser nud bei andern Gelegenheiten hätten ihn die Messcaner sehr leicht tödten können, wenn ihnen nicht vielmehr daran gelegen gewesen wäre, ihn lebendig zu sangen, on ihn zu opfern.

Cortes hatte gwar Die im Ruden guerft brobenbe Gefahr auf biefe Beife übermunden, allein Quaitemogin ließ bie britte Stadt feines Reiches nicht ohne bebeutenbe Anftrengungen von Seiten ber Deficaner erobern. Schon in ben vorhergebenben Befechten waten mejicanifche Seerhaufen eingetroffen; am britten Tage bes Rampfes jog ein noch größeres Beer herbei, unb ferner anch griff eine Flotte von Rabtien Die Stellung ber Spanier in ber Stadt an Corter fcblug awar bies Sauptheer vor bet Stadt burch ein Manover, worauf bie Barbaren nicht porbereitet waren, mabrent bie Spanier in ber Stabt bie Rabne gurudtrieben | allein- bie Munition begann ibm ausgugeben und bie Spanier batten giemlichen Berfuft. Somit gab er bie Behauptung ber Ctabt auf, ba bie Deifcaner immer neue Beere fandten und ba bie Einwohner feine Reigung jum Abfall zeigten. Er ließ biefelbe angunden und brach bann auf, - for the rest of the first thank the shope

6) Cortez 1. 1. Gomara 128, Bern, Diaz 1, 1, 1

um ba zukehre stehen, irächtli lassen, Weisca ihrer A bungen teten; gegeu schaften

23 avci. C rung il bene fe fonnte. wie üb Bente ermorbe an biefe Teacuco Cortez ! Solbate und ver faña, f Cortes aber als ließ bas schluckt : lichen & Strang bie übri fväter 'n

tez am andern Tage überall nach bem Tlaskaltefen fuchen ließ, aber ihn nicht feinb. Derfelbe hatte feine Aufopferung offenbar mit bem Leben bezahlt. Beibe machen ben Borfall zu einem Bunder bes heiligen Betrus, und ber gute Bettelmonch fagt fogar, Cortez habe barans gefchloffen, ber heilige Betrus fei ihm zu Gulfe gefommen.

<sup>\*\*\*)</sup> Clavig, X. 11.

<sup>\*)</sup> B

<sup>\*\*) 2</sup> 

Gortez

Gortez

Gortez

Ger auf

ute ben

ber
Beistanb

gewesen,

fortzu
h hätten

ien nicht

gen,

gen,

Gefahr
Die britte
ngen von
gehenben
am brits
rbei, und
fung ber
bauptheer
ren nicht
bie
m auszus
omit gab
er immer
ung zum

, baß Cor, , aber ihn ben bezählt. , und ber ber heilige

.1 1 . . .

district.

um das westliche User des Sces entlang nach Tezeuco zurudzusehren. Auf diesem Marsche hatte er mehre Gesechte zu bestehen, jedoch keine entscheidende oder bedeutende. Er fand beträchtliche Städte, wie Cazuahacan, von den Einwohnern verlassen, die sich nach der Hauptstadt gestüchtet hatten. Die Meiscaner waren bereits durch ihre Berluste und den Absall
ihrer Bundesgenassen insoweit entmuthigt, daß sie ihre Bestrebungen nur noch auf die Vertheidigung der Hauptstadt richteten; sie zogen den Spaniern nicht mehr im offenen Felde entgegen und gaben bei deren Annäherung sogar größere Ortschaften preis.

Bei feiner Rudfehr hatte Cortez noch bas Glud, bas fich zwei Belegenheiten vor bem eigentlichen Beginn ber Belagerung ihm barboten, um alle Befahr, bie ihm burch Ungufriebene feines Beeres ober ber indifchen Ernppen erwedt werben fonnte, im Reime ju unterbruden. Unbanger bes Belasque; \*) wie überhaupt Ungufriedene wegen ber fruberen Theilung ber Beute und anderer Urfachen hatten fich verschworen, Cortez gu ermorben, und mehre angesehene Offiziere maren Theilnehmer an diesem Complott; zwei Tage nach bes Cortez Ankunft in Tezeuco machte jeboch einer ber Berschwornen ihm bie Angeige. Cortez berief fogleich mehre feiner vertranteften Offiziere und Solbaten, worunter Bernal Diag, theilte ihnen Die Sache mit und verhaftete mit diefen bas Saupt ber Berfcworung, Billefana, fowie einige Andere, Die fich bei bemfelben befanden. Cortes befam babei bie Lifte ber Berfchwornen, benahm fich aber als ein fluger Dann; er zeigte biefelbe Riemanden, und ließ bas Gerucht aussprengen, Billefana habe bie Lifte verschluckt und Richts befannt. Alebann berief er in ber gewöhnlichen Form ein Rriegegericht, welches ben Gefangenen jum Strang verurtheilte; nach Ausführung biefes Urtheils ließ er ble übrigen Befangenen freigeben und bie andern Berfchwornen fpater niemale merten; bag er um ihr Bergeben wiffe. \*\*) -

<sup>\*)</sup> Bernal Diaz 146. Cortez II. 46.

<sup>\*\*)</sup> Wir find hier bem Bernal Diag gefolgt. Corteg fagt nur, bie Berfchwo.

Die anbere Gelegenheit bot fich etwas fpater nach ber Anfunft ber Madealteten. Ricotenga, ber hartnadige Gegner bed fpanifeben Bunbniffes und erffarte Beind bes Corteg, hatte bas Beer beimlich verlaffen, um nach Ttascala guruchgutebren. Der Grund ift unbefannt; nach Bernal Diag " hatte er bie Mbficht, gegen ble fpanifice Bartel mit Gewalt in Tascala einen Berfuch ju machen; nach Berrera \*\*) batte er fich wegen eines Brivatverhaltniffes fortbegeben. Cortes fcbidte ibm funf Abliche von Tezeuco und zwei aus Tlascala nach, um ihn wieber zur Rudfehr ju bewegen; als bies Richts half, tief er ihn gefangen nehmen, nach Tezenco bringen und bort hangen, inbem ein Dollmetfcher bie Urfache ber Binrichtung offentlich ausrief. Rach herrera war er übrigens burch ben Genat von Tlascala bagu bevollmächtigt und murbe auch mahriceinlich ohne folden Rudhalt bet feinem wichtigften Bunbesgenoffen bies Berfahren nicht gewagt haben.

Rach ber Ankunft in Tezcuco berief Cortez borthin bie indischen Hulfsvöller und betrieb die Bollendung der Brigantinen. Der Hafen, ein mit Mauern gesutterter und mit Ballssaben besestigter Graben, \*\*\*) woran 8000 Indier fünf Wochen lang gearbeitet hatten, war sertig, und die 13 Brigantinen wurden vom Stapel gelassen. ) Jur Bemannung als Ruberer u. s. w. hob Cortez, ungeachtet des Widerstrebens der Soldaten, alle Diesenigen aus, welche aus Kustenpläten, z. B. aus Balos u. s. w., gebürtig waren, im Ganzen 150 Matrosen. Alsbann hielt das Aufgebot ver Bundesgenossen seinen Einzug, welches aus Tlascala, Chalco, Cholula u. s. w. zur Besagerungentboten war. Am zweiten Bfingstag war das Belagerungsentboten war. Am zweiten Bfingstag war das Belagerungse

tiere, imffine an SO Mann in Ca

brittha Foreba

im B

mit: be

Ind. C

leitung guführ lagerte niffed. palapid tinen bem li lanbeid befepte macht von II bithen berfelb

ben m

feine !

rung habe zur Zeit ber Borbereitung zur Belagerung flattgefunden und gibt noch einen zwelten Betfchwornen an, ber hingerichtet wurde. II. 46. — Womara und Herrera feben die Entbedung früher; und zwar in die Zeit bes ersten Ausenthaltes von Cortez in Aezeuer. Herrera I. 3, 1. fagt so wie Torquemada, die Berschworenen seien 300 gewesen, eine Bahl, die offendar zu groß ift. Ueber Aicotenga schweigt Cortez.

<sup>\*)</sup> Bernal Diaz 151., \*\*) Herr. III. 1, 71,04 raid Jan

<sup>\*\*\*)</sup> Ixtl. p. 41. Cortez II. 22. †) Bernal Diaz 149.

Tepena Otumb

<sup>\*\*)</sup> †)

Unfunft

d'ipani-

itte bas

en. Der

Die Mb.

la einen

en eines

Abliche

eber gur

gefan-

ibem ein

ausrief.

Elascala

folden

erfahren

ibin bie

Brigan=

t Balli=

Wochen

antinen

Rube-

et Gol-

B. aus

atrofen.

Einzug,

agerung

erung8.

und gibt

146/

Beit bes

wie Eor=

fenbar zu

herri vereinigt; 80 Reuter, 718 Armbruftchüßen und Mustetiere, 700 Infanteriften, mit Lange, Schwert und Schifd beumffnet, 3 große eiferne und 15 fleinere bronzene Geschüße und
an 200,000 indische Bundesgenoffen. Cortez theiste biese Mannschaft in brei Divisionen; die erste unter Alvarado wurde in Lacuba, die zweite unter Dii bei Coinahaean, der britte unter Sandoval nach Iztapalapan abgesandt. Cortez selbst führte ben Besehl über die Brigantinen und befandisch auf denselben mit ber auserlesenen Mannschaft.

britthufe Monaten bis jum 80. Anguft 1521 bie felbständige Forsbauer ber amerifauischen Salbeivilisation beenbete

Modrado und Oli brachten quetft bem Feinbereinen fchweren Berluft bei, inbem fle bie hartnadig wertheibigte Bafferleitung won Chapultepec, " melde ber Stabt bad Erinfindffer mifuhrte; eroberten und gerfiorteir, fo bag bit Reiben ber iBelagerten mit bem Danget eines nothwendigften Lebensbeburf. niffet, fogleich begannen. Mittlerweile erfturnte Canboval Atagpalapan , bab er angunbete, wahrenb Corteg mit ben Brigantinen uhb 1600 inbifchen Rahnen 400) ausfuht frum ihnibei bem Unternehmen zu unterftugen. In ber Mibe biefer Stabt lanbete er mit feinen Truppen und erftfrinte wine mit Reinben befeste Anbohe, von mo Signale nach ber Bauptfabt bin gemacht murben 2 Wittlerweile aber fuhr bie mestcaufche flotte von Rahnen aus, inbem ber Berfuch gemacht warbi bie feinbe lichen Goiffe burd Uebermacht ju fübermaltigen wobie Daffe berfelben war fo groß, bag ber See auf eine weite Strede hill mit Rahnen bicht bebedt waruf) W Cortez fchifften fchiell feine Leute ein und gab ben Befehl , baß bie Belgantinen fich Arben Briganninen : feche bagegen ließ er auf 🖪

Tepryac, 58,000 aus ber Stadt Legenco und ber Umgegend, 50,000 aus Diumba, Colanginco, Alcotevel; ferner 50,000 aus ben närblichen Gebieten von Afolvapan, 100,000 aus Llascala, huerozinco und Cholnia. p. 43.

<sup>\*\*)</sup> Bernal Diaz 150. Cortez II. 23. \*\*\*) Ixtl. p. 52.

the first part of Cortes I Le et Cortes 11 (Section 4) Ac of the Cortes Cortes 11 (Section 4) Ac of the Cortes Cortes 11 (Section 4) Ac of the Cortes 11 (Sect

nicht eber in Bewegung fegen follten, ale bie fich ein frifder Bind erhobe. Die feinbliche flotte von Rahnen fam giemlich nabe und bilbete bann eine Linie ; nach wenigen Angenbliden trat ein frifder Landwind ein : bie Brigantinen, burd Ruber und Segel getrieben, fuhren unter bie bichtgebrangten Rabne und bohrten fie aberall auf ihrer Bahn in ben Grund, wahrend augleich eine Menge berfelben in ber Unordnung ber Mucht gegeneinanber fuhr ?) unb fich gertrummerte ober umfolug. Die Berfolgung mar 3 Leguat weit bis an bie Sauptflabt und bie Meicaner magten feitbem nicht wieber, bie Berrfcaft bes Sees ben Spaniern ftreitig au machen ? ?!) fle fuchten allein einzelne Brigantinen burch einen Sinterhalt (g. B. burch Rabne, bie im Schilf verborgen lagen) au überrafchen ober burch eingerammte unb im Baffer verftedte Bfable auf auhalten ober au verberben. Inbef fonnte bies Berfahren bei bem Uebergewicht ber: europäischen Schiffe nur geringen Grfolg haben ; unt einmal wurben zwei Brigantinen auf biefe Beife fart befchabigt, allein gleich barauf erlitten bie Inbier bet einem zweiten. Berfuch biefer. Artweinen pfolden Berluft, baff: fle benfelben nicht wieberholten unberbie Gerifcaft bes Gees ben Spanlern ganglich überließen. :- Durchieble Flos tille wurbe eine leichte Berbinbung gwifchen ben Divifionen ber Belageren unterhalten unb bie Dverationen auf ben Damme fragen wurden burch fienerleichtert, inbeme fie bie Rabnet pon wo die Spanier mit Schlenberfteinen und Bfeilen befchoffen wurben, fern bielten. Der hauptfachlichfte Bortheil, melchen bie Schiffe gewährten, bestand jeboch in ber Grichwerung ber Aufuhr für die Belagerten und balb auch in ber ganglichen Mbfchneibung berfelben. \*\*\*), Gur bie Dperationen behielt Cortes fieben Brigantinen; feche bagegen ließ er auf bem Gee freugen, um bie Rahne aufgufangengen welche Lebensmittel in bie Stadt brachten, und fonitt baburd fowie burch bie allmalige Befehung ber Sauptpuntte an ben Seeufern, ungeachtet ber

7. 14 . gl 17

45 of cont. 100 of the 3

großen Berbin LAGE bert ha aus. auf ber mo ble es lage and be pen' befe gantinen Tage, von Di wichtin: nahme Iztabala ber Gva Meilcan Stellung

gündeten.
Cor
Cor
Stadt zu
Operation
Allvarado
baß fich
hatten zu
ren burr
hauptfäch
Straßen
nier flegi

furchtbar

lang enti

Tacuba !

Rahne fi

<sup>\*)</sup> Ixtl. p. 54. Cortez l. l. \*\*) Cortez II. 27. Bernal Dias 151.

<sup>\*)</sup> Co

großen Andbehnung berfelben, bie Sauptflibt gnlest von jeber Berbindung mit bem feften Lanbe ab.

Racbem Cortes ben Gee von feinblichen Athnen gefaus bert batte, führte er fogleich eine andere wichtige Operation aus. Ein Sauptounft in ben Borwerfen ber Sauptftabt mar auf ber Dammftraffe nach Intabalavan an bemienigen Drie, wo bie Dammftrage nach Cophnacari in biefelbe einmunbete; es lagen bort ftarte Befeftigungen und Opfertempel, fowie anch ber gange Damm bis nach ber Sauptfladt bin mit Truppen befest war. Corteg griff fogleich nach bem Giege ber Brie gantinen bie Stellung an, eroberte fle aber erft am nachften Tage, "nachbent fer alle Artillerie bort vereinigt und Truppen von Dit herbeigejogen hatte. Er hielt bie Stellung fur fo wichtig, bag er bort fein Sauptquartier auffchlug. Rach Gins nahme betfelben war bes Canboval weiterer Aufenthalt in Istapalapan unglos, ba bie Strafe ohnebem in ber Gewalt ber Spanier fich befant ; Cortes jog ihn an fich, mahrent bie Mejicaner vergebliche Unftrengungen machten, ihre verforene Stellung wieder einzunehmen. \*) Die Artillerie richtete fo furchtbare Bermuftungen unter ihnen an, bag fie mehre Tage lang entmuthigt maren, mabrend Alvarabo auf ber Strafe von Tacuba vorbrang, und bie Brigantinen bie Stadt umfuhren, Rahne in ben Grund bohrten und Saufer ber Borftabte anjundeten.

Cortez machte hierauf einen vergeblichen Versuch, in bie Stadt zu bringen, um sie auf diese Weise zu erobern. Die Operationen waren hiebei von solcher Art, daß Sandoval und Alvarado von anderer Seite benselben Versuch anstellten, so daß sich alle Corps im günstigsten Falle auf einem Punkte hätten zusammentreffen müssen. Seine Lage war von der früheren durch das ungeheure hülfsheer verschieden, allein der hauptsächlichste Umstand blieb derselbe; mit der Eroberung einiger Straßen war die Stadt nicht genommen. Drangen die Spanier stegreich vor, so kam der Feind ihnen von den Häusern

rtider

emito

bliden

Ruber

Rähne

wab-

g: ber

er mmi

baupt-

Berrs

fuch-

(y. B.

rafcben

ir auf-

en bei

nt Gr-

fibiefe

Inbier

Berluft,

ftipbes

Alo-

Honen

Danimi

noor 1,1

doffen

en bite

T 34

1 865

Cortex

freu-

n bie

tälige

t ber

<sup>\*)</sup> Cortez 25.

in b

Sala

ober

e8 f

fte fi

haup

ten !

tiller

währ

balb

eigen

Des 8

einen

füllte

wege

fcni

alle &

Brud

mußte

gleiche

feinen

unb v

fer Be

Stein

fdnitt

treueft

Alles

Svåte

ten be

wieber

reißen

bem 2

Tage

ten 99

ten bi

her wieder in ben Ruden; am Abend mußten fie sich wieder gurudziehen, um während ber Racht in ihrem Lager sich zu sichern und am nächsten Morgen dieselben Schanzen und Dammstraßen wieder nehmen, die sie am Tage vorher erobert hatten.\*) Bei diesem ersten Angriff gelangte Cortez bis auf den Tlatelolco \*\*) und tam bort, wie er selbst gesteht, in Gefahr eine Riederlage zu erleiben, wenn nicht Reuterei eingetroffen wäre. Ohnedem verlor er bei dem Rudzuge ein Geschüb.

Beim zweiten Angriff, ber nach einer Waffenruhe von 3 Tagen statt fand, befolgte er somit ein anderes Berfahren, hinssichtlich bessen man ihm glauben barf, wenn er versichert, er habe basselbe höchst ungern begonnen, ba man sonst kein Zeugniß hat, \*\*\*) daß er zu roher Zerkörung geneigt war. Er ließ ben eingenommenen Theil ber Stadt, wo auch sein ehemaliges Duartier lag, von Grund aus zerstören, während eine Masse von indischen Bundesgenossen die Gräben und Dammburchsschilte mit Steinen ausstüllte. †) Wenn auch die Resicaner

<sup>\*)</sup> Bornal Diaz 151. "Bur nacht konnten wir ben Feind nicht immer abwehren, er riß bie Bruden wieber ein und durchftach die Damme, bie wir genommen; wir mußten am Tage wieder gut machen, was uns bie Racht verdorben, und so ging es abwechfelnd fort.

<sup>\*\*)</sup> Cortez 26. Ixtl. 58. \*\*\*) Cortez I. 27.

t) Cortez I. 27. "Ich befahl, baß fie von bort aus nicht weiter vorbrangen, weil ich mit unfern Berbunbeten bie Graben mit Steinen und Biegeln ausfullen ließ. Diefe Arbeit war fo groß, bag wir erft gegen bie Befperzeit bamit fertig wurben, obgleich mehr als 10,000 Inbier babei arbeiteten. Da bie in ber Stabt fo hartnadigen Biberftanb zeigten, fo fcblog ich baraus, bag wir von ben une abgenommenen Schaben Richte wieber erhalten wurden, und bag fie une zwangen, Die Stabt ganglich ju gerfto: ren; letteres that mit in ber Seele leib. 3ch bachte auch, bag fie vielleicht baburch eingefcuchtert wurden . . . . wenn fie ben Schaben faben, ben fie von une empfligen, weil wir ihre Saufer und Bogentempel verbrannten und einriffen; beghalb ließ ich an bem Tage bie großen Bebaube bes Blages angunben, wo wir früher einquartirt gewefen waren . . . obgleich es mir fehr leib that; es machte bies auf ben Feind und beffen Berbunbete einen noch größeren Ginbrud, weil fie glaubten, bag unfere Rraft niemals gerins ger wurde, fo weit in bie große Stadt zu bringen." Bernal Diag, ber bei Alvarado mar, fagt über bies Berfahren: "Cortez brang febr barauf, ba

in ber Racht einen Theil ber Graben wieber leerten und neue Schangen aufwarfen, fo tonnte bies nicht bei Allem, mas erobert war, ober hochftens bei etwa gwei Drittel gefchehen, und es fehlte ihnen ber Schut ber Saufer,\*) von beren Goffern fte früher bie Feinde beschoffen; fo wurde ber von ihnen bebauptete Raum baburch immer befchranfter, und außerbem hatten bie Spanier größeren Raum fur bie Birfung ihrer Artillerie und Reuterei. \*\*) Alvarado befolgte baffelbe Berfahren, während er auf der Straße von Tacuba operirte und hatte balb Gelegenheit die Rothwendigkeit diefer Operationsweise durch eigene Gefahr zu erfennen. Seine Truppe trieb einen Angriff bes Feindes gurud und brang in ber Sige ber Berfolgung über einen Dammburchschnitt, ohne benfelben auszufüllen. Sogleich füllte fich berfelbe mit Rahnen, und bie Brigantinen fonnten wegen eingerammter Bfable feinen Beiftand leiften; Die abgefcnittenen Spanier famen in bem Durchschnitt bei ihrem Rud-

alle Baufer, Die man erreichen tonnte, niebergeriffen und bie Ranale, wo Bruden waren, ausgefüllt murben. Jeber guß Brude, ber erobert wurbe, mußte noch am namlichen Tage auf biefe Beife ficher geftellt werben. Im gleichen Ginn fchidte Cortes auch bem Alvarabo Befehl, feine Brude und feinen Ranal ju paffiren, bevor bie Bafferftelle nicht gang ausgefüllt mare, und von teinem Saufe weiter vorruden, ehe er baffelbe niebergeriffen. Dies fer Befehl murbe auf bas Genauefte befolgt. Wir wandten bas bolg und bie Steine der eingeriffenen Saufer bazu an, die Dammkanale und die Durche fcnitte auszufullen. Die Elastalteten feifteten uns bei biefer Arbeit ben treuoften Beiftant ... VIII. 6. Durch biefe Operationen riffen wir allmählich Alles vor uns nieber, fo daß bie Stadt am Ende offen vor uns lag. --Spater ermahnt Cortez Diefes Berfahren mehrere Dale. II. 84. "Bir fulls ten ben nach dem Plat ausgehenden Kanal, fo daß ihn die Indier niemals wieber öffneten, und von bort an begannen wir allmählich bie Saufer einzureifen und bie eroberten Ranale auszufüllen. Da wir 150,000 Mann an bem Tage hatten, fo murbe ein gutes Stud Arbeit ausgeführt. Am nachften Tage . . . . befahl ich ben Capitaus bie Ranale auszufüllen und bie schleche ten Wege, bie wir gewönnen, gangbar ju machen. Unfere Berbundeten folls ten bie Baufer verbrennen und einreißen u. f. w.

wieber fichern istraßen \*) Bei olco \*\*) eberlage hnebem

n 3 Tasen, hinshert, er n Zeugs-Gr ließemaligese Masse moburche

cht immer imme, bie s uns bie

eiter porseinen und gegen die dabei ars fo schloß hie wieder au zerftöse wielleicht n, ben sie minten und Blages de mir ibete einen als gerins

, ber bei

rauf, ba

<sup>(</sup>a) Cortex I. 28.

<sup>\*\*)</sup> Bernal Diaz 151. Cortez II. 28.

guge in bie größte Befahr, Dund verlpren mehre lente and Ge-fangenen, wie fogleich geopfert wurden berteine berteit berteit.

Mitterweile wurden bie ohne Zweifel bebeutenben Berlufte bed Cortes burch Berfigrfungen pon Indiern erfent, und feine Macht durch die Unterwerfung vieler indischen Bolferschaften gefteigert bie bieber noch ju Dejico gehalten hatten. Intlilrochitl, beffen Dienfte Cortes bei biefer Gelegenheit febr ruhmt; \*\*) führte ibm 30,000 Mann frifcher Truppen jug mahrent 20,000 von anderen Berbunbeten anlangten. Ruch werthvoller aber mar für ihn bas Bundnig mit ben bisber noch nicht befreundeten Bollerfchaften in ben gangen Umringung bes Seels, bie libnigens febon aum Theil ihre Entmuthigung auf bem zweiten Recogmoscirungsauge baburch gezeigt hatten, daß fie bei Aunaherung ber Spanier fich and ihren Städten flüchteten. Zuerft entwarf fich Rochimilco: \*\* alsbann folgte Istavalapan, Mericalgingo, und andere Stabte mit beren Umgegend: Diefe Untermerfing war nicht sowohl wegen ber Sulfetruppen, und ber Entmuthigung ber Mejifaner, wie wegen bes Umftanbes von Bebeutung, bag bem ungehueren Belagerungsheere, feitbem eine leichte und fortmahrende Bufuhr an Lebensmitteln gur Berfugung fand, und bas Cortex burth bie Arbeit ber neu Unterworfenen filt bie Unterbringung ber Spanfer in bet jest eingetretenen Regenzeit Bortebrungen troffen tonnte. Alle verlangten Dienfie wurden regelmäßig und mit um fo größerem Gifer von ben neuen Berbunbeten geleiftet, bamit, baburch bas Bertrauen ber Smanier gewonnen warbe. Bahrend bergangen Belagerung, mar ed inas turlich, bag' Cortes ble Inbier ihrem gangen Befett abertaffen mußte. Et fonnte hodiftens mit ben Anfahrern, bie er in ben Rriegsrath gog, über ein gemeinschaftliches Berfahren überein tommen, allein weber in ihren Sitten noch in ihrer Rampfweife etwas verändern, Er fonnte nicht einmal verhindern, bag fle bas Bleifch three Feinbe agen. The and the ign of . . . . . . . . . . . . .

reifs zu
die Sac
den Bei
machen
anlaßt,
Gewinn
Tacuba
fahren
Der St
Bei ein
bert wex

7. 1 m D

pher ihr vigero er bier, bie Siter, bie Oil in Berbit und würd hiebes die zupfünder nahmen gamen beinde we Beinde we

gerftudelte

<sup>\*)</sup> Ber. Diaz l. l. Cortez II. 30. \*\*) Cortez II. 27. \*\*\*) Cortez II. 29.

<sup>†)</sup> Cortez II. 29. Die Megitaner zeigten viel Entmuthigung'. . . bar- über, bag bie aus Tezenco u. f. w. ihre Beinde maren; biefe zeigten ihnen

an biefen hatte bot gupflanze Wiberfta den ihm alle mög in den bige So

mußten,

Durch bas erwähnte Operationsversahren, \*) waren bereifs zwei Drittel ber Stadt erobert worden, als den Spaniern
die Sache zu lange dauerte. Cortez wurde lebhaft gedrängt,
den Belagerung durch einen allgemeinen Sturm ein Ende zu
machen; diese Stimmung des Heeres wurde um so mehr veranlast, da Alvarado solche Fortschritte gemacht hatte, daß die
Gewinnung der ganzen Straße, vom Hauptquartier bis nach
Taeuba aussührbar schien. Cortez willigte zuleht in dies Bersahren ein, nachdem der Kriegsrath sich dafür entschieden hatte.
Der Sturm aber endete mit einer vollsommenen Riederlage. \*\*)
Bei einer Unternehmung, worin die Stadt mit den Wassen erobert werden sollte, wurde die regelmäßige Aussüllung der Dammdurchschnitte in der Sise des Bordringens vernachläßigt. \*\*\*)

gerftückelte Lente ans ber Stadt und fagten, daß fie davon ihr Abendeffen oder ihr Frühftuck halten wollten, was fie auch wirklich thaten . . . Glas vigero erzählt, wahrscheinlich aus indischen Quellen, eine Kriegslift der Indier, bie mit der charafteriftischen Treulosigfeit der Rasse ausgeführt wurde. Die Schlswötker der neuadgefallenen Städte setzen sich mit Quaitemogin in Berbindung, indem sie ihm vorstellten, sie seinen aus Furcht abgefallen und wurden im ersten Kampf sich mit Mezico wieder vereinigen; sie hatten hiedei die Absicht, sich auf leichte Beise eines Quartiers, um dasselbe auszuplündern, zu bemächtigen. Die Mesikaner ließen sich hintergehen; jene nahmen auf diese Beise einen Theil der Stadt ohne Widerstand und bes gamten die getäuschten Mesikaner zu morden und die häuser zu plündern. Lestere wurden badurch so erbittert, daß sie alle ihre Macht gegen die neuen Beinde wandten, dieselben bestiegten und sammtlich vertilgten.

1 Gu

aluste

feine

in ften

ochitl,

führte

non (

ur für

ölfer=

igens

tecog-

ernng

ewarf

rinnia

ntmu-

dedeu-

leichte

stand,

ir bie

enzeit

urben

Ber-

anter

BMG.

affen

ben

erein

mpf=

ndaß

35.0

29.

dars ihnen

<sup>\*)</sup> Corter il. 29.

Rach bes Cortez Erzählung scheint Alvarado nebst feiner Mannschaft an diesem Umstande vorzugsweise Schuld gewesen zu sein, da er den Ehrgeiz hatte vor Cortez die spanische Fahne auf dem hauptplate der Stadt aufzumpflanzen. Cortez with immer aus, wollte aber den wahren Grund seines Wiverstandes nicht sagen, wahrscheinlich, weil er besorgte, seine Leute wurzen, ihm dies als Maugel an Muth auslegen. — Er sagt: "Ich wich auf alle mögliche Weise aus, ob ich gleich die Ursache nicht sagte; diese bestand in den Gefahren, die ich voraussah. Die Straße zum Markt hatte unzählige Soller, Dammschnitte und Brücken; jedes Haus, bei dem wir vorbei mußten, war wie eine Insel im Wasser. Cortez II. 30.

poo) Bernal Diaz 152.

Als ein Theil von bes Cortez Corps über einen folden in bie jum Martt führenben Strafen gelangt mar, murbe baffelbe bort mit fo großem Rachbrud angegriffen, daß es fich jurudziehen mußte. Die Mejicaner waren bereits an bem Graben ben Spaniern in ben Ruden gefommen, als lettere an benfelben gelangten; bie Erinnerung an die Nacht ber Trubfal erfüllte fie mit panifchem Schreden, ) und bie gange Schaar fturgte fich mit wilber Unorb. nung in ben Graben. \*\*) Cortez ber aus ber Rabe herbeieilte, blieb bort, nachbem er felbft aus bem Baffer gezogen mar, gurud, um fo viele wie möglich zu retten, und in ber Rachhut fampfend ben Rückzug zu beden; \*\*\*) feine Bemühungen bie Flucht aufzuhalten, waren aber vergeblich. Alles, was er mit Befahr feines Lebens erreichte, bestand in ber Rettung mehrerer Spanier und Indier, die aus bem Baffer gezogen wurden, bas mit Leichen, Ertrinfenden und indischen Rahnen bededt mar, welche Gefangene fortschleppten. Während bem wurde er mit 15 Mann umringt, und von Mejicanern, bie ihn fortichleppen wollten, ergriffen. Er verbantte fein Leben einem fpanischen Solbaten, ber bem Megicaner, welcher ihn ergriff, ben Arm abhieb, einem Tlascaltefen und Irtlilrochitl. Bugleich führten andere Spanier ein Pferd herbei, fo baß er fich aus ber bringenoften Gefahr retten konnte. Die Ordnung der fliehenden Truppe wurde nicht eher wieder vollkommen hergestellt, als bis bas Corps in Sicherheit war. Die Divisionen von Alvarado und Sandoval waren zwar bis auf ben Markt vorgedrungen, +) erkannten aber bort bie Rieberlage, ale fie bie Gefangenen auf ben Saupttempel jur Opferung bringen faben. In ber Entmuthigung ber Rieberlage traten fie ebenfalls ben Rudzug an, zwar mit geringem Berluft und anfange in Orbnung, jeboch in einer Stimmung, baß auch diefer jur Flucht wurde.

Cortez gibt feinen Berluft auf 1000 Mann, worunter 39 Spanier, ++) wahrscheinlich zu gering an. Indeß biefer Ber-

luft w mes. Spani ber nie auf bie bestant Erneu nach b nahua Bölfer mußte Dell, ten gi Bund ren 2 Span für C tobt Diefe. gens, Migr frühe zogen

> heit erlan da e bindi Unte

ihnen

brohe

die !

wo.

<sup>\*)</sup> Bernal Diaz 152. \*\*) Cortez H. 31. \*\*\*) Ixtl. p. 79.

t) Cortez l. l.

th) Bernal Diag gibt 60 Spanier und Bferbe an.

en in bie

ffelbe bort

en mußte.

anfern in

gten; bie

panischem

er Unord.

ilte, blieb

d, um fo

fend ben

aufzuhal-

or feines

nier und

t Leichen,

e Gefan=

tann um-

Iten, er-

aten, ber

em Elas-

inier ein

hr retten

icht eher

icherheit

en awar

bort bie

ipel zur

ieberlage

em Ber=

ing, daß

vorunter

fer Ber-

luft war noch ber geringfe Rachtheil biefes verungludten Sturmes. Die Dejicaner griffen, burch ben Erfolg ermuthigt, Die Spanier mehrere Tage lang auf eine Beife an, wie fie es fruher nicht gewagt hatten, \*) so daß diese einige Zeit lang ganglich auf die Defensive beschränft waren. Der schlimmfte Umftand aber bestand in dem Wanten ber indischen Bundesgenoffen und in ber Erneuerung von Feindseligkeiten auf bem Festlande. Ginige Tage nach ber Rieberlage gelangten an Cortez Gulfrufe ber Stadt Quaunahuac und ber Bolferschaft ber Dtomis an, beren Gebiete burch Bolfer, welche zu Mejico hielten, in Gefahr gebracht war. Er mußte Sandoval mit einer beträchtlichen Truppenmacht absenben, um die Gegend gu schüßen und die feindlichen Bolferschaften zu unterwerfen. Endlich jog ber größte Theil ber indischen Bundesgenoffen, \*\*) sowohl durch die Niederlage wie durch ihren Berluft entmutigt und über die Unwiderstehlichkeit ber Spanier enttaufcht, in ber Stille ab. Offenbar war es ein Glud für Cortez bei biefer Gelegenheit, daß fein Biberfacher Ricotenga tobt war; ben Ungufriedenen fehlten bie Sauptlinge, benn biefe hielten bei Cortes aus. Letterer hütete fich übris gens, feine Bunbesgenoffen irgend wie burch Strenge ober Migvergnügen zu reizen, fette aber bie Operationen in ber früheren Beife fort und benutte bie Sauptlinge um die Abgejogenen wieber in fein Lager zu bringen. Auch hütete er fich ihnen irgend wie nach ihrer Anfunft Sarte ju zeigen, fonbern brobete ihnen mit Strenge nur für bie Bufunft.

Mittlerweile hatten die Spanier ihre frühere Ueberlegensheit durch die Wiederaufnahme der früheren Operationsweise erlangt, und die Mesicaner alle Vortheile um so mehr verloren, da eine furchtbare Hungersnoth durch Abschneidung der Versbindung mit dem Festlande vermittelst der Brigantinen und durch Unterwerfung der Küstengegenden ausgebrochen war, während die Boden und andere, stets mit den Leiden einer zusammen-

\*\*) Bernal Diaz 158,

<sup>\*)</sup> Cortez fagt von bem Rudguge 1. 1. "Sie griffen uns an Orten an, wo fie vorber 3 Reutern und 10 Fußgangern nicht Stand zu halten wagten."

gebrangten Boltsmaffe verbunbene Rrantbeiten unter ihnen wiltheten. \*) Cortes war am 24. Juli endlich foweit mit feiner Operationsweise vormarts gekommen, bag er fich ber gangen Strafe bemächtigte, \*\*) woburch Istapalapan mit Tacuba gus fammenhing. Indes auch jest noch wehrte fich ber Reind mit ber früheren Entichloffenheit ungeachtet feiner Leiben und bie letten Rampfe waren fur ihn bie blutigften ber gangen Belagerung. \*\*\*) Die Belagerer fonnten jest fich ohne Rampf vereinigen; bas einzige Quartier welches ben Mesicanern noch verblieb, war bassenige, worin ber Tlatelolco lag. Cortex hatte fcon früher Friedensvorschlage bem Quaitemogin gemacht, jes boch offenbar ohne viel bavon zu erwarten. Rach biefem Erfolg, wo ohnebem bie Stabt nicht mehr haltbar war, erneuerte et bie Antrage, +) indem er einige angefebene Gefangene mit einer entsprechenden Botschaft zu bem Kürften zurudschielte. Dies fer war zum Frieden geneigt und ohne Zweifel auch ein Theil bes Abels; burch bie Priefter, welche, wie erwähnt, fchon frii her einen überwiegenden Ginfluß geaußert hatten, fiel aber bet Befchluß ber von Quaitemogin ansammenbernfenen Berfamme lung babin aus, ben Wiberftand nicht aufzugeben. Der Fürft fprach hierauf bas Tobesurtheil für Alle aus, bie fpater einen जो देशन अभिने को और साल करते

Borfchi Mejika die übr weder noch ar

gelangt ben are Mejicar preisgeg daß nu bas febl gebauter auf bief Er erwe lleberga lang bie abschläg Quartie trage, †) rudichid Anführe mozin 1 bestand: terer w nebft 3 mehren

Quaite

Rott

<sup>\*)</sup> Ixtl. p. 90. "In der folgenden Racht kamen zwei verhungerte Mesjikaner zu Ixtillrochitt, der fie freundlich aufnahm. Er erfuhr von ihnen die Leiben des Hungers und der Peft, welche die Einwohner qualten. In der Macht gingen sie aus zu sischen, fammelten Kräuter und Rinden zur Nahrung. (Auch dies e'ende Mittel ihr Dasein zu fristen wurde den Undsätzischen benommen, denn Cortez ließ an dem Orte, wo sie aus der Stadt kamen, eine Wache ausstellen.) p. 93. Als man in die Stadt drang, fand man die Straßen voll von Weibern, Kindern, Greisen und Krausen, die aus Hunger starben. Cortez und Ixtillrochitl verdoten, ihnen irgend ein Leid zuzussügen. Cortez bestätigt II, 36 genau diese Angabe des indischen Geschichtsschweibers, indem er sogar noch Holz als Nahrungsmittel nennt. Die Leiden der Weistaner in diesen letzen Tagen sind durch die wenigen Worte von Ixtillrochitl genug bezeichnet: "Man wußte kaum wohin man den Fuß sehen sollte. Alles lag voll Trümmer, und die Straßen waren voll von Todten und Krausen, so daß man nur über die Leichen singesen konnte."

<sup>\*\*)</sup> Cortez II. 36, \*\*\*) lxtl, p. 92, †) Bernal Diaz 154;

<sup>\*\*)</sup> 

ten: · Si würben ! fen; fo

digung (†)

Borfchlag zur Uebergabe überbringen wurden. Auch festen bie Deiffaner ihre Angriffe auf Stellungen ber Spanier fort, ) bie übrigens balb bemerkten, baß ber Feind schwächer wurde; weber die Angahl ber Angreifenben war so ftart, wie früher, noch auch wurden neue Dammburchschnitte angelegt.

Bei ben weitern Operationen in ber gewöhnlichen Beife gelangten Cortes und Alvarabo von verschiebenen Seiten auf ben großen Markt, \*\*) Die Sallen und bie Goller waren mit Mejicanern gefüllt, alle Tempel maren ihm ohne Biberftand preisgegeben. Cortex erfaunte von ber Sobe bes Saupttempels. baß nur noch ein Achtel ber Stabt zu erobern war, und zwar bas schlechteste Quartier, melches aus niedrigen auf Bfablen gebauten Saufern bestand, fo bag eine große Menscheumenge auf biefem engen Raume nicht lange zusammenbleiben tonnte Er erwartete beghalb, die Rothwendigfeit werbe ben Feind zur Uebergabe zwingen, erneuerte feine Antrage und ließ vier Tage lang die Feindseligkeiten unterbrechen. Rach Erlangung einer abschlägigen Antwort \*\*\*) wurde ein Theil bes noch übrigen Quartiers erftfirmt und Cortez erneuerte wieber feine Antrage, t) indem er einen gefangenen vornehmen Dejicaner gurudichidte. Die mejicanische Bache empfing benfelben wie einen Anführer, griff aber beffen fpanisches Geleit an und Quaitemogin lief ben Ungludlichen opfern. Die Antwort an Cortes bestand in einem Angriff. Am nachften Tage jeboch befahl Let. terer wieder die Einstellung der Feindseligkeiten, begab fich selbst nebst Irtlifrochitl an den feindlichen Vorposten und redete bort mehren Ablichen, Die er fannte, ju; in Folge beffen ließ ibm Quaitemogin fagen, daß er am nächsten Tage, um mit ihm gu

en wit-

felner

gangen

שווג מל

ib mift

nb ble

Bela.

of vers

d vers

hatte

bt. jes

Erfola.

rte er

nit ei=

Dies

Theil

frff.

er ber

faithmi=

Fire

einen

e Mes

uen bie

In ber

Mah=

lückli:

idf ta

ie aus

id zu:

Beiben

Bon

Tug

bon

<sup>\*)</sup> Bernal Diaz l. lenn ...

<sup>\*\*)</sup> Cortex II., 54. Ixtl. 92.

<sup>\*\*\*)</sup> Ixtlikochitl und Cortez berichten biefelbe beinah mit benfelben Morten: Gie (bie Mejicaner) wollten mit ihnen feine Freundschaft; die Spanier würden feine Beute finden, weil fie Alles verbrennten ober in's Waffer wurfen; fo lange nach ein Rann übrig bleibe; werbe berfelbe in der Bertheibigung fterben. Ixtl. 93.

<sup>†)</sup> Ixtl. 96, Cortez II; 39.

unterhanbeln, sich einstellen werbe. Cortes tieß ein Geruft auf bem Martt errichten, wo bie Unterhanblungen zeführt werben sollten; indes Dualtemogin schiefte imer Abgeordnete; die Gottes sehr aufnahm, mit benen er sich aber nicht einließ, obgleich ihm ber Fürst die Botschaft schiefte, es seien die ersten Ablichen bes Reichs und er werbe alle Berpflichungen halten, welche seine eingehen wurden. Cortez wartete nochdis jum Mittag beb nächsten Tages und ließ bann den Sturm wieder erneuern. An biesem Tage geschah das surchtbarfte Blutbad unter ben unglücklichen Belagerten. Die indischen Dundesgenossen, besonders die Tlaskaltelen, ließen ihrer alten Rache freien Lauf ind wütheten auf die grauenhasteste Weise unter den Bestegten. Cortez und alle Spanier ließen von dem Gesechte ab und waren allein mit der Juruchhaltung bieser Unnnenschen von Greueln beschäftigt.

Im nachften Tage foulte ber lette Sturm geschehen. Cortes, bem furz vorber bie Munition ausgegungen mar, butte

Refte folgfi waren mit bi ben E ible b von F gantin

nene

Blunben fagt, be nen St ben Ge für rech

nach ber verungli Schiff, bore: Od. Anbere. Sec's, it bungefes, ner, Be bem ant brucen if Dunger groß, ba Brigant reich bei

lagen & tounte & Ben aufg fahl ich fo viele u. f. w.

\*\*\*) ]

Die Antwork ift bezeichnend für ben indischen Trop im Unglud und ben Muth im Leiben, die Quaitemozin überhaupt bei jeder Gelegenheit zeigte. Sie lautete nach Ixtlilrochitl p. 98: "Es fei bie größte Feigheit eines Königs, wenn er fich so vor bem Feinde zelge; vor bem Feinde burfe er nur mit ben Waffen in der hand und um zu fletben erfcheinen. Gertez und Ixtlirochit Kimmen in den Einzelbeiten hinflichtlich ber Belagerung in auffallender Weise überein, so daß die Ctaubwürdigkeit des Contez habnech sehr erhöht wird; leider fast er fich in Allem kurzer wie der Indier, der seine Rachrichten aus ganz auberer Quelle hatte. Dieser war offenbar mit ben Berickten des Erobeters unbekannt, benn er bellagt fich, daß berfelbe seine Ahnen Carl V. nicht erwähnt habe. Dies ist aber nicht ber Fall, benn Gortes erwähnt denfelben mit vielem Lobe und ruhnnt seine Dienste.

<sup>\*\*)</sup> Ixtl. 100. Cortez II. 40.

<sup>\*\*\*)</sup> Cortez fagt: "Das Morben zu Land und zu Baffer war fo groß, daß mehr als 40,000 umfamen. Das Jammergefchrei und Weinen ber Weiber und Kinder war fo lant, daß jedem von uns das herz zeufprang. Wir hatten weit niehr zu thun, um unfere Gerbünderen vom Morden und Graufamteiten abzuhalten, wie mit den Indern zu lampfen. Noch niemals hat sich folche Graufamteit bei Barbaten und gegen alle Matur vorgefunden, wie bei den Einwohnern diefer Länder . . . Wir waren aber unferer kum 900 Spanier und jene mehr wie 150,000; teine Borsicht konnte sie vom

ruft auf

werben

eim) ble

einließ,

de exfren

balten.

n Mittag

erweuvri.

nter ben

genoffen,

stent Bauf

Beffeg=

abound

ven von

the erman

en. Cor-

at batte

million;

inglist unb

Belegenheit te Belgheit

einbe burfe

n. Cortes

agerning in

ez a baburd)

indier, ber

ffenbar mit

as terfelbe

t Ver Ball,

it fo groß,

Beinen ber

gerfprang.

beben : und

hi niemals

ergefunden,

ferer faum

te fe vom

35,107.

Dienfte.

nene Jusuft erhalten ) und ließ Artillerie auf die elenden Reste der einst prachtigen Stadt richtein. Die Brigantinen schoffen bleselbe ein, während die Kanale mit Kahnen gestült waren, und die Spanier drangen in die Straßen, degannen mit dem Aleberreißen der Haufer u. f. w. Sandoval griff mit den Brigantinen eine kleine ko. ne an, ) wo Quaitemozin, wie die Spanier wußten, sich vefand. Dort war eine Flotte von Kahnen für die lehte Rettung bereit gehalten, und die Brigantinen konnten die Ansgänge der Kanale nicht in solcher Weise abspetren, daß nicht eine Menge derselben varcham.

Blundern abhalten." Ixtiltrochitt, ber fonft feinem Ahnen nichts Bofes nachfagt, bemerkt bei biefer. Gelegenheit, berfelbe habe zu fpåt Mitleib mit felnen Stammberwandten empfunden; offenbar hielt ber indifche Pthis nach
ben Gewöhnheiten jener Bolfer die unerbittliche Graufamteit gegen Besteht
für recht und für die natürliche Folge des Reieges.

Die Coutes fruber alle Ruftungen bes Gouverneurs von Jamalca nach bem Panuco-Fluß zu Gute kamen, geschah auch baffelbe hinstlich ber verunglusten Expedition von Bonce be Leon nach Floriba. Das lebte Schiff, bas et mit einer Labung Munition erhielt, hatte zu berfelben ge-hort. Cortoz II. 34.

Cortez 1.1. Die in ber Ctabt befanden fich überall miter Tobten, Anbere im Baffer fcwimment ober erfrinfent in bemjenigen Theile bes Sec's, wo bie Rabne waren. Ihre Leiben waren fo groß, bag feine Ginbilbungefraft, biefelben fich benten fann, ba eine ungeheure Daffe Danner, Beiber und Rinder bis ju uns fam; ba fie fammtlich einer hinter bem anbern gingen, furgten viele in's Baffer und ertvanten unter ber unhenren Menge von Leichen beter, bie burch Trinfen von Galgwaffer ; burch hunger und verpeftete Luft umgetommen maren. Ihre Sterblichfeit mar fo groß, daß mehr ale 50,000 umfamen, beren Leichen fie aus Furcht vor ben Brigantinen nicht in ben Gee warfen und bie fie auch wicht and ihrem Bereich herausbrachten, bamit wir nicht ihre Roth mertten. In ben Straffen lagen Ganfen bon Tobten, fo bag man auf nichts Anberes ben Juf fegen tonnte . . Ale fie gu une heraustamen, hatte ich Spanier in allen Stra-Ben aufgeftellt, bamit unfere Bunbesgenoffen fie nicht umbrachten. Much bes fahl ich ben Bauptlingen berfelben bafur ju forgen, allein es maren bennoch fo viele, bag mehr ale 15,000 noch an bem Tage niebergemacht wurben u. f. w. .

\*\*\*) Ixtlilxochitl. l. c.

District Control

Bahrend ber Berfolgung wurde ber Rahn, worin fich ber Burft befand, 4) burch beffen funftvolle Arbeit und ein prachtiges Belt erfannt. Der Befehlehaber ber Brigantinen verfolgte bas Befchwaber von Rahnen auf folde Beife, bag ber Fürft felbft befahl, mit bem Rubern aufguboren. "") Er ruftete fich jum Rampfen als er aber alle Dusteten und Armbrufte auf fich gerichtet fah, ergab er fich, inbem er um bie Schonung feiner Beiber und Rinder bat. \*\*\*) Bei ihm waren ber Furft von Tacuba, ein Sohn Monteguma's und andere Großen. Sie murben ale Fürften behandelt und ju Cortes gebracht, ber auf bem Saupttempel bes Tlatelolco bie Jagb ber Brigantinen beobachtet hatte. Auch Cortez empfing mit allen Ehrenbezengungen ben ungludlichen Fürften, ber mit bem ungebengten Stols bes besiegten Indiere ihn aurebete, t) und fuchte ion über fein Unglid gu troften, inbem er ibm jugleich bas Berfprechen gab, 

Duattemozin gab Befehl, die Meficaner soltten die Wassen niederlegen, was auch sogleich geschah; 80,000 waren noch übrig, 240,000 waren umgekommen und darunter beinahe der ganze meiscanische Abel; ††) nur Benige des Lehteren waren am Leben geblieben und die meisten derselhen noch im Kindesalter. Alsbann degann die Plünderung; die Spanier erhielten die eblen Mestalle, die Indier von Abel die Federn und Edelsteine und die Soldaten die Rleider. Während dem begaben sich die Mesicaner aus der Stadt, †††) und drei Tage lang waren die Dammstraßen mit den unglücklichen elebersebenden bedeckt. Bier Tage

7 126.

lang !

buac fung. Bante ein bo Gine Y Buffar auf B Mejic gurud ten. 9 verfta wo fie beffer Beute nicht : Unauf tes not

wurde, Lente von auch au Gru getif Dochwünet, Pr babei amachen, wachen

<sup>. 16 : (\*)</sup> Bernal Diaz 156. (\*\*) Ixtl. p. 102.

<sup>1)</sup> Die Anrede wird natürlich mit verschiedenen Borten von ben verschiebenen hiftorifern berichtet. Der Sinn aber bleibt bei allen derfelbe. Rach Brilitrochitt lautete fie .. "Felbherr, ich habe alle Anftrengungen gemacht mein Reich zu vertheibigen; da mir das Gluck entgegen war, nimm mir mein Leben; ende so die Berrscherfamilie Mejico's, nachdem Du meine Hauptftadt gerftort haft.

<sup>††)</sup> Ixtl. p. 106.

<sup>†††)</sup> Berual Diaz l. l. Ixtl. 108.

tiere au tern un verftedt

verftedt fle nicht

lang wurden bie Tobien begraben und alebann tehrten bie inbifden Bunbesgenoffen in ihre Beimaih gurud.

Cortes foling mittlerweile fein Sauptquartier in Quauenhuae (Copoacan oder Guernavaca) auf, wo feine erfte Sandfung in ber Bewirthung feiner gangen Dannfchaft burch ein Bantett bestand, welches baburch nicht unintereffant ift, baf es ein hauptfächliches Disciplinarmittel für fene Spanier zeigt. Eine weitere Anordnung von ihm offenbarte ben tief benieralifferten Buftanb ber Salbeivilifation, ble er geftarzt hatte; er befahl nämlich, auf Berlangen Quaitemozin's, bag bie Tochter und Beiber bet Melicaner, welche mit ben Spaniern lebten, \*\*) in ihre Familien jurudjubringen feien, wenn biefelben wieber jurudfehren wollten. Rach einer genauen Durchfuchung aller Quartiere ut. f. w. verftanben fich nur brei bagu, fich in ihre gamille gu begeben, wo fie biober nach indifcher Art gurfidgefest und nicht viel beffer wie Staven behandelt waren, \*\*\*) Die Bertheilung ber Beute fiel aber nicht nach ber Erwartung aus : es fanben fich nicht mehr wie 130,000 Golbpefos. Darüber brach bie frahere Unaufriebenbeit und ber Argwohn ber Manufchaft gegen Corter wieder and, und biefe ließ ben Kelbherrn ihren Berbacht के भीते देशां है र कार के लें के र की किस

er Fürft āchtiges late bas r Fürft ich zum auf sich g feiner rst von n. Sie

ber auf

nen be-

zeugun-

n Stolz

ber fein en gab, + 30,1 g++ Waffen b übrig,

ze mejieben ge= Misbann en Meund die ejicaner Damm=

er Tage

1 1 1 1 1 1 1

. 6.7 ben verberfelbe. ngen ge= r, nimm Du meine

1 "

Bernal Ding ergablt (V. 11.), baß ber Wein babel nicht gefpart Wurde, und bag baburch eine Denge Lacherlichfeiten für Cortes und feine Bente vortamen, beren man fich am machften Morgen fchamte, um fo mehr ba Trunfenheit bei ben Spaniern anruchig ift. Der Pater Dimebo lief es auch an Bormarfen nicht fehlen, worauf ihm Cortez fagtes . 3ch hatte beffer gethan, wenn ich bagu feine Gelegenheit gegeben hatte, inbeg fann Eure Sochwurben ja Alles wieber gut machen, wenn Ihr eine Broceffion anorde net, Bredigt haltet . und bie Leute babei tuchtig abfangelt, 3hr mußt ihnen babel aus Berg legen, bag fie ben Inbiern nicht mehr ihre Tochter abivenftig machen, nicht mehr ganten nie fe mig if migge gibe gebergere eine gegenere.

<sup>\*\*\*)</sup> Bern. Dian l. 1. Saft alle murben bei ber Durchfuchung ber Duartiere aufgefunden. Allein Die wenigften zeigten Luft fich wieder ju ihren Gle tern und Catten zu begeben und blieben lieber bei aufern Golbaten. Biele verftedten fich vor ben Rachforidungen ber 3brigen; Anbere erflatten, bag fie nicht mehr gum Gogenbienft gurudfehren wollten, Anbere waren in ber Soffnung. Go febrten nur 3 juruct, Die Cortez ausliefern ließ.

auf jebe Beije fühlen; auch murbe baburch eine Uumenschlichfeit veranlaßt, bie man bem Cortes gewöhnlich aur Caft legt, und binfictlich welcher ibn auch ber Bormurf ber Schwäche trifft, ba er nicht fomobl feinen Leuten, wie auch vorzugemeife ben toniglichen Rentbeamten barin nachgab, Man wußte, bag Schare mabrent ber Belagerung in ben Gee geworfen waren, und bie Stellen wollte fein Mejicaner angeben. Comit verlangte ber tonigliche Schabmeifter, Juan Alberete, eine Greatur Bonfeca's (nach Berrera), ") bie Folterung bes gefangenen Quaitemogin, und Corteg magte mahricheinlich nicht, bei feiner gangen Stellung jur Regierung ber indifchen Angelegenheiten im Mutterlande, es irgendwie mit ben foniglichen Beamten au verberben. Die Folterung fand wirflich bei Quaitemogin und bem Aurften von Tacuba fatt und ber ungludliche Rurft gab auch einige Orte, wo Roftbarfeiten verftedt waren, an, allein ber Ertrag ber Rachsuchung burch Taucher war unbebeutenb.#9

Die weitern Dagregeln bes Cortes betrafen vorerft ben Bieberaufbau ber jerftorten Stadt, bie Erfundung bes Landes und ber Berhaltniffe und die weitere Unterwerfung. Der Bieberaufbau ber Stadt mar eine politifche Rothwendigfeit, ba bie Bolter bes ehemaligen Reiches biefelbe als ihren Mittelpunkt au betrachten gewohnt waren, mochte auch bie Lage in mander Sinfict burch Ueberichwemmungen ber Geen u. f. w. eine ungfinftige fein. \*\*\* 400,000 Inbier, Bimmerleute, Dans ing it could be the confirme about the not red and entering at

11d W Bern, Dian 157. Torq. IV: 108. Gem: 145. Herr: 111.0% 18, thin.

linus: b bount ! fein mi achabt auf ber Auftanh Mejico lich bei angehör mit S Menge batte if Ginwok

Qrely. Rentou an bere war es

\*\*\*

<sup>... (</sup> Die Berantaffung gu biefer Folterung ift in ben angegebenen Quele fen anf Diefe Beife bargeftellt und bie Schuld bem Schabmeifter gugefchie

ben; fo buf auf Corte; nut ber Bormurf ber Schwache bel biefer Gelegenbeit haften bleibt. Torquemaba fügt bingu, bas fpanifche Beer fei aber biefe Infamie emport gewefen. Er felbft fagt Richte barüber unbe Extlitrociti fcweigt auffallenber Beife über biefe Folterung von Quaiteniogin und nennt nur ben Deinifter ale ben Gefolterten. Berrera gibt ebenfalls nicht ben Aurfien bow Lacuba, fonbern einen Minifter an. Corteg aber hatte fich in biefet Sinfict fo ficer geftellt; bag bie Schulb bei einer fucteven Antlage won feinem Sadwalter mit Erfolg bem Schahmeifter zugefcoben werben tounte. Bornal Diag: 178, all mothes nervetteren uneispegere ung robun tiben en

<sup>\*\*\*)</sup> Ixtl. 198 n. 19446 (dred ed seine & ren kartiff of Generales.

eine alla pertbeitte calben w Sitte ift Quanna fie fich 1 Lander a nfer both faatiyt' ernannte Bertbeil auch ein Der Wi

Rrieges. halb fet Befolge

und andere Arbeiter, führten unter Leitung indischer Saupte lings ben Wiebenaufdau and; ber Fürft von Tezcuco, der übers haupt der angrsehauste berselben nach dem Siege der Spanier sein mußte, scheint die oberfte Stellung dei diesem Geschäfte gehabt zu haben und befand sich während des Wiederansbaues auf dem Tiatelolco: Der Umftand, daß sogleich ein Rechtszustaub wieder eintrat, erhellt daraus, daß das Archiv von Reises eine ungeheure Menge Acten über Prozesse hinsichtlich der Baupläge enthält, da die einzelnen, den Indiern angehörigen wegen der Schleifung der ganzen Stadt sich nur mit Schwierigkeiten veranlaßten. Der Wiederaufbau hatte so schuellen Fortgang, daß Cortez 1524 schon 30,000 Ginwohner angeben konnte.

Rentbuchern u. f. w. ber gefallenen meileanischen Regierung, an beren Stelle bie ben Spanier eingetreten mar. \*\*\* hierbei war es Cartes porzugeweife um bie ihm noch ganzlich unbee

ter des 7 in bes Rusass nousciellas nach be-

1 11 11111

\*) Sumbolbt, Berf. über Reufpanien, 11. 58.

\*\*\*) Cortez II. 42.

nicilici.

if legt,

chwäche

goweise

te, bas

maren,

it ver-

... Crear

ngenon

i seiner

nheiten

nten au

in und

rft gab

allein

end. \*\*)

rft ben

Landes

Bieben

da die

elpunft

man-

1-1: NA

Maut-

HTÉ LÀ

8. ff/201.

n Quele

ugefchü-

diegen-

ber biefe

itrochiti

b Hennt

en Bur-

s biefet

He Wor

founts.

Dell bif

自由身与型.

<sup>\*\*)</sup> Cortes fagt über biefen Bieberaufbau, binfichtlich beffen er übrigens elne allgemeine Berathichlagung hielt, ob ber Ort ju verandern fel! "36 vertheitte bie Bamplage an bie Ginwohner, Die fich einftellten; ernannte Allcalben und Regitoren im Ramen Gurer Majeftat, wie es in Ihrem Beiche Sitte ift. 5 pher 6 Monate, mabrent: bes Bieberanfbaues wollen wir in Quannahuac bleiben und find bort jest. Gure Majeftat barf glauben, bas fle fich mit jedem Tage auf eine Beife verfcont, wann fle bie erfte biefer Lander auch in Butunft bleiben wirb. 3ch laffe fie fo bauen, bag Die Gpanier borten febr feft nith ficher find und nitgends von ben Gingebornen be fodbint werben tonnen." - Gomara berichtet | bag unter ben von Cortes ernannten indifchen Bauptlingen jur Leitung bes Bau's, jur Dberaufficht ber Bertheilung von Bauplagen und überhaupt jur Regierung, ber Inbier fich auch ein Cohn Monteguma's und ber Oberfelbherr ber Dejitaner befanb. Der Wieberaufban gefchab aber nicht ohne Leiben ber Inbier. Babrent bes Rrieges war ber Aderbau gar nicht betrieben ober pernachlaffigt und beffe halb fehlte es ben Arbeitern an Lebensmitteln, worauf auch Rrantheiten im Wefolge bes Mangels eintraten. Gom. 163. 

fannten Ruftenlander bes Stillen Meeres qu'thun; wohin er befondere Erveditionen in verfcbiebenen Richtungen ausfandte, um bas land au erforfchen und um von bem Deere Befit au nehmen. Sanboval marb mit einer Ervebition abgefanbt, um einige Brovingen im Rorben und an ber Rufte ju unterwerfen, fowie auch um bie Untersuchung und Colonisation von Onacasualco wieber aufzunehmen, und bie Unterwerfung ber Bollerichaften jener Gegend burch Unlegung fefter Blabe ffir Spanien ju fichern. - Das wichtigfte Greignig aber mar für Cortes bie Unterwerfung bes Reitbes von Dechogean ohne allen Rampf burch bie alleinige Birtung bes Schredens, ben Die Einnahme ber Sauptstadt und bas Gefühl von ber Ueberlegenheit ber Europäer unter ben inbifden Bollerichaften bervorrufen mußte. \*) Dies Reich, mit berfelben Berfaffung \*\*) und mit benfelben Sitten wie Dejico, enthielt bamale mehre arofe Stabte, war volfreich und bebaut und fur bie erften Jahre bon um fo größerer Wichtigfeit für Cortes, ba es, burch Rrieg nicht erfchöpft, Abhülfe gegen ben Mangel gewähren fonnte, ber als Folge bes Rrieges unmittelbar nach ber Eroberung in ben neuerworbenen ganbern unausbleiblich war. Cortes ließ ben Kurften biefes Landes \*\*\*) querft burch einige aufgefangene und ju ibm gelangte Grenzbewohner vorbereiten, +) benen er Tlasfalteten mitgab, um jene mit ben bisherigen Borgangen auf einbringliche Beife befannt ju machen; er fchidte alebann eine Befandtichaft von einigen Spuniern und einer großen Begleitung von Indiern mit Freundschafteverficherungen, aber auch augleich mit Forberungen, burch beren Erfüllung fich berfelbe in Abbangigfeit begeben mußte. Der Fürft nabm bie Befande

ten ni um fie folge feihun, der, so diese Cund to mit de Spanio 200 Fi can ab einer Festiven die Hujico reg

Jugsweitlfer Re legenen Staat tern un tefische sem oh

ger ftui

<sup>&</sup>quot;Herr. ill, 8. sqq." une upregiron gent wegenner wor ennlighter

Herr. III. 3. 10. "Die Indier gablten bem Konige Tribut, wenn er es verlangte, mit ihrer gangen habe, und fogar mit Beibern und Kinbern, fo baf fie folimmer barau waren, wie Sclaven; außer bem Ronig waren fie ihrem Moel unterworfen u. f. w.

coo) Herr. III. 8, 4.

<sup>†)</sup> Cortez II. 6.

davon ihr ausführer tillerie lie so fehr, t der zerftö feke Lage

<sup>\*\*)</sup> E

<sup>††)</sup> E

bin er

dfanbte,

Befit au

ibt, um

iterwer-

on von

ing ber

abe für

war für

in ohne

ns, ben

Ueber-

ten ber-

lung: ##Y

8 mebre

en Jahre

d Rrieg

fonnte,

erung in

rtez ließ

efangene

benen er

prgången

alsvann

oßen Be-

ber auch

derfelbe Gefand-

Complete State

but, wenn

und Rin-

m Ronig

ten nicht zum Beften auf, und ließ fie fogar gefangen nehmen, um fie zu opfern, allein die Befragung ber Mejicaner im Gefolge feste ihn fo in Furcht, bag er bie Gefandten um Berzeihung bat, biefelben mit Gefchenfen entließ und feinen Bruber, sowie ben bochften Abel an Cortez Schickte. Cortez ließ biefe Befandtichaft Suldigung im Ramen ihres herrn leiften, und trug Sorge, bag fie ungeachtet aller guten Behandlung mit bem Einbrud ber hochften Furcht über bie Bewalt ber Spanier gurudfehrte. \*) Ferner schickte er balb barauf Dli mit 200 Fußgangern, 60 Reutern und 5000 Indiern \*\*) aus Acoluacan ab, um ju colonifiren, ober vielmehr, um nach Anlegung einer Keftung die Indier in Unterwerfung ju halten. \*\*\*) Es ericbien ber gurft von Mechoacan fpater felbft bei Cortez, um bie Suldigung zu leiften, und blieb auch, folange biefer in Dejico regierte, ohne weitere Storung; erft bes Cortez Rachfol= ger fturzte feine Berrichaft.

Die weitere Unterwerfung bes Landes betraf zuerst vorzugsweise die Provinzen am Stillen Meere und die südlichen User Reuspaniens, sowie die nördlich vom Reich der Azteken gelegenen Länder am Panuco. †) Die erstere wurde im jetigen Staat Dajaca von Alvarado mit 200 Fußgängern, 40 Reuztern und 2000 indischen Bundesgenossen ausgeführt. Der miztelische Fürst von Tatutepec und Andere unterwarsen sich diessem ohne Widerstand, ungeachtet einiger schwachen Bersuche dieser Bölker, die Spanier abzuwehren, und erkaufte sich Schonung durch ein beträchtliches Geschent von Gold, ††) sowie über-

<sup>\*)</sup> Cortez fagt II. 44. "Damit fie unsere Beise fennen lernten und bavon ihrem herrn erzählten, ließ ich alle Reuterei ausrucken und Manover aussuhren; die Infanterie ftellte sich mit ben Schühen auf, und mit ber Arztillerie ließ ich einen Thurm nieberschießen. Sie erschraden hierüber eben so sehr, wie über das Rennen der Bferde. Alsbann ließ ich fie auf den Blat ber zerkörten Stadt Mejico führen. Als fie die Trümmer erblickten und die sefte Lage mitten im Baffer saben, empfanden fie noch größere Furcht u. f. w."

<sup>\*\*)</sup> Cortez III. 2. Ixtl. p. 14.

<sup>\*\*\*)</sup> Herrera III. 3, 8. †) Ixtl. 119.

<sup>††)</sup> Bernal Diaz 161.

haupt dieser Zug burch Erpreffungen von Alvarabo ben Spaniern einen großen Gewinn einbrachte. Alvarabo legte eine Colonie an, die übrigens wegen ber ungefunden Lage balb aufgegeben werben mußte. Größere Schwierigfeit machte bie Unterwerfung ber nördlichen Ruftenlander. \*) Die war mit etwa 100 fpanifchen Fuggangern, 40 Reutern und einem Siffsheer aus Mechoacan gegen bie bamals unabhängige Landschaft Colima (jegiges Territorium Colima) gezogen, und hatte in bem gebirgigen, von einem friegerischen Bolfe bewohnten ganbe eine starte Nieberlage erlitten. Cortez Schickte hierauf Sanboval mit einem neuen Beere ab, worunter 15,000 Bundesgenoffen; biefem gelang es, ben Einbrud, welchen die Rieberlage auf bie neuunterworfenen Bolter machen mußte, burch einen Sieg gu vertilgen und bas Land ju unterwerfen. Sobalb übrigens Corteg fich im Befit ber Ruftenlander im Guben befand, \*\*) ging feine Beftrebung fogleich auf ben Bau einer Flotille, fowohl um baburch bie Berrichaft ber Ruften fich ju fichern, wie auch augleich gur weitern Entbedung in jenen Meeren und mit Rud. ficht auf die Berftellung einer Berbindung mit Judien \*\*\*) ein Blan, ben er niemals aus ben Augen ließ. +) Er fandte

zwanzig jehigen Arbeiter S. Jua

Die Provinge führt \*) angefehei sich darg gen fügt die Südl mit ben einer M jedoch in wenn mo huae in Laftern n Statthali er sich vi und Her hin er m sehr reich aus, wie

<sup>\*)</sup> Gom. 150. Cortez III. 7. Ixtl. 122. Bernal Diaz 160.

<sup>##)</sup> Gom, 150. Ixtl. p. 121.

<sup>\*\*\*)</sup> Gom. 1. 1.

<sup>†)</sup> Daß Cortez eine Leitung bes indischen handels über bie von ihm eroberten Länder von Anfang an im Auge hielt, erhellt aus II. 19: "Da ich stets um den Dienst Eurer Majestät bekümmert bin, da mir die Erforsschung der Rüste von Panuco die Florida und weiter nördlich noch übrig ist, da ich ferner überzeugt bin, daß sich irgend eine Durchsahrt nach dem von Magellan entbecten Inselmeer (die Phitippinen) vorsindet, so werde ich bieselbe aufsuchen lassen, damit der Gewürzhandel der Staaten Eurer Majestät einen guten und fürzeren Beg, wie den bisherigen hat." Alsdann sind weistere Borschläge der Aussindung eines Weges nach Indien angegeben, und zulest heißt es: "Daraus (aus der Untersuchung der Küste zu dem benannten Zwech) wird sich noch der Rusen ergeben, daß Eure Majestät noch auf andere Weise den handel mit den Gewürzländern benuten kann, wenn die Durchsahrt sich nicht aussinden läst." Diese Ausdrücke sind zwar unklar; ein neurer Ingenieur jedoch, Garap, welcher die Orte, wo die Durchstechung

bes Festiani
bem Nithmu
eben so wie
eines Ranal
bie Durchsen
graphischen
weßhalb be
rabe für se
mäßig nicht
kanal ber is
(Foreign Qu

<sup>\*)</sup> Beri

zwanzig spanische Zimmerleute nach Zacatula, einem hafen im jehigen Staat Mejico, und ließ borthin eine Menge indischer Arbeiter entbieten, während zugleich bas Tauwerk u. f. w. von S. Juan be Uloa hertransportirt wurde.

Die Unterwerfung bes Landes am Guafacualco und ber Brovingen in ber Rabe war durch Sandoval schon ausgeführt\*) und eine Colonie angelegt worden, woran viele ber angefehenften Offiziere Theil hatten. Giniger Widerstand hatte fich bargeboten, allein diefer war nicht allgemein, und im Bangen fügte fich bas Land anfangs ben neuen herren ebenfo wie bie Sudfufte bes Stillen Meeres. Dagegen waren bie Rampfe mit ben Bölfern am Panuco weit hartnäckiger und blutiger, einer Mejico feindlichen und friegerischen Nation, welche fich jeboch in bemfelben geselligen Buftand befand, ober vielmehr, wenn man ben Spaniern glauben barf, bie Bolfer von Anahuac in blutiger Grausamkeit, Völlerei und widernatürlichen Laftern noch bei Beitem übertraf. \*\*) hier war übrigens ber Statthalter von Jamaica Cortez insoweit zuvorgekommen, baß er fich von Fonfeca ein tonigliches Batent über die Eroberung und herrschaft jener Gegenden verschafft hatte, auf welches hin er mehre Ausrüftungen unternahm. Jamaica muß bamals fehr reich gewesen sein, benn es gingen von bort Expeditionen aus, wie fie Belagquez von Cuba nicht hatte entfenden fon-

Spa-

ne Co.

d auf-

ie Un-

t etwa

lfsheer

ift Co=

n bem

de eine

sal mit

n; bie-

auf die

Siea zu

18 Cors

) ging

fowohl

ie auch

it Rüce-

\*\*) -

fandte

von ihm

19: "Da

ie Erfors

och übrig

nach bem

werbe ich

Majeftat

find weis

eben, und

benanns

noch auf

wenn bie

unffar;

bftedung

bes Festlandes stattsinden könnte, untersucht hat, und der dieselbe allein auf bem Isthmus von Tehuantepec für möglich halt, ist wegen anderer Gründe eben so wie Humbold und Andere der Meinung, daß Cortez die Anlegung eines Ranals dort im Sinne hatte. Dieser Ingenieur fagt: Als die hoffnung die Durchsahrt zu sinden verschwand, muß der Scharfsinn des Cortez die toposgraphischen Bortheile der Gegend erkannt haben. Sonst ift es nicht erklärlich, weshalb der Eroberer in einer so ungemein fruchtboren Gegend sich gerade für sein Privateigenthum ein Landgut auswählte, welches verhältnissmäßig nicht einträglich ist. Er muß erkannt haben, daß ein Berbindungsfanal der beiden Meere später über sein Gut ausgeführt werden würde. (Foreign Quarterly Review 1846. I. p. 300.)

<sup>\*)</sup> Bernal Diaz 160. Ixtl. p. 117. sqq.

<sup>\*\*)</sup> Bernal Diaz.

nen. \*) Die erste Expedition von 240 Mann landete an ber Mündung des Panuco, \*\*) wurde aber dort in solcher Weise von den Indiern mitgenommen, daß der größte Theil umfam und die Ueberlebenden zu Cortez ihre Zuslucht nehmen mußten. Eine zweite kleinere Expedition war nicht gelandet und hatte sich ebenfalls zu Cortez begeben, als sie das Unglück der ersteren bemerkte. Garay, als er das Mißlingen beider und zugleich des Cortez glänzende Unternehmungen in Mesico erfuhr, stellte aus Wetteiser und unter ähnlichen Hoffnungen in karzer Zeit eine Ausrüstung von 13 Segeln mit 130 Reutern und 840 Mann Fußvolk auf, worunter die Meisten mit Armbrusten und Musketen bewassnet waren.

Mittlerweile hatte aber Cortez, dem es vorzugeweise, wie oben erwähnt, nun um Gewinnung eines Hafens zu thun war, seine Herrschaft über dies Küstenland ausgedehnt. Schon früher hatte er Verbindungen mit jenen Völkern angeknüpft, allein die Landung und die Feindseligkeiten von Garap machten dieselben den Spaniern abwendig und Cortez brach 1522 mit 300 Fußgängern, 100 Reutern und 20,000 Indiern aus. \*\*\*) Zuerst suchte er vergeblich die Folgen von Garap's Expedition durch Unterhandlungen wieder auszugleichen, allein die Rationen waren bereits unter Wassen und vertrauten auf ihre Uebersmacht, so daß er sie nur nach heftigen und gefährlichen Kämpsen und alsbann durch Ueberredung und milde Behandlung unterwerfen konnte. Er ließ darauf die Provinz untersuchen und legte eine besestigte Colonie und einen Hasenort in Santestevan del Buerto in an.

Sierauf langte Garay mit feiner großen Erpedition, nachbem er im Juni 1523 aus Jamaica abgefegelt war, im Lande an.

Er la nicht . nuco ( niebria ten De auf's Aufun aufgen befchwe unterw Garan' weise Gewal als bie fosibar ren ein haben vergleic wo er feine S würde. lerweile durchzo baß bie mes B bies ge ans bie Colonie nebft vi die anh

\*) Ix

war ob

ben So

niern 31

<sup>\*)</sup> Bernal Diaz 172. Gine fo fchnelle und glanzende Ausruftung war nur auf ber Infel Jamaica möglich."

<sup>\*\*)</sup> Gomara 153. Bernal Diaz 162. Cortez 44.

<sup>\*\*\*)</sup> Cortez III. 5 & 6. Gom. 152.

<sup>†)</sup> Bahricheinlich in ber Dabe bes jegigen Tampico de Tamanlipas.

umfam mußten. d hatte er erftes zugleich r, ftellte ger Beit ind 840 fen und eise, wie zu thun . Schon gefnüvft, iy mach= **ந் 1522** auf. \*\*\*) evedition e Natios e Uebers n Rams andlung tersuchen n San=

an ber

r Beife

nachdem inde an.

flung war

aulipas.

Er lanbete am Rio be las Balmas, fant aber bie Gegenb nicht einlabend, und trat ben Marich an ber Rufte jum Banuco an. Befanntlich ift biefe Ruftengegend von Tamaulivas niedrig, fumpfig und ungefund; feine Mannichaft litt ben größe ten Mangel, plunberte beghalb die Indier und brachte bieselben auf's Reue auf. Als er Santestevan naber fam, murbe feine Aufunft von bem Befehlshaber bes Cortez, Ballejo, ungunftig aufgenommen ; biefer verweigerte bie Anerkennung Baray's und beichwerte fich über bie Ausschweifungen feiner Leute gegen bie unterworfenen Inbier. Bahrend biefer Streitigfeiten marb bes Baray's Lage noch verschlimmert. Seine Leute gingen schaarenweise zu Cortez über; Ballejo bekam sogar bie Flotte in feine Gewalt und machte einen Theil ber Truppen zu Gefangenen, als biefe indische Dörfer plünderten. Garan fah wiederum feine fofibare Unternehmung vereitelt und schlug endlich bas Berfahren ein, welches ihm bas Ungemach von Anfang an erfpart haben wurde. Er wandte fich an Cortez, um fich mit diefem gu vergleichen, und begab fich auch freundlich eingelaben nach Mejico, wo er mit ihm bahin übereinfam, daß feine Eroberungen und feine herrschaft nördlich vom Rio be las Palmas beginnen wurde. Er ftarb aber gleich barauf in ber Sauptstadt. Mitte lerweile aber hatte fich fein Beer ganglich aufgeloft. Seine Leute burchzogen in einzelnen Abtheilungen plunbernd bas Land, fo baß bie Indier in allgemeinen Aufstand famen, ein gemeinsas mes Bundniß schloffen und mehr als 500 Mann tobteten. Als bies geschehen war, wandten fie fich nach Santeftevan, von wo aus bie Unordnungen nicht hatten gehemmt werben konnen. Diefe Colonie fam in die außerste Gefahr; Ballejo blieb im Befecht, nebst vielen anderen ber Besahung; bie übrigen wurden burch bie anhaltenden Rampfe fammtlich verwundet und die Colonie war ohne Gulfe aus Mejico verloren. \*) Cortez fandte alsbann ben Sandoval mit 30,000 Bunbesgenoffen und etwa 200 Spaniern jum Ersate. Diefes heer erreichte feinen 3med, allein

<sup>\*)</sup> Ixtl. p. 134. Gom. 150. Bernal Diaz l. l. Cortez III. 12.

erft nach einer zweitägigen Schlacht, welche eben fo gefährlich war, wie die heftigsten von Cortez felbst gelieferten Rampfe; es traf bie Befatung ber Festung in einem Buftande an, worin fich biefelbe faum einen Tag noch hatte halten fonnen. Sanboval ließ hierauf bas Land burchziehen und unterwarf es wieder nach heftigem Widerstande, wobei die Stadt Banuco gerftort wurde. Diefe Greigniffe veranlagten ein hartes Berfahren, welches babin mitgewirft hat, um bem fpanischen Ramen bie Schmach ber Graufamkeit aufzudrücken. (Sandoval hatte 60 Sauptlinge, 400 andere Adliche und eine Wienge Bolfes aus ben niebern Claffen zu Gefangenen gemacht. Auf feine Anfrage, was bamit anzufangen sei, schrieb Cortez, er solle ben Razifen den Prozeß machen, das Urtheil in aller Form fprechen laffen und an ben Berurtheilten vollziehen, aber bie übrigen frei geben und vor Dighandlungen und Beraubungen fchüten. Er schidte ju bem 3wede ale Richter ben Halcalbe-Major von Garay's Corps Diego be Dcampo. Dieser, welcher die Processe leitete, verurtheilte 460 auf ihr Geständniß zum Feuertode, und das Urtheil ward mit der Grausamkeit vollzogen, daß man die Erben bei ber Sinrichtung gegenwärtig fein ließ, welche Sanboval alsbann mit ben Gütern und Würden ber Unglücklichen belehnte.

Die Küfte nörblich von Panuco ist während ber ganzen Dauer ber spanischen Herrschaft wenig für die Colonisation benust worden; in dieser Hinsicht war die Eroberung von Guatemala und von Chiapa von größerer Bedeutung für die Zustunft. Cortez vermochte durch den steten Jusiuß neuer Mannschaft von den Inseln aus, schon seit der Einnahme der Hauptsstadt sowohl die Eroberung, wie die zur Unterwerfung nothewendige Colonisation systematisch auszudehnen, und septe dies Bersahren sowohl zu seinem Privatschaden, wie zum Unglückleiner indischen Bundesgenossen ununterbrochen sort; er selbst verlor an den Ausrüstungen gewöhnlich bedeutende Summen, und die ununterbrochenen Kriege zerrätteten die Berhältnisse indischen mit ihm verbündeten Kürsten, denen er zugleich

immer neuer ber G ber bei Reiche den ift unter S tern, fduten Artliro ber Di Honbu Cortez cember chen u chem fo awar a anderer größere Sitte festen Mejico vor w offenen und lu

begeber

ftigfeit

um fie g

einen mi ben bie wir bie ten bie

efährlich

npfe; es

, worin

Sando=

d wieder

zerstört

en, wel=

men bie

atte 60

fes aus

Unfrage,

Razifen

n laffen

frei ge-

Ben. Er

ior von

Processe

de, und

man bie

e Sans

üdlichen

ganzen

nisation

n Gua=

die Bus

Mann: Saupts

g noth=

ste dies

Unglück

r felbst

ummen,

hältnisse

zugleich

immer eine große Maffe ihrer Unterthanen bei ber Unlegung neuer Colonien entzog. Sein nachfter Blan nach Unterwerfung ber Gegenden von Banuco bestand in ber Gewinnung ber ganber bes jegigen Centralamerifa, beren lofer Berband mit bem Reiche der Azteken oder deren Unabhängigkeit früher erwähnt worben ift. \*) Er ruftete eine Flotte von 6 Segeln mit 400 Mann unter Dli, und eine Landerpedition unter Alvarado von 120 Reutern, 400 Remonte : Pferben, 300 Fuggangern und 4 Gefcuben, nebft 20,000 Bunbesgenoffen unter Quaitemogin und Ixtlixochitl aus, um Guatemala ju unterwerfen; er follte nach ber Durchfahrt fuchen, und wenn er biefe nicht fande, an ber Sonduras - Rufte eine Colonie grunden. Beibe follten, nach bes Cortez Erwartung zusammentreffen. Alvarado brach am 6. December 1523 aus Mejico und führte einen eben fo erfolgreis chen und glanzenden wie gefahrvollen Feldzug aus, von welchem feine Berichte noch vorhanden find. \*\*) Sein Marfch ging awar zum Theil burch Einoben und Urwälder, allein er fand andererfeits ftark bebante Gegenden bevolkert, wie Elascala, größere Stabte auf bem Festlande, eine andere bie, nach ber Sitte aztekischer Bölker, in einen Landsee gebaut mar, Berg. festen u. f. w., kurz biefelbe Civilifation wie im Thal von Mejico. heftiger Biberftand ward ihm in Otatlan geleiftet, vor welcher Stadt er bie verfammelte Macht bes Landes im offenen Felbe ichlug. Die Bauptlinge baten barauf um Frieden und luben Alvarado in die Stadt ein; als biefer fich borthin begeben hatte, vermuthete er einen Sinterhalt wegen ber Festigfeit ber Stadt, fo wie wegen ber Enge ber Strafen und

<sup>\*)</sup> Cortez III. 13. Bernal Diaz 164. Ixtl. 136. Gom. 147 & 148.

<sup>\*\*)</sup> Barcia's Cammlung I. p. 157 sqq. u. bei Ramufiv. Alvarado p. 258. Ixtl. p. 13.

<sup>\*)</sup> Alvarado p. 159. "Die Stadt war fest, hatte nur zwei Eingänge, einen mit etwa 30 Stufen und ben andern mit einem engen Straßendamm, ben die Indier burchstechen wollten . . . Die Straßen waren so eng, baß wir die Pferde nicht brauchen konnten. Als ich wieder hinaus wollte, redeten die Sauptlinge mir zu, ich möchte bleiben. Ich that, als ob ich es glaubte, um fie gefangen nehmen zu können u. s. w...

gog fich wieber heraus, um fein Lager por berfelben aufzuschlagen. Der Argwohn war begrunbet gewefen, benn faum mar Alvarabo außerhalb ber Stadt, so bemerkte er ein indisches Beer, bas ihn ju umringen fuchte. Er ließ hierauf bie Bauptlinge gefangen nehmen und biefelben fammtlich verbrennen, fowie auch bie Stadt von Grund aus gerftoren ) - ein Berfahren, welches eben fo wie bas am Banuco beweift, baf bie Spanier, je langer fie mit ben Inbiern jener ganber Rrieg führten, immer mehr bie Robbeit berfelben gegen Reinbe annahmen. \*\*) Die Stadt Guatemala (Quauhtemalan) unterwarf fic ohne Wiberstand, indeß hatte Alvarabe noch Rampfe mit verichiebenen Bolterichaften zu liefern, welche ohne größeren Bufammenhalt gewesen zu sein scheinen \*\*\*) und fortwährend mit einunder im Rriege lagen; mehrere Stabte waren verlaffen; anbere Gegenden emporten fich nach ber Unterwerfung, worau Alvarado bie Ginwohner ju Sclaven machen ließ; bas gange Land aber war nicht wie Meijco, offenbar wegen ber vielen bisher felbfiftanbigen Staaten, ju unterwerfen, auf welche bie Unterwerfung von Sauptftabten wie Guatemala feinen Ginbrud machte, fo wie andererfeits bie Rauheit ber Bebirge und bie Urwalber ben Inbiern Schut gewährten. +) Der Grund aur fpanischen herrschaft aber ward burch bie Colonie Santiago De Guatemala gelegt, wohin balb noch 200 anbere Spanier von Cortes gesenbet werben.

Der Feldzug nach Chiapa war burch Coloniften am

Guasa Auflel felbfift. mals bielt 1 molan intero oden E Rete S baff bi Defebb Redfte Mejico ibm. 15 nes & noch ü und bie fleinere Menge werfun Mauer Stämn

> ausdeh dar Erc ten doff

CONTRACT OF

weil bi

<sup>\*)</sup> Alvarabo fagt gang kalt: "Da ich die hauptlinge nicht unterwerfen konnte, beschloß ich, sie zu verbrennen; fie bekannten auch, daß sie das Bolk zum Kriege aufgeregt und beschlossen hätten, mich in der Stadt zu verbrennen, ohne daß ich Widerstand leiften konnte . . . Da ich nun ihren bosen Willen kannte, ließ ich sie zum Besten und zur Beruhigung des Landes verbrennen, und beschloß, die Stadt anzugunden und von Grundaus zu zerstören, denn sie ist so gefährlich und so sest, daß sie eher wie ein Raubernest, als wie ein Ort mit Einwohnern erscheint, die ihren Gewerben nachgehen. p. 259.

<sup>\*\*)</sup> Alvarado p. 262.

app) Alvarado p. 265.

schon wa trug 400

gen fich.

<sup>††) 1</sup> Kotten

Guafacualco verantafit worden, \*), beren Rieberlaffung burch fzuschla-Auflebnung ber Untermorfenen, und burch Beläftigung ber noch um war selbandubigen Indier in Frage gestellt mar. Chiapa war bae indifches male eben fo volfreich wie andere halbeivilifirte ganber, ente Bauptbielt mehrere gut gebaute und fefte Stabte !!) (Chiana Chae brennen. molan, Chiacatan) u. f. w., und war reich an Gold und Rain Bers turproducten, g. B. Rafao und Baumwolle. Die Bolferfchaften baf bie oden Stadte waren wie in Buatemala vereinzelt, \*\*\*) und führten r Arieg Rets Rriege untereinander, fo lange fie felbftftandin waren, fo nde andaß bie Spanier feinen vereinigten Biberftand vorfanden; ber warf ficb Befehlshaber ber Colonie, Quis Marin, überzeugte fich, daß die mit ver-Redfte berfelben nicht genügten, und begab fich beghalb nach ren Bus mit ein-Mejico, um von Coriez Berftarkung zu erhalten. Diefer gab en : anihm 130 Spanier und 10,000 Judier unter der Führung feis worau nes Geheimschreibers Diego be Godon, von welchem ein Bericht noch übrig ift. Die Bolfer galten ben Deficanern ale friegerifch gange r vielen und die Spanier fanden auch fehr hartnädigen Biberftand +) von elabe bie Heineren Maffen, wie fle gewohnt waren; fie mußten eine Eindruck Menge befestigter Stabte mit Sturm erobern. Die Sauptunterund bie werfung betraf die Stadt Chamolan, eine mit einer fteinernen ind zur Mauer umgebenen Bergfeste, ++) welche burch eine Menge von antiago Stammen vertheibigt und von ben Indiern nur geraumt wurde, Spanier weil biefelben es unterlaffen batten, fich ju verproviantiren.

> Bahrend fo die Gereschaft ber Spanier fortwährend fich ausbehnte, murben bie Berhaltniffe bes Cortes und überhaupt der Eroberer zum Mutterlande geordnetittt). Als, die ersten Agene ten boffelben mit bem Bericht aus Bera Cruz aufangten, fanden,

ten am

terwerfen

bae Bolf perbren.

ren bofen nbes ver=

u gerfto.

uberneft,

achgeben.

CHANGE Bernal Diaz 110. SEE AS BEENERS CHESTERS OF THE LAND

Bernal Diaz: Dan funnte Chiava mobl eine Stadt nennen, fo foon waren bie Saufer und fo regelmäßig gebaut! Ihre Bevolkerung betrug 4000 Ginwohner." and the second of the second

<sup>\*\*\*)</sup> Godoy 169.

<sup>1)</sup> Rach Bernal Dlag hatten fie in Chamolan mur 2000 Dann ge-

<sup>††)</sup> Ixtl. p. 148. †††) Bernal Diaz 56. Rottentamp. Umerifa I.

fle bei Ronfeca ben Empfang, ben fle nach bem Berichte an Carl V. fcon beffhalb nicht anders erwarten tonnten, weil ber Minifier barin ber Rauflicheit und ber Beruntreuung von Staatsgelbern befchulbigt war. Chen fo wenig ließ fich eine gunflige Aufnahme bei bem Ronige felbft erwarten, ba bie Ernennung bes Cortex nach Staatsformen Ratt gefunden hatte, beten Unterbrudung im Mutterlande felbft bamale im Berte war, und beren Geltung in ben Colonien ihm febenfalls bas unanges nehmfte Greigniß felit mußte. Dach feinem befannten Berfahren hielt aber Carl V. mit ber bestimmten Erflärzing feines Willens aurud, um bie Belegenheit abzumarten , obgleich er ohne Amelfel bem Cortes bas Schidfal Balboa's jugebacht hatte; nur war Corteg nicht ber Mann fich auf gutwillige Beife ber Gnabe ber Regierung anheim gut geben, und fpater erlaubten ble Berhaltniffe nicht langer bied Berfahren. Fonfeca erwartete ohnebem, bie Expedition bes Rarvaes werbe bie Berfon bes Cortes in bie Gewalt ber Regierung bringen, allein beren Ausgang mußte bie Diflichteit eines weiteren Berfahrens augenfcheinlich mas chen und ohnebem auch ben furglichtigften Gewalthabern bie Bewißhelt barthun, daß fich Cortez jedem Berfuche ber Art erfolgreich wiberfegen tonne, und daß ber Abfall eines gegen ihn gefandten Beeres holift mahricheinlich fei. Cortez erhielt ohnebem ben Beiftand ber Colonialbehorben in St. Domingo, wahrenb andererfeits ber von ihm abgefandte Diego von Dibag in Spanien noch bie Aufnahme ber erften Agenten fant. ") Der Richter bet Aubienz, welcher ben Rarvaez begleitet hatte und von biefem, wie oben ermabnt, fortgefchiat war, gewann jene erfte Colonialbehörde vollends für Cortez, und diefe stellte bis gur Bestätigung von Spanien vorläufig bie Patente aus, \*\*) worin bas gange bisherige Berfahren gebilligt, und Corten jum Ge-

े राज र रेवर १ १ अंगा अने १ वर्ष १ अंग्रेस अंग्रेस स्थाप अंग्रेस अंग्रेस अंग्रेस अंग्रेस अंग्रेस अंग्रेस अंग्रेस

on the state of th

Fill Story some many profession

the ME ME THE LATE

-35 grayet, 12967 300

ihm bie Casa d Reu-S

steger a D lanbe . bierauf schaft 1 Stich patrola mit be fenen bar in einzeln ihm: fe worder fiscire ichider Mudici gen, n Ginia Reus Barte viellei genför oberu Bülfe both ! mell vieler fandt

000

. Sant

<sup>\*)</sup> Bornal Diaz 136. Fonfeca fagte bem Diego von Ordaz in's Geficht, wir feien fammtlich Bofowichter und hochverratherz allein biebe ihm Nichts schuldig u. f. w."

<sup>\*\*)</sup> Bernal Diaz 159.

<sup>\*\*\*</sup> 

te-lan

ell ber

taat6=

infliae

nnung

u Un-

unb

anges

abren

fliens

melfel

Cor.

r Re-

thait-

ebem.

leg in

mußte

ma=

n bie

e Art

n ibn

tebem

brend

anien

t ber

fefem,

Colo-

Be-

vorin

Be=

18 111 .: 8. Ges

blieb

18 15

peralcapitan und Gouverneur eingesett warb. Daburch war ibm bie Berbindung mit ben Colonien eröffnet, mabrent bie Casa de contratacion in Cevilla ben Berfehr biefer Ctabt mit Reu - Spanien fverren ließ.

Des Rarvaez Schidfal hatte bie Regierenben im Mutter lande porfichtig im Gebrauch ber Gewalt gemacht; fie machten bierauf einen Berfuch, ob bas tonigliche Anfeben auf Die Daun-Schaft bes Cortez so viel vermoge, daß fie ihren Feldheren im Stich ließe. \*) Man ichidte beghalb einen Beamten aus Copaffola, Ramens Tapia, einen vertrauten Diener bes Fouseca, mit bem Batente eines Gouverneurs und mit weiß gelaffenen Bollmachten nach Reu = Spanien. Lettere waren offenbar in ber Abficht mitgegeben, bag er nach ben Umftanden einzelne Offiziere burch Stellen gewinnen moge. \*\*) Es war ihm ferner Civil - und Criminaljuftig und Bollmacht ertheilt worben, Cortes gefangen ju nehmen, feine Buter ju confistiren und ihn mit feinen Mitschuldigen nach Spanien gu ichiden. Schon auf Domingo fuchte aber Diego Colon und bie Mubieng Tapig von feiner Reise nach Neu-Spanien abzubringen, weil bie Eroberung baburch in Frage gestellt werbe. \*\*\*) Ginige fogar riethen ihn zu verhaften, weil feine Ankunft in Reus Spanien, mahrend bes Burgesfriegs ber Communero-Bartei im Mutterlande, ernftliche Unruhen bewirfen konne, vielleicht auch weil fie beforgten, Cortez werbe fich fur bie gegenkönigliche Bartei entscheiben, wenn man ihn in feiner Eroberung beläftigte, und in bem Fall die Communered mit ben Bulfequellen Reus Spaniens unterftugen. Man ließ Tapia ieboch nach Bera Cruz absegeln. Dort empfingen ihn bie Offiziere, well fie feine Bollmachten nicht in Frage fellen konnten, mit vieler Achtung, hielten ihn aber an ber Rufte gurud; Cortez fandte ein Corps von 200 Mann zuverlässiger Truppen unter Sandoval nach Bera Cruz, +) und zulett erhielt Tapia von ben

Thought professional to the challength of the control of the control A) Herrera III, 1, 15, Bernal Diaz 158,

Herrara III., 3eg 16, seed from provide trails mountes of the con-

<sup>000)</sup> Herrera III. 1. 15. †) Herrera III. 3. 16,

Offigieren und Civilbeamten bie boffice Ginlabung fic wieber einzuschiffen, geneden fratelest mer gin ganinffige

Rach biefem Borfall mußte auch ber Berblenbetfte einfeben, baß man mit Cortes nicht auf biefelbe Beife wie mit Balboa verfahren tonne. Siegu famen bie reiden Ginfaufte, welche von Reu- Evanien and ber Rrone zugefandt wurden, und bie Rildficht, welche Catl V. unmittelbar nach feinem Ciege über ble Communeros auf bie offentliche Meinung nahm, inbem er ble bespotifche Reglerung burch Ginfchtaferung ber patriotifchen Bartet bei Bertreibung aller Dinge, welche bie Sffentliche Delnung irgend wie verleben tonnten, allmablich befestigte. Die felbe war, wie man aus allen gleichzeitigen Berfchren fieht, im bochften Grabe fur Cortes gewonnen; bagu hatte offenbar bie Beraudgabe feines erften Berichtes gu Gevilla mitgewirft. ") bie 1522 wahrscheinlich burch feine Agenten bort beforgt wurde. Dehrere Manner von Rang, \*\*) bie bem Konige in bem Birgerfriege wichtige Dienfte gelefftet hatten (ber Berjog von Befar) nahmen ferner ffit Ebrieg Bartel und endlich wurde ber filr Spanien fonft verberbliche Rarbinal von Atrecht, (als Bapft Sabrian VI.) für Cortes gewonnen, wobei es biefer an Gefchenfen nicht fehlen ließ. Durch ben Coup bes Lesteten befonders ethielten bie Agenten einen Tolden Galt; bas fie fich bie Theilindhine Konfeca's an ben Beschluffen aber Corter ver-Bitten fonnten. wais) receiffe and well in

Uniter allen biefen Umftanben hielt es Carl V. für gerathen bie Butente für Cortez ale Statthaltere von Ren-Spanien au fernung ablicht m laffe um abe übrigen ber erfti Bugleich nten in Colonia

Di

murbe "

wie Co perftanb wiesen, aroberen tra hatt gegett 1 bie nati bere IB Bilbung bet, un gen ber fo trat erhieltei frühere

ju entfch

Derfetbe folieft mit ben Borfehrungen gu bem großen Belbzuge nach Mejico und ift von Segura de la Frontera batirt. Der Druder Grombers ger fügt für bas bamalige Publicum noch eine furge Rotig von ber Groberung ber Stadt bingu. Official squad aif const

<sup>\*\*)</sup> Bernal Dlaz 167.

Dos) Gie führten fogar in ben weiteren Berbandlungen eine Debbenbe Sprache in Bezug auf Tapia, indem fie erflarten : "Wenn Cortez fich unch bemfelben gefügt batte, fo wurben bie Stabte und beren Gemeinbetathe, fic niemals bie Ernennung eines folden unfahigen Menfchen hiben gefallen therein the to 15. It is therein the a laffen." Bornal Diaz 168.

<sup>1405</sup> 

bie Ging Infeln . abulicet inden ho fic nich por, biee

nten auszustellen, und erst weitere Gelegenheiten für seine Entsternung abzuwarten; benn offenbar hatte er von Ansang an die Absicht ihn nicht in seiner Eroberung auf die Dauer regieren zu laffen; zugleich auch schiedte er Finanzbeamte nach Mejico, um über Cortez die Controlle zu führen.") Belazquez wurde Abrigens mit seiner billigen Forderung für die Entschädigung ver ersten Expedition an die gewöhnlichen Gerichte gewiesen. Zugleich auch wurde das Berbot des Berkehrs mit Reu-Spanten in Sevilla ausgehoben, so daß eine lebhaste Zusuhr von Colonisten u. f. w. eintrat.

Die bereits begonnene innere Organisation bes Landes wurde burch biefe Berbindung mit Spanien fehr geforbert. Co wie Cortes icon fruber auf ber Infel Cuba eine große und verftanbige Thatigfeit in Benupung feines Gigenthums erwiesen, zeigte er biefelbe umfaffenbe und raftlofe Energie auf größerem Schauplage in ber Organisation bes Landes. \*\*) Cortes batte, wenn man feinen Borten Glauben barf, Biberwillen gegen bas Spftem ber Eucomienbas; \*\*\*) allein bie Groberer, bie naturlich jest ihren Lohn erwarteten, waren auf feine anbere Beife gu belohnen; bas Suftem war einmal burch bie Bilbung bee fpanifchen Colonialwefens auf Efpanola begrunbet, und etwas Aehnliches fand fich bereits in ben Ginrichtungen ber Mojicaner. Bas bas Gigenthum ber Indier betrifft, fo trat ein Rechtsynstand wie oben erwähnt ein; die Ablichen erhielten ihre Sclaven und Abhangigen, jeboch nicht in ber früheren Angahl und in folder Beife, baß fie hatten fchaben

feben.

Balboa

be von

Mild.

r ble

er ble

Mel-

Dit.

fieht,

eribar

mitge-

rt. be.

lonige

Det-

mblid

trecht.

diefer

e fico

per=

gera-

Spa-

nach

mbere

robe.

10 C

Benbe

and

, fic

allen

<sup>\*)</sup> Herrera III. 4. 3. Bern. Diaz. 1, 1,

en) Gom. 160.

<sup>&</sup>quot;Ich habe Eure Majestät durch einen Brief schon wissen lassen, daß bie Eingebornen bieses Landes weit mehr Kahigkeiten besthen, wie die der Inseln . . . ; beshalb schien es mir unzweckmäßig, sie von jest an zu ahnlichem Dienst hinsichtlich der Spanier wie auf den Inseln zu zwingen; indes horte dies auf, so wurden die Eroberer und Colonisten dieser Lanter sich nicht ernahren konnen. Cortez II, 47. Cortez schlägt deshalb Carl V. vor, dies System aufzuheben und die Eroberer aus den königlichen Renten zu entschädigen, indeß dazu hatte Carl V. keine Lust.

fonnen. \*) In Rolge bes Rechtszuftanbes, und bie barauf begrundete Sicherheit bes Eigenthumes, eröffneten fich wieber bie Märfte in ben Stabten wie früher. 216 Dejico in fo weit wieder hergestellt mar, bag es 30,000 Einwohner gablte, maren Gewerbe wieber in vollem Gange und ber Sanbel mit ben Lanbesproducten bebeutenb, \*\*) fo baß hieraus bie bamalige Sicherheit bes Eigenthums und bie Abwesenheit von Erpreffungen gur Benuge erhellt.

Erwies Cortes hierburch feine flare Ginficht in eine ber Sauptbedingungen bes Reichsthums eines Landes, fo zeigte fich Dieselbe weiterhin in einer Reihe von Magregeln um die Co. lonisation zu befördern. Schon bamals hatte er mit bem Monopolwefen zu fampfen, welches nach ihm Jahrhunderte lang auf ben Colonien laftete, bem er fich aber, foviel man weiß, nachbrudlich widerfeste. Es begann nämlich damals das Syftem, welches gewiffe Ameige ber Landwirthschaft und ber Bewerbe in einzelnen Colonien gur Begunftigung anberer ober bes Mutterlandes entweber bestimmt unterfagte ober indirect per-

\*) Corteg fagt hinfichtlich bes Baues von Dejico III. 17.: 3ch gab bem Aragont (b. h. feinem bochften Bevollmachtigten) und anbern Sauptlingen bie Berrichaft über Lanbereten und Leute, aber nicht foviel, wir fle früher hatten, und auch auf folche Beife, baf fie in Butunft nicht mehr fchaben tonnen; ich habe mich immer bemubt, fie gu ehren und gu begunftigen; auch haben fie fich viel Dube an Dienften gegeben u. f. w."

hinberte Infeln Español bet Zob pies po eroberte biefe at nach R torfione

bes Lat Auge. fucte ! Den net Leichtig hanben halb, fo Garten fitren f betriebe pers n Buderr Seiben ibm et non A

von E

<sup>\*\*)</sup> Die Bandwerter leben unter ben Spaniern von ihrer Arbeit, j. B. Bimmerleute, Daurer, Steinhauer, Golbichmiebe und Anbere; auf ben Dartien verfauften die Raufleute mit großer Sicherheit; Andere leben von Fischerei, Die fehr bebeutenb ift, ober von Aderbau ; fle haben ihre Garten und faen barin fpanifche Samereien. . . . Die Gingebornen halten jest zwei große Martte, ben einen in ihrem Quartier und ben anbern, wo bie Spanier mohnen (Cortez hatte ben Spaniern einen befondern Theil der Stadt angewiefen). Dort finden fich alle Lebensmittel ebenfo reichlich jum Bertauf aufgeftellt, wie gur Beit ber Bluthe ber Stabt. Allerdings find bort nicht mehr in berfelben Beife Roftbarkeiten in Golb, Gilber und Febern und prachlige Rleiber wie früher ausgestellt, fonbern nur kleiner golbener und filberner Schmud. Cortez 1. 1.

<sup>\*\*\*</sup> niens, men 'ne fanbt, Ginwol mürben

irauf beieder die
fo weit
lie, wamit den
damalige
rpreffun-

eine ber eigte sich die Coem Mote lang n weiß, as Syder Geder bes ect per-

1119 2,828

3ch gab Sauptwie fle ht mehr begun-

Marten fischerei, und faen ei große ier wohangewief aufgemehr in orachtige

Elberner

hinderte. Um die Aussuhr von Pferden nach Neuspanien den Inselln zu sichern, hatten die höchsten Colonialbehörden in Cspanola die Aussuhr von Stuten u. dergl. nach Reuspanien bet Todesstrafe verboten. Deortez trat sehr nachdrücklich gegen dies von den Regierungsbehörden eingesepte Monopol, als dem eroberten Lande schadlich und nuplos für die Inseln, auf, da diese auf andere Weise größeren Bortheil durch den Handel nach Reuspanien erhielten, und hob dabei hervor, daß er Restorsionsmaßregeln nicht anwende.

Sinfictlich ber Colonisation und gewinnreichen Benugung bes Landes hielt er ebenfo ben Aderbau wie ben Bergbau im Auge. Bie es bei allen erften fpanifchen Eroberern ber Fall war, fuchte er ben Ackerban und die Gewerbe feiner Seimath auf ben neueroberten Boben ju verpflangen, wozu ihm eine größere Leichtigfeit, wie fie auf ben Infeln fich vorfand, burch die vorhandene Salbefvilisation geboten war. \*\*) Er verlangte beghalb, febes Schiff, bas aus Sevilla absegle, solle Samen von Gartengewächsen und Fruchtbaumen mitnehmen. Er ließ Culfuren in Gang bringen, bie fpater aufgegeben ober nur wenig betrieben, ober von Spanien aus verboten wurden. \*\*\*) Besonbers war es ihm um bie Anlegung von Pflanzungen von Buderrohr und Weinreben, fowie von Mauibeerbaumen gur Selbengucht zu thun. Bei Auffuchung von Minen +) war es ihm ebenfowohl um bie Auffindung von Gold und Gilber, wie von Rupfer und Binn, fur bie Giegung von Gefchugen, und von Eifen gur Berfertigung von Baffen gelegen, und bie Er-

Oortez III. 28.

niens, von benen man Samen erhalten fonnte. Satte ich Samen von Baumen und Gartengewächfen aus Spanien, und wurden biefelben mir zugefandt, for wurden wir balb einen großen Heberfluß baran haben; benn bie Ginwohner treiben fehr gern Aderbau und ziehen Fruchtbaume. Enre Maj.
wurden alebann bei weitem mehr Einfunfte erhalten u. f. w."

<sup>\*\*\*)</sup> Gom. 173.

<sup>†)</sup> Cortez III. 17.

reichung bieses Zwedes gewährte ihm ebensoviel Befriedigung, wie die Auffindung von Gold und Silber. Diese exfte Kabrication ver Europäer beruhte auf der obenerwähnten Erschwesung der Berbindung mit Spanien durch die Absperrung Servilla's. Ehenso wurde die Versertigung von Pulver veraulaßt, nachdem Salpeter und Schwesel mit Erfolg ausgesucht mar. Die Bearbeitung der Minen durch Indier koftete üdrigens wiele Menschenleben. Cortez wandte darauf Zwangsarbeit an, die noch lange Zeit die einzige blieb, wahrscheinlich von ihr bischen Gefangenen aufständischer Gegenden oder gektlichen Stlaven. \*\*) Endlich hetvieb er mit Eiser die Einrichtung des Berbindungsweges zwischen Meiseo und Bera Cruz.

Er wohnte währendem, in Rejico, 1997) wohin er seine Gemahlin and Cuba kommen ließ, hatte aber das Unglud, dieselbe bald zu verlieren. Sie ftarb an einem Brustleiden, dem seitdem Tausende von Europäern durch das Klima der Haupt, stadt unterlegen sind. Sein Privatreschthum scheint nicht so groß gewesen zu sein, wie man es bei dem Eroberer Reiscols erwarten konnte; er verwandte stets große Summen auf Erspeditionen, Schissau und überhaupt auf eine Menge von Planen, die mit der Colonisation zusammenhingen, 3. B. auf die Uebersahrt von Colonisten und Weibern u. del. Ein haupte punkt in der Organisation des Landes betraf endlich die Bestehrung der Indier und die damit verbundene Anpassung der

nia me annier une reinen, ent cit

42 C . 1 173.

if Alli Sedi- 1 17

felben möglic comienten, \*)
Wönd ber ka Berkek Geiftli gen, b übte, thum theilig gemäß

melde

<sup>\*)</sup> Richts beweift fo fehr bie Ruhnheit ber Eroberer, wie die Art, wie Schwefel herbeigeholt wurde. Man holte benfelben mit großer Gefahr von bem Bopocatepetl. Man hat die Angabe, daß ein Spanier fich in ben Krater herabließ, bezweifelt. Sie findet fich übrigens bei Garty felbft III. 17. . Was ben Schwefel betrifft, so habe ich schon ein senesspeiensbes Gebirg erwähnt. Dort hat sich ein Spanier, 60 ober 80 Armläugen an einen Strick gebunden, in die Mündung herabgelaffen und ihn herausgehole; . . . . seitbem aber haben wir dies aufgegeben, weil es gefährlich ift, . . . . und ich sorge bafür, daß man ihn une aus Spanien schieft un f. m. "

<sup>\*\*)</sup> Gom. 1. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Gom. 163.

<sup>\*\*)</sup> und Br ber Um Gingebo belebrt viele @ find, ut werben. ibren @ werben Majore Hebel 1 zurückg man C bem T Gewal fter un ben ful ber Bif den. bitten, Franci

felben an europäisches Wesen, soweit dieselbe für die Rasse möglich war. Er machte zu dem Zwede den Besitzern der Encomiendas zur Bedingung, Geistliche auf ihren Gütern zu halten, \*) und verlangte vorzugsweise aus Spanien Pfarrer und Mönche \*\*) berjenigen Orden, welche durch die Einrichtungen der katholischen Kirche auf Armuth, Entbehrung und religiösen Berkehr mit dem niedern Bolke angewiesen sind. Diesenige Geistlichkeit, welche aus den höhern Klassen meist hervorgegangen, den Glanz der Kirche förderte und die höhere Leitung ausgübte, verbat er sich sehr nachdrüdlich, und scheint den Reichthum der Kirche im Gegensat zur spätern Zeit für höchst nachtheilig in der Colonie gehalten zu haben. Diesem Berlangen gemäß wurden Franzissaner und Dominikaner herüberges

edigung.

Rabri-

Stidwer

ng See

raplast.

mar. \*)

brigens

ett an.

oon ins

elischen

rud peg

er seine

Inglück, en, bem

Haupta licht so

Rejico's

uf. Ers.

n Blds

uf die

Dauble

ie Bes

g der-

31, 110

irt, wie

thr von

im ben

folbft

Pipoien-

gen an:

gebolt;

1. 5. 60

<sup>\*)</sup> Cortez II. 47.

<sup>\*\*)</sup> Cortez III. 22. . Früher habe ich Gure Dajeftat gebeten, Bifchofe und Bralaten ju fenden . . . , jest aber glaube ich nach gehöriger Anficht ber Umftanbe, bag auf andere Beife fur Beiftliche ju forgen ift, bamit bie Gingebornen biefer ganber fich leichter befehren und im driftlichen Glauben belehrt werben fonnen. Dir icheint es, bag Ihre Dajeftat in biefe ganber viele Weiftliche gur Befehrung fenben muß, Die fur biefen 3med febr eifrig find, und bag Rlofter und Baufer fur Diefelben in ben Brovingen gebaut werben. . . . Schidt man Bifcofe und andere Bralaten, fo werben biefelben ihren Gewohnheiten nachgeben, bie fie unferer Gunden wegen haben; fie werben bie Guter ber Rirche in Bomp und andern Laftern, in Bilbung von Majoraten für ihre Gohne und Bermanbten verfchwenden. Roch ein anberes Uebel wird fich baraus ergeben: bie Priefter ber Gingebornen lebten febr gurudgezogen und führten einen ftrengen und teufchen Lebenemanbel. Wenn man Ctwas an einem Briefter bem entgegen merfte, fo ward berfelbe mit bem Tobe bestraft. Gaben fie nun bie Rirche und ben Dienft Gottes in ber Gewalt ber Canonici und anderer Burbentrager, fennten fie biefe als Priefter und faben fie beren Lafter und ben weltlichen Lebensmanbel, ben biefel-ber Bifdofe verlangt Cortes Drbenegeiftliche zum Orbiniren, Beiben ber Rirden, Softien, bes Chrisma u. f. w.: "Gure Dajeftat muß Seine Beiligfeit bitten, zwei Gubbelegaten ale erfte Beiftliche, einen vom Orben bes beil. Franciscus und ben zweiten vom Orben bes beil. Dominicus ju fenben, welche ausgebehnte Bollmachten befigen muffen u. f. w.

fandt, \*) die mit ungemeinen Ehrsurchtsbezeugungen von den Eroberern selbst aufgenommen, \*\*) und nach dem Wesen jener Orden zu einer Anpassung an das Leben der Indier geeignet, sogleich denselben Einstuß bei der Boltsmasse erlangten, welchen die frühern Priester besessen hatten. Jene Mönche, in stetem Berkehr mit den Indiern und bald mit der Sprache vertraut, begründeten denjenigen Einsluß der Geistlichkeit auf alle Farbigen Reuspaniens, der seitdem ununterbrochen fortwährte und in neuester Zeit alle Beränderungen überlebt hat.

Des Cortez ganze Organisation und überhaupt sein Wirfen in Reuspanien wurde unbedachter Weise durch einen Zug unterbrochen, der, ersolglos und schädlich, das Gedeihen der ganzen Colonie in Frage stellte, bürgerliche Unruhen erregte, große Berluste der Colonisten veranlaßte, und endlich bei ihm eine Härte des Versahrens hervorries, welche sedenfalls den Ruhm seines Namens gemindert hat, obgleich die nähere Prüssung auch diese Thatsache in einem andern Lichte als demsenigen erscheinen läßt, worin man dieselbe gewöhnlich zu betrachten psiegt. Diese Unternehmung war der Zug nach Honduras, wozu Cortez durch den Absall Oli's veranlaßt ward. Lesterer hatte sich für unabhängig von ihm erklärt, sobald er eine Colonie in der Bai Triunso de la Cruz angelegt hatte, \*\*\*) wurde

aber fp porer f fung n ganzen felbft i mußte gestört heer n oberern nahm melches wurde. ber fon bient ut Spedirt beiben in Str fo bas Rolae Briefe, anfang rung b (Calaz Bweien

macht,

wirrun

<sup>\*)</sup> Bernal Diaz 71.

<sup>\*\*)</sup> Bernal Diaz: "In ben Ortschaften, burch welche file kamen, gingen ihnen die Einwohner mit Fahnen, Kerzen und Kreuzen entgegen; die Spasnier warfen fich auf die Rniee u. s. w. Cortez zog ihnen in Mejico mit allen seinen Offizieren, den vornehmsten Indiern u. s. w. entgegen, alle stiegen in der Rabe der Priester von den Pferden und knieeten vor ihnen nieder. Cortez wollte ihnen die Sand kuffen u. s. w. Bernal Diaz sagt: Cortez Benehmen machte einen tiefen und erschütternden Eindruck auf Quaitemozin und die übrigen Großen des Landes; als sie den Mann, welchen sie beinahe wie einen Gott fürchteten und ehrten, sich so vor den Mönchen demüthigen saben, die zu Fuß gingen und schlecht gekleidet waren und so elend und absgemagert aussahen; es biente allen Indiern zur Lehre u. s. w.

<sup>\*\*\*)</sup> Bernal Diaz 173, Gom. 172.

genießen einzurich als 500 thum, w es fogar ihrem A

fie ohne

aber fpater in feinem eigenen Lager überfallen und ale Emporer hingerichtet, fo bag ber Bug auch biefer feiner Beranlaffung nach nuplos war. Bergeblich fuchten bie Eroberer im gangen gande Cortez von ber Unternehmung gurudzuhalten, bie felbst im gunftigften Falle für die Organisation schablich fein mußte und wodurch fie felbft in ihrer Colonisation nachtheilig geftort wurden; \*) Cortez blieb bei feinem Borfage, brachte ein Beer mit reicher Ausruftung jeder Art, sowohl von alten Eroberern wie neuer Dannichaft aus Spanien, gufammen, und nahm ein ftarfes Silfscorps aus Mejico und Acoluacan mit fich, welches von ben gefangenen Fürsten und Irtlilrochitl geführt. wurde. Als Stellvertreter ernannte er gu feinem Unglude zwei ber königlichen Beamten, die bei ihm ju Spionen ber Rrone gebient und furz vorher ein Schreiben der Unzufriedenen nach Spanien fpebirt hatten. \*) Raum war Cortez abmarfchirt, fo famen biefe beiden Beamten (Albornog und Eftrada) mit ber Municipalität in Streit, indeß auch diese felbst blieben nicht unter sich einig, fo daß eine allgemeine Berwirrung unter ben Spaniern die Kolge war. Cortez, ber von ber Municipalität Briefe über Briefe, die ihn gur Rudfehr einluden, erhielt, befümmerte fich anfangs gar nicht über biefe Streitigfeiten; als die Berwirrung brobend wurde, schickte er zwei andere fonigliche Beamte (Calagar und Beralmenbeg) als Beauftragte, um mit jenen Bweien gemeinschaftlich zu regieren, und mit ber geheimen Bollmacht, jene im Nothfall abzusegen. Sierdurch murbe die Berwirrung noch fchlimmer; benn jene Beiben begannen fogleich

on ben

a jener

eeignet.

n, wel-

in fte-

be ver-

uf alle

mährte

1 Wir-

n Zug

en ber

erregte,

ei ihm

is ben

e Brus

mieni=

etrach-

duras,

etterer

te Co-

murbe

gingen

e Spas ico mit iegen in

Cortes

nehmen

und bie

he wie

üthigen

nb abs

<sup>9)</sup> Bern. Diaz 175. "Wir hatten sammtlich gehofft, einmal Ruhe zu genießen, und waren bamit beschäftigt, unsere Landwirthschaften ordentlich einzurichten, als Cortez uns ben Befehl ertheilte, einen Feldzug von mehr als 500 Leguas Märschen zu machen, auf welchem wir Alle unser Eigensthum, welches wir mitgenommen hatten, einbuften." — Den Meiften ging es sogar noch schlimmer, z. B. Bernal Diaz selbst; auf die Nachricht von ihrem Tobe hatte man ihre Güter verkauft und als sie wieder kamen, waren sie ohne alles Eigenthum.

<sup>\*\*)</sup> Gom. 164.

mit der Ausführung der letten Bollmacht, und befestigten ihre Gewalt durch Berhaftungen und hinrichtungen, gegen welche ebenfalls gewaltthätige Auflehnung erfolgte, ) während zugleich die falsche Nachricht von des Cortez Tode die unheilvolle Lage steigerte, so daß Unsicherheit in jedem Berhältnisse der Colonie eintrat. Zugleich ward hierdurch die Unterwerfung der Indier in Frage gestellt; in der Hauptstadt erfolgten Tumulte derselben \*) und zugleich entstand ein Ausstand in einem Bergwerksdistrict, \*\*) zu dessen Unterdrückung Peralmendes aussmarschirte, jedoch nur einen theilweisen Erfolg erringen konnte.

Bahrend bem hatte Cortez einen lang bauernden Zug anfangs in Ordnung mit Erfolg ausgeführt, fam aber bald durch die Natur des Bodens in die schlimmste Lage. Derselbe war von beträchtlichen Flüssen und großen Sumpsen durchsschnitten; er sand zwar Erholung in Städten und bebauten Ortschaften (Copilco, Chilapan, Iztapan u. s. w.), erlitt aber andererseits die größten Beschwerden durch Mangel und schwiesrige Märsche in Sümpsen und Gebirgen. †) Die Borrathe

gingen fich be tropifd hervor fcber Bferbe pon ei größer nen. reiden noch h Sump Urwal die S leicht : rend waren. wo mo fchaft ! Lager

und bae

boten;

<sup>\*)</sup> Ixtl. p. 169. "Es begann ein Burgerkrieg; eine Menge Spanier warb getobtet und bie Stadt fam in Gefahr gerftort zu werden. .

<sup>\*\*)</sup> Ixtl. 166. Die Spanier ftanden feindlich einander gegenüber und bie Indier thaten ihnen viele Befchwerden an; fie machten offenen Aufftand und todteten die Chriften, benen fie begegneten. Nachher heißt es, die Geifts lichen hatten die Indier beruhigt.

<sup>4\*\*)</sup> Gom. l. l. Ixtl. 64.

t) Wie Gomara in folgenber Stelle einen Theil bes Marsches schilbert, war berselbe überall in ber Milbniß zwischen ben bewohnten Gegenben. Gom. 168. • In einiger Entfernung von Tatahuitlapan fam bas Corps burch einen Morak, ber eine halbe Legua lang war, an einen tiefen Seearm, ber ohne Schlagung einer Brüde nicht zu passiren war. Dann mußte bas Gorps wieder burch einen Sumpf . . . . , bann burch ein Gebirg, welches sich so enge zusammenschloß, daß man vom himmel nichts sah, als die Stelle, unster welcher man gerade stand. Die Bäume waren so hoch, daß man sie nicht ersteigen konnte, um sich umzusehen. Zwei Tage lang ging es aufs Gerathewohl fort. Man hielt am Rande eines Sumpfes, ohne zu effen. Biele meinten, daß sie hier Alle zu Grunde gehen würden u. s. w.

ermorde Mejico nige hå Ueberall Ginwoh nen wa fomadi ruhr br

Nahrun

gingen gu Grunde; bie Rrafte feiner Mannichaft ericopften fich beim Schlagen von Bruden, mahrend bie Wirfung bes tropifden Rlima's in niedrigen Gegenden tobtliche Rrantheiten hervorrief. Die Ortschaften waren im besten Falle nach indischer Beife nur durch Fuswege verbunden, welche für die Bferbe u. f. w. nicht genügten, Die Berlufte bes Mariches pon einer Stadt zur andern waren unter biefen Berhaltniffen größer, wie fie jemals im Rampfe hatten bewirft werben tonnen. Auf bem Dariche nach Acalacan, einer an Brobucten reichen Proving fleigerten fich biefe Dubfeligkeiten und Leiben noch höher bei bem fiebentägigen Bau einer Brude über einen Sumpf, \*) nach einem langen Marfche über Gebirge und burch Urwälder; man lebte von Kräutern und wilden Früchten; kurz, bie Spanier tamen in eine folche Lage, bag die Indier fie leicht überfallen und ohne Gefahr niedermachen konnten, mahrend zugleich die Borfalle in der Sauptstadt ihnen befannt waren. \*\*) Endlich gelangte man nach ber Proving Acalacan, wo man lleberfluß vorfand, und wo das heer an ber Ortfcaft Teotelac (Gomara nennt ben Drt Djanfanac) eine Art Lager aufschlug (am 14. Febr. 1525).

Die bort eintretenben Borfalle werben von Gomara \*\*\*) auf

\*\*\*) Gom. 170.

en ihre

welche

ib au-

eilvolle

fe ber erfung

n Tu-

einem

8 aus

fonnte.

t Zug r balb

erfelbe

durch=

t aber

abmie-

orräthe

Spanier

ber unb

lufstand e Beist=

s fchils genben.

s burch

m, ber

Corps

fich fo

le, uns

auf's

<sup>\*)</sup> Ixtl. 182 sqq.

ermorben, ober fie in der Nacht an unbefannten Orten zu verlaffen und nach Mejico zuruckzusehren, was die Fremden nicht hatten thun können. Die Könige hatten feine Schwierigkeit barin gehabt, benn fie hatten ihre Führer. Ueberall waren fie bester aufgenommen worden wie die Spanier, weil die Einwohner der Gebiete, durch die sie hatten kommen muffen, ihre Unterthamen waren. — Hierzu macht der Indier den sonderbaren oder vielmehr abges schmacken Jusab: "Sie konnten das Alles thun und das Königreich in Aufzuhr bringen, aber obgleich Barbaren, wußten sie, daß die wahre Weisheit und das Geseh des Evangeliums, sowie das heil der Seele ihnen dies verzboten; sie liebten die Spanier und hungerten lieber, als daß die Christen oder deren Pferde dies Uebel gelitten hatten; sie beraubten sich selbst der Rahrung, um jene am Leben zu erhalten u. s. w.

folgende Beife nach Mittheilungen bes Cortes bargeftellt. 216 bie Meijcaner ben elenben Buftanb ber Spanier faben, faßte Quaitimogin ben Blan fie ju überfalten und niebergumachen, mabrend er bei ber Berruttung ber Spanier in ber Sauptftabt Soffnung batte, ein Aufftand ber Indier werbe bort ebenfalls mit Erfolg versucht werben tonnen. Ginverftandniffe fanten fatt. allein die Spanier waren in Mejico auf ihrer Sut, ba die Inbier burch nächtlichen garm ihren Berbacht erwedt hatten. Corteg aber erhielt Rachricht von einem Indier, ber die Rurften ale fie fich verschworen, behorchte, und ihm barüber ein Bilb gab, worauf die Theilnehmer bargestellt waren. Cortez ließ fie eingeln verhaften und verhoren, und erlangte von ihnen bas Beftanbuiß ihres Planes, worauf er in ber Racht Quaitemogin, ben ehemaligen Fürsten von Tezcuco und ben Fürsten von Tacuba hangen ließ; bie übrigen famen mit bem Schreden bavon ..

Es ift fein Zweifel, bag wenigstens unvorsichtige Meußerungen ber Fürften ftattgefunden haben, \*) benn barüber ftimmen Torquemada und Irtlilrochitl überein, welche beibe jeboch nach indischen Ungaben die Berschwörung laugnen. Irtlilrochitl fagt, die Fürsten maren bei ben Luftbarfeiten bes Carnevals lärmend geworden, und hatten fich dabei nur über ihr Schicffal, ihre Absehung u. f. w. beflagt. Gin Indier habe fie behorcht und ben Angeber gemacht. Spater habe Irtlilrochitl benfelben foltern laffen, und auch auf ber Folter habe biefer geläugnet, bem Cortez andere Angaben wie die ber allgemeinen Unzufriedenheit hinterbracht zu haben. Allein die Art, wie er die Ausdrude ber Rurften berichtet, verdient feinen Glauben, ba fie mit einer Brebigt über bie Bohlthaten bes driftlichen Glaubens fobließt. Torquemada fagt bagegen, ber Fürft von Tezcuco habe nach feinen Rlagen geaußert: Dan fonne bier ben Spaniern alles ibnen jugefügte Hebel vergelten, allein Quaitemogin habe ibm gerathen zu schweigen.

die Ep im Rell auch w gen Er nach be wirflich bier, be men ob Garaus dem sch verbreit Häuptli stanbe Spions stattfant Geftanb bie An jest nid über bie ber Ilm ber Bai die erwi fer Bele und but Herricha Einfluß Weißen ftimmten

Rürften

Berichw

<sup>\*)</sup> Clavig. X. 33. Torq. 1V. 104.

<sup>\*)</sup> I:

Dies find bie Radrichten über bie Sinrichtung bes letten Rurften von Dejico. Gewiß babei ift nur ber Umftanb, baß bie Spanier fich in großer Befahr befanden, fo mohl weil fie im Feldzuge burch Duhen und Leiben aufgerieben waren, wie auch wegen ber Berhaltniffe in ber Sauptstadt, wo bie bortis gen Europäer im blutigen Bwift mit einander lagen, und nach ben obigen Angaben Irtillrochitl, ein indifcher Aufftand wirklich vorher ober nachher flattfand; ein Ueberfall der Inbier, beren vortheilhafte Berhaltniffe für ein folches Unternehe men oben nach Irtilirochitl angegeben finb, fonnte ihnen ben . Baraus machen. Diefe gefährliche Lage hat Cortes offenbar gu bem fcnellen militarifchen Berfahren bewogen; bie Binrichtung verbreitete auch unter ben Indiern ober wenigstens unter ben Sauptlingen einen großen Schreden, \*) fo bag er vor einem Aufftanbe gefichert mar. Ferner ift bie Angeberei bes indischen Spions gewiß, auf welche bin bie Berhaftung und hinrichtung ftattfand. Db aber Cortex ein bestimmtes Beugniß burch bas Beständniß ber besonders verhörten Sauptlinge hatte, ober ob bie Anklage nur auf unbestimmten Meußerungen beruhte, ift jest nicht mehr zu erforschen, benn man hat feine Angaben über die Gingelnheiten bes Berfahrens. Bahricheinlich ift jedoch ber Umftand, bag bie indischen Sauptlinge bie Berruttung in ber Sauptstadt fannten, und bag unter ihnen Gebanfen, wie bie ermahnten, über die Beife bie neuen Berricher fich bei biefer Belegenheit vom Salfe ju ichaffen, burch ihre Berhaltniffe und burch bie Erinnerung an ihre noch nicht lange gestürzte Berricaft rege wurden, indem fie noch immer einen folden Einfluß auf die Bevölferungen übten, daß feine Furcht vor ben Weißen einen Aufftand hatte verhindern konnen. Rach ber beftimmten Berficherung Gomara's scheint und auch Cortez an bie Berfchwörung geglaubt zu haben. \*\*) Der Beweggrund, ben ihm

t. Mis

, faßte

nachen,

ivistadt

enfalls

n ftatt,

die In-

. Cors

Kürften

ilb gab,

le eins

18 Bes

emozin.

nou n

dreden

Meuße.

r flim-

iedoch

lrochitl

rnevals

chicffal.

bt und

en fols

et, bem

venheit

ide ber

er Bres

dließt.

d fei=

les the

be ihm

<sup>\*)</sup> Ixtl. 1. 1. Herr. III. 7, 9. Gom. 1, 1.

<sup>\*\*)</sup> Ixtl. p. 202.

Ixililrochiti unterschiebt, er habe sich um jeden Preis ber ehemaligen Fürsten des Landes entledigen wollen, scheint schon deßhalb aus der Lust gegriffen, weil Cortes sich bisher der Fürsten mit großem Erfolg in der Organistrung des Landes bedieut hatte. Der einzige Augenzeuge des ganzen Juges ist Bernal Diaz, allein dieser konnte keine nähere Rachrichten über den Prozes u. s. w. geben, weil er nicht dabei war; sein Zeugnis das übrigens hinsichtlich der Berschwörung mit den allgemeinen Angaben in Betress der Lage des Heeres, die Aeußerungen der Unzufriedenheit und der günstigen Berhältnisse für einen Ueberfall übereinstimmt, gilt hinsichtlich der Stimmung des Heeres und der Eroberer überhaupt, \*) welche für Cortez nicht sehr günstig war. \*\*)

Der weitere Bug geschah wie ber frühere unter Entbehrungen und Anftrengungen bei abnlichen Berbaltniffen bes Bobens, indem gesonderte indifche Ortschaften und bevölferte Striche burch Sumpfe, Urwalber und Bebirge getrennt waren. Endlich gelangte Cortez in die Proving, wo Dlib die Colonisation begonnen hatte, und wo biefelbe nach beffen Sinrichtung fortgefest war. Er begann bier feine Birffamteit in feiner gewobnten Thatigfeit, erfuhr aber balb bie Greigniffe in Dejico, Die ihn jur fchleunigen Rudfehr nothigten. Seit ben Greingiffen in Acatlan ober etwas fpater, war er ganglich von Dejico abgeschnitten gewesen; er erhielt von bort feine Runbe und man gab ibn bort fur tobt aus. Dan batte bereits alles Gigenthum ber Coloniften, bie an bem Buge Theil genommen hatten verfauft, und barüber gerichtlich verfügt; Inbier waren im Aufftanbe u. bergl. Gben fo gerruttet waren bie Angelegenheis ten bes indifchen Fürften von Tezcuco. \*\*\*) Die Auflöfung mar fo weit g burch t Mutter

2

thigte f ber fon mieber nung . Y feine M heit nid Gefährte amte. w hinüberg aus Er Sanbe b früher v fort, wel rer hochi Regierun vorgelabe gegen bie lebnte : \*\* red a

am liebften

Rottenfa

\*) Be

<sup>\*)</sup> Bern. Diaz 177.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Mich schmerzte ber Tob biefer Fürften auf's Tieffte .... Auch ftarben fie unschuldig und ihr Tob war in ben Augen Aller, bie ben Bug mitmachten, eine Ungerechtigkeit. Ich glaube nicht, daß Einer unter uns gewesen ift, ber fie gerechtfertigt hatte. Bernal Dlaz 1. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Ixtl. 237.

bes Rubers barauf gest ches gefalle heißt es, a fant, Born. wohnern Won ben all machten ihr benn utema

weit gebiehen, baß bie Gerrichaft ber Spanier entweber nur burch bes Cortez Rudfehr, ober burch ganz neue Personen vom Mutterlanbe aus erhalten werben fonnte.

et ebe-

fcon

r Für-

bedient

l Diaz

u. f. w.

brigens

ben in

ngufrie-

U über-

nd ber

günftig

Entbeh-

bes Bos

Striche

Endlich

ion be-

fortge-

gewohn-

ico. bie

eingissen jico abs nd man

Eigen-

hatten

ren im

egenheis

war fo

. . Auch

ben Bug

nter und

Die blofe Gewißheit, Cortes fen noch am Leben, ermuthigte feine ebemaligen Gefährten, \*) um bie Gewaltherrichaft ber koniglichen Beamten zu beenden. Er jog im Juni 1526 wieder in Mejico ein, und die Wiederherstellung ber Orbnung war bie unmittelbare Folge. Allein bamit auch war feine Birffamfeit beenbet, benn Carl V. ließ bie Belegenheit nicht unbenutt, um bie Dacht bes Groberers und ber Gefährten beffelben für immer ju brechen'; tonigliche Beamte wurden gur Untersuchung ber Rlagen gegen Cortez hinübergefandt, wahrend zugleich eine Menge neuer Coloniften aus Spanien nachrudte. Cortez legte feine Bewalt in bie Banbe ber Beamten nieber, von welchen zwei ftarben; ber fcon früher von ihm felbst ernannte Estrada feste bie Untersuchungen fort, welche fich in die Lange jogen, mahrend alle alten Groberer hochft gereizt und jum Theil fogar jum Aufstand gegen bie Regierung geneigt wurden. Cortez ward zulest felbft nach Spanien vorgeladen und leiftete Folge, indem er Anwendung von Gewalt gegen bie Rrone, ungeachtet er bagu aufgeforbert war, von fich ablehnte; >> wahrscheinlich ware es ihm ein Leichtes gewesen, seine

Rottenfamp Amerifa I.

<sup>\*)</sup> Bern. Diaz 190. Herr. III. 9. 7. Gom.

Dorn. Diax 198: "Buerst kamen die Brocuraboren (bie amtlichen Beretreter der großen und kleinen Municipalitäten) und sprachen ihm eifrig zu, bes Rubers sich zu bemächtigen, ba sie ben Marcos be Aguilar (einen ber balb darauf gestorbenen Bevollmächtigten) leicht bahin bringen würden, sich soleches gefallen zu lassen. Allein Cortez ließ sich nicht darauf ein." Weiterhin heißt es, als Cortez auf ber Rückreise nach Spanien sich in Tlascala bes sand, Bern. Diaz 194: "Cortez erhielt eine Menge Besuche von den Einswohnern Mesico's und anderer Städte, die ihm ihre Dienste andoten, sowie von den alten Soldaten, welche noch keine Encomiendas hatten; die Razisen machten ihm ihre Auswartung und boten ihm ihre Dienste an. Und wie es denn niemals an neuerungss und meutereisächtigen Menschen sehlt, benen es am liebsten ift, wenn Berwirrung statisindet, kamen auch Biele und riethen

Selbstftanbigfeit in Reu-Spanien gu erringen, allein biefeibe nicht zu behaupten, wenn man nach bem was fpaser in Bern

von fest

Reu . Sp

gnabe me

er Theil

den und bes Stur

fommen n ren Bebr

batte ung

ihn nicht

Rückzug e

fprechen m

nem Drte

V. 11. 15%

1 100 11

geicab, ben Golug gieben barf.

Biermit enbet bie öffentliche Stellung bes Cortest als er in Spanien antam, warb er mit Ehrenbegengungen bei Sofe empfangen, mahricheinlich, weil es Carl V. nicht magte, gegen ben großen Groberer gewaltfam ju verfahren, ?) wahrend er angleich als höchfte Behörbe Rufio be Bugman, einen gewaltthatigen Menfchen einsehte, ber bort gegen Spanier und Indier wie ein turfifcher Bafca verfuhr. Corteg ericbien bei Sofe mit ber Burbe, bie feinem Rubme gemäß war, und verbarb es auch bort fpater burch Sinwegfegung über Etiquette. Gr erhielt übrigens als Belohnung ben Titel Marques und ausgebebnien Grundbefit in bem Thal von Dajaca, wonach er ben Titel führte, in Ortschaften ber jegigen Staaten Bueblo und De tico. worunter Segura be la Frontera u. f. w. Rach feiner Rud. febr lebte er nur ale Brivatmann, inbef bas unthatige Leben war bem unternehmenben Manne jumiber; er verwandte feine Einfünfte auf bie Musruftung von Entbedungservebitionen im ftillen Meere, ging juleht felbft nach Berungludung mehrer unter Segel, entbedte Diebercalifornien, nahm bie Ruften auf u. f. w. eine Unternehmung, bie ihm nach ber jest genugsam befannten Ratur bes Lanbes Richts weiter von Ruhm einbringen fonnte. Die bamaligen Machthaber schifanirten ihn übrigens auf alle mögliche Beife, und er gerieth mit ber Regierung in langwierige Broceffe, wegen welcher er jum zweiten Dal nach Spanien reifte. Er wurde gwar bei Sofe empfangen (1540), allein

ihm, fich zum König von Reusvanien zu machen, ba die Gelegenheit ganftig fei, und wozu fie ihm Beistand boten. Cortez nahm aber bergleichen Borschläge übel auf u. f. w." — Daffelbe fagt Gomara in fargerer Beise, und bemerkt, er habe die Spanier und die Indier zur Berfügung gehabt n. f. w. (Gom. 180.)

<sup>\*\*)</sup> Rach Gom. 185. hatte Carl V. bie Abficht, Cortes enthaupten gu laffen, und Bernal Diag fpricht auch bavon, obgleich er nicht baren ju glauben icheint.

biefelbe in Born

i als er ei hofe ie; gegen ib er quithätigen wie mit ber es auch ir erhielt gebehnten ben Tiund Menter Rüd-

note seine tionen im ter unter a. s. w. bekannten n konnte. auf alle langwieach Spao), allein

ige Leben

jenheit gunbergleichen jerer Beife, ehabt n.f.w.

u laffen, und aben fcheint.

1.71

von jest an wurde ihm sogar die Erlaubnis zur Rüdlehr nach Reu- Spanien verweigert. Er kam endlich in vollkommene Ungnade wegen Neußerungen über den Feldzug nach Algier, woran er Theil genommen hatte, und wo der Rückzug eines zahlreichen und gut gerüsteten Heeres nach den bekannten Unfällen des Sturmes u. f. w. allerdings einem Manne sonderdar vorsommen mußte, der mit geringeren Mitteln und unter größeren Bedrängnissen eine große Hauptstadt, erobert hatte. Man hatte ungeachtet seiner hervorragenden militärischen Berdienste, ihn nicht einmal in den Kriegsrath gezogen welcher über den Rückzug entschied, weil man vorher wußte, daß er dagegen sprechen würde. — Er verschied in Castilleja de la Cuesta, einem Orte bei Sevilla am 2. December 1542.

The state of the s

Significant the second of the

ા છે. ત્ર કાર માર્ગ જાણાવાના દુવામાં પ્રાથમ માત્ર માર્ગ મા

and the state of t

the second of th

and the second of the second o

William and the second

initialization of the state of

on which parallelists of the account of the

Burney March Committee Com

in this first wall of the control of the same of the control of th

the state of the state of

1111

## Biertes Rapitel.

Eroberung Peru's und bortige Befestigung ber monarchischen Gewalt.

In halt: Salbeivilifation bes Inca = Reiches. Entdedung und Eroberung. Francisco Bigarro's Regierung. Burgerfrieg unter ben Eroberern. Burger frieg gegen bie Krone. Sieg ber foniglichen Partei.

Pinfichtlich ber Quellen über bie Eroberung Beru's befindet man fich nicht in berfelben gunftigen Lage wie in Bezug auf Mejico. Bigarro's Gefährten maren Solbaten von geringerer Bilbung; ber Sieg ber Rrone nach bem Burgerfriege verhinderte die Aufzeichnung einer genauen Runde; die unterlies gende Bartei mußte ichweigen und ift von ben Koniglichen verläftert, fo bag man bie Wahrheit jest nur aus vorfichtigen Andeutungen erfennt. Die wichtigften vorhandenen Duclien über bas Bange find theilweise nur bie aus zweiter und fogar britter Sand. Benutt haben wir folgende : Francisco Jereg: "conquista de Peru." Jerez war Sefretar bes Bigarro und verfaßte ben Bericht, ale er 1534 nach Spanien gurudgefehrt war. Derfelbe ift theils nach eigener Unschauung, theils nach Mittheilungen Bigarro's entworfen und verschweigt Bieles, weil er im Intereffe bes Eroberers geschrieben ift. Der Bericht ift bier nach bem Abbrud in Barcia's Sammlung, ebenfo wie bie Quellen, bie bort fteben, citirt.

Pebricht, ber richt, ber fagt aber andererfeite von dem i bem Solba

Ein g frieg ist vo la conquist Finanzbeam Bürgerfrieg mit Parteil verfaßt, das was es for

Für b. zweiten Au del Peru."
und genaue: zung fehr g berichtete, die das Buch fo

Für die sind die Sau die darauf le las herausgegebe mit vieler A som de las verfassen, all Beschreibung gibt, ist hera vinzial von heraus, indestricten, weil Einrichtung is

Pebro Sancho, Soldat bes Pizarro, verfaßte einen Besticht, ber bei Ramusto (Viaggi) sich übersett befindet. Derselbe sagt aber einerseits nicht viel mehr, wie man sonst weiß, und andererseits erkennt man, daß er ausgeschmudt ist, entweder von dem italienischen Ueberseher oder von einem Andern, der bem Soldaten bei der Berfassung behilstich war.

Ein Hauptwerf über die Eroberung und über ben Bürgerfrieg ist von Augustin Zarate: "Historia del decubrimiento y de la conquista de la Provincia del Peru." Zarate war föniglicher Finanzbeamter, ber mit Bela nach Beru tam, und während bes Bürgerfriegs sich bort aufhielt. Hinsichtlich bes Lestern ist es mit Parteilichfeit, allein andererseits mit folcher Wahrheitsliebe verfaßt, daß es Thatsachen enthält, die demjenigen widersprechen, was es sonft über Gonzalo Pizarro sagt.

Für ben Bürgerfrieg ift ein weiteres Hauptwerf bas eines zweiten Augenzeugen, Diego Hernandez Palentino: "Historia del Peru." Der Berfasser war Beamter, aber noch offenherziger und genauer wie Zarate, westhalb man bas Werf als Erganzung sehr gut brauchen kann. Weil er die Wahrheit in Dingen berichtete, die man später nicht gern öffentlich werben ließ, war bas Buch lange Zeit verboten.

Für die Einrichtungen und das Leben der alten Peruaner sind die Hauptwerke: Cieza de Leon's "Cronica del Poru" und die dauptwerke: Cieza de Leon's "Cronica del Poru" und die darauf bezüglichen Kapitel bei Acosta: "Historia natural y moral de las Indias." Der Bersasser des erstern, 1553 zuerst herausgegebenen, war 17 Jahre Soldat in Peru und schreibt mit vieler Anschaulichkeit wie ohne Llebertreibungen oder Aussschmückungen. Er wollte zugleich die Geschichte der Eroberung versassen, allein nur der erste Theil des Werkes, welcher eine Beschreibung der Einrichtungen, Sitten u. s. w. der Peruaner gibt, ist herausgesommen. Der zweite war ein Issuit und Prospinzial von Peru. Er gab sein Werk zwar erst 1590 spanisch heraus, indeß er hat schon deßhalb sehr gute und treue Rachsrichten, weil sein Orden den Plan seiner Missionen mit einer Einrichtung nach Art des peruanischen Wesens im Sinne hatte,

stigung

Eroberung. ern. Bürger

Beru's bese in Bezug von gerindurgerfriege ie unterlies Königlichen vorsichtigen und fogar sco Jereztigarro und urückgefehrt theils nach Bericht ift

nso wie bie

und forgfältig in feinem Intereffe besthalb beobachten ließ. ") Ferner ift fein Wert wichtig fur die erfte Colonisation, für bie Geschichte bes Sanbels u. f. w.

Kit die Eroberung, Sitten ber Pernaner und für die erste Colonisation ist ferner wichtig Garcilaso de Bega's "comentarios Reales," zwei Theile (erster Theil: Staat der Incas, Naturgeschichte u. s. w.; zweiter Theil: Eroberung und Bürgerfrieg). Der Bersasser, Mestiz, Sohn eines Eroberers und spanischer Offizier in Europa, hatte Beru in seiner Ingend verlassen und erhielt manche Ueberlieserung von seiner indischen Mutter and dem Inca-Geschlecht und deren Berwandten. Er hat zwar Cieza, Acosta, Barate, Diego Hernandez und die andern Duellen ftart benutt; citiet aber außerdem auch einige, die nicht herausgesommen sind (z. B. die eines Blas Balera) und hat außerdem sehr gute Nachrichten über die Colonisation,

Als Erganjung ist and Illoa's Reise und "Resumen historico del originsuccession etc. de los Incas y demas sobernanos del Peru" ju gebrauchen, übrigens vorzugsweise sur die Ge

fchichte bes Landes unter fpanifcher Berrichaft.

lleber die Eroberung Reus Granada's ist der Bericht bes Eroberers Gonzalo Jimenez de Quesada an Carl V. durch Tersnaux, der sich das Manuscript verschafft hatte, übersett, herausgegeben in "Recueil des documens et mémoires originaux des possessions espagnoles." Quesada hatte auch ein größeres Werk versaßt, das, soviel wir wissen, nicht herausgegeben, allein benutt worden ist von Piedrahita ("Historia general de las conquistas del Nueva Reyno de Granada"). Lesteres ist das Hauptwerk und kam 1687 heraus. Der Versasser war ein höherer Gesstlicher in bieser Colonie.

Für Benezuela ift bas Sauptwert, mit febr großem Bleif und Sorgfalt verfaßt, Dviebo y Banos: "Historia de la con-

quiqta ein bro l'Ameri ber fra

11: 81 Bericht. tell, bei Irala E pan Mf werthpo wegen i Bernal : gere Bi Drigina fonderba lich unb cia nub Cabeja gentina, ten fann, lungen :1 ber Colo Mara's Ennbigen Berfaffer Ulderica Rio de la divo dura Bargo, A neer, onri hinkotlic

Bericht ve bloffen Rr

thun habe

<sup>9</sup> Seine Genauigtelt hat fich auch immer beftätigt. Er fpricht 3. B. von einer Bilberfchrift ber alten Pernaner, welche Jarate und Andere ablengnen; indes Afchubi bat Rofte berfelben in unfern Tagen vorgofunden.

n tieß. \*) n, für bie

c bie erste
,, comener Incas,
und Bürs
erers und
er Ingend
er indischen
ind bie ans
uch einige,
no Balera
olonisation,
,, Resumen
sobernanos
ir bie Ges

Bericht bes burch Ters berset, herin größeres geben, allein brad de las res ist bas r war ein

de la con-

fpricht z. B. b Andere abs quista y poblacion de Venenuela." 1728. Hiervon findet fich ein brauchbarer Auszug bei Depons: "Voyage dans le sud de l'Amerique." (Der Berfaffer war von 1801 bis 1804 Agent ber französischen Regierung zu Caraceas.)

Rar bie Laplata - Brovingen ift bie wichtigfte Quelle ber Bericht bes Deutschen Schmidel aus Straubing, eines Soldaten, ber bei ber großen Ervedition von Mendoga war und bei Brala blieb, bis er gulett auf einen Brief aus ber Seimath van Affuncion nach Straubing gurudroifte. Dies ift eine febr werthvolle Schrift, sowohl wegen ber naiven Erzählung, wie wegen ber Aufrichtigfeit bes Berfaffers, und wurde fich bem Bernal Digg an bie Seite ftellen laffen, wenn nicht die geringere Bildung bes beutschen Soldaten überall burchblichte. Das Driginal haben wir nicht benutt, welches übrigens wegen ber sonderbaren Berbrehung und Schreibart ber Ramen ganglich unbrauchbar fein foll. Die Ueberfepung fieht bei Barcia und bei Ternaur. Bur Ergangung biente ber Bericht Cabeja be Bacas' bei Barcia und bas Selbengebicht Argenting, welches als eine historische Quelle fehr wohl gelten tann, obgleich wir nicht wie Rannal romantische Ergablungen und Abenteuer, b übrigens auf Ueberlieferungen ber Colonisten beruhen, bat as entnehmen mochten. Auch hat Marg's befannte Reifebeschreibung (besonders für die Raturfundigen von Bichtigfeit) einige gute Mittheilungen, bie ber Berfaffer aus ben Colonialarchiven entnahm. Die Titel find: "Ulderice Schmidel, historia del decubrimiento y conquista del Rio de la Plata"; "Cabeja de Vaca commentarios de lo sucedivo durante el gobierno del Rio de la Plata"; "Martin del Barco, Argentina", and "Azara, voyage, public par Walckenger, enricht de notes par &. Cuvier" (bie Noten des Lettern hinfichtlich ber Zoologie). Für Benezuela haben wir ben Bericht von Febermann nicht brauchen können, weil wir mit blogen Rriegen und Raubzügen co in biefem Berfe nicht zu thun haben; wir haben jeboch alle Borwurfe barin bestätigt gefunden, die ben Welfers und ben beutschen Solbaten von ben Spaniern gemacht werben. 2016 100 1000 1000 1000 1000

3m Allgemeinen bietet bie alte Salbeivilisation Beru's einen bestimmten Unterschied zu berjenigen, welche bie Spanier im fogenannten Reufpanien bis ju ben Grengen von Ricaraqua vorfanden, obgleich mannigfache Berührungen offenbar find, bie, abgesehen von ber allgemeinen Bermandtschaft ber Raffe, auf einen Busammenhang in frühefter Beit hinweisen; biefer aber ift nicht bargulegen und wird auch niemals nachgewiesen werben konnen. Es scheint, bag die Salbeivilifation Beru's eine theofratisch-monarchische, im Gegenfat ber militarisch-monarchischen mit aristofratischer Grundlage bei ben Bolfern Reufvaniens, ber füdlichen Salfte Amerita's eigenthumlich war, fobalb eine Art von Staatswefen fich bilbete. Die Spanier fanden biefe Korm nicht allein in Beru, fonbern auch in einem Theile von Rengrenaba; allem Anscheine nach war fie weit älter wie ber Staat ber Incas. Gine Schrift von Montefinos, um 1650 verfaßt und burch Ternaur 1840 berausgegeben, führt ben Urfprung bis ins hochfte Alterthum jurud ; ungeachtet aller albernen Fabeln fcheint fie wenigftens in biefer Sinficht bas Richtige anzugeben. Bir laffen uns übrigens biet weber auf die Darftellung ber Ueberlieferungen ein, wie fie Montefinos angibt, noch führen wir im Ginzelnen bie Bilbung und die Schidfale bes Inca-Reiches nach Cioza, Barate, Garcilafo be la Bega und Anbern an; wir beschranken uns auf bie Darftellung bes Buftanbes, wie ihn bie Spanier vorfanben, und ber Greigniffe, welche ber Eroberung unmittelbar vorhergingen.

Im 17. und 18. Jahrhundert pries man gewöhnlich nach Garcilaso's Werk die väterliche und fanfte Regierung der Incas, die einfache und idulische Sittenreinheit der pernanischen Indier unter einem einfachen Naturdienst. Diese Ansicht herrscht auch in dem berühmten Werke Raynal's vor (Histoire philosophique et politique des établissemens des Européens dans les deux Indes), welches freilich hinsichtlich der Eroberung eins

feitig Augen berte) nicht ! bie ro die Je bies fi fann o ber M au eine einer ! einer 1 bas B Inca-@ lich des die Me ebenfon Anficht war ül fogar b

(jetige Bolivia Maule : Leguas fcheinlid wüfte Krüden Stuchtbe

heit un

<sup>\*) 6</sup> 

<sup>\*\*\*)</sup> A

en von

Peru's Spanier Ricaras arsfind, c: Raffe,

biefer gewiefen Beru's

monars n Neus H war, Spanier

n einem fie weit ntefinos, gegeben,

; unges n diefer ens hier

wie ste Bildung 1e, Gar-

ins auf rfanben, vorher-

ich nach der Inantschen herrscht

philos dans ng einfeitig und fogar oberflächlich verfaßt ift, welches man aber im Allgemeinen (besonders binfichtlich bes 17. und 18. Jahrhunberte) mit Unrecht gegenwärtig berabsept. Auch läßt es fic nicht in Abrebe ftellen, bag bie Salbeivilifation ber Incas fur bie rothe Raffe und beren beschränktes Wefen geeignet war; bie Jefuiten, welche von bemfelben Borbilde ausgingen, haben bies fpater in ihren Miffionen erwiesen. Der jegige Europäer fann aber unmöglich einen Buftand für vortrefflich halten, worin ber Menich zur willenlos geleiteten Maschine, ber gange Staat ju einer Art Arbeitshaus und ber Fürft mit feiner Familie ju einer Art Gottheit an ber Spipe von Beamten wird, Die in einer ungeheuren Daffe und ber Rangordnung nach vertheilt, bas Bolf in Bucht halten und in jeder Rleinigfeit leiten. Der Inca-Staat mag bas Mufter einer Bureaufratie, ober hinfichtlich bes Eigenthums bas ber Communiften fein ; Derjenige, welcher bie Menschenwurde im Muge halt, fann aber beffen Untergang ebenfowenig bedauern, wie ben ber aztefifchen Monarchie. Diefe Ansicht auch hat humboldt angebeutet. \*) Die väterliche Milbe war übrigens burchaus nicht, wie fie ibyllisch geschildert murde; sogar bei Garcilaso erkennt man die Spuren der indischen Wilds heit und Barte, bie aus andern Angaben gur Genuge erhellt.

Das Reich Peru umfaßte bei Ankunft ber Spanier Duito (jesige Republik Ecuador), das jesige Peru (früher Nieder-Peru), Bolivia (früher Ober-Peru oder Charcas) und Chili bis zum Fluß Maule; \*\*) bei dieser ungemeinen Länge betrug die Breite etwa 100 Leguas; \*\*\*) in diesem Stricke lag die sandige und wahrsscheinlich ungeachtet der künstlichen Bewässerung größtentheils wüste Küste und ber 12,000 Fuß durchschnittlich hohe Bergsrücken Puna, der eine nur sehr geringe Benusung gestattete. Der hauptsächlichste Theil hinsichtlich der Bevölkerung, der Fruchtbarkeit u. f. w. war wie jest noch immer der Fuß ber

<sup>•)</sup> Sumbolbt, Berfuch über Renfpanien, Th. I. S. 182.

<sup>\*\*)</sup> Garcilaso I. VII. 20. I. 1. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Acosta VI. 19.

öftlichen Gebirgefette, b. h. berjenige Gebirgezug, ber öftlich von ber im Allgemeinen oben Sochebene liegt, welche fich vom Alequator bis über Bolivia hinaus in bae Gebiet ber Laplata. Republit von Nordwest nach Subost erftredt. hier war und ift ber eigentliche Rern ber Bevolferung; Die erften Entbeder, fowie bie neueften Reifenden fanden in biefem und in bem weftlichen Bebirgeguge eine gablreichere und fraftigere Bevolferung, wie in größeren Ebenen und befonbere an ber fanbigen Ruftengegend, \*) bie übrigens bamale burch funftliche Bebauung und Bemäfferung wenigstens theilweife nicht in ber jegigen Beröbung war. \*\*) Die Bevölferung aber war fehr verschiebenen Urfprunge. \*\*\*), fünftlich in ein Ganges verschmolgen und burch bie Staatseinrichtung barin erhalten ; +) auch rebete bas Bolf je nach ben Stämmen feine verschiebenen Sprachen, mabrenb die auf bem Staatswesen beruhende Berbreitung ber Sprache von Cuzco (Quichua) unter ben Sauptlingen, Beamten u. f. w. auch in biefer hinficht eine allgemeine Berbindung berftellte.

Die Nachrichten über bas Entstehen und bie Bergrößerung bes Reiches, wie sie Garcilaso und die meisten Spanier geben, führen ben Ursprung besselben auf bas Thal von Cuzco jurud, von wo es sich allmälig ausbreitete; die Dauer würde nach biesen Angaben etwas über 400 Jahre betragen, ++)

währen Fürsten
15. Ja
an dar
Spanie
Widerst
Berwire
Darstell
lich hal
allmälig
ber Ges
handen,
allmälig
ben. Ee
spätern

chie, wo verknüpf und her beren Safte go verletbar erzogene Befehle Iwanger frimmt eine Arrehrung frundla und roh

De

<sup>\*)</sup> Jorez p. 195. Das Bolt aller ber Ortschaften, wenn man in bie Gebirge gekommen ift, befitt Borguge vor bemjenigen, welches man hinter sich gelaffen hat; es ift sowohl reinlicher wie verftanbiger und bie Weiber schamhafter. Zarato I. 8.: "Die Indier, welche bas Gebirg bewohnen, find an Rraften, Muth und an Berstand ben Indiern ber Ebene fehr überlegen; fie leben civilistrier in haufern u. f. w."

Sicherlich war biese jesige Bufte ziemlich bevollert, fann aber nicht allgemein angebaut gewesen fein; benn Pizarro, als er hindurchzog, fam brei Tage lang an teine Stadt ober Dorf. Jorez p. 185. Barate sagt auch, bag er 20 Leguas in einer wafferlosen Sandwuste zurückgelegt hatte.

<sup>\*\*\*)</sup> Garcilaso I. VII. 3.

<sup>†)</sup> Philipp II. ließ die Rachforschungen ausführen und zusammenstellen. (Acosta VI, 19.)

<sup>††)</sup> Acosta VI. 19.

<sup>\*)</sup> T diefer Sin über die a schriebenen

öftlich

vom vlata=

nd ister, so-

weft-

erung, Lüften=

g und

Ber-

ebenen

durch

Bolt

thrend

prache

. f. w.

Berung

er ge-Cuzco

mürbe

en, ††)

in bie hinter

Meiber

en, finb

erlegen;

er nicht 19, fam

t auch,

nftellen.

Ute.

während welcher Zeit nach Garcilaso 13 namentlich angegebene Fürsten regierten. Indes ist Alles dis etwa um die Mitte des 15. Jahrhunderts gänzlich unsicher, und auch von dieser Zeit an darf man jenen Angaben die unmittelbar vor Ankunft der Spanier nur wenig traueu; \*) es kommen darin die größten Widersprüche vor und des Montesinos Werk hat eine solche Verwirrung hineingebracht, daß man eine nur theilweise sichere Darstellung, wie man sie z. B. über Mejico hat, für unmöglich halten muß. Nur so viel ist klar: Das Reich dehnte sich allmälig aus, und die künstliche Einrichtung des Staates und der Gesellschaft war den Grundzügen nach von Ansang vorshanden, scheint übrigens mit der Vergrößerung des Reiches allmälig eine weitere Ausbildung im Einzelnen erhalten zu has ben. Es werden wenigstens einige besondere Einrichtungen den spätern Fürsten zugeschrieben.

Der Staat der Incas bestand in einer theokratischen Monarchie, worin Religion und Regierungsform auf solche Weise verknüpst waren, daß alle Verhältnisse von einer abgesonderten und herrschenden Priesterkaste, den Incas, geleitet wurde, an deren Spize ein durch Geburt bestimmter Fürst stand. Diese Kaste galt den Indiern als von göttlichem Ursprung, als unsverletbar und heilig; ste leitete die zum strengsen Gehorsam erzogene Volksmasse, welche zu unbedingter Ergebung in die Beschle der Fürsten sowohl durch die Gewohnheit des äußeren Iwanges wie durch den Einsluß des religiösen Glaubens bestimmt wurde, indem die Fürsten und deren Berwandte als eine Art höherer Wesen sowohl weltliche wie göttliche Versehrung in Anspruch nahmen und erhielten. Die Religion, als Grundlage dieses ganzen Regierungssystemes, war ein einsacher und roher Naturdienst, obgleich der Glaube an einen obern

<sup>\*)</sup> Tichubi, Reiseftigen. Bb. II. S. 370. fpricht feine Ueberzeugung in biefer hinficht aus, nachdem er in Beru felbft bie ausgebehnteften Stubien über die alte Geschichte bes Lanbes angestellt hatte, nach gebruckten und gesschriebenen Documenten, nach Sagen und nach Angaben ber alteften hiftorifer.

Bott, ale Schovfer, (Biracocho ober Bachamac) ebenfo wie bei andern Bolfern Umerifa's neben ber Bielgotterei berrichte. ") Das Bolt verehrte gablreiche Naturgegenftande und Erscheinungen: \*\*) bie Sonne (welcher vorzugeweise Anbetung zu Theil warb, bie insoweit mit bem Staatswesen übereinstimmte, bag biefer Gott als Stammvater ber Fürstenfamilie galt), ben Donner, bie Erbe, ben Regenbogen, Sterne u. f. w. Diefe Raturanbetung war fogar jum robeften Fetischismus ausgeartet, \*\*\*) Ein weiterer Bufammenhang biefer Religion mit bem Regierungsfpfiem bestand in bem Umstande, bag man bie einbalfamirten Leichname ber verftorbenen Fürften anbetete, weghalb bie Spanier beren Bernichtung für nothwendig hielten; die Anbetung ber Bilber von lebenden Fürsten mar ebenso mit bem gangen Spftem übereinstimment. Der Rultus war mit bem gangen tage lichen Leben verwoben, mahrend jugleich bie Sandlungen bes lettern, in ber Art, wie fie burch bas Regierungswesen geleitet wurden, eben nach jener theofratischen Grundlage eine religiofe Bebeutung erhalten mußten. Die Ceremonien waren baufig und zahlreich, Opferungen, Bugübungen u. bal. Die Opferungen geschahen in Produtten ber Ratur, bes Aderbaues und ber Industrie, g. B. Coca, Mais, Clamas, Tücher, u. bgl.; \*\*) in Eugeo 3. B. opferte man täglich ein Llama. Besondere Opferungen waren mit ber Sauptbeschäftigung, bem Aderbau verfnüpft; fie wurden g. B. ben fünftlichen und natürlichen Ranalen b ausbleib ren jugl fern unt Diefe Ce warb 3. ichen Ur Bern fte Halbeivi verflochte Meniche über, all Jahren heit beff wurden ; opfer üb Grund wurden begraben Religion ctlaso of ber ame

<sup>4)</sup> Acosta, V. 3. \*\*) Acosta, V. 4.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Acosta, V. 7. "Die Beruaner beteten bie Fluffe, Brunnen, bie Refte ber Klippen, großer Felfen, Gebirge, Gipfel ber Hügel an. . . . . Bu Carasmalca zeigte man und einen großen Sandhügel, ben bie alten Beruaner für ein großes Geiligthum hielten, weil biefer Hügel zwischen zwei Felfen lag und so hoch war, daß man sich wundern konnte, wie er dort entstanden war. In der Stadt be los Repes hieben wir einen großen Baum um, den die Indier verehrten. Ferner verehrten sie Steine, Erz, Wurzeln und Früchte der Erde; ferner Baren, Löwen, Tiger und Schlangen, damit sie ihnen keinen Schaben thaten."

<sup>†)</sup> Acosta, V. 6. ††) Acosta, V. 18.

<sup>\*)</sup> G \*\*) A \*\*) J

schmieren ber Tempe ben Tob, Ropf abhe fanden in Rinbern, I Priefter ft und opfer

Gögenbild †) Ge

nalen bargebracht, bamit bie Bemafferung ber Felber nicht ausbleibe. Anbere betrafen bie Sicherheit bes Rurften und waren jugleich Festlichkeiten, woran fich bas Bolt auf Gaftmablern und Trinfgelagen gutlich that. Unbererfeite burchzogen biefe Ceremonien bas gange tägliche Leben. \*) Beim Trinfen ward g. B. ein Tranfopfer gebracht. Die bei ben ameritaniichen Urvolkern nicht feltenen Menschenopfer scheinen auch in Bern ftattgefunden gu haben, obgleich fle nicht wie in ber Salbeivilifation ber nördlichen Salfte mit bem täglichen Leben verflochten waren. Garcilaso leugnet es gwar bestimmt ab, baß Menschenopfer jum Rultus gehörten, und Ciega schweigt barüber, allein Acofta berichtet, \*\*) baß 200 Rinder von 4-10 Jahren bei ber Thronbesteigung eines Inca, bei einer Rrantheit beffelben ober beim Beginn eines Kriegszuges geovfert wurden; Bereg ferner und Barate bestätigen bies und Menschenopfer überhaupt mit einigen weitern Angaben, bie man feinen Grund hat zu bezweifeln. \*\*\*) Beim Begrabniß bes Fürften wurden feine Lieblingebiener und Weiber getodtet ober lebendig begraben. +) Man erfennt alfo, bag ber Kultus ber Inca-Religion burchaus nicht fo mild war, wie man ihn nach Garcilafo oft barftellt, und baß genug von ber blutigen Robbeit ber amerikanischen Rasse zurücklieb, welche sich vorzugsweise

ie bei bte. \*)

einun-

Theil

e, daß

onner, ranbes

') Ein

ungs. mirten

Spa-

betuna

ganzen n tägs

n bes

releitet

ligiöfe häufig

ferun=
1d der

.; \*\*)

Dpfe-

1 ver= 11 Ra=

e Refte

Cara:

er für

en lag

n war.

en bie

Früchte

en fei=

<sup>(</sup>a) Garc. I. 8.

<sup>00)</sup> Ac. V. 19.

schwieren mit dem Blute berfelben die Gefichter der Goben und die Thuren der Tempel. Diejenigen, die ste gum Opfer bestimmen, geben auch sich selbst den Tod, lachend, tanzend und fingend; sie verlangen, daß man ihnen den Kopf abhaue, wenn sie genug getrunken haben." Barate I. 4. "Die Spanier fanden in diesen Sonnentempeln große irdene Geschirre voll von trockenen Kindern, die man geopfert hatte." Ferner heißt es über das Erntefest: "Die Briester stellten ein Gobenbild an den Fuß der aufgepflanzten Baumstämme und opferten vor demselben einen Indier oder ein Schaaf, indem sie das Göbenbild mit dem Blut beschmierten."

<sup>†)</sup> Garc. VI. 5.

bei Gelegenheiten außerte, bie mit ber unbebingten Berehrung in Berbindung ftanben, welche ber herrschenden Rafte gu Theil warb.

Der regierenbe Fürft berrichte fo unumschränkt, bag bie Spanier ber Groberung und balb nach berfelben erflarten, feine Macht fei ohne Beispiel. \*) Eine Emporung ober Biberfenlich. feit gegen feinen Befehl bewirfte unbebingte Sinrichtung; Die Bevolferung ganger Brovingen wurde auf biefe Beife ausgerottet, g. B. bie ber Infel Bung von bem vorletten Inca. \*\*) Auch bie außeren Körmlichfeiten entsprachen biefer Allgewalt. Reiner ber Sauptlinge ober Ebelleute magte bem gurften in's Geficht au feben, ober bei einer Audieng mit ihm gu reben, \*\*) ohne die Rußbefleidung abgelegt zu haben, ober ohne ein Befchent (edle Metalle) im Mantel gehüllt ju überbringen, letteres fogar jebesmal, wenn ein folder an einem Tage mehre Male jum Fürften Butritt hatte. Etwa taufend Gbelleute und vorzugeweife bie angefehenften begleiteten ibn auf feinen Reifen, um feine Sanfte gu tragen; ftolperte babei Jemanb, fo marb berfelbe enthauptet. Un ber Wohnung bes Fürften waren eble Metalle jur Verzierung in Daffe angebracht; feine Gerathe, a. B. Tragfeffel, waren ebenfalls aus benfelben verfertigt. +)

Gewiffer bes Rei peln era berflöfter ben Bui biefer be ber an & als pon tes Erbi trieben, allein m Gattin aber ein jogen (i ber fung feinen ! (Guaca) Thronbe die nach nothwen Grund

Darate I. 13. (10.) "Mit einem Faben aus ber königlichen Ropfbinbe regierten bie Incas bas Land, indem fie benfelben einem ihrer höhern Beamten übergaben; fie fanden fo einen größern Gehorfam, wie jemals in irgend einem Theile der Welt den Berordnungen der Fürsten erwiefen wurde. Bollte der Inca alle Manner und Beiber einer ganzen Provinz tödten, so genügte nur die Borzeigung bieses Jadens."

<sup>\*\*)</sup> Dies ergahlt Ciega c. 58. und fogar Garcilaso tann es nicht lengnen. Die Einwohner wurden enthauptet, gespießt, mit Steinen am Sals im Meer ertranft, geviertheilt, gepfahlt u. f. w. Ein fconer Beweis von ber Milbe ber Inca-Regierung.

<sup>\*\*\*)</sup> Zarate I. 14.

<sup>†) &</sup>quot;Der golbene Tragseffel bes Atahualpa, ben Bizarro fich aus ber Beute auswählte, war z. B. mehr wie 25,000 Dufaten werth." Zarato 1. 14. (11.)

biefe Ten wurde le (Herrora fein. Jere jamalca i "Beim Canfgehan baß Atah hand ber

Thurhute

t) .

rehrung u Theil

baß bie en, feine rfehlichng; bie ausgenca. \*\*) gewalt. en in's en, \*\*\*) in Ge-

nehre mehre te und Reifen, warb n eble

eräthe, tigt. †)

Ropfs höhern nals in wurbe. pien, so

t lenge als im on her

is ber Zarato

Bewiffermaßen bestand ein Barem für ibn an allen Theilen bes Reiches in einer Daffe von Jungfrauen, bie in ben Temveln erzogen und aum Gotterbienft gebraucht wurden, ben Beiberfloftern abulich; Berlegung ber Reufchheit burch Unbere, wie ben gurften wurde bort mit bem Tobe beftraft, \*) mabrend biefer baraus feine Beifcblaferinnen fich mabite, ober biefe Beiber an Anbere verschenfte. \*\*) In einer Monarchie, wo ber Fürft ale von gottlichem Urfprung galt, ließ fich ein genau bestimmtes Erbrecht erwarten. Der Abel bes Blutes wurde fo weit getrieben, bag ber Furft, um feine Abfunft nicht gu befleden fich allein mit feiner eigenen Schwefter (Cona genannt) ale erfter Battin vermählen burfte. Der Sohn erbte bie Burbe; \*\*\*) war aber ein Bruber vorhanden, fo ward biefer bem Cohne vorgegogen (in ahnlicher Beife wie in Merico) und es folgte ftets ber jungere Bruber. Das Gigenthum bes Berftorbenen ging auf seinen Rachfolger nicht über, fonbern warb in bem Tempel (Guaca) bes Erfteren aufbewahrt, fo baß jeder Fürft bei feiner Thronbefteigung bedeutende Unftrengungen machen mußte, um bie nach bem Bertommen jum Schmud, ju Gefäßen u. f. w. nothwendigen eblen Metalle +) ju fammeln - offenbar ein Grund ber ungeheuren Daffe berfelben, welche bie Svanier

<sup>\*)</sup> Ac. V. 15.

<sup>\*\*)</sup> Kein Bater burfte fich weigern, seine Tochter auf Berlangen in biese Tempelinstitute einzuliesern (Ac. l. l.). Eine als unkeusch Ertappte wurde lebendig begraben, und ber Berführer bei ben Beinen aufgehängt (Horrera c. 4. 3.). Dies scheint übrigens ziemlich gewöhnlich gewesen zu sein. Jerez wenigstens erzählt, daß die Spanier auf ihrem Marsch nach Casjamalca in Tujas mehrere so aufgehängte Leute sahen. Er sagt (p. 188.): "Beim Eingange in den Ort sah man mehrere Indier, die bei ben Beinen aufgehängt und so erstickt waren. Er (Pizarro) ersuhr von dem Häuptlinge, daß Atahualpa sie hatte hinrichten lassen. Es waren ein Mann, der in das haus der Weiber gedrungen war, um eine derselben zu beschlasen, und die Thürhüter, welche mit ihm im Einverständnis waren.

<sup>\*\*\*)</sup> Ac. VI, 12, Zar. I, 18.

<sup>†)</sup> Ac. l. l.

vorfanben. Das hauptfächlichfte außere Abzeichen ber Farfienwurde \*) war eine rothe Ropfbinbe von Bicufia-Bolle, beren einzelne Faben. wie erwähnt, zugleich als eine Art Siegel bei Documenten bienten, wenn Befehle überbracht wurden.

Die febr gablreiche Familie ber Incas war ftreng vom übrigen Abel und noch mehr vom Bolle gefonbert, fowie ausfolieglich für bie erften geiftlichen und weltlichen Memter berechtigt. Aus ihnen wurde ein Brieftercollegium, bes Sonnentempele \*\*) in Quaco mit einem Bruber bee gurften ale Dberpriefter gebilbet; fie ftanben an ber Spige ber Civil- und Militarverwaltung im gangen Reich. \*\*\*) Gie wurden von Bugend auf in ben Baffen genbt +) und hatten feinen Theil an ben niebern Befchaftigungen, ++) g. B. Beben, ber allgemeinen Relbarbeit u. f. w. In Gugco bilbeten fle militarifch ein gefoloffenes Corps, welches bie Feftung bewachte. Bom übrigen Bolfe fonberten fich bie Incas ferner burch außere Abzeichen, 3. B. geschnittenes Saar, goldne Dhrbebedung +++) und Ropfbinben. Sie rebeten fogar unter fich eine besondere Sprache, +) bie bis auf einige Worte untergegangen ift, bie aber mabrscheinlich nur eine verfeinerte Quichua. Sprache mar, welche lettere, als die ursprüngliche Sprache bes Thales von Cugeo gur allgemeinen Sprache ber Berwaltung, ber Briefter u. f. w. wurde und ben unterworfenen Stammen auf biefe Beife aufgebrungen, baburch als ein Mittel neben vielen anbern biente, um ben Bufammenhang bes Bangen berguftellen.

Ein anderer von ben Incas ftart gesonderter Abel bestand in ben Abkömmlingen ber Häuptlinge unterworfener Bölfer, von ben Spaniern Curacas genannt, die wieder vom Bolfe streng geschieden waren. Sobald die Incas ein Bolf sich unterworfen hatten, transpor ganze A hatten. hörben \* ihre ver Familie welches

Di aufamme es noch fonbern und fom rungen Staaten und es fanb be ber roth Standpr ten Dit Meniche au einen Rafte' ge murben fortgefül

<sup>\*)</sup> Ac. l. l. Zar. I. 12.

<sup>\*\*)</sup> Garc. I. 9. \*\*\*) Ac. VI. 12.

<sup>†)</sup> Gare, I. VI. 24. ††) Garc. I. V. 6.

<sup>111)</sup> Daber bei ben Spaniern ber Rame Drejones fur bie Incas.

<sup>\*†)</sup> Garc. I. VII. 1. Tschudi t. II. p. 378.

<sup>\*) (</sup> 

<sup>11)</sup> C um bie u Familie,

ttt) 9 befonbere firich, in norböftlich

<sup>\*+)</sup> Z

hatten, ließen fie die Sauptlinge und beren Familien nach Tuzco transportiren ') und hielten fie bort zurück, die fie fich an das ganze Wesen des Lebens, der Verwaltung u. s. w. gewöhnt hatten. Alsbann erhielten fie unter den Ineas, als höheren Behörden '), Civil- und Militärämter in ihrer heimath ober über ihre verpfianzten Landsleute, welche Aemter alsbann in ihrer Familie erblich blieben, \*\*\*) und zwar nach demselben Erbrecht, +) welches die Nachfolge auf dem Throne bestimmte. ++)

Die verschiebenen Stamme, woraus bas eigentliche Bolt aufammengefest war, laffen fich nicht mehr ertennen, indes gibt es noch jest außer ber Quichua - Sprache fünf anbere in befonbern ganbftrichen, die nichts mit einander gemein haben †††) und fomit auf einen gang verschiebenen Urfprung ber Bevollerungen hinweifen. Die Stamme wurden fammtlich burch bas Staatemefen ober vielmehr beffen Boligei gufammengehalten, und es lagt fich nicht in Abrebe ftellen, bag baraus ein Bufand hervorging, ber fich für bie niebrige Bilbungefähigfeit ber rothen Rafte eignen mag, obgleich wir ihn von unferem Standpunfte nicht preisen tonnen. Auch maren bie angewandten Mittel fehr gut barauf berechnet, robe und wenig bilbfame Menichen au einer Maschine und ben gangen Staat gleichsam ju einem Arbeitshaufe ju machen, welches von ber berrichenden Rafte geleitet wurde. Bar eine Lanbichaft unterworfen, ++) fo wurden alle Einwohner ober ein beträchtlicher Theil berfelben fortgeführt, und in eine Proving verpflangt, wo die Salbeiville

fürften-

beren

gel bei

g vom

e aus

iter bes

onnen=

Dber-

le und

on Ju-

seil an

meinen

ein ge-

ibrigen

zeichen,

Ropf=

(de, ++)

wabr-

welche

Cuaco

f. w.

e auf=

biente,

estanb Bölfer,

ftreng

porfen

<sup>\*)</sup> Garc. I. V. 12. Herr. I. 4. 2. \*\*) Zar. I. 13.

<sup>\*\*\*)</sup> Cieza 21. †) Ac. VI. 12.

ff) Clega hat Recht, wenn er bie Rlugheit blefes Mittels hervorhebt, um bie untergeordneten Berfonen burch ihre frühern Sauptlinge ober beren Familie, beren Gerrschaft biefelben gewohnt waren, in Gehorfam zu erhalten.

<sup>†††)</sup> Rach Tichubi II. S. 376. herrichen außer ber Quichua noch jest besondere Sprachen auf ben Sochlandern von Mittelperu, auf bem Ruftensftrich, in ber jesigen Proving Panyos Mittelperus, in den Gebirgen bes norboftlichen Peru und in Quito.

<sup>\*+)</sup> Zar. I. 14.

Cuad

art.

amte

lione

Des

wahi

Radi

Fruc

stabt

theif

alle

gung

mar

mög

in f

reise

Mit

falle

been

ober

um

dest

Not

mur

The

fett

mad

flch.

. .

Mut

ftra

geg

fution fcon langft festgewurzelt marg eine abgerichtete, pur Belbarbeit u. f. me breffirte Bevolferung rudte bagegen ein. Die Ueberwundenen wurden alebann unter die Leitung gable reicher Beamten jum Dreffiren gestelltg je gehn fanben unter einem Auffeber, hundert berfelben unter einem bobern, taufend wieber unter einem höbern ; Lettere waren bem Bouverneur aus bem Geschlechte ber Incas untergeordnet, ber mit Gugco in fortwährender Berbindung fand. Das gand murbe abgemeffen \*\*) und in brei Theile gesonbert; ben erften erhielt ber Botter- und Tempelbienft, mobei jebem Tempel und iebem Bott ein besonderes Grundftud augewiesen murbe; ein großer Theil bes Ertrags aber tam nach Cugco. Der zweite Theil mar für ben Inca, wovon ber Kurft, beffen Kamilie, Beamten und Truppen erhalten murben; ben Ertrag transportirte man nach Quezo ober in Begenben, mo ein beer fich befant ; ber britte gehörte bem Bolt und gwar ohne bestimmtes Eigenthum, benn er wurde jahrlich nach bem Betrage und ber Bahl ber Familien unter Die Eingelnen vertheilt. Dasjeuige, was von bem Ertrage ber zwei ersten Abtheilungen fibrig blieb, \*\*\*) warb in Borrathebaufern vermahrt, bie in ben Ortschaften und an ben Landftragen errichtet maren; trat Mangel ein, fo erhielt bas Bolf feine Lebensmittel aus benfelben. Alle brei Theile wurden von bem Boile in gleicher Beise und in bestimmter Ordnung uns ter Beanflichtigung ber gablreichen Beamten bestellt, welche bie angeborene Erägheit ber rathen Raffe burch Rorperftrafen überwanden. +) Ein eigentliches Eigenthum war somit nicht vorhanden, fondern es fand ein Berhaltniß ftatt, welches man jest Communismus neunt.

Dies ganze Wefen erheischte eine Staatseinrichtung, worin gusammenhangenbe Beauffichtigung Aller ftattfand, welche in

<sup>\*)</sup> Ac. VI. 18. \*\*\*) Ac. VI. 15. \*\*\*) Garc. I. V. 14.

<sup>†)</sup> Harr. V. 4. 8. "Gin Indier, welcher trage war ober bei Tage fchlief, wurde mit Geißelung bestraft und mußte einen Stein auf ben Schnittern tragen."

eter mar

(till.")

ia sable

n unter

taniend

oerneur

Guaco

abger

ielt der

m Gott

" Theil

der für

Trup.

Queso

aebörte

wurde

unter

ge ber

raths-

Land-

Bolt

nod n

g un

he die

uber-

t vor-

n jest

morin be in

folief.

nthern

Eugeo thren Ausgang nahm. Much war biefelbe von folder Art, wie man fie taum in China angetroffen hat. Das Beamtenheer, beffen Betrag nach bem Angegebenen mehrere Dil lionen betragen haben muß, \*) ba an ber ftarten Bevolkerung bes weiten Landes gar nicht zu zweifeln ift, ftand in immerwährenber Berbindung mit Cuzco, wo man die genaueften Nachrichten über die Bahl ber Bevölferung, die Borrathe, die Fruchtbarkeit u. f. w. fich ertheilen ließ. \*\*) Bon ber Sauptfabt and gingen vier Saupifiragen nach ben vier Saupteintheilungen bes Reiches; auf benfelben befanden fich Stationen alle anderthalb Leguas, wo Laufer (Chaquis) jur Ueberbringung von Befehlen, Berichten u. f. w. bereit ftanben. \*\*\*) Go war ftete eine fchnelle und regelmäßige Beforberung berfelben möglich, während die gange Beamten Sierarchie einer Proving int folder Beauffichtigung und Berbindung unter einander burch reifende Controleure und Spione fich befand, \*\*) bag man im Mittelpuntte bes Reiches fehr schnell Runde von allen Borfallen fogar an ben laußerften Grenzen haben fonnte. Außerbem mußten bie Gouverneure und bie Curacas einmal jährlich ober alle zwei Jahre fich nach Eugeo an ben hof begeben, ++) um Rechnung abgulegen und Berichte gu erftatten, wie auch beshalb, Damit die Centralregierung fich ihrer Treue und im Nothfall ihrer Berfon verfichern konnte. Das Bolt bagegen wurde ftete an ber Scholle gehalten, wenn man nicht einen Theil ber Bevolkerung von einer Landschaft in die andere verfette, Beere marfchiren ließ ober Requisitionen von Arbeitern machte; eine Absonderung, die ficherlich ebenfo ben Gehorfam ficherte, wie bie Beauffichtigung ber Beamten. +++) - Bur Orbs

<sup>&</sup>quot; ") Garc. T. H. 15. " Ac. VI. 13. " Ac. VI. 17;

<sup>†)</sup> Garc. H. 14. ††) Garc. V. 13.

<sup>111) &</sup>quot;Leute, bie auf ben Sanbstragen (ohne Befehl ober nach unferem Musbrud ohne obrigkeitliche Gelaubniß) reiften, wurden als Wagabunden gestraft." (Garc. I. V. D.) "Diefer Abschließung ber verschiedenen Stämme gegeneinander entsprach auch bas Gefeb, baß Riemand mit einer Person aus

nung und Controle ber Berwaltung biente bie Rechnungsablegung und bie Erstattung von Berichten burch bie Duippus, bie vorzugsweise bie Schrift ber Beruaner bilbeten. \*) Diese

einer ihm fremben Lanbichaft ober Ortschaft verheirathet werben burfte."
Garo. I. III. 8.

\*) Bie icon bemertt (Ac. I.) hatten ble Beruaner auch eine Bilbers fdrift, obgleich eine felten gebrauchte, ebenfowie bie Defifaner Die Quippus fannten, von welchen übrigens nach humbolbt (Vue des Cordillares) bis tief in Canaba Spuren gefunden find. In letterem Bert find Abbilbungen Diefer Quippus nach mejicanifchen Dalereien mitgetheilt. Acofta (VI. 11.) befdreibt die Quippus auf folgende Beife : "Es find Regifter ober Rubrifen aus Conuren verfertigt, mit verfchiebenen Anoten und Farben, wodurch befonbere Dinge angebeutet werben. Ge ift unglaublich, wie viel bie Inbier bamit anzeigen, benn Alles, was uns Bucher von Befchichte, Gefegen, Ceremouien und Streitigfeiten berichten tonnen, gaben bie Quippus vollfoms men an. Bur Bewahrung ber Quippus maren befonbere Beamte eingefest, bie noch jest Quipamcapos beißen, welche von allen Dingen Befcheib geben mußten, wie bei uns bie Rotare; auch burfte man ihnen vollfommenen Glauben ertheilen. Die Quippue betrafen Rrieg, Regierung, Tribute, Ceres monien und Lanbichaften. Sie hatten Banbel von großen und fleinen Faben: und gebrehte Saben, von benen einige roth, anbere grun, blau, weiß u. f. m. waren. . . . . Sie brauchen biefelben noch jest. Wenn nach zwei ober brei Jahren ein Richter ober Corregibor anlangt, fo fommen bie Inbier mit ihren Rechnungen berbei, fagen, bag fie ihm in bem und bem Dorfe fede Gier, bie er nicht bezahlt habe, in bem und bem Saus ein buhn u. f. w. geliefert hatten, mabrend er fo und fo viel fculbig fei. . . . . . Muf einem Quippu, ben ich gefeben habe, hatte eine Indierin ben Bericht ihres gangen Lebens ber Beichte wegen geftellt. . . . Unbere Quippus find von Steinden, nach welchen fie die Borte lernen, Die fie im Gedachtniß behalten wollen. Sie lernen fo bas Baterunfer, bas Ave Daria u. f. w." - Tichubi berichtet, daß bie hirten ber Buna biefe Schrift noch jest gebrauchen, moraus man feben fann, wie fle bie alten Beruaner benutten. "Auf ben erften Bweig feben fie Die Stiere, auf ben zweiten Die Rube. Diefe theilen fie wies ber in folde, die Dild geben, und in folde, die nicht gemeift werben; bie folgenden Zweige enthalten bie Ralber nach Alter und Gefchlecht, bann tommen bie Chafe, bie Bahl ber getobteten Fuchfe, julest bas gefallene Bieh. Auf anbern Quippus fteht ber Ertrag an Dild, Bolle, Rafe u. f. w. Bebe Rubrit wird burch eine eigene Farbe ober burch eine verschieben gebrebte Conur bezeichnet." . . . . .

fond einer fact farbi Die ber hatte statif mün ben bachi obale gebre ten, Des fonn fict

und wille supp ben werd bieje wurd wie entn

Arbe

Berb

Rabi

flebe

fonberbare Schrift (Anotenschrift) bestand in Schnuren ; an einer Sauptichnur waren viele bunnere, einfach, boppelt, breifach u. f. w. verschlungene befestigt; alle maren verschieben gefarbt, um besondere Rubrifen (Soldaten u. bgl.) zu bezeichnen. Die Anoten, die Entfernung berfelben von einander, die Art ber Schlingung, die Farbe, die Dide, die Lange ber Schnure hatten ihre Bedeutung. Die Schrift eignete fich besonders ju fatifischen Tabellen, war aber von folder Art, daß fie ohne mundliche Mittheilungen und Erganzungen nicht gelesen werben tonnte; fie war gewissermaßen nur eine Aushülfe bes Bebachtniffes, und ihre Entgifferung ift beghalb verloren gegangen, obgleich fle die hirten ber Buna für ihre heerben noch jest gebrauchen. \*) Endlich auch hatte man in Cuzco eine Art Rarten, fo bag man die genaueste Runde über alle Eintheilungen bes Landes, von der Lage der Ortschaften u. f. w. haben tonnte. Gine folche Rarte beschreibt Garcilaso \*\*) nach seiner Anfict ale aus Thon, Steinchen und Stroh in halberhabener Arbeit verfertigt.

Dies sind im Allgemeinen die Grundzüge eines politischen und gesellschaftlichen Systemes, welches sich dazu eignete ein willenlos geleitetes und sogar wie eine Biehheerde zusammengekuppeltes \*\*\*) Bolf als Maschine zu gebrauchen, wobci demselden allerdings ein gewisses materielles Wohlbehagen zu Theil werden mochte, indem seine physischen Bedürsnisse, wie bei uns diesenigen der Hausthiere regelmäßig und vollständig befriedigt wurden. Bei einer solchen Verfassung ließ sich kein anderes, wie ein höchst beschränktes und durch die stete Beaussichtigung entnezwies Bolf erwarten, ohne kriegerischen Muth und ohne Kähigkeit Widerstand zu leisten, sobald einmal die an der Spise stehende Regierung gestürzt war. Deshalb auch fanden die Spas

ngs=

Dus.

Diese

fte."

lbers

budd

bis

ngen

11.)

ibriurch

bier

Geo

om=

est,

eben

erte

ben

10.

brei

mit dis

w.

em

gen

ins

ol= 1di

ors

en

ie= ie

<sup>\*)</sup> Tschudi II. 385.

<sup>\*\*)</sup> Garc. II. 26.

<sup>&</sup>quot;Richt einmal bie Berheirathungen waren ben Betheiligten ober ben Berwandten berfelben überlaffen, fondern gefchahen burch Bahl und auf Be-fehl ber Beamten." Garc. III. 8.

nier ein leichtes Spiel als sie sich bes Atahnalpa entlebigt hatten, und während ber Burgerfriege ber Spanier machten bie Indfer feine Bersuche, die Berwirrung zu einem Aufstande zu benuben, sondern fämpften sogar willenlos mit einander, je nachdem die eine oder andere Partei sie zum Kriegsbienste gespreßt hatte.

Der Buftand ber Gewerbe bot manche Eigenthumlichkeiten, war aber auch in mancher Sinficht mit bemienigen übereinftimmend, ben man fonft bei ben Ureinwohnern Amerita's vorfant. Der Aderbau war bem gand angemeffen und wurde burch bas beschriebene Arbeitosuftem in einer Ausbehnung betrieben, wie es mahrscheinlich niemals bort wieder ber Fall fein wird. Begenben, bie jest ganglich obe liegen, waren bevolfert; ausgebebnte Bafferleitungen \*) befeuchteten fünfilich Landftriche, benen bie natürliche Fruchtbarfeit mangelte, fowohl in ben Sochgebirgen, wie in bem fandigen Ruftenftrich, ber jest mit Ausnahme ber wenigen Blate gang wuft ift, wo nie verflegende Gemaffer von bem Bebirg herabtommen. Die Gebuld und Gorgfalt ber Indier, womit bergleichen Canale angelegt wurden, erhellte 31. B. aus bem Umftant, baß fie 10 bis 12 Lequas weit auf einem Umwege einen Canal zu einem Orte führten, \*\*) ber nut eine halbe Legua von bem Ausgangspunfte entfernt war, worin fie burch Gebirge ober überhaupt burch bie Beschaffenheit bes Tergins an ber Anlegung bes Canals in graber Linie gebinbert waren. Schon gu Garcilafo's \*\*\*) Beiten waren viele biefer großen Bemäfferungeaustalten ganglich verschwunden; +) fie waren jum Theil von ben Spaniern baburch verborben, ++) baß biefe bie eblen Metalle heraudriffen, womit die Rinnen ausgegelegt waren: Spuren biefer Wafferleitungen trifft aber noch häufig ber Reifenbe in ganglich oben Gegenben an. +++) Das land

murbe biente ben Be rob, au Menfe auch K aeintno von be Batata rung g Blatter rungen bes @ (Erythi Blatter narfoti Lieblin

Wirfm

und es

<sup>\*)</sup> Jerez p. 190. \*\*) Zarate I. 6. \*\*\*) Garc. V. 24.

<sup>†)</sup> Gare, V. 24. . ††) Tschudi II. 899.

<sup>1779)</sup> Afchubt 1. 1: fagt hierüber: "Spuren biefer Bafferleitungen triff man burch gang Beru, und wenn man auch bie Kanale nicht fieht, bemerkt

man botten, ba ben Ber man ein jebes m Grafern nannten wurben tauglich halter t

<sup>\*)</sup> \*\*) bie Bös

Tobe be

<sup>(†††</sup> 

murbe ferner forgfaltig gebungt, und auf ber fanbigen Rufte biente bagu ber jest auch nach Europa eingeführte ") und auf ben Gelfeninfeln gefammelte Bogelmift. \*\*) Das Adergerath war roh, aus fpigen Pfahlen verfertigt, \*\*\*) ble Arbeit allein bie von Menfchen. Die hauptfächlichften Aderbauprobutte waren Dais, auch Rartoffeln, und ähnliche Gewächse mit nahrhaften Burgeinknollen, worunter Deas (Oxalis tuberosa) und andere, \*\*\*) pon ben Spaniern in ber erften Beit ihrer Berrichaft fammtlich Batatas genannt; ferner bie auch jest noch allgemein als Rabrung gebrauchte Quinoa (Chenopodium quinoa Linn.), ++) beren Blatter und Samen ein gesundes und wohlschmedendes Rahrungsmittel bilden. Gin bem Lande und bem Bolfe hinfichtlich bes Gebrauches eigenthümliches Produft war und ift die Coca (Erythroxylum Coca), ein forgfältig angebauter Strauch, beffen Blatter gefaut, einen lang bauernben Raufch erweden. Diefe narfotische Pflange, wodurch die Indier Gelegenheit hatten, ihr Lieblingslafter zu befriedigen, foll jedoch nicht biefelbe fcabliche Birfung wie Opium und gebrannte Baffer haben, ftarfent,

THE I AM TO AME THE TO BE TO A TO THE THE THE THE THE THE THE

t bat-

il bie

De au

er, je

e ges

feiten,

nfilm=

rfand.

b bas

, wie

. Be=

ubat=

e, des

Sode-

ahme

väffer

rafalt

hellte t auf

r nur

vorin

bes

ehin-

diefer

mas

Das

16ge

noch

Land

triff

merti

man boch die abgetheilten Felber, die fie bewässert haben. In vielen Gegenben, da wo die Sierra-Thaler in die Puna übergehen (ich führe hier nur ben Bergabhang oberhalb Tarmatano auf bem Bege nach Jauja an), trifft man eine große Anzahl quadratförmiger, gleich großer Felber, pon benen jedes mit einem Steinwalle umgeben ift. Gegenwärtig sind sie mit Punas Gräfern bedeckt und durchaus keiner Aultur fähig. Es sind dies die sogenannten Tapu, die jedem Unterthan des Inca-Neiches zugetheilt wurden; sie wurden durch kunstvolle Aquaducten bewässert und badurch zum Ackerdau tauglich gemacht. Die Spanier aber zerstörten die Wasserleitungen; die Berhälter trockneten aus. . . . . Sehr viele dieser Aquaducte waren unterirdisch und es ist nicht mehr möglich sie aufzusinden."

<sup>\*)</sup> Garc. I. V. 3.

<sup>99)</sup> Nach Garcilaso wurde ber Besuch ber Infeln gur Brutgeit, wodurch bie Bogel hatten geftort werben muffen, und eine Tobtung berfelben mit bem Tobe bestraft. Jebe Felfeninfel war einem besonberen Diftrift gugemeffen.

<sup>\*\*\*)</sup> Garc. I. V. 2. †) Tschudl II. 26. ††) Tschudl II. 26.

<sup>†††)</sup> Garc, III. 10. Ac. IV. 15.

<sup>\*†)</sup> Gare, I. VIII. 9. Tschudi II. 168.

nahrhaft und zugleich ein wahres Bedürfniß bei Erfteigung ber hohen Gebirge im Lande seyn "); Aeltere und Reuere, Garcilaso wie Tschubi, stimmen hierin überein. \*\*) Der Berstand und die die Beobachtung der Pernaner ging aber nicht über die allergewöhnlichste Benuhung der Raturproduste hinaus; während die Spanier und durch sie auch die übrigen Europäer werthvolle Arzneimittel, wie die Jalappe, von den Meistanern erhielten, wußten die Pernaner die in ihrem Baterlande die tief nach Bolivia heimische Chinarinde nicht zu benuhen, wie sehr sie auch an Fiebern leiden mochten †); eben so wenig kannten sie die jest als Mittel gegen Schlangendiß weltberühmte Besuto de Huaco (Mikania Huaco Kth.), deren Wirfung in der Aequatorialprovinz Choco nach Angabe der Spanier entbedt worden ist. ††)

Die Biehzucht und die Industrie, welche auf den Brodukten derfelben beruhte, nahm neben dem Aderbau die hauptstächlichste Stelle im gemeinen Leben der Veruaner ein. Die Peruaner waren die Einzigen der Ureinwohner der Amerikaner, welche Hausthiere zur Benuhung der Bolle und des Fleisches, sowie zum Lasttragen besassen. Dies waren zwei Arten des auf den Hochgebirgen und besonders der Puna einheimischen Geschlechtes Auchenia aus der Familie der Kamele, des Llama (auchenia clama Cuv.) und Alpaco (auchenia oder camelus apaca), leicht zähmbare, surchtsame, nicht besonders kräftige, aber für den Transport in den Gebirgsgegenden ihrer Heimath sehr brauchbare Thiere. Zwei andere Arten, Huanacu und

Bleufia (
ben fowo
bie Boll
Handelsa
Gute anf
für fcon
feinste, w
ten; bie i
biefer He
fichtlich be
eigenthum
andere bei

weben in thum fan Aderbaupt bem Bedü leitete, standamten, buicht aust wurden, buicht aust burfte nich bis fünfta und veren

angetroffen.

<sup>\*)</sup> Die Spanier hielten bas Coca-Rauen aufangs für fcmachvoll, er- fannten es aber auch balb fur nublich.

<sup>00)</sup> Ac. IV. 22. Garc. I. VIII. 9. Tschudi II. 313 sqq.

Die Indier in Quito (Loja) fannten fo wenig die Seilfrafte ber Chinarinde, bag es ben Botaniter Joseph Juffieu Dabe foftete, fie jum Gebrauch berfelben gegen Bieber zu bereben." Un. I. 784,

<sup>†)</sup> Tschudi II. 262.

<sup>\*)</sup> Gare \*\*) Dies Bereg (p. 20

Nähe von C töbten täglich auf biefe W

<sup>†)</sup> Ac.

Bicufia (auchenia guanaco et vigonia) waren wilb und wursen sowohl wegen ber Wolle als wegen bes Fleisches gejagt; bie Wolle ber Vicusia, bekanntlich seitbem ein werthvoller Handelsartifel, ward zu ben seinsten Geweben gebraucht, beren Güte ansangs ben Spaniern so auffiel\*), daß sie dieselben noch für schöner wie Seide erklärten. \*\*) Die Vicusiawolle, als die seinste, war übrigens für den Gebrauch der Inca's vorbehalten; die ber andern Arten war dem Volk überlassen. Die Jahl dieser Heerden war ungemein groß \*\*\*) und es fand sich hinssichtlich der Vertheilung dasselbe Verhältniß, wie beim Grundseigenthum, d. h. eine Abtheilung gehörte den Tempeln, eine andere den Inca's und eine britte dem Volke. †)

Eben so wie in Bezug auf die Aufspeicherung von Lebensmitteln, wurde auch mit der Ansammlung von Wolle und Geweben in den Vorrathshäusern versahren; ein bestimmtes Eigenthum fand sich in dieser Hinsicht eben so wenig, wie bei Aderbauprodusten, sondern es geschah eine Vertheilung se nach
dem Bedürfniß des Einzelnen. So wie man die Feldarbeit leitete, stand auch die ganze Viehzucht unter Aussicht der Beamten; diese achteten z. B. darauf, daß Weibchen nicht getödtet
wurden, daß man kranke Thiere begrub, damit diese die Heerde
nicht anstecken u. s. w. Jagden auf Vicusas und anderes
Wild waren ebenfalls allgemeine Angelegenheit; der Einzelne
durste nicht jagen ++). Seschah eine Jagd, so umschlossen vier
bis fünstausend einen Ort, wo Wild sich vorsand, im Kreise+++)
und verengten benselben immer mehr, dis alle Thiere dicht zu-

ng ber

rcilaso ind die

e aller-

ährend

werth-

ifanern

de bis

nuben,

ben fo

melt-

deren

n Bro-

baupt-

n. Die

rifaner,

leisches,

es auf

en Ge-

amelus

räftige,

eimath u und

poll, ers

afte ber

te gunt

<sup>\*)</sup> Garc. I. VI. 6.

<sup>\*\*)</sup> Dies fagt 3. B. Acofte (VI. 12.) von ber königlichen Kopfbinde. Bereg (p. 200) fagt, man habe fo ichone Gewebe noch niemals in Indien angetroffen.

<sup>044)</sup> Joroz 204. "In bem gangen Lande gibt es zahllose heerben (in ber Rabe von Cajamalca). Die Spanier, die bei bem Gouverneur (Bigarro) find, tobten täglich 150 und bennoch scheint es, baß sie fich in einem gangen Jahre auf diese Weise nicht vermindern wurden."

<sup>†)</sup> Ac, VI. 15. ††) Herr. V. 4. 3. †††) Zar. I. 8.

fammengebrangt waren, worauf bie Tobtung ober Ginfangung begann.

Die Kunst bes Spinnens und Webens war allgemein verbreitet, sowie sie sich überhaupt bei einer Menge von urssprünglichen Bölfern Amerika's vorfand. Sie ward in den heißen Ebenen an Baumwolle und sonst an Bolle geübt. ) Dies war das Geschäft der Weiber \*\*), in einigen Gegenden auch der Männer, eben so wie die Beiber am eigentlichen Geschäft der Männer, am Feldbau, Theil nahmen. Für die Priester versertigten die in den Tempeln verwahrten Jungfrauen die Gewebe. Ein Handel mit diesen Produkten war nicht vorhanden; in jeder Familie ward nur für den eigenen Bedarf oder für den Staat gearbeitet. Die Gewebe waren übrigens so sein, daß Jerez sie eher für Seidens wie Wollenstoffe erklärte, während er zugleich-ihre Kärbung, die Muster und die Einwehung von Goldsäden pries. \*\*\*)

Was die übrigen Künste und Gewerbe betraf, so entsprachen dieselben dem allgemeinen Stande bei Amerikanern hinsichtlich mancher Punkte, welche auf allgemeinen Ursprung hinweisen. Schneidende Werkzeuge waren aus Feldspath und andern harten Mineralien, wie bei den Mejikanern versertigt; die Peruaner kannten eben so wie diese die Härtung des Kupsers für solche Instrumente; kupserne Schneidewerkzeuge waren übrigens weit seltener wie die von Stein. (Chemische Analysen haben erwiessen, daß diese Härtung durch Juthat von Jinn geschah.) Wie die Meiskaner hatten ferner die alten Peruaner ein rohes Versahren zur Bereitung von Silbererzen †); Eisen war ihnen unbekannt; Gold wurde nur durch Wäschereien gewonnen. ††) Bei

\*) Zar. VII. 1. \*\*) Garc. 1. IV. \*\*\*) Jerez p. 189.

ben Ber hauens nifche & und ber bas eing auszufül in ber & mefen be faner üt ben Frol nommen awar voi diefer be fleinen ( ben bie einander burch ibi Bauweis unter bei

mit bem Die Festunger häuser, so vorhander Auswand losen Leit geschehen bes Regi sonbers z Gebirg, t Erstaunen regt, und

<sup>7)</sup> Joroz p. 201. "Das Silber scheiben fie mit so wenig Muhe, baß ein Indier täglich funf bis feche Mark bereitet. Es ift mit Blei, Binn und Schwefel vermischt. Sie reinigen es durch Fener; wenn fich ber Schwefel entzundet, fällt das Silber fluctweise herab."

<sup>††)</sup> Garc. I. VIII. 24.

<sup>\*)</sup> Hu

nfangung

allgemein von urin ben geübt. \*)
Gegenben gentlichen Kür bie in Jungiften war in eigenen be waren in Bollentufter und

, so entsnerikanern Ursprung spath und perfertigt; Rupfers inbrigens ben erwies Berfahren ten unbes

je, baß ein Zinn und Echwefel

1. ++) Bei

ben Bernanern muß baffelbe Berfahren bes Brechens und Bebauens ber Steine, wie bei ben Deiffaner gewesen fein; mechanische Sulfemittel jum Transport von Steinen, jum Beben und bergleichen waren bei beiben unbefannt, und Menschenfraft bas einzige Mittel, um die verschiebenen Werfe ber Baufunft auszuführen. Bei beiben wurden ferner Biegel gebraucht, Die in ber Luft getrodnet waren (adobes, Luftziegel). Das Bauwesen ber Beruaner war ferner in so weit mit bem ber Dejitaner übereinstimment, bag eine ungeheuere Bevolferung für ben Frohnbienst jur Ausführung großer Werte in Ansbruch genommen war, bot aber auch manche Berschiedenheit. So wurde amar von ben Bernanern bieweilen ein Mortel gebraucht, allein biefer bestand nicht aus Ralf, sonbern aus Thonmergel und fleinen Steinen\*), ober bisweilen aus Asphalt; meift aber wurben bie bearbeiteten Steine, bie fich in ben Rugen bicht an einander ichloffen, über einander reihenweife gelegt und hielten burch ihre gewaltige Schwere zusammen — eine ursprüngliche Bauweife, bie man auch in verschiedenen Theilen Europa's unter ben noch übrigen Reften ber alteften Bolfer findet und mit bem altgriechischen Ausbrud Cyflopenbau bezeichnet.

Die großen Bauwerke ber Peruaner waren Landstraßen, Festungen und Palläste, Tempel, Wachthäuser und Borrathsbäuser, sämmtlich auf eine Weise ausgeführt, daß dies bei den vorhandenen geringen Hulfwaiteln nur durch einen ungeheuern Auswand von Menschenkraft und wahrscheinlich unter zahlslosen Leiden und auf Rosten einer Menge von Menschenleben geschehen konnte. Die oben schon erwähnten und hinsichtlich des Regierungssystems wesentlich erforderlichen Landstraßen, besonders zwei von Euzeo nach Quito, wovon die eine über das Gebirg, die andere durch die Ebene sührte, haben sowohl das Erstaunen der ersten Spanier, wie der jetigen Reisenden erzegt, und sind allerdings Werke, deren Ausführung dasselbe

<sup>\*)</sup> Humboldt, Vues des cordillères. p. 115.

verbient. ) Während fich hierin bie Eigenthümlichfeit bes Incaftaates um bie Arbeit ber Bolfsmaffe auf einen gemeinschaftlichen Zwed zu vereinigen außert, zeigt fich in ben anbern

\*) Bir enthalten une ber Befdreibung und fugen nur bie ber erften Spanier und bes neueften Reifenben bei, woraus man bie Befcaffenbeit Diefes großen Bertes ertennen fann. Barate befchreibt bie erfte Strafe burch bas Bebirg I. 18 : "Gie bilbeten burch bas gange Bebirg einen weis ten und ebenen Weg, inbem fie Felfen brachen und ebneten und Abgrunde ausfüllten, lettere oft von 15 bis 20 Faben. Go murbe ber Weg an 500 Leguas fortgeführt. Er foll fo eben gewesen fein, bag ein Bagen barauf fahren tonnte, allein mahrend ber Rriege mit ben Indiern und ber Burgerfriege find Die Materialien, womit Die Schluchten ausgefüllt maren, an manden Orten entfernt worben, um ben Jeind an bem lebergang ju binbern." Beres befchreibt p. 189 mahricheinlich bie zweite Strafe, wenn er fagt: " Durch beide Orte geht eine Strafe, ble fich von Gugco bie Quito erftredt, mehr als hundert Leguas lang, burchaus eben und am Gebirg (b. f. nicht im hoheren Gebirg) gut gearbeitet ift. Gie ift fo breit, bag feche Reiter bequem nebeneinander reiten tonnen. Deben bem Wege fliegen Ranale, von anbern Buntten bergeleitet, woraus bie Reifenben trinfen. Jebe Tagereife liegt ein Baus, eine Art Berberge, mo bie Reifenben ausruben." Giegg, ber Die erftere Strafe nur furg erwähnt, fagt von ber zweiten : "Diefer Weg ift zwar an manden Bunften icon verborben, zeigt aber noch immer, baß er ein großes Wert war. . . . . Sie legten ihn 15 guß weit an. Auf beiben Seiten war eine Mauer, größer wie Manneshohe, fart, reinlich und von Baumen überragt; an vielen Buntten erftredten fic barüber 3meige, voll es weiter : Die Mauern wurden fortgeführt, bie bie Inbier wegen bes vielen Sanbes feinen Grund legen tonnten. Damit man fich nun nicht verirre, rammten fie große Pfable von Balten von Strede ju Strede ein. Sowie fie ferner ben Weg zwischen ben Thalern forgfaltig reinigten und bie Mauern wiederherftelten, wenn fie verfielen, fo rammten fie auch Die Bfable wieber ein, wenn einzelne burch ben Bind umgeworfen waren. . . . . In ben Thalern waren Festungen und Connentempel." Barate fügt hinfict. lich biefes zweiten Weges hingu, an einigen Orten fei bas Terrain in Thas lern bober gelegt worden, um eine gerade Flache berguftellen. - Die Ans gaben über Die volltommene Gbene auf bem Dochgebirg find offenbar uns richtig ober nur von einzelnen Buntten gu verfteben; benn Auffteigungen und Senfungen waren nothwendig, ba bie Strafe über bie 12-14,000 guß hohe Buna ging. Refte find zahlreich vorhanden und befchrieben. Efcubi Gebäube aus bem weit mai mit ben find fich dilldres) eine gefe Gebirgsvund zugl aus einer Gebäube, lange (füber Thur vorragt, lich ein §

fagt (II. p. mächtigen . gang Bern fann, bas Die befterf Tarma. De Fuß unb w eine Reihe gen terraffe gleichmäßig ben Bugein bie Befehle waren imn immer eine fonnte. . . länge ber Altos von meite runbe gen, langer

fcmal, bei \*) Vi

feit bes gemeins n andern

ber erften chaffenheit le Strafe einen weis Mbgrunde eg an 500 en barauf r Bürgers , an manrn." Bereg : " Durch rectt, mehr . nicht im Beiter beanale, von Tagereife Ciega, ber er Weg ift er, baß er luf beiben und von veige, voll ift, beißt n bes vies nicht vers trede ein. igten und

auch bie

aren. . . . .

t hinfict-

in Thás

Die Ans

enbar uns

fteigungen

1,000 Fuß Tjöndi Gebäuben bie Gleichförmigkeit ber Dreffur berselben, welche aus bem Systeme folgte. Alle biese verschiedenen Gebäude, so weit man anach den Trümmern urtheilen kann, die übrigens mit den Beschreibungen der Spanier gänzlich übereinstimmen, sind sich vollkommen ähnlich. Humboldt sagt (vuo des cordilldres) bei der Erwähnung der Ruinen von Caser: "wer eine gesehen hat, hat alle gesehen; so sehr blieben sich diese Gebirgsvölker in ihren Gewohnheiten gleich". Dieser Pallast und zugleich Festung, ist von Uloa abgebildet; der besteht aus einer Ringmauer, innerhalb welcher neben einander zwei Gebäude, jedes mit großen vieredigen Sälen, drei schmale und lange (für Gesolge, Soldaten u. s. w. bestimmte) und ein runzber Thurm liegen, aus welchem ein vierediges Gebäude hervorragt, das die Aussicht auf das Feld beherrscht (wahrscheinslich ein Plat für Wachen). Außerdem sinden sich an der linken

fagt (II. p. 108): "Dan finbet in ber Buna noch gablreiche Ueberrefte ber machtigen Beerftrage ber Incas, welche fich von Gugeo nach Quito burch gang Bern erftredte und bie wohl bas großartigfte Bert genannt werben fann, bas Amerita befaß, ehe europaifche Civilifation borthin gelangte. . . . Die besterhaltenen Fragmente fah ich in ben Altos zwifchen Jauja und Tarma. Rach biefen zu urtheilen, hatte Die Strafe eine Breite von 25-80 Auf und war mit platten, breiten Steinen gepflaftert. Alle gehn Schritt war eine Reihe schmaler, etwas erhabener querüber gelegt, fo bag fie beim Steis gen terraffenformig war; ihr Rand war ebenfalle mit einem niedrigen Balle gleichmäßiger, schmaler Steine eingefaßt. Auch fieht man noch häufig auf ben Bugeln ber Bochebenen wohlerhaltene Stationehaufer ber Boten, welche bie Befehle bes Incas burch bas gange Land verbreiteten. Diefe Stationen waren immer auf Anhöhen erbaut, in einer Entfernung von einauber, bag immer eine von ber nachftfolgenben jeber Seite beutlich gefehen werben fonnte. . . . Die Botenhäufer find nicht mit ben Forte ju verwechfeln, bie lange ber Jucaftrage angelegt wurden. . . . Ihre Ruinen find in ben Altos von Sub- und Mittelpern noch gut erhalten. Es maren in ber Regel weite runde Thurme an Felfenabhangen, mit gahlreichen, aber unregelmäßi. gen, langen, 4-5 Boll breiten Deffnungen. Ihr Gingang mar meiftens fehr fomal, bet vielen unterirbifch und in ziemlicher Entfernung vom Thurme.

<sup>\*)</sup> Viage t. I. Lam. XIX.

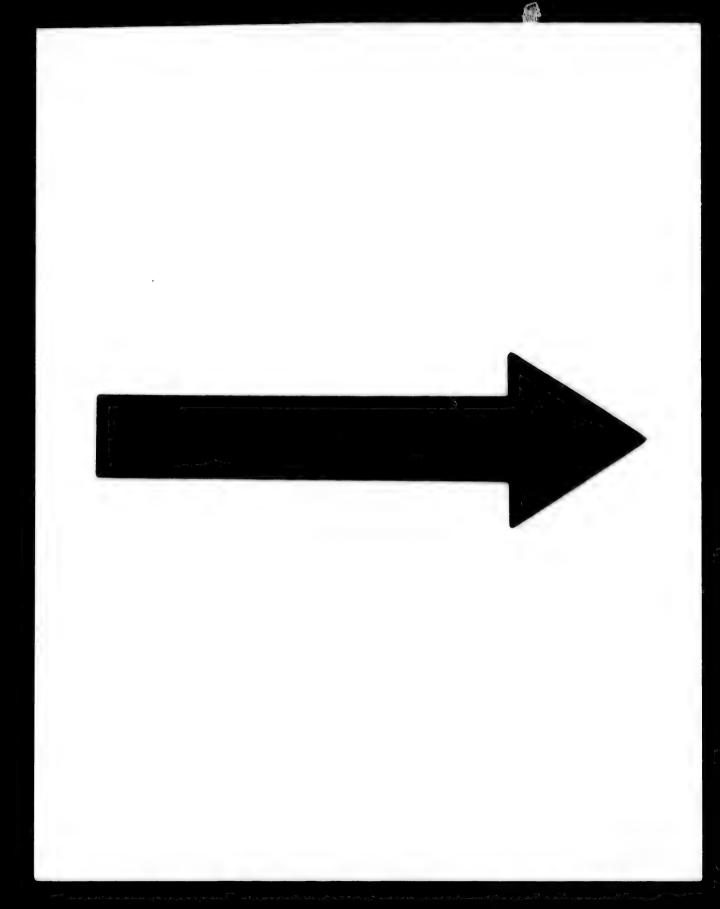

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE STATE



Seite große mit Mauern eingefaßte Raume, wahrscheinlich Borrathobaufer. Gin Gingang ift eigenthumlicher Art. Die Ringmauer besteht eigentlich aus zwei Salften, Die an einer Seite fich in unregelmäßigen Winfeln anschließen, wahrend bies an ben andern nicht ftattfindet. Ungefähr in gleicher Entfernung wie ber gegenüber liegende Anschluß hort bort die eine Salfte ploblich auf; bie andere läuft mit ihr parallel, indem fie einen fehr schmalen Zwischenraum als Eingang übrig läßt, wo etwa nur eine Berson hindurch fonnte. Die Mauern haben Rischen, mahrscheinlich Aufenthaltsorte für Coldaten. Bon ber zweiten Mauer laufen bie ber Borrathshäuser ab. Die Ringmauer hat einen Ballgang mit Bruftung. Ein zweiter Gingang ift bas gegen weit und hoch; offenbar biente er ju bem Einzuge bes in ber Ganfte getragenen Fürften. 3m allgemeinen ift biefer eigenthumliche Bau nicht ohne Symmetrie. Die runden ober vielmehr ovalen Thurme waren fehr gewöhnlich, fowohl in Berbindung mit biefen Pallaften und Festungen, wie auch einzeln ftebend; Uloa halt fie jum Theil fur fleinere Tempel; es fonnen aber eben fo gut Bacht- und Borrathebaufer gewefen fenn; Barcilafo ermabnt fie ale in ber Festung von Cuzco enthalten. Die Festungen hatten häufig brei ober vier Ringmauern; eine folche hat Illoa \*) abgebildet und Garcilafo \*\*) beschreibt so bie Festung von Cuzco. Dergleichen Festungen waren oft auf Unhöhen errichtet, und fo jugleich burch bie Lage geschütt; oft fanten fich folche in ber Rabe ber ohnebem feften Ballafte und Tempel \*\*\*), und ftanden, felbft ohne Gingang, mit benfelben burch unterirbifche Gange in Berbinbung. Diese Gange find von Reisenden +) als so eng gefunden worben, bag ber Einbringenbe an einzelnen Blagen auf bem Bauche friechen mußte ++)

Dief Straße, in heuern Bur Errick Wauer er Breite un größer. Gmittel un Ringmau forgfältig ber, baß In ber L Man hat nur zur

Beit, worit p. 195 : " hange eine fliegen bur in Spanier fcaft ausg verfertigt. der beftebe find Gemac tet. Die D Bimmer be beden, bie am Blas Trepbe, vo Relbe git. birgs auf größere m bem Baup wohnen vi Saus auf bas Sonn Drtichaft

<sup>\*)</sup> Viage I. Lam. 16. \*\*) Garc. VII. 28.

<sup>\*\*\*)</sup> Uloa I. Lam. 17. §. 1053. †) Tschudi II. p. 390.

<sup>11)</sup> Beres fagt Bolgenbes vom Ballafte, von ben Baufern und ben Feftungen von Cajamalca, woraus man bas Neugere einer folchen Stadt ju ber

<sup>\*)</sup> A

& Bor=

Ring= r Seite

bies an fernung

Sälfte

ie einen

oo etwa

Mischen,

aweiten

nuer hat

ift das

uge bes

d bieser en ober vohl in

e auch

Tempel;

ifer ges

ng von

der vier

ilafo\*\*)

ftungen

erch die

hnebem

re Ein=

inbuna.

efunden

uf bem

Weftuns

gu ber

Diese Bauten sind allerdings eben so riesenartig, wie jene Straße, wenn man nicht die Ausbehnung, sondern den ungehenern Betrag von Menschenkraft in Betracht nimmt, welcher zur Errichtung ersordert wurde. Acosta\*) sagt, daß er in der Mauer eines Tempels einen Stein von 30 Fuß Länge, 18 Breite und 6 Dide gesehen habe, und in Cuzco seien sie noch größer. Solche Massen wurden ohne alle mechanische Hüssenittel und durch Menschenkraft gehoben, und in Caser ist die Ringmauer 6 — 8 Toisen hoch\*\*); dabei waren die Steine höchst sorgfältig polirt und schließen im Allgemeinen so sest auseinander, daß man keine Messerschneibe hineinbringen kann. \*\*\*) In der Feste von Cuzco übrigens war dies nicht der Fall. Man hatte edle Metalle zwischen die Fugen, wahrscheinlich aber nur zur Berzierung angebracht. Auch die Häuser der Indier,

Beit, worin ber Inca noch frei und machtig war, am beften ertennen fann, p. 195 : "Die Ortschaft, bie hauptfachlichfte bes Thales, ift auf bem 26bonge eines Berges gebaut und hat eine Legua ebenes Land. Bwei Fluffe fliegen burch bas Thal. . . . Der Sauptplat ift größer wie irgend einer in Spanien, umfchloffen, und mit zwei Thoren, Die auf bie Stragen ber Orts fchaft ausgeben. Die Baufer find mehr als zweihundert Schritte lang, gut verfertigt, von hoben Mauern umringt und von brei Mannehoben. Die Dader besteben aus Stroh und Balten, Die über ben Mauern liegen; brinnen find Gemacher, in acht Theile gefondert und beffer wie bie übrigen eingerichtet. Die Dauern find aus fehr icon gearbeiteten Baufteinen verfertigt; bie Bimmer haben ihre fteinernen Dauern und Thore. In ben Boffen find Bafferbeden, bie burch Ranale gefüllt werben, jum Bebrauch ber Saufer; vorn am Blas und barin einbegriffen liegt eine fteinerne Fefte mit fteinerner Treppe, por berfelben ein fleines geheimes Thor mit enger Treppe nach bem Belbe gu. Gine zweite Gefte liegt vor ber Ortfchaft an ber Geite bes Bebirge auf einem einzelnen Felfen, ber meift fteil gehauen ift. Dies ift bie größere mit brei Ringmauern, wie eine Schnede. Zwifchen bem Gebirg unb bem Sauptplat liegt ein anderer fleiner Plat, von Saufern umringt; barin wohnen viele Beiber gum Dienft Atahualpa's. Bor ber Ortichaft liegt ein Saus auf einem mit Steinmauern umringten Raume mit Baumen. Dies ift bas Connenhaus, welches fehr verehrt wirb. . . . . Much gibt es in ber Ortichaft noch anbere Tempel.

<sup>\*)</sup> Ac. VI. 14. \*\*) Ul. I. §. 1056. \*\*\*) Ul. I. §. 1054.

wenn auch fonst armlich und eng, waren häusig aus Steinen ober sonft aus Luftziegeln gebaut. Noch jest findet oft der Reisende\*) in den verlassenen steinernen Wohnungen Schut und Obdach. Brüden waren rohe Hängebrüden, wie sie der Reisende noch jest findet, und wie sie mehrere Male in Reises beschreibungen abgebildet sind (2. B. bei Uloa).

Die Palläste und Tempel waren innen und außen prachtig ausgeschmudt \*\*) und die edlen Metalle dienten hauptsachtich zu dem Zweck. \*\*\*) Die Minen wurden den Curacas überslassen, welche einiges Metall für sich zu Geschirren, Schmud und Wassen u. s. w. behielten, das Meiste aber an die Incas oder die Tempel ablieserten. Da jeder Fürst seinen besondern Schat ansammelte, indem er die Geräthe seines Vorgängers nicht benutzen durste, so läßt es sich voraussehen, daß stets eine große Masse an den Hof besselben floß, wenn dies auch aus sonstigen Angaben, z. B. aus der Beschreibung von Gradmälern u. s. w. nicht erhellte. Außerdem wurden diese Metalle zu verschiedenen Figuren bearbeitet+), die offenbar ebenfalls zum Schmuck der Palläste dienten und auch an Wassen angesbracht.

Was bie weiteren Gewerbe und Kunfte ber Peruaner betrifft, fo kannten bieselben bie Runft, Thon zu brennen (Töpferei),
und die Färberei, vorzugsweise wie es scheint, mit Saftfarben;
sie übten ferner die plastische Runft in Thon und Metallen

(burch)
Wejica
die Re
stehen
stehen
denen
sachen.

und R Berhäl mengek thümlic Ration ber ga gestört barbote wie bie

eine m derte l

fen geth

<sup>\*)</sup> Tschudi II. p. 893. \*\*) Garc. I. V. 14.

<sup>\*\*\*)</sup> Jerez (p. 201.) fagt vom Grabmal bes vorletten Fürsten in Cuzco: "Sein Ropf ift nach Cuzco gebracht; . . . . er ist in Golb und Silber einz geschlossen, benn Fußboden, Mauer und Dede bes Hauses, wo er bestattet ift, find mit Golb, und Silberplatten bebedt, bie abwechselnd angebracht finb."

<sup>†)</sup> Zar. I. 14. "Diefer Fürst (ber vorlette) hatte viele Magazine voll Golb und Silber, Gestalten von Mannern und Beibern, Llamas und ansbern Thieren und von Arautern bes Landes, mit Aehren, Stengeln, Anoten, nach ber Natur abgebilbet, auch Gewänder und Schleubern mit gezogenem Golbe burchwoben, ferner große Stude, bem Brennholz ahnlich."

<sup>#9)
#4)</sup>Waffen welche gfie trage
Bamfer
Beilen, faßten Scheln, fo
noch bet
barde.
eine Ern
Leute m
einen A

bis zu i Kotte

(burch Treiben) auf eine etwa bem Stande berfelben bei ben Meficanern entsprechende Beise; von Schönheit ist babei nicht bie Rebe. Alterthümer, wie man sie jest noch besist\*), besstehen in Razifen-Sceptern, Götterbildern, Trinfgeschirren, auf benen oft kleine Menschenfiguren angebracht sind, und Schmuckssachen.

Was das Heer betraf, so fand sich dieselbe Rangordnung und Requisition der Bevölferung wie in den schon erwähnten Berhältnissen. Ungeheuere Menschenmassen wurden so zusams mengebracht, welche durch die ihrer ganzen Einrichtung eigensthümliche Ordnung ein Uebergewicht über rohe amerikanische Rationen haben mußten, die aber bei dem willenlosen Wesen der ganzen Nation, sobald die einmal eingewohnte Ordnung gestört war, den Spaniern ein leichteres Spiel, wie die Azteken darboten. Die Bewassnung war in keiner Weise ausgebildeter, wie die der nordamerikanischen Halbeivilisation. \*\*)

Aus dieser ganzen Einrichtung ergab sich für die Spanier eine ungeheure Beute, ebenso wie ein leichter Sieg. Jahrhuns berte lang war bas System in Wirksamkeit gewesen, und bie

Steinen

oft ber

t Schuk

e sie ber

n Reises

n präcks

iuptsäch-

18 übers

Schmud

e Incas

esonbern

rgängers

af flets

ies auch

n Grab=

Metalle

benfalls

n anges

iner bes öpferei),

tfarben ;

Retallen

n Cugco:

lber eins

bestattet

ht finb."

gine voll

und ans

Rnoten,

aogenem

Rottentamp. Amerita I.

<sup>\*)</sup> Uloa Lam. XV.

<sup>\*\*)</sup> Bereg beschreibt bie Baffen und bie Rriegeordnung p. 200: "Ihre Baffen und ihre Rampfordnung find folgende: Boran gieben Schleuberer, welche glatte Riefel werfen, bie fo bearbeitet und fo groß wie Gier find; fie tragen Schilbe, Die fie felbft aus Brettern als febr ftart verfertigen, und Bamfer mit Baumwolle gesteppt. Alebann folgen Leute mit Reulen unb Beilen, erftere von anderthalb Armlangen, mit einem burch Detall einges faßten Rnopf von ber Broge einer Fauft mit funf ober feche fpigen Ctacheln, fo groß wie ein Finger. Die Beile find von berfelben Große ober noch beträchtlicher; Die Schneibe ift von Metall in ber Breite einer Belles barbe. Die Anführer haben Beile von Gold und Gilber. Alsbann fommt eine Truppe mit fleinen Burffpiegen wie Bfeile. In ber Rachhut fommen Leute mit Langen in ber Große von 30 Palmen, am linten Arm haben fie einen Mermel mit viel Baumwolle, worüber fie bie Baffe handhaben. Alle find in Compagnien mit Sauptleuten und mit fo viel Ordnung, wie die Turfen getheilt. Einige haben große bolgerne Belme mit viel Baumwolle, bie bis ju ben Mugen reichen."

baburch bebingte Bufammenwirfung ber gangen Bevolferung auf einzelne 3mede hatte folche Reichthumer aufgehäuft, wie fie schwerlich unter andern Bolfern fich vorgefunden haben. Die Pallafte ber Juca's und die Tempel waren mit eblen Metallen gefüllt, beren Bufluß mit ber größeren Ausbehnung bes Reichs fich fortwährend gesteigert hatte, und bie Gefete vervflichteten ben Fürften, biefe nuplofe Auffveicherung ftete gu mehren (f. oben). Die Borrathohaufer maren mit Geweben u. f. w. gefüllt und die Beerben gabllos. Comit auch fand fich in Beru eine Beute, neben welcher bie von Reufpanien als fleinlich erschien. Die schon als Folge bes gangen Wesens angebeutete Leichtigfeit bes Sieges wird fich aus ber Folge ergeben; es ift nur noch zu bemerten, bag auch bie Greigniffe in Bern bei Bigarro's Landung die schnelle Unterwerfung beforberten. Balboa hatte bas Incareich wenigstens in all feiner Macht noch angetroffen; Bigarro fand es bereits im Innern erschüttert.

Der 13. Regent Huajuo Cavac\*), welcher bas Reich burch bie Eroberung von Quito bis zu ben außerften Grangen im Norden ausgebehnt hatte, traf eine Anordnung hinsichtlich ber Nachfolge, welche bem gangen Wesen bes nach fteten unveränderlichen Befegen regierten Staates widerftrebte und beghalb eine Berwirrung hervorrufen mußte, wodurch ber Busammenhalt und die Ordnung bes Reiches in Frage gestellt murbe, wenn auch die Halbeivilisation ohne Anfunft der Spanier nicht gefährbet worden ware. Die Fürstenwürde fiel nach bem Erbrecht einem feiner Sohne, Suascar, anheim, indeß er hinterließ Quito einem andern, ben er mit einer Tochter bes von ibm unterworfenen Fürften gezeugt, jur-Beit feines Lebens vorjugoweise begünftigt und mit Borliebe behandelt hatte, wahrend berfelbe ben Inca's und Peruanern im Allgemeinen nicht andere ale Bafarb gelten und beghalb verächtlich fein tonnte. Gin Fürstenthum beffelben widerftrebte fo ben Begriffen,

baß er fein m Diefer Mann, Schlau chem ( fann, ihn ge Kamilie schaft erhielt einer @ (Duizq murben **Eumib** wischte und ge lichen feine 3 vollen . fich ur worauf befetter Kamilie übertri blutgier überhai Cañare

gebilbet

<sup>\*)</sup> Zarate.

<sup>\*) ;</sup> \*\*) ; ein Gefc (a. 21.),

<sup>(</sup>c. 21.), hualpa's

<sup>\*\*\*)</sup> 

baß er von Anfang an ben Inca's von Grund aus verhaßt fein mußte, mahrend er fich balb auf blutige Beife rachte. Diefer ift ber burch Bigarro gestürzte Atahualva (Atabaliva), ein Mann, welcher bie eigenthumlichen Eigenschaften bes Indiers, Schlaubeit, Berfiellung und Graufamleit gegen Feinbe in folchem Grabe befaß, baß man fein Schicffal nicht bemitleiben fann, wie fchmachvoll auch bas Verfahren Bigarro's gegen ibn gemefen ift. Suascar und offenbar bie gange herrichenbe Familie verweigerten die Anerkennung der besonderen Berrfcaft Atahualpa's, als bem Reichsgeset entgegen, und biefer erhielt die Aufforderung, fich zu unterwerfen. In Quito, als einer Grangproving, lag ein ftarfes Beer unter zwei Felbherrn (Duignig und Cilicuchema), die von Atahnalpa gewonnen wurden; er begann somit ben Burgerfrieg und brang bis Tumibamba vor, wurde bort gefchlagen und gefangen, entwifchte jedoch aus bem Wefangnig, fammelte ein neues Seer und gewann zwei Schlachten, welche ihn zum herrn bes nordlichen Bern machten. Bald barauf hatte er bas Glud, bag feine Truppen seinen Bruder bei der bald für ihn verhängnißvollen Ortschaft Cajamalca jum Gefangenen machten, ale biefer fich unvorsichtiger Beife von feinem Becre entfernt hatte, worauf aller Widerstand aufhörte und feine Feldherrn Euzco befetten. Ift auch bas allgemeine Blutbab, bas er in feiner Familie nach Garcilafo \*) hierauf ausführen ließ, von bemfelben übertrieben \*\*), fo ce ift boch gewiß, bag er ale Sieger mit blutgieriger Graufamfeit gegen feine Familie und feine Feinde überhaupt verfuhr; er ließ g. B. die Einwohner ber Proving Canares, woraus fein Bruder hauptfachlich fein erftes Beer gebilbet hatte, ganglich ausrotten \*\*\*) und eine volfreiche Stabt,

\*) Garc. I. IX. 35.

lferung

ift, wie

haben.

t eblen

debnung

Gefete

ftete au

deweben

and sich

ien als

Wefens

r Folge

reigniffe

a beför-

l-feiner

Innern

d burch

nzen im

tlich der

unver=

beßhalb

menhalt

e, wenn

richt ges

Erbrecht

interließ

on ibm

is vor= e, wäh=

emeinen

ich fein

egriffen,

<sup>\*\*)</sup> Barate und Andere schweigen barüber. Doch bestätigt es Balboa, ein Geschichtschreiber am Schluß bes 16. Jahrhunderts in Ternaur's Sammlung (c. 21.), indem er angibt, daß mehr wie tausend Incas in Cuzco auf Atashualpa's Befehl niedergemacht wurden.

<sup>\*\*\*)</sup> Zarate l. l.

Tumibamba, von Grund aus zerftoren. \*) llebrigens ließ er seinen Bruder am Leben \*\*), offenbar in ber Absicht, beffen Ramen zur Unterwerfung bes Landes und überhaupt zur Sicherung seiner Herrschaft zu benuhen. Nach Cuzco selbst ift er nicht gekommen; sein Schickal ereilte ihn zu Cajamalca.

Wie früher erwähnt, war die erste Colonie des Festlandes auf ber Landenge (Castilla del oro) im schlechten Buftand unter bes Pedrarias Regierung; eine fowohl unmenschliche wie uns fluge Dishandlung ber Indier hatte bas Land erschöpft, mahrend die bort gebliebenen Spanier, worunter noch immer einige Refte ber früheren Darienenser, durch die ben Indiern erwiefene Robbeit gewissermaßen verwilderten, oder sich wenigstens an das rudfichtslose, rauberische Wesen gewöhnten, das viele von ihnen später in Beru übten. Die Kunde von Beru war nicht verloren gegangen bei ben Gefährten Balboa's, die im Lande geblieben maren; Bebrarias felbst wollte fich querft mit benfelben in eine Unternehmung einlaffen, gab bies aber wieber auf um Nicaragua zu unterwerfen, bas füdlichfte von Bölfern ber nordamerikanischen Salbeivilisation bamals bewohnte Land, \*\*) mit vielen, wenn auch nicht großen Ortschaften, ungefähr mit benfelben örtlichen Berhältniffen, hinfichtlich bes Reichthums, ber Bebauung, ber Urwälber u. f. w. wie Chiapa und Sonduras. Dies Land wurde zuerft von einem Better bes Bebrarias, Gil Gonzalez Davila 1522 entbedt und burchzogen. Die Goldmaffe, welche berfelbe gurudbrachte, bestimmte jenen alle Bebanten an Beru aufzugeben, und eine zweite Erpedition unter Francisco Hernandez be Corbova abzusenden. Das Land wurde eben fo ausgep gefähr bezwun fich we in um aber fe Spani brariae früher ben, u sicht he fo false um fei ben, li Gouve war ni

lande a
war de
blieben
wurde
eine R
an der
den Fi
nach t
Erober
Pizarr
Hernat

ter (B

23

bürtig Er be

<sup>\*)</sup> Joroz p. 235. "Alle fagten einstimmig, er fei ber größte Menschensschlächter und Butherich, ben man gesehen habe. . . . . Durch Tyrannei habe er bas Land in Unterwerfung gehalten und sei von Grund aus gehaßt worben. In ber Folge wird man sehen, wie sich ber haß ber Peruaner immer von Zeit zu Zeit gegen ihn außerte, obgleich bies Bolk an leibenben Gehorsam gewöhnt war.

<sup>\*\*)</sup> Garc. I. IX. 36. \*\*\*) Gom. hist. d. Ind. c. 204. u. 205.

<sup>\*)</sup> \*\*)

ließ er

beffen pt zur

thi that

ımter

ie un=

, wah=

cinige

erwie=

igftens

ele von

r nicht

Lande

nselben um

r nords

\*) mit

it ben=

s, ber

duras. 8. Gil

omaffe,

fen an

incisco

ben so

enfchen:

prannei

ibenben

gehaßt

alca. Hanbes ausgeplunbert wie die Statthalterschaft Panama und auch ungefähr in benfelben Buftand gebracht. Die theils burch Gewalt bezwungenen, theils freiwillig unterworfenen Indier emporten fich wegen bes Drudes verschiebene Male und geriethen baburch in um fo größeres Glenb. Colonien wurden gegründet, hatten aber teinen besonderen Fortgang, weil von bort aus eine Menge Spanier fich balb nach Beru begab. Uebrigens behandelte Bebrarias auch hier ben eigentlichen Eroberer Cordova eben fo wie früher ben Balboa. Diefer follte fich mit Cortez eingelaffen has ben, um fich unabhängig zu machen, ober wenigstens bie Abficht hegen, fich ju emporen; indeß war die Beschuldigung eben fo falfch, wie früher die gegen Balboa. \*) Bedrarias, offenbar um feinen Dann von Ansehen und Ginfluß neben fich ju bulben, ließ ihn 1526 enthaupten, nachbem er in Nicaragua als Gouverneur angelangt mar; fein erfter Rachfolger in Banama war nämlich gleich nach ber Landung gestorben, und fein zweiter (Bebro be los Rios) war erft 1526 angefommen.

Während so die wenigen von der ersten Colonie auf dem Festlande ausgehenden Unternehmungen, sich nach Nicaragua wandten,
war der Plan Balboas von einigen seiner wenigen zurückgebliebenen Gefährten nicht aufgegeben worden; indeß erst 1524
wurde der erste Bersuch gemacht, benselben zu verfolgen, und
eine Reihe von erfolglosen und mühsamen Entdeckungssahrten
an der Küste war zuvor nothwendig, ehe die ersten Spanier
ben Fuß auf das Gebiet der Incas sehten. Die Männer, welche
nach der von Balboa erhaltenen Kunde die Entdeckung und
Eroberung Perus einleiteten und aussührten, waren Francisco,
Bizarro und Diego Almagro, \*\*) ein britter, ein Geistlicher,
Hernando de Luque, den Zarate, (in einer Ausgabe) Bater

bes Almagro nennt, ichloß fich ihnen an.

Francisco Pizarro war aus Trujillo, in Eftremadura gebürtig und ber uneheliche Sohn eines bortigen Ebelmannes. Er befaß keine Bildung burch Erziehung, aber eine um so

<sup>\*)</sup> Gom. 202. Herr, III. 9. 1.

<sup>\*\*)</sup> Zar. I. 1. Gom. 108. Herr. IV. 613.

größere Renninig ber Menfchen, Gewandtheit in ben Geichaf. ten und eine eiferne Charafterftarte, wie fie Manner von fcharfem Berftanbe und festem Billen burd mannigfache Erfahrung in einem Leben voll Gefahren und in einer Stellung gewinnen, wo bie Leitung Unberer ihnen von Beginn ihres Auftretretens an anbeimfiel. Ein foldes Leben mar bie Schule Bigarro's, worin er gu ben hervorragenben Mannern feines an großen Erscheinungen nicht armen Jahrhunderte murbe, während Barte bes Berfahrens ihm eben fo gur Gewohnheit warb, wie er burch Ausbauer fogar unter fvanischen Groberern bervorragte. Als junger Mann war er nach Amerika mit Djeba gefommen und fein Charafter, wie fein Berftand muß ihm gleich anfange eine hervorragende Stellung ertheilt haben; man finbet ihn nämlich als ben Anführer ber Wenigen, bie nach Aufgebung ber Colonie Diebas und nach zahllofen Leiden von Encifo angetroffen wurden, bei welchem fich Balboa befand, bem Bigarro balb in Unseben weichen mußte. Nachher findet man ihn unter ben Darienensern immer, wo nicht als ben erften, boch als ben zweiten; bie frühere Schilberung Diefes Rernes mehrerer Expeditionen nach Betrus Martyr u. f. w. wird bie Bebeutung einer folchen Stellung jur Benuge barlegen. Achtung barf ihm Niemand verfagen, allein er war andererseits ein Mann, wie fo viele unter ähnlichen Berhältniffen, ober in ungewöhnlichen und großartigen Ereigniffen, benen bei Energie bes Charaftere jedes Mittel recht ift, wenn fie baburch jum Biele gelangen; eine Gewaltthat war ihm gleichgültig, wenn er die Macht befaß und feinen 3wed baburch erreichte; andererfeits um gerecht zu fein, barf man ihn aber nicht als graufam von Natur schmähen, benn er übte feine blutige Sarte, wenn bieselbe für ihn nicht nothwendig war; er verfolgte und qualte nicht einmal feine Feinde, wenn er fie für unschädlich hielt, und war alsbann fehr zur Berfohnung geneigt, - eine Urfache feiner sonft leicht von ihm zu vermeidenden Ermordung. \*) Almagr Renntn Leben : funft. C lichfte ! immer übertra Ausban gen erf bas bef und etr Bizarro reichen, intrigui halb ar meift n Luque, überein. verwent bedung Borratl

> wurde Winter kam er chem W Schalth

beforger

<sup>\*)</sup> Ein ahnliches Uriheil fallt Tichubi, nachbem er Bigarro's Ermors bung gefchilbert hat (I. p. 108): "Co enbete einer ber größten Manner

feines I auch vie und burd wiß ist e

<sup>3</sup>ahr 15:

deschaf.

fchar-

abruna

gewin-

Auftre-

le Bi-

nes an

ährend

warb.

n her-

Dieba

n gleich

an fin-

6 Auf-

noc ns

befand,

finbet

erften,

Rernes

ird die

dtuna

Mann,

möhn.

8 Chas

ele ge-

Macht

im ges

Natur

be für bt ein=

und

Irfache

ng. \*)

Grmors

Manner

Almagro fant weit unter Bizarro an Charafter, Ausbauer und Renntnig ber Menichen, war übrigens ebenfalls nur burch bas Leben unter ben Darienenfern gebildet und von unbefannter Berfunft. Econ aus ersterem Grunde erscheint von ihm bas hauptfachlichfte Sandeln bem Bigarro überlaffen gu fein, bem menigftens immer ber ichwierigste Theil ber Unternehmungen und berjenige übertragen wurde, welcher vorzugeweise Beiftedüberlegenheit und Ausbauer in Ertragung von Dubfeligfeiten und Entbehrungen erheischte, so bag biefem auch fpater nicht mit Unbilligfeit bas beste Theil anheim fiel. Almagro zeigte sich als schwacher und etwas gutmuthiger Mann, ber aber eben fo habfüchtig wie Bigarro bei ben Mitteln, seinen 3med in biefer Sinsicht zu erreichen, gar nicht bebenklich mar, ber alsbann vorzugsweise intriguirte ober gur Chifane feine Buflucht nahm und ber beghalb auch bas Mitleid nicht besonders verbient, welches ihm meift wegen feines fpateren Unglude ju Theil wirb. Der britte, Luque, wird spater nicht mehr erwähnt. Diese brei famen babin überein, ihr Bermögen auf die Eroberungs-Unternehmung zu verwenden; Bigarro follte bas Schiff und bie Truppe gur Entbedung und Eroberung führen, Almagro ihm Berftarfung und Borrathe bringen und Luque Die Angelegenheiten in Panama beforgen.

Die erste Reise geschah 1524\*) mit 112 Mann, und wurde aus Unkenntniß oder wegen ber Ungeduld Pizarro's, im Winter also in der ungunstigsten Jahreszeit unternommen; auch kam er in 60 Tagen etwa nur 3 Grade weit unter solchem Mangel, daß er und seine Leute nur von aufgelesenen Schalthieren leben mußten, und viele vor Hunger starben; die

feines Jahrhunderts, ein Mann, auf dem manche fchwere Schuld, aber auch viele ungerechten Anklagen laften. Er handelte im Geifte feiner Zeit und durch die oft wahrlich graufenvoll verwickelten Berhaltniffe geleitet. Bes wiß ift es, er war beffer wie fein Ruf."

<sup>\*)</sup> Rach Bereg und herrera; Garcilafo und Ciega feben fie in bas Jahr 1525.

Rufte war obe. Achtzig waren übrig geblieben. Enblich faub er eine Ortschaft mit Lebensmitteln; feine geschwächten Leute wurben aber von ben Indiern geschlagen und er mufte nach ber Colonie wieder gurudfehren, wo er bei einem Indierdorf erfrantte, Allmagro, ber ibn auffuchte, wurde an bemfelben Ruften: orte und von benfelben Inbiern geschlagen, fam aber weiter bis gur Munbung bes Ruftenfluffes Gan Juan, ber fich in bie Bai von Choco ergießt. Als er feine Spur von Digarro auffand, fehrte er gurnd und traf benfelben in feinem Lager mit

allein 30 Mann. Alle anderen maren gestorben. \*)

Diese Reise war ungeachtet aller Leiben mit ber zweiten nicht vergleichbar, bie mit zwei Schiffen und 170 Dann begonnen wurbe. Die Spanier litten am Sunger und am Clima, \*\*) ale fie bie fumpfige Rufte, burch Stromungen fortwährenb gebindert, herabschifften, und bei ihren Landungen erfolglose Rampfe mit Inbiern ju befteben hatten; Pigarro hielt es endlich für nothig Almagro gurudgufenben, bamit biefer Berftarfungen einhole und blieb auf ber Rufte von San Juan, mahrent er bas britte Schiff zur Recognoscirung nach Suben abschidte. \*\*\*) Die Fahrt hatte brei Jahre gebauert und war wieder erfolglos gemefen. +) Uebrigens hatte Pigarro boch ben Troft, bag bas zweite Schiff ihm beffere Nachrichten brachte. Daffelbe hatte Indier in größerer Civilifation, wie bie Spanier bieber im Guben tannten, angetroffen, überbrachte Golb, Silber und einige Gemebe. Alle jene Leiden find übrigens leicht erklarbar, ba fie auf ber langbauernden Schifffahrt an einer ungefunden und sumpfigen Rufte beruheten; biefe lange Dauer aber mar baburch bebingt, baß Strömungen an berfelben fortmahrend von Guben nach

\*\*) Zar. l. l. \*\*\*) Jerez p. 181. \*) Jerez p. 180.

Rorber ben S bem er

famen Sie far febrien rungen Gallo warten.

Ð waren fehrte, fer fant ten, abi so entm liegen. " von Int eine obe Gorgon bete Unf zengewä gen ber Hölle n Schlang aber oh Groberu aber fet Rorben

\*\*)

bes Flu

<sup>+)</sup> Jerez. "Auf biefe Beife fuhren fie brei Jahre unter großen Duben, Sunger und Ralte; bie Meiften ftarben vor Sunger, fo bag nur funfzig leben blieben, ohne in ben brei Jahren gutes Land ju entbeden. Alles beftand aus Sumpfen und unbewohnbaren, leicht ju überschwemmenben Blachen, wo Bis garro mit wenigen Leuten blieb."

<sup>4) 8</sup> ibres Du Peru's m

Rorben gehen. Die Spanier erfannten bies balb und wichen ben Stromungen auf ber Fahrt von Rorben nach Guben aus; bem erften Entbeder mar biefe Kenntnis unmöglich.

Als Almagro wieder angelangt war, fuhren beibe füblich, tamen wiederum aber wegen der Strömungen nicht fehr weit. Sie fanden ein ftart bevölfertes Land (Catamez oder Tacamez) und tehrten um, weil sie nur 90 an der Zahl, sich nicht auf Eroberungen einlassen konnten. Pizarro begab sich auf die Insel del Gallo in der Bai von Choco, um dort den Almagro zu erwarten.

Dort traf ihn ein neuer Schlag. Die meiften feiner Leute waren ungufrieben; viele hatten als Almagro nach Banama fehrte, Rlagen an ben Gouverneur bel Rio geschrieben und biefer fanbte ein Schiff ab, um bicjenigen bie gurudfehren mollten, abauholen. Ale baffelbe anlangte, maren bie Leute Bigarros fo entmuthigt, bag fie bis auf 13 ober 16 ihn fammtlich verlieffen. ") Mit biefer fleinen Bahl magte Bigarro nicht auf ber von Indiern bewohnten Insel del Gallo zu bleiben und zog fich auf eine obe, unbewohnte, etwa 6 Leguas entfernte jurud, auf Die Infel Borgona, eine von ben Ruftenfluffen an ber Bai von Choco gebilbete Anschwemmung, somit an einen sumpfigen mit tropischem Bflanzengemache bebedten ungefunden Ort, welchen die Spanier\*\*) me= gen ber Site, Kranfheiten und ber Blage ber Mosquitos eine mahre Bolle nannten. Bigarros Leute mußten bort 5 Monate lang von Schlangen und Rrebfen leben, bis Almagro mit Lebensmitteln, aber ohne Berftarfung von Solbaten anlangte, fo bag an eine Eroberungeunternehmung nicht gebacht werben fonnte. Bigarro aber feste wenigstens bie Entbedungereife fort und tam in bem Rorben ber jegigen Republit Beru bis über bie Mündung bes Kluffes Chira und ben fpateren Safenplay San Miguel

Mühen, ig leben and aus wo Bi;

fanb er

te mur-

ich der

orf ers

Rüften:

weiter

in bie

ro auf=

er mit

aweiten

nn be=

ima,\*\*)

end ges

Rampfe

ich für

en ein-

er bas

\*) Die

gewe-

ameite

bier in

fann-

dewebe.

inf ber

npfigen

ebingt,

nach

<sup>\*)</sup> Barate hat ben Ramen von 18 berfelben erhalten, ba fie bies wegen ihres Muthes wohl verbienten, burch welchen bie Entbedung und Eroberung Beru's möglich wurbe. Bereg fagt, es feien 16 gewesen.

<sup>\*\*)</sup> Herr. l. l.

hinaus,") wo er genug Gelegenheit hatte, sich von bem Dasein eines reichen, stark bevölkerten und geordneten Staates zu überzeugen, besonders in Tumbez, seht den nördlichken Küstenort der Republik Perus, wo ein Inca-Palast u. s. w. vorhanden war. Er verkehrte übrigens freundlich mit de: Behörden des das mals noch lebenden Huayna Capac, ließ die Lage der Ortschaften ausnehmen u. s. w. Hier auch nahm Pizarro Indier mit sich, \*\*) um sie nach der Rücksehr, wenn sie das Spanische gelernt hätten, als Dolmetscher zu gebrauchen, w unter auch der später berüchtigte Felipilo sich befand. Er wollte noch weiter,

gab aber ben Borftellungen feiner Leute nach. \*\*\*)

In Banama tam Bigarro in Die folimmfte Lage. Seine gwei Gefährten wie er felbft hatten all ihr Bermogen bereits eingefest, und waren verschulbet. In Banama wollte Riemand auf eine Unternehmung einen Befo magen, welche bei langer Davier feinen Bewinn eingebracht hatte. Der Bour neur ließ fich ebenfalls auf Richts ein, es blieb nichts übrig, als bag Bigarro nach Spanien reifte und bort fich bie Batente bes Sofes und einige Mittel verschaffte, um die Unternehmung weiter auszuführen. Es gelang ihm, etwas mehr wie 000 Befos zu borgen und bamit reifte er nach Spanien. Bei fein & Anfunft in Sevilla ward er auf Berlangen bes ruinirten Er ifo als Einwohner von Banama verhaftet, ba bemfelben no von Konfeca ber eine Gelbforberung an bie Darienenfer fi feine Kortiagung als Entschädigung jugesprochen wor, inden agte man boch nicht wegen eines fo nichtigen Grundes ben fien Offizier biefer berühmten Truppe festzuhalten,+) und bie Camten felbft riethen bem Ronige ihn gegen Caution auf einen Gib freizulaffen. Als er fich an ben hof nach Tolebo begab fant er bie Auf-

\*) Herr. III. 10. 6. \*\*) Zar. 1. 2.

nahme, nenfer ben Lei Cortex erwiefen land er magen lonialre ber Rro Batente Beamte, Batente, von gro laffung, thum at menbrin terftabt : gelegen). das ihn entgegen viel Leut er mußte stoblen a Unter se feiner B lich Leui Ansehen

be Dios

Barate scheint richtiger anzugeben, wie Bereg, ber berichtet, Die Inbier feien von bem jur Recognoscirung fruber ausgeschickten Schiffe mitges bracht. Dieses fann nicht bis Peru gefommen fein.

<sup>†)</sup> Herr. I. IV. 6. 3.

und einige

flaren Ber

<sup>†)</sup> N Cortes:Wi mit Pizar Summe g

Dafein u überüftenort rhanden bes daer OrtIndier panische er auch weiter, eine zwei and auf

ine zwei ite ein= and auf r Daner ies sich Bizarro ies und auszuborgen Sevilla wohner eca her tjagung och nicht r biefer lbft ries ulaffen. ie Muf=

ble In-

nahme, bie bem angesehenften Offizier ber noch übrigen Darienenfer und wegen feiner mit Beharrlichfeit unter lang bauern ben Leiben gemachten Entbedung ") gebührte. Die Erfolge bes Cortex und ber Gewinn aus Reu-Spanien hatten zur Genüge erwiesen, welche Bortheile fich für bie Krone und bas Mutterland ergaben, wenn bie Manner, welche Eroberungen gewiffermaßen aus Spefulation ausführten, ohne Einwirfung ber Colonialregierungen ihre Sache felbft burchfesten; Roften wurden ber Krone nicht gemacht. Somit fand auch bie Ertheilung ber Batente ohne Sinbernis ftatt, und ber König ernannte jugleich Beamte, wie einen Schapmeister u. f. w. Indeß waren biefe Batente, obgleich mit feiner Unterftugung verbunden, bennoch von großem Rugen fur Bigarro felbft. Sie maren bie Beranlaffung, daß er eine Ausruftung von Leuten, bie ihr Eigenthum an bie Unternehmung festen, in Spanien felbft gufammenbringen fonnte. Dies geschah besonbers in bes Bigarros Baterftabt Trujillo \*\*) und in Caceres (ebenfalls in Eftremabura gelegen). Ferner wurde baburch jedes Sinderniß hinweggeraumt, bas ihm in Banama und Nicaragua von ben Lofalbehörben entgegengefest werben fonnte. Uebrigens vermogte Bigarro nicht fo viel Leute zusammenzubringen, \*\*\*) wie bie Krone verlangt hatte, er mußte beghalb aus bem hafen San Lucar gewiffermagen verftoblen auslaufen, um ber Untersuchung ber Beamten zu entgeben. Unter feiner Begleitung fanden fich als die angefehenften vier feiner Brüber Juan, Alcantara, Gonzalo und Fernando, fammtlich Leute die bei ber angeworbenen spanischen Mannschaft in Anseben ftanben. †) Er landete nach gludlicher Fahrt in Romb.e be Dios.

<sup>4)</sup> Er hatte außer ben Indiern von Tumbez einige Llamas, Gewebe und einiges Andere mitgebracht und icheint nach herrera einen guten und flaren Bericht vorgelegt zu haben.

<sup>\*\*)</sup> Zar. I. 3. \*\*\*) Herr. IV. 7. 9.

<sup>†)</sup> Roch jest ift bie Familie in Eftremabura angesehen; aus ihr ift ein Cortes Mitglied und Minister ber Progressisten hervorgegangen. Cortez war mit Bizarro burch seine (Cortez) Mutter verwaubt und soll ihm 1529 eine Summe gelieben haben.

Seine Patente hatte er fich in einer Beise erwirkt, bie man ihm nicht verbenten fann, ba er vorzugeweise alle Muben ertragen hatte, und ba Alles bisher Entbedte nur feiner Ausbauer und Leitung au verbanken mar. Er batte fich nämlich eine Statthalterschaft\*) von 200 Leguas Lange ungefähr von ber Linie an (von einem Ort Temumpalla) bis Chincha ausbedungen, eine Ruftenstadt, die etwas fublich von ber Breite von Cuzco liegt, von welcher er gehört hatte und wohin er hatte fegeln wollen; burch bie Abneigung feiner Leute war er aber baran verhindert worden. \*\*) Dem Almagro war nur der Beste . von Tumbez zugewiesen; Bizarro erklärte fich jedoch willig ibm alles füblich von Chincha Gelegene ju überlaffen. hiermit mar Almagro unzufrieden, ber schon früher einige Gifersucht auf feinen Gefährten, wegen bes Ansehens beffelben gehabt zu haben Scheint. Beibe hatten nämlich auf ber zweiten Expedition einen Streit; Bigarro scheint barüber ungehalten gewesen zu fein, baß ihm allein alle Beschwerden zufielen; bamals indeß war bie Aussöhnung noch leicht. Ferner war Almagro auf bes Bigarro Bruber eifersüchtig, wie es scheint, weil er gramobnte, baß biefe fpater einen Borgug vor ihm haben wurden; befonbers gerieth er in Sandel mit Fernando. \*\*\*) Uebrigens fam auch biesmal eine Aussohnung zu Stanbe, +) ber Reim zu fpateren Berwidelungen und julept jum Burgerfriege blieb aber jurud. Almagro übernahm wieber bie Anwerbung und Buführung von Berftarfungen nebft ber Berproviantirung, betrieb aber bies Alles nicht mehr mit bem früheren Gifer.

Im Anfange bes Jahres 1531 ging Pizarro mit 150 Fußgängern und 37 Reitern auf zwei Schiffen unter Segel ++), und landete, durch Südwinde gehindert bis nach Tumbez zu fahren, in der Bai San Mateo (jetige Republik Ecuador). Er zog durch die Kufte von Quito auf einem muhfamen

mußte t Waffen als Erol lich von Borrathe eine bet Silber. Berftarfi fandte et Dufaten, tern und auf einer feinen B weil ein So gela von wo Guanaqu überfegen ernftlicher einige D Indier ( verfuhr i ihnen all fette ben bie von Es war eben fo ber Ruft fichern, 1 haben. 2 begab er die in I

\*) Za

Mariche

<sup>\*)</sup> Herr. IV. 6. 5. \*\*) Herr. III. 10. 6. \*\*\*) Garc. II. I. 14.

<sup>+)</sup> Herr. IV. 7. 9. Zar. I. 8. II. 2.

<sup>††)</sup> Zar. II. 1. Jerez p. 182. Garc, II. 1, 15.

Mariche, auf welchem er zahlreiche Fluffe burchschwimmen irkt, die mußte und häufige Rampfe mit Indiern hatte, die er unter : Mühen Baffen antraf, wobei er übrigens vom erften Mugenblid an er Auss als Eroberer, ohne je ju unterhanbeln, auftrat. Etwas norb. nämlich lich von ber Linie überfiel er eine Stadt Coaque, ließ bie ähr von Borrathehaufer und Tempel ausplundern, und erlangte bort ba ause eine beträchtliche Beute, 15000 Golbpefos und 1500 Mark eite von Da er voraussah, daß bie Runde biefer Beute eine er hatte Berftarfung aus Panama und Nicaragua verschaffen wurde, er aber fanbte er Schiffe mit Metallen, etwa im Werth von 30,000 er Beste . Dufaten, jurud, und brach bann nach Anfunft von 26 Reullig ihm tern und 30 Fußgangern wieder auf. Bon hier aus fand er nit war auf einem ziemlich langen Mariche burch bevolferte Begenben auf fei= keinen Widerstand; alle Ortschaften unterwarfen fich, offenbar u haben weil ein heer wegen bes Burgerfrieges nicht im Lanbe mar. n einen au fein, So gelangte er bis an bie Rufte nörblich von Tumbez \*), eß war von wo er eine Unternehmung nach ber Infel Buna (im Golf Guapaquil) ausführte, indem er feine Truppen auf Flößen des Bi= übersehen ließ. Die Unterwerfung berfelben veranlaßte einen wohnte, ernstlichern und eiwas langer bauernben Rampf, wobei er befon= am auch einige Berlufte erlitt; ebenfalls hatte er ben Wiberstand ber Indier auf bem Festlande bei Tumbeg ju überwältigen. Er späteren zurüd. verfuhr übrigens ohne Barte gegen die Bestegten; er nahm ing von ihnen allein die Huldigung für die Krone Spanien ab, und er dies feste ben gefangenen Cagifen von Buna wieder ein, bamit fich bie von ben Einwohnern verlaffene Infel wieber bevolfere. \*\*) it 150 Es war ihm vor's Erfte barum ju thun, einen feften Bunft, eben fo wie Cortez, ale Landungeplay ber Berftarfungen an gel ++), nbez zu ber Rufte gu erhalten und zugleich fich bie Eingeborenen gu fichern, um bei bem Marsche in's Innere ben Ruden frei gu uador). haben. Weil Tumbez ihm ein ungeeigneter Blat zu fein schien, hfamen

begab er fich mehr nach Suben jum Hafen von Payta, ließ bie in Tumbez jurudgelassenen Spanier hierher kommen und

I. 14.

<sup>\*)</sup> Zarate II. 2.

legte, ale bie erfte fpanische Colonie, ben befestigten Bafenplag San Miguel an, wo er bis jum 24. Sept. 1532 blieb. Die Indier ber Umgegend unterwarfen fich freiwillig und er hielt hinsichtlich berfelben feine Truppen in ftrenger Bucht\*); ans bererseits auch benutte er ben Schreden zu seiner Sicherung und zeigte fogleich anfangs, baß er hinfichtlich ber Anwendung ber außerften Barte fein Bebenfen trage, wenn biefelbe gur Erreichung feiner 3mede biene. Als er mertte, daß ein indifcher Häuptling ben Ueberfall einer Abtheilung Spanier beabsich. tigte \*\*), ließ er benfelben mit anbern festnehmen und nach bem Geftandniß verbrennen. Rur einen Sauptling gab er wieder frei, mit ber Drohung, es werbe ihm eben fo ergeben, wenn er sich in Zukunft nicht besser benehme. In Payta ober San Miguel erfuhr er übrigens ben Burgerfrieg ber beiben Brus ber \*\*\*). Huadcar, ber noch nicht gefangen war, fandte ihm borthin einen Gefandten, benachrichtigte ihn von ber Emporung feines Brubers und bat ihn um Sulfe gegen benfelben. Ferner jog er bort Nachrichten über bas Reich +), bie Städte u. f. w. ein, soweit er bieselbe für's Erste brauche. Als Berr bes Lans bes benahm er fich schon in fo weit, bag er unter ben Inbiern ber Umgegend von San Miguel ein Repartimiento für bie bort zurückleibenden Spanier vornahm. — Auch Atahualpa war von Anfang an über die Ankunft ber Spanier um so mehr benachr behaupt benselbe Felb ge spionire ber ger baher s

nfungen fabung Ruggan foldaten aurudge nach Co feines von Be fon bes Marsche Ber Bo auch gla wohne ; fehr lei fic Bie

<sup>4)</sup> Jorez p. 185. "Der Gouverneur empfing die Razifen fammtlich mit vieler Gute, und machte ihnen die Befehle seiner Majestat bekannt, daß sie ber Kirche und feiner Majestat Gehorsam zu leisten hatten. Als ihnen dies verdollmetscht war, erklarten sie, sie wollten ihrer Majestat Basallen sein. Als solche nahm sie der Gouverneur mit gehöriger Feierlichseit an. Sie leissteten Dienst und lieferten Lebensmittel. . . . Sowohl in dieser wie in den andern Ortschaften befahl der Gouverneur unter schweren Strasen "Niemand durse Bersonen und Guter beschädigen, andere Lebensmittel nehmen, wie die freiwillig gelieferten; die Uebertreter des Befehls wurden bestraft. Jeden Tag brachten die Eingebornen die nothwendigen Lebensmittel und Futter für die Pferde; auch leisteten sie die verlangten Dienste."

<sup>\*\*\*)</sup> Jerez p. 156. \*\*\*) Zar. II. 8. †) Jerez p. 157.

<sup>\*)</sup> I

hatten, wi fonbert ut machten !! ben Anga ten, bie & ift & B. bier ber & Bericht i padte un Bweifel.

benachrichtigt worben\*), ba beren Marsch burch bas von ihm behauptete Duito ging; er konnte aber keinen Bersuch machen, benselben aufzuhalten, ba sein Heer gegen seinen Bruder in's Feld gesandt war. Er ließ die Spanier in San Miguel ausspioniren, und scheint nach ben eingezogenen Nachrichten wegen ber geringen Jahl ber Feinbe keine Beforgniß gehegt zu haben; baher sein unvorsichtiges Bersahren in Cajamalca.

Rachbem Bizarro um schleunige Zusendung von Berftarfungen an Almagro geschrieben hatte, ließ er eine kleine Befatung in San Miguel und brach mit 37 Reitern und 110 Rußgangern, von benen er übrigens 5 Reuter und 4 Fußfolbaten wieber nach San Miguel ale Berftarfung ber Befatung gurudgehen ließ, sowie mit mehreren Indiern von ber Rufte nach Cajamalca auf, wo Atahualpa nach ber Gefangennehmung seines Bruders fich aufhielt. Pizarro hegte ohne allen Zweifel von Beginn an ben Plan, nach Art bes Cortes fich ber Berfon bes Fürsten zu versichern, und hütete sich beghalb, auf bem Marsche feindlich zu verfahren; er marschirte jedoch mit gro-Ber Borficht, \*\*) um bei Angriffen fogleich geruftet zu fein; auch glaubten die Svanier mehrere Male Urfache jum Argwohne zu haben, \*\*\*) eine Stimmung, bie fich in ihrer Lage fehr leicht erklären läßt und welche burch Indier, von benen fich Biele zu Spionen hergaben, auch verftartt wurde. +) Bir

enplas

eb. Die

er hielt

\*); an=

icheruna

vendung

the zur

indischer

beabstch-

ach dem

wieder

, wenn

er San

n Brüs

dte ihm

npörung Ferner

u. f. w.

es Lans

Indiern

die bort

va war

so mehr

ntlich mit

, baß fie inen bies

llen fein.

Gie leis

ie in ben

Miemanb

wie bie

eben Tag

für bie

<sup>\*)</sup> Herr. IV. 7. 70. u. 9. 2.

<sup>\*\*)</sup> Zar. II. 4. \*\*\*) Jerez p. 190.

<sup>†)</sup> Nach Berez ersuhren ste, als sie sich in einer Festung einquartirt hatten, von Indiern, die sie folterten, das Geer sei in drei Abtheilungen gessondert und eine sei dazu bestimmt, die Fremden zu vertilgen; bald darauf machten Indier noch andere mehr beunruhigende Angaben; indeß erhellt aus den Angaben von Berez, daß diese Angaben zum Theil von Indiern herrührzten, die zu huabcar gehalten hatten und den Atahualpa haßten. Dieser haß ist z. B. auch dadurch erläutert, daß Berez bald darauf erzählt, wie ein Indier ber Küste in Gegenwart Pizarro's einen andern häuptling, der einen Bericht überbrachte, nach welchem nichts zu fürchten sei, bei den Ohren pacte und als einen Agenten Atahualpa's mißhandelte. Es herrscht kein Bweisel, daß die Spanier von Indiern steb Berichte über hinterhalte ers

übergehen die verschiedenen Botschaften zwischen beiden Theilen und erwähnen nur, daß zulet Pizarro seinen Bruder Fernando zu dem Fürsten sandte; Letterer nahm denselben etwas hochmüthig auf ), willigte aber doch bald darauf in den Antrag, zu Pizarro zu kommen, durch eine neue Gesandtschaft ein \*\*), und fügte sich sogar in dessen Forderung, sich von Bewassneten nicht geleiten zu lassen. Wie es scheint, hegte er vor der geringen Zahl derselben, deshald keine Kurcht, weil er sich nicht denken konnte, daß die wenigen Fremden ihm gefährlich sehn würden, während er selbst ein Heer bei sich hatte, das Hernando Pizarro auf 30,000 Mann anschlug. \*\*\*)

Bizarro hatte sich am 15. Rovember 1532 ohne Umstände in Cajamalca+) einquartiert, obgleich ber Inca' ihm sagen ließ, daß er dies unterlassen solle. Um nächsten Morgen, wo er ben Besuch erwartete, traf er sogleich alle Anstalten zu bem Handstreich gegen den Kürsten; er vertheilte seine Truppe in Gebäuden auf Straßen, die zum Hauptplaße sührten, wo er sich auf jenen wersen wollte und hielt bei sich 30 Mann, um mit diesen des Inca sich zu bemächtigen. Als Zeichen zum Angriss warde ein Schuß bestimmt. Er mußte übrigens den ganzen Tag warten und schickte zulett in der Besorgniß, daß seine Beute ihm entgehen werde, dem Inca einen Boten; dieser aber traf benselben, als er sich mit seinem zahlreichen Gesolge in Bewegung gesett hatte.

Die Art Boffe, die ber Dominitaner Balverbe mit bem Inca aufführte, ift so oft beschrieben, ++) bag wir uns nicht näher barauf einlaffen, wir bemerken nur, daß ber hauptinhalt feiner fonberb ein vor welches verfünd heit au geben Mauer Sanfte nach 3 au versi wirrung offenbar au befo feine B balb ein tümmel an ber hualpa ben ihm bas Bli

> Rei Wibersto in der ! einen I fliehende

hielten. Ge laft fich aber nicht entscheiben, ob biefe wirklich gelegt waren ; in ben Angaben über ben Marfch findet man keine Thatfache angegeben, die bies als bestimmt erweifen konnte.

<sup>\*)</sup> Jerez 191. "Er fah ihn nur einmal an."

<sup>\*\*)</sup> Jerez. \*\*\*) Zar. II. 4.

<sup>†)</sup> Jeroz p. 197. Eine Stadt in ber weftlichen Bergfette, jebige Saupte ftabt ber Proving (Departement Libertab).

<sup>††)</sup> Zar. II. 5.

entgegen, ber Erlöfi fung Ind unterwerfe Alles begi diefelbe fo reigte Woan" (a al

<sup>\*\*)</sup> Je Rotten

fonberbaren Rebe \*) nicht aus feinem Gehirn hervorging, fonbern ein von Fonseca ober beffen Beamten verfaßtes Formular war, welches vor bem Beginn ber Feindseligkeiten ben Indiern verfündet werben mußte - ein Formular, beffen Abgefchmadte heit auch Las Cafas hervorhebt. — Als Pizarro bas Signal geben ließ, und bas Morben ber wehrlofen innerhalb ber Mauer gufammengebrangten Daffe begann, fturgte er auf bie Canfte bes Inca und padte ihn nach Jereg (p. 198) am Arm, nach Barate am Saar, sowohl um fich feiner Gefangennehmung ju versichern, wie auch um ju verhindern, bag er in ber Berwirrung von ben Spaniern getobtet wurbe, benn es war ibm offenbar barum zu thun, ben Fürften lebenbig in feine Gewalt au befommen. Auch hielt er ihn fortwährend feft, mahrend feine Begleiter bie indifchen Ebelleute morbeten, welche fich, fobath einer fiel, wieber unter bie Ganfte brangten; bas Beinmmel war an berfelben fo heftig, bag Bizarro eine Bunbe an ber Sand von feinen Leuten erhielt. Endlich wurde Atahualpa heruntergezogen und fortgeschleppt; seine Rleider wurben ihm zerriffen, feine Perfon mißhandelt. Bahrend bem bauerte das Blutbab.

Rein Indier wehrte sich ); die Spanier mordeten ohne Widerstand zu finden die erschreckte Masse, beren Gedränge in der Todesangst so heftig ward, daß die Wucht besselben einen Thest der Mauer einriß. Die durch diese Lücke Fortssliehenden wurden über das Feld von der Reiterei versolgt;

Cheilen

rnando

hoch.

Intrag, in \*\*),

ffneten

eringen

benfen

värben.

do Bi-

nstände

fagen

wo er

u bem

ppe in

mo er

nn, um

ım An=

ganzen

feine

er aber

olge in

n Inca

näher t feiner

waren ;

ben, bie

Saupt-

<sup>\*)</sup> In ber Rutze war ber hergang folgender: Balverbe ging bem Inca entgegen, hielt ihm eine Rede von der Dreieinigkeit, vom Sündenfall, von der Erlöfung, von den Rechten des apostolischen Stuhles, von der Schensfung Indiens an Spanien durch benfelben, mit der Aufforderung, sich zu unterwerfen, und endlich mit einer Drohung. Der Inca fragte, worauf das Alles begründet sei, und der Monch gab ihm eine Bibel. Der Inca warf bieselbe fort mit den Worten, daß sie ihm nichts sage, und fügte einige gereizte Worte hinzu; hierauf lief der Monch mit den Worten: "Greift sie an" (a ollos), zu Bizarro zurückt.

<sup>\*\*)</sup> Jerez. Zar. 2c.

pon ben Burudbleibenben waren bie Meiften in turger Beit niebergemacht. Die Bahl ber Getobteten betrug mehr als 2000.

Dies graufame Blutbab wird von ben Spaniern ") meift bamit entschulbigt, bag Atahualpa alle Borbereitungen aum Ueberfall getroffen hatte; er habe feinen General Ryminagui in ber Umgegend aufgestellt, um bie Bliebenben aufzufangen und niederzumachen. Die mit ihm eingezogene Truppe ober menigstens bie Borbut habe verftedte Baffen gehabt \*\*); allein alebann fann man fragen, weßhalb fie von ben Baffen in ber Tobesangft feinen Gebrauch machten. Bereg fagt, ein Inbier, fem auf bie Keftung gestiegen und babe, wie um ein Zeichen au geben, ameimal bie Lange erhoben; wenn bies aber ein Beichen jum Angriff fenn follte, fo ift es nicht erflarbar, weßhalb ber indische Geerführer Ruminagui mit feiner Truppe außen blieb und burchaus feinen Berfuch jur Rettung ber Gingeschloffenen machte. Da er fich im Gegentheil fogleich nach Duito \*\*\*) jurud. jog, hatte er mahricheinlich feinen Befehl und war rathlos, als er Die Befahr feines herrn merfte. Wir glauben, bag ber Inca amar feine freundschaftlichen Absichten gegen bie Spanier begte, baß er aber, wie ichon erwähnt, bei feiner Dacht feine Befahr nicht ahnete und beghalb auch feine Borfehrungen gegen ben Ueberfall getroffen hatte, ebenso wie ber Marich Bigarro's nicht von ihm gehindert worben war, bag er ferner etwaige feindliche Absichten wenigstens nicht bei bem Besuche queuben wollte. Dit Offenheit fagt Balboa +), Bigarro habe fo verfahren, weil ber entscheibenbe Augenblid jur Eroberung bes Landes

bagewifangen weckten Schlag muß n ftreicher Mis behande fuchte Mis bie eingebre gumache

pur Rüffültigfte indische gezogen Berfolgu Manner Metallen Heimath, bienung

fich best

Ataibast die ihn angiitalle für

<sup>\*)</sup> Zar. 1, 1. Herr. V. 2.

<sup>\*\*)</sup> Jerez: "Die, welche bie Borhut bilbeten, hatten Baffen unter ihren Rleibern, trugen mit Baumwolle gefteppte Bamfer, Sade mit Steinen und Schleudern, welches ihre bofe Abficht erwies."

<sup>\*\*\*)</sup> Zarate 1, 1, Gom. 113.

<sup>†)</sup> Balboa c. 22. "Die Spanier griffen die waffenlofe Menge mit ben Baffen in der Sand an, da fie faben, ber entscheidende Augenblick fei gefommen, wo fie Alles verlieren oder fich zu Berren bes Landes machen mußten."

<sup>\*)</sup> Jor \*\*) Na jamkeiten n zur Schlach ten oder mi \*\*\*) Jor

t) Jer Mark Silbe

tt) Zar.

bagewesen sey. Diesen Zwed erreichte er auch burch bie Gefangennehmung bes Inca und ben burch bas Blutbab erweckten Schreden auf vollsommene Weise; mit biesem einen Schlage, war bas ganze Reich wehrlos geworden. Andererseits
muß man zugestehen, daß er, sobald der Hauptzweck des Handstreiches in der Gefangennehmung des Fürsten und ter Schredung
der Masse erreicht war, den Grausamseiten Einhalt that. Er
behandelte den Gefangenen gut, sehte sich mit ihm zu Tisch,
suchte ihn zu trösten, und sorgte für seine Behaglichseiten.
Als die Spanier am nächsten Tage ihm riethen, die von ihnen
eingebrachten Gefangenen, oder wenigstens die Krieger, niederzumachen oder benselben die Hände abzuhauen "), weigerte er
sich bestimmt ""), eine nutlose Barbarei auszusühren.

Beim Einbruch ber Nacht gab eine Salve bas Zeichen zur Rüdfehr ber verfolgenden Reiter; Pizarro ließ die forg-fältigste Wache halten, weil er immer noch beforgte, daß das indische Heer ihn angreisen würde; allein dies hatte sich zurüdgezogen oder zerstreut. Die Reiterei war am nächsten Tage zur Berfolgung ausgesandt und brachte eine Masse Gefangener \*\*\*, Manner und Weiber, eine ungemeine Beute an Heerden, edlen Wetallen u. s. w. †) Die Gefangenen entließ Pizarro in ihre Heimath, nachdem er so viel zurückhalten hatte, wie zur Be-

bienung feines Beeres erforberlich war.

Atahualpa, ber überhaupt in feiner Gefangenschaft fehr bald die Reigungen und Abstichten ber Spanier ++), so weit fie ihn angingen, merkte, erkannte sogleich den Werth edler Metalle für Europäer +++) und bot, in der Absicht, sich gut mit

er Beit

2000.

) meift

n aum

ninagui

ufangen

pe ober

; allein

affen in

Indier,

Beichen

Beichen

jalb ber

en blieb

iloffenen

) zurūd=

, als er

er Inca

er hegte,

Gefahr

gen ben

o's nicht

e feind=

ausüben

erfahren,

Lanbes

nter ihren

einen unb

e mit ben

d fei ge-

s machen

<sup>\*)</sup> Jerez p. 200.

<sup>99)</sup> Rach Jerez fagte er: "Chriften burften bie Indier nicht in Graufamteiten nachahmen. Go feien genug im Kampfe geblieben; fie feien wie zur Schlachtbank geführt worben. Go fei unrecht, wenn man jeht noch tobeten ober mighanbeln wolle."

<sup>\*\*\*)</sup> Jerez 199.

t) Bereg fagt, biefe Berfolgung habe 80,000 Befos in Gold und 9000 Mark Silber eingebracht.

<sup>††)</sup> Zar. †††) Zar. II. 5.

ihnen ju ftellen, und offenbar auch in ber freilich vergeblichen Soffnung, feine Freiheit wieber ju erlangen, ein Rofegelb an, beffen Leiftung bie Spanier anfange für unmöglich hielten. Er verfprach nämlich einen Saal mit golbenen Wefagen, Barren u. f. w. bis jur Sobe auszufüllen, wohin er mit ber Sand reichte und Gilber in noch größerer Daffe gu liefern.") Bigarro ging ben Bertrag ein, um auf leichte Beife eine große Maffe ebler Metalle gu befommen, hat aber offenbar nicht bie Absicht gehegt, nach Lieferung bes Lofegelbes ben Inca frei ju laffen; bie Unterwerfung bes gangen Lanbes burch bie Berfon beffelben war fein Sauptzwed und eine Freigebung hatte benfelben vereitelt. Eben beghalb auch unterbrach er in feiner Beife ben Berfehr Atahnalpa's mit feinen Unterthanen. Täglich famen Boten und Sauptlinge an benfelben von vericbiebenen Theilen bes Reiches; er ging mit feinen Unterthanen eben fo besvotischstolz um, als wenn er feine Dacht ungefcmalert befäße und fant auch bei benfelben unbedingten Behorfam. \*\*) Das Lofegeld ward regelmäßig eingeliefert; Die Spanier aber waren burch ihn in folder Weise gewissermaßen ichon als herrscher eingesett, bag Bizarro einige feiner Leute, worunter fein Sauptmann Bernando bo Soto nach Cuzco zum Recognosciren, \*
tern u
weit fo
fondern
fich fog
fes He
laffen u
Widerfi

nich bei

deutige fich füd halterid erfuhr Atahual theil an Fußgän und fül San W Lösegeld lung m nach gel handene des foni Gold un bisher a 326,539 und ben

<sup>\*)</sup> Barate: "So viel Silber, wie man nicht tragen könne" (quo no so pudieso llevar). Jerez fagt noch bestimmter: "Atahualpa versprach einen Saal von 22 Fuß Länge und 17 Fuß Breite mit goldenen Biegeln, Gesschirren u. f. w. bis auf einen weißen Strich zu füllen, der anderthalb Mannehohen gezogen war. In Silber wurde er zweimal den Umfang bes Saales und zwar in zwei Monaten liefern.

<sup>\*\*)</sup> Jerez an verschiebenen Stellen, z. B. p. 203: "Als die Razifen ber Gegend die Gefangennehmung Atahualpa's ersahren hatten, kamen viele zum Gouverneur; einige waren herren von 30,000 Indiern und sammtlich Atahualpa's Unterthanen; wie früher erwiesen sie ihm große Unterthanigskeit; sie kußten ihm die Füße und die Hande, und er empfing sie, ohne ste anzusehen. Merkwürdig war die Mürde Atahualpa's und der große, ihm er wiesene Gehorsam. Alle Tage brachte man ihm viele Geschenke aus dem ganzen Lande. Obgleich gefangen, benahm er sich wie ein großer herr."

<sup>\*)</sup> P

<sup>\*\*)</sup> Z:

力 Pi magro's;

H) J

ciren,\*) ebenfalls seinen Bruder Hernando mit zwanzig Reitern und einigen Fußgängern nach Pachacama 100 Leguas weit schicken konnte, ohne daß dieselben das geringste Hinderniß, sondern überall unterwürfige Aufnahme fanden. Letterer begab sich sogar zu einem Bruder Atahualpa's, Illacas,\*\*) der ein startes Heer gesammelt hatte und forderte ihn auf, dasselbe zu entslassen und nach Cajamalca zu kommen, worauf der Indier ohne Widerstreben gehorchte.

Mittlerweile erhielt Bigarro Berftarfung. Almagro benahm fich bei der oben erwähnten Stimmung, gegen ihn auf zweibeutige Beife. \*\*\*) Er hatte bie Abficht, mit ber Ausruftung fich füdlicher zu begeben, wie bie Pizarro angewiesene Statthalterschaft reichte, und bann auf eigene Sand zu erobern, +) erfuhr aber an ber Rufte von Quito bie Gefangennehmung Atahualpa's und anderte beghalb feine Abiicht, um feinen Antheil am Lösegelbe zu erhalten. Er hatte feche Schiffe mit 150 Fußgängern und 86 Reitern aus Panama und Nicaragua ††) und führte diefe Truppe auf Pizarro's Befehl bemfelben von San Miguel zu. Als er ankam, war ein großer Theil bes Lofegeldes ichon beisammen und ba die Schiffstapitane Bezahlung und Zuruckfendung verlangten, +++) fo beschloß Pizarro nach gehaltener Berathschlagung die Ginschmelzung aller vorhandenen Metalle, fo wie die Bertheilung und die Abfendung bes foniglichen Fünftheils mit einem Berichte. Das vorhandene Gold und Silber überstieg Alles, was eine erobernde Truppe bisher an Schäpen in Amerifa angetroffen hatte. Man hatte 326,539 Goldpesos feinen Goldes und 51,610 Mart Gilber's, +\*) und benitoch war biefe Schäbung, wie man nachher erfannte,

blichen elb an, hielten. , Barnit ber fern.\*) e große

icht bie

ca frei rch bie igebung er in thanen. on ver= rthanen

gefchmäs Gehors ie Spas en schon porunter coanoss

us no so ach einen eln, Ges nberthalb tfang bes

tgifen ber nen viele sammtlich terthänigohne fle e, ihm er aus bem berr."

<sup>\*)</sup> Bigarro gab einem berfelben Bollmacht, um in feinem Ramen Befit von ber Stadt unb ber Gegend zu nehmen. Jeroz p. 205.

<sup>\*\*)</sup> Zar. II. 6. \*\*\*) Zar. II. 7. Herr. V. 3. 1.

<sup>†)</sup> Pigarro erfuhr bies zweibeutige Berfahren burch einen Sefretar Als magro's; letterer ließ benfelben bafur hangen.

<sup>††)</sup> Jerez p. 204. †††) Jerez p. 282. †\$) Jerez l. l.

unter dem Berthe.), da man in Ermangelung des Scheibewassers die Prodierung des Goldes nicht genau genug aussühren
konnte. Rach Abzug des königlichen Künstheils und anderer
Posten kamen auf jeden Reiter 8880 Goldvesos und 362 Mark Silber, und auf jeden Kußgänger 444 Goldvesos und 181 Mark Silber, die übrigens nicht gleich vertheilt wurden, je nachdem jeder mehr oder weniger Mühen erlitten hatte. Almagro's Leute hatten allerdings keine Ansprüche an einen Antheil, indes erkannte Pizarro doch jedem 1000 Pesos oder 20 Mark zu. Ferner auch erhielten einen Antheil die Besahung von San Miguel, die Matrosen und sogar die Rausseute, so daß Unbilligkeit in Bertheilung der Beute dem Pizarro keinesweges vorgeworsen werden konnte. — Als lleberbringer des königlichen Fünstheils und des Werthes wurde Hernando Pizarro abgesandt.

Mittlerweile hatte sich das Berhältniß Atahualpa's sowohl durch Umstände, die sich aus der Ankunft der Berstärkung, und die Beutevertheilung ergaben, wie auch durch andere verändert. Was die letteren betrifft, so war ihm sein Bruder Hussear jett doppelt gefährlich, da er voraussehen konnte, daß sich Bisarro mit demselben einlassen würde. \*\*) Auch hat Letterer dies ohne Zweiselt beabsichtigt, sobald sein Gefangener ihm die angesammelten Metallschäße überliefert haben würde; Atahualpa ließ auch seinen Bruder sehr scharf beobachten. Zum Unglüd für diesen hatte Soto auf seinem Marsche nach Euzeo ihn gesprochen; der Inca hatte die Hülse der Spanier gegen seinen Bruder durch denselben angerusen und dabei angeboten, daß er das dreisache des Lösegeldes von Atahualpa entrichten werde, wenn Pizarro ihm zu seinem Rechte verhelsen wollte. \*\*\*) Roch ehe

Soto A verfuhr baß ein Stanbe Digarro umbring gu binte ftellter ! hualpa's Borfaffe als ob Gefange richtung Spaniet bie Trai richtung

> Die Lage Ate Perfon ! Mannsch führt ha hielte. S Inca let

<sup>\*)</sup> Zar. II. 6. \*\*) Zar. II. 6. Herr. V. 3. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Barate fagt: "huascar habe geaußert, Atahualpa laffe bie Tempel und Pallafte ausraumen, Die bei Weitem nicht fo viel Gold und Gilber enthielten, wie er in dem Schahe feines Baters besithe. Barate fahrt fort, er habe benfelben vergraben laffen und die Indier, die dies ausgeführt hatten,

ermorben l lich bies l fende von Berhehlen entziehen.

hatte, fehr fen, wenn er fowohl Inbler, be heit schabl

<sup>\*\*)</sup> Za

Coto jurudfehrte, mar bies bem Atabualpa berichtet, und biefer verfuhr mit einer Schlauheit, ble ben Spanierte zeigen mußte, baß ein folder Dlann, wenn er am Leben bliebe, wohl im Stanbe fei fie gu fibervortheilen. Er beforgte namtichjibaf Bigarro feinen Tob befehlen wfirbe, wenn er feinen Bruber umbringen laffe; fomit verfichte er Erfteren auszuforfchen und gu hintergeben. Er begann ju trauern und verfundete mit verftellter Betrübnig bem fpanifchen Feftherrn, einer feiner (Mta. hualpa's) Sauptleute habe ben Suascar getobtet, fowle er bie Borfaffe in Cajamalca erfahren habe. Digarro vernahm bies als ob er fich nicht viel barum befummere und troftete feinen Befangenen; fogleich fandte Atahnalpa ben Befehl gur Binrichtung ab und biefer wurde fo fcnell anegeführt, bag bie Spaniet fpater nicht ale bestimmt herausbringen fonnten, ob bie Traner Atabualva's unmittelbar vor ober nach ber Sins richtung eingetreten fei. \*)

Die Ankunft ber Berftärkung Almagrod by veränderte ble Lage Atahualpa's in so welt, daß die Renangelangten sich ber Person des Inca deshald zu entledigen suchten, bes) damit die Mannschaft des Pizarro, welche die Gefangennehmung ausgessührt hatte, keinen Bortheil, wie bisher, vor ihnen vorans beshielte. Sie besorgten, man werde alles erlangte Gold, so lange der Inca lebe, zu bessen Lösegeld schlagen, da dasselbe noch nicht

ich Bister dies bie anshualpakinglück ihn gesfeinen baß er werbe,

och ehe

cheibe-

führen

anberer Wart

Mart

achbem

nagro's l, indeß

ark zu. San

ıs Un-

8mege8

tonig.

Bizarro

fomobl

ind die

anbert.

uascar

Tempel Silber fort, er hatten,

ermorden laffen, so daß die Stelle ihm allein bekannt gewesen sei. So abenteuerlich dies lautet, scheint es bennoch nicht unglaublich nach Allem, was Reifende von Indiern über das Bergraben von Metallschägen und über das Berhehlen von Minen berichten, um die Runde berselben den Meißen zu entziehen.

<sup>&</sup>quot;Rach Jerez ward Pizarro, als er fich vom Tobe huadears überzeugt hatte, febr unangenehm überrascht, und brohte Atahualpa hinrichten zu lassen, wenn es wahr sei, daß dieser Antheil daran habe. Wahrscheinlich war er sowohl zornig, daß ihm ein Bortheil entging, wie überzeugt, daß ein Indier, der ihn fo liftig ansgesorscht hatte, ihm später burch seine Schlausheit schällich werden könne.

<sup>\*\*)</sup> Zar. l. l. Herr. V. 3. 4. \*\*\*) Gom, 118.

gang entrichtet war. Sie verlangten ferner, um ihrerseits Belegenheit gur Bereicherung gu haben, die Ansführung weiterer Ervebitionen, die burch die Bewachung bes Inca gehindert wurden.") Somit entftanben Gerebe im fvanischen Lager über bie Rothwendigfeit, Ich benfelben vom Salfe ju ichaffen und biefes wurde burch ben Berbacht von Feindseligfeiten und Ueberfallen beförbert, welcher, bei einer nicht gahlreichen Truppe im feindlichen ganbe icon an fich natürlich, burch Angaben von Inbiern gefteigert murbe. Bon Letteren mar eine Menge in Cajamalca, bie ben Atahualpa haßte, \*\*) und beghalb Gerüchte von Anfammlung eines Beeres u. bergl. ben Spaniern gutrug; nach Balboa auch ftammte bie Sauptangabe über ben naben Angriff eines Felbherrn Atahualpa's, nach welcher Bigarro bemfelben Retten anlegen ließ, von einem netürlichen Sobne Suascar's. \*\*\*) Begenwärtig tann man nicht anbers urtheilen, ale bag biefe Angaben und Gerüchte ber Glaubwurdigfeit entbehrten, ba ber Rurft in ber Gewalt ber Spanier war und im Kall er fie überfallen ließ, fein Schidfal poraussehen mußte; eben biefen Umftand auch hob Atahualpa gu feiner Rechtfertigung hervor.+) indem er auf die Unwahrscheinlichkeit eines von ihm ausgegangenen Befehls biefer Art bei feiner Lage hinwies; man fann fich aber bennoch bei ber Stellung ber Spanier bie Aufregung burch biefe Beforgniß bei einer langeren Rube in ben

Stanba warb um At Spanic Borfeh mahl b bie Ebe Verhäng burfte. die Ebe Aufftan

thätigfe erreichte wollte i fuchen i wefen, beträcht ihn mit ber Läft fangene ihn offe haubt a

B

\*\*) P

<sup>\*)</sup> Atahualpa merfte bies sogleich, als Gernando Bigarro, mit bem er auf freundschaftlichem Tuß geftanden war, nach Spanien mit bem foniglichen Fünftheil abging. Er sagte bemfelben: "Diefer Dickbauch (ber fonigliche Schahmeister Riquelme) und biefer Einäugige (Almagro) werben mich todeten, wenn bu fort gehft." Zar.

Harr. 1. 1. ,,Gine Menge Indier, die ben Atahualpa (in Folge bes Burgertrieges) haßten, fagten, bag bie Spanier niemals Ruhe haben wursben, wenn fie ihn nicht tobteten, benn er fei ein schlauer Mann, bem man niemals trauen burfe."

<sup>344)</sup> Balb. o. 23. Jorez 283 nennt ben Angeber allein einen Razifen von Cajamalca.

<sup>†)</sup> Zar. l. l.

lichen Be Inca töbi des Landi hieß, ber Furcht; t

bern spra feit seiner so baß bi zu sinden.

Standquartieren von Cajamalca wohl erklären. ") Rach Balboa ward sie durch das Herbeistürmen der indischen Häuptlinge, um Utahualpa zu huldigen, stets unterhalten, "") so daß die Spanier niemals unbewassnet waren, und fortwährend alle Borsehrungen zum augenblicklichen Kampse trasen; ein Gastmahl besonders war hinsichtlich derselben entscheidend, welches die Evelleute zu Atahualpa's Ehren hielten, und wo dieser auf Bizarro's Erlaubniß von einer Wache und dem bald für ihn verhängnisvollen Dollmetscher Felipilo begleitet, zugegen sein durste. Letterer gab solche Berichte, daß die Spanier glaubten, die Evelleute seien in Cajamalca zusammengesommen, um einen Ausstand zu verabreden.

Bizarro war, wie erwähnt, ein Mann, bem sebe Gewaltthätigkeit und Härte recht war, wenn er bamit seinen Zweck erreichte, und offenbar war ihm ber Inca seht zur Last. Er wollte nach Cuzco und überhaupt bas Land durchziehen, unterssuchen und colonistren. Wäre auch sein Heer noch so groß geswesen, so war ihm immer die Bewachung bes Inca, die einebeträchtliche Mannschaft erforberte, babet hinderlich; hätte er ihn mit sich im Lande herumziehen lassen, so konnte dies von der Lästigkeit abgesehen, ihm gefährlich werden und der Gesfangene sogar Gelegenheit zur Flucht bekommen. Auch hielt er ihn offenbar wegen seiner Schlauheit, die den Spaniern überhaupt ausgesallen war,\*\*\*) für sehr gefährlich, so daß ein weiterer

its Geser Expesurben.\*)
e Noths
dieses
berfällen
feinds
Anbiern

on An= g; nach Angriff emfelben ar's.\*\*\*) daß diefe rten, da

iamalca,

en biefen hervor,†) ausges s; man bie Aufs e in ben

ill er sie

it bem er föniglichen fönigliche mich töb=

Folge bes aben würs bem man

a Ragiten

Derrera fagt: "So fteigerte fich ber Berbacht ber Leute. Die toniglichen Beamten und besonders der Schapmeister brangten fehr, daß man den Inca tödten muffe; es sei nothwendig für die Sicherheit Aller und die Ruhe des Landes. . . . Da nun die friegerischen Gerüchte fortfuhren und da es hieß, der Feind sei nahe, so wuchs bei den Spaniern die Aufregung und Furcht; ber Gouverneur ward starter gedrängt u. f. w."

<sup>44)</sup> Balb. 1, 1,

bern fprach lacheinb, um feine Abficht fo beffer zu verftellen; auch fagte er feit feiner Befaugenschaft viele kluge Dinge, bie feine Schlaubeit bezeugten, so baß bie Spanier fich wunderten, so viel Pfiffigkeit bei einem Barbaren zu finben."

arro

Recog

Indie

deffelt

lich n

ben 2

behan

die ei

Mebri

Schri

thigen

wobei

aur 2

fcber :

ein I

Atahu

Bizar

deren

er un

sches.

bem t

Anfla

einer :

haltba

\*)

biefer v fei vor

gefunbe

aus fei

\*\*\*)

(†

(tt)

con in

wir nu

gehabt

Grund hingutam, weghalb er ihn fich vom Salfe ichaffen wollte. Ein anderes Mittel, wie die Sinrichtung, um ihn los ju werben, bestand barin, baß er ben Gefangenen nach Spanien fchickte, und bies verlangten Biele, fogar wie es icheint, die Meisten im Lager, allein Bigarro fannte fehr wohl bie Unfeindungen und die Gifersucht, welche die Eroberer gu Saufe fanden; er fonnte voransfegen, baß ein fo pfiffiger Dann wie Atahualpa, in Spanien Intriguen aufpinnen werbe, die feine eigene (Bigarro's) Stellung unhaltbar machen ober ihm wenigftens große Berlegenheiten erweden würden. Andererfeits war Atahualpa, obgleich noch immer eble Metalle eingebracht wurben, ben Spaniern von feinem großen Rugen; ein großer Theil ber Peruaner haßte ihn und feine Stellung war beghalb eben fo gut und noch beffer von einem andern Inca einzunehmen; ohnebem war bas Land und bas Bolt bereits genug befannt, als daß Pizarro an ber leichten Unterwerfung hatte zweifeln fonnen.\*)

Dies waren die Berhältnisse, unter benen der Proces und die Hinrichtung Atahualpa's geschahen. Die Beranlassung war, wie erwähnt, die Angeberei eines Indiers über ein Heer, das auf Besehl des Inca heranrude.\*\*) Jerez, der ben Bizarro weiß waschen will, macht hierbei solche Angaben, daß schon baraus allein erhellt, wie die Thatsache unbegründet war, z. B. es seien 30,000 Menschenfresser dabei gewesen; Kundschafter seien ausgeschickt, die aber kein Heer angetrossen hätten, weil Atahualpa sogleich Besehl zum Rückzug ertheilt habe, als ibm Bis

\*) Rach herrera (V. 2.) hatte bie Auflösung aller Ordnung, bie mit bem Tode Atahualpa's allgemein wurde, schon mit beffen Gefangennehmung begonnen.

<sup>\*\*)</sup> Einen perfönlichen Aerger, ben Bigarro hinfichtlich bes Inea gehabt hatte, erwähnt auch noch Garcilaso (II. 1. 38.). Atahualya habe nämlich bemerkt, daß Bigarro im Gegensat mehren seiner Soldaten nicht lefen und schreiben konnte, und ließ ihn feine Berachtung darüber merken. Wir glauben aber nicht, daß ein Mann wie Bigarro sich durch dergleichen Dinge in seiner Handlungsweise bestimmen ließ.

garro Retten anlegen ließ u. bgl. Bigarro fchicte Soto gum Recognosciren aus, indeß auch diefer fand nichts als friedliche Indier, \*) bie fich nach Cajamalca begaben. Die Rückfehr beffelben hatte Bizarro nicht einmal abgewartet, \*\*) Wahrscheinlich wollte er biefen Offizier mabrent feines Berfahrens gegen ben Inca beghalb entfernen, weil Soto lettern freundschaftlich behandelt hatte \*\*\*) und überhaupt nicht zu ben Leuten gehörte, bie eine Ungerechtigfeit ber 3wedmäßigfeit wegen gut heißen. Uebrigens scheint es, als wollte fich Bizarro zu ben weitern Schritten gegen ben Inca gewissermaßen burch fein Beer nothigen laffen, um bas Berfahren gegen Atahualpa zu beginnen, wobei er, offenbar aus ber Rudficht, bag man ihn in Spanien gur Berantwortung gieben fonne, eine Sinrichtung in militarischer Form vermied. Als Soto abmarfcbirte, brach wenigstens ein Tumult der Spanier aus, †) wobei ein Verfahren gegen Atahualpa ber Sicherheit des Heeres wegen verlangt wurde. Bizarro leitete fogleich einen Prozeß ein, welcher einen bleibenberen Fleden auf feinem Ramen jurudgelaffen hat, als wenn er unter bem Bormande ber Rothwendigfeit ein rein militaris fches Berfahren angeordnet hatte. Er feste ein Gericht ein, in bem ber Dominifaner Balverbe bie Sauptrolle fpielte, bem eine Anklage von zwölf Artifeln vorgelegt wurde, unter benen bloß einer hinsichtlich ber Ermordung Huascar's als im geringsten

\*) Herr. V. 3. 5.

fchaffen

n thn los

ach Spa-

es fcheint,

l bie An=

au Sause

Nann wie

bie feine

m wenig=

rfeits war

acht wur=

Ber Theil

ibalb eben

unehmen;

g befannt,

e zweifeln

roces und

fung war,

Heer, bas

arro weiß

on barans

3. B. es

after feien weil Ata=

3 ibm Bi=

ing, bie mit

gennehmung

Inea gehabt

abe nämlich

t lefen unb

Wir glaus

n Dinge in

haltbar gelten konnte; ++) bie andern boten die offenbarfte Ber-

\*\*\*) Herr. IV. 8. 4.

<sup>\*\*)</sup> Wir find hier bem herrera gefolgt, ber ficherlich guten Grund zu biefer von Jerez und Andern abweichenden Angabe hatte; Jerez fagt, Soto fei vor ber hinrichtung zurudgefehrt und habe bie Bestättgung ber Angaben gefunden. Allein man kennt feinen Zwed, Bizarro zu rechtfertigen, und sieht aus feiner ganzen Darftellung, daß er die Wahrheit in derselben verdrehte.

<sup>†)</sup> Herr. Salido Hernando de Soto, se levanto gran alboroto, fuese con industria a verdodero.

<sup>77)</sup> Die Artitel lieft man bei Garcilaso (II. I. 87). Darunter wollen wir nur einige zur Brobe herausheben. Art. 1. Wie viel Weiber Sayna Capac gehabt habe? Art. 2. Ob Suascar ber rechtmäßige Erbe und Atahualpa Bas

höhnung alles Rechtes. Ebenfo marb alle Gerechtigkeit bei bem Beugenverbor misachtet. Dan brauchte nämlich ale einzigen Dollmeticher ben icon ermabnten und auf Bigarro's ameiter Reise mitgenommenen Felipilo. Diefer Indier hatte fich in ein Berhaltniß mit einer Beifcblaferin bes Inca eingelaffen; \*) letterer hatte fich barüber beflagt und von Bigarro bie Beftrafung verlangt, ber fich naturlich als Europäer weigerte, bas früher ermabnte barbarische Gefet bes Beruaners in biefem Kalle gegen ben Dollmeticher auszuführen; man barf aber Barate glauben, wenn er fagt, ber Inca habe über bies unbeftrafte Berfahren feines ehemaligen Unterthans eine tiefere Rranfung geaußert, wie über fein übriges Unglud. Da biefer Menich ber einzige Dollmeticher war fo fonnte berfelbe jeber Beugenausfage eine ihm beliebige Wendung geben, ") und bat es auch ohne Zweifel gethan; furg, ber gange Broges bestand in einer Berbrehung aller Rechtsformen.

Atahualpa ward jum Feuertobe verurtheilt; Bizarro milberte bas Urtheil in Erbroffelung, ba ber Inca fich jur Taufe bereitwillig erflarte, offenbar, um ben Qualen bes Scheiterbaufens zu entgeben. Das Urtheil ward alsbann ohne Borang ausgeführt, und ber Inca ftarb mit ber Kaltblutigfeit bie feiner the second secon

Raffe eigenthümlich ift.

Die Gefährten Bigarro's waren aber im Allgemeinen gar nicht mit biefem Berfahren einverftanben; man wollte ben Atahualya loswerben, hatte aber erwartet, baß er nach Spanien geschickt wurde, was Pigarro wegen bes oben ermahnten Grunbes vermied; auch hat er offenbar mit ber Sinrichtung fehr geeilt, um die Einspracoe seiner Leute zu vermeiben. Die Rach-

rict t nominu gefeber flage ber for net in merbe obne baß g ruhte,

car's porgeri Auflös erwart abgerio

will, ei

Sophift

herriche

ftarb fei ? Art. 8. Db er bas Reich ufurpirt babe? Art. 6, war ber einzige haltbare über ben Tob Suascar's. Art. 7. Db Atahualpa Gogenbiener fei und Menfchen habe opfern laffen? Mrt. 7. Db er viele Beifchlaferimen gehabt habe? Art. 10. Db er bie Ginfunfte bes Reiches nach ber Groberung verfcbleubert habe ? Art. 12. Db er Aufenhr nach feiner Gefangennehmung to the said to the property of the property of the said of the sai erregt habe ?

<sup>\*)</sup> Zar. Herr. Gom. I. l. \*\*\*) Zar.

<sup>\*\*\*\*</sup> heißt: heit, Wi beit ver didifd halten Atahual (118): Die Gre hatten e nung ü Aussbru Almagr gen bie ber Ger (Bigarr und füg

richt von ber hinrichtung ward mit Bestürzung und Reue vernommen;\*) eine beträchtliche Anzahl, worunter viele ber Angesehensten, erließ einen scharfen Protest und somit eine Art Anklage nach Spanien, \*\*) worin es hieß: es erheische die Ehre
ber spanischen Nation, daß die geübte Grausamkeit und Thrannei in der ganzen Welt als schmachvoll ruchbar werde; Gott
werde ihnen seine Gnade entziehen; keine Tödtung sei erlaubt
ohne Gestattung der Bertheibigung u. s. w. Auch scheint es,
daß gleich anfangs in Spanien selbst ein Fleden auf Jeden
ruhte, der aus Peru kam. \*\*\*)

patte ber Bürgerfrieg und die Gefangennehmung Huascar's bereits eine Berwirrung in dem Reiche des Incas hervorgerufen, so ward diese durch die Hinrichtung dis zur völligen Auflösung desselben gesteigert, wie man dies bei einem Bolse erwarten konnte, welches mechanisch zu einem bestimmten Wesen abgerichtet war. Einerseits war das Bols und dessen Kührer

\*) Herr. V. 8. 5. \*\*) Garc. II. 1. 37.

et bem

ingigen

aweiter

in ein

ien ; \*)

Beftra-

te, bas

Diefem

f aber

unbe=

Rran=

Menich

deugen=

bat es

and in

o mil= Taufe

terbau-

ig aus.

feiner

14.

en gar

n Atas

panien

Grun=

ehr ge-

Nach-

einzige

ener fei

nen ge=

oberuna

ehminng

Dies möchten wir nach bem Schluffe von Jereg glauben, wo es heist: "Da Ginige in biefer Stabt (Sevilla) aus Reib, Andere aus Boss heit, Andere aus Unwiffenheit ber Dahrheit ben Berfaffer in feiner Abmefens heit verleumbet haben u. f. w." Bas bie Urtheile ber alten fpanifchen Bes Idichtichreiber betrifft, fo mußten biefe in ihrer wirklichen Deinung gurude halten ober fie vorsichtig aussprechen; jum Beweise beffen, was fie über Atahualpa's Ermorbung bachten, fugen wir folgenbe Stellen bei. Gom. fagt (148): "Wir wollen Diejenigen, bie Atahualpa tobteten, nicht tabeln, benn die Greigniffe und bie eigenen Gunben haben fle zur Benuge bestraft; Alle hatten ein fchlechtes Enbe." Balboa fagt gang furg: "Bir wollen feine Deis nung über bas Urtheil quesprechen." Barate enthalt fich eines bestimmten Musspruches, ftellt aber bie Schlechtigfeit hinfichtlich Felipilo's und ber Leute Almagro's, bie Unwahrscheinlichfeit ber vorgebliichen Blane Atahualpa's gegen bie Spanier u. f. w. auf folche Beife bar, baß man feine Meinung von ber Grundlofigfeit bes gangen Berfahrens feicht ertennt. Berrera fagt: "Er (Bigarro) urtheilte, . . . bag es gerecht fei, weil es vortheilhaft war," und fügt bann, nach feiner Beife, wenn er fein Urtheil felbft aussprechen will, ein Citat aus Thucybibes und zwar aus ber Rebe eines politischen Sophiften am Rande bei, welches lautet : Bei einem herrschenben Manne ober einer herrichenden Stadt barf man nichts fur ungerecht halten, mas Rugen bringt.

willenlos und unfähig sich gegen die Fremden zu vertheibigen; andererseits brachen Unordnungen aus, die ebenfalls allen Widerstand unmöglich machten. Euracas erwarben sich ihre frühere Selbstständigkeit. \*) Vorrathshäuser wurden geplündert, die Mädchenklöster ausgeraubt, Heerschles in Quito die dorstige Familie Atahualpa's umbringen und machte sich zum Herrn des Landes. \*\*) Abgesehen von allem anderen machte sich zum Herrn des Landes. \*\*) Abgesehen von allem anderen machte sich niese Verwirrung einen längeren Widerstand gegen die Spanier unmöglich; das ganze Land ward so schnell und ohne Widerstand durchzogen und unterworsen wie kein anderer Theil Amerika's.

Bizarro feste einen Cohn Atahualva's als beffen Rachfolger ein, welcher übrigens gleich barauf ftarb, und brach bann nach Cuzco auf, wo bie Peruaner einen noch übrigen Sohn Suavna Capac's, Manco Capac, mit ber foniglichen Ropfbinde geichmudt hatten. Gin vernanischer Beerführer Quizquis zog fich vor ben Spaniern fogleich aus ber Broving Xaura gurud und fuchte ihnen ben Weg unter rauberem Gebirg ju verlegen; allein ein furger Rampf ben Soto und Almagro lieferten, verjagte bie Indier aus einer festen Stellung und die Strafe war frei. Bald nach bem Rampf erschien ber Inca Manco aus Gugeo und unterwarf fich mahrend Duigquig ben Guben aufgab, fich westlich wandte und von ba nach Norden jog. Bor Cuzco führten die Indier gwar einen furgen und vergeblichen Angriff aus, als aber die Spanier in ber Erwartung einen Kampf zu liefern, am nachften Morgen in bie Sauptftabt rudten, hielten fie ihren Gingug gang ohne Biberftand, befetten bie Feftung und begannen bie Blunderung ber Schape, welche feit Jahrhunderten bort aufgehäuft maren. Der gange Marich, auf ber Juca - Strage ausgeführt, hatte ihnen faum bie Duhen eines Feldzuges geboten; fie lebten im Ueberfluffe, befonbers in bem reigenben Thale Jauja; \*\*\*) in Cuzco fanden fie allen Reichthum, welchen Die Halbeivilisation ihnen bieten fonnte. Die Beute an eblen

Metal fern a Cajam ausge hen z

gar \*\* aur E Kamp Ueber ebenfa ftabt, batte Metal auf e nabm ber 92 Ratur ber C magro fehl 2 ten bi ftens !

quiz refeinen in der birge, heraus und findh

<sup>\*)</sup> Herr. V. 2. 12. V. 3. 5. \*\*) Zar. II. 8. \*\*\*) Herr.

<sup>\*\*\*</sup> 

Metallen,\*) bie and Tempeln, Grabern, Pallaften und Saufern ausgeräumt wurden, war fogar noch größer wie die von Cajamalca. — Bon Cuzco aus ward Soto gegen Duizauiz ausgeschickt; er verfolgte ihn an 100 Leguas ohne ihn erreichen zu können.

bigen;

n Wi=

e frii-

unbert.

Theile

ie bors

Herrn n biese

er uns

erstand

erifa's.

Mach.

h dann

Sobn

nde ges

fich vor

fuchte

ein ein

ate bie

r frei.

Guzco

b. fich

o führ=

faus,

u lies

ten fie

g und

iberten

Straße

es ges

genben

pelden

eblen

Mittlerweile mar ber Sauptmann Sebaftian be Benalcagar \*\*) mit 200 Solbaten und 30 Reutern von San Miguel aus gur Eroberung von Quito marschirt. Dieser hatte gwar einige Rampfe zu bestehen, mußte Gebirgeväffe fturmen, Berfuche gu Ueberfällen vereiteln, und hinterhalten ausweichen, ichenchte aber ebenfalls ben Feind (Ruminagui) vor fich her und nahm die Haupt= fabt, wo er aber nicht bie erwarteten Schape vorfant; Ruminagui hatte vor seinem Abzuge ben Ballast angezündet und die edlen Metalle auf andere Beife ben Spaniern entzogen. Balb barauf erfcbien auch bort Almagro von San Miguel aus, übernahm ben Oberbefehl und eroberte noch einige Ortschaften in ber Rabe; allein ber Ertrag ber Beute war gering und bie Ratur bes Hochlandes welches ben Indianern Die lette Feste ber Selbstständigfeit bieten tonnte, erschwerte ben Rrieg. 21= magro ging beghalb wieber gurud, und überließ ben Dberbefehl Benalcagar. Ruminagui ift in ben Gebirgen mit ben Letten bie bei ihm aushielten verschwunden. Er hat sich wenigftens ben Spaniern nicht unterworfen.

Der lette selbstständige Heerführer ber Bernaner, Duizquiz von Ort zu Ort gescheucht, fand endlich ebenfalls in Duito feinen Untergang. Almagro suchte ihn auf seinem Rudmarsch in der Provinz Chaparra auf; ber Indier zog sich in die Gebirge, ward aber von Felsen zu Felsen aus seinen Stellungen herausgetrieben, \*\*\*) gab sein Gepäck, Heerden und Weiber preis und flüchtete sich in die Nähe von Quito; wo er durch einen Offizier Benalcazar's die lette Niederlage erlitt. Er wollte sich noch immer tiefer in das Hochgebirg zurücziehen, allein seine

<sup>\*)</sup> Gom. 123. Zar. l. l. \*\*) Zar. II. 9. Gom.

<sup>\*\*\*)</sup> Zar. II. 12. Gom. 128.

Offiziere wollten bie Selbstftanbigfeit nicht mit einem Leben in Einoben ober Urwalbern und mit ben Leiben ber Entbehrung erfaufen. Als er auf ihre Forberungen nicht einging, erschlugen fie ihn und bie Refte ihres heeres zerftreuten fich.

So warb bas Reich ber Incas ben Spaniern eine leichte Beute; nirgenbe fanben fie einen ernftlichen Biberftanb, nirgenbe mar eine Thatfraft und Staatoflugheit, wie fie bie Unterwerfung ber Agtefen erheischte, erforberlich; bas Bolf mar willenlos gemefen und blieb es, fo mie die neuen Beeren auftraten. Bas nachher noch von ihm versucht wurde, war wie so viele vereinzelte und leicht unterbrudte Aufftanbe nach einer großen Ratastrophe; Befahr mar nur burch ben ploglichen einstimmigen Ausbruch eines Aufftandes geboten, ber nur im erften Augenblid bei ber Berfdwiegenheit ber Indier in ber Berabrebung und beren lebereinstimmung in ber Ausführung gefährlich wurde. Graufamfeit und Barte fam allerbings von Seiten ber Spanier vor, indeg wird in biefer Sinficht ohne Beranlaffung bem Bizarro kein Borwurf gemacht; er fuchte vielmehr die Indier burch gute Behandlung ju gewinnen, und erwies beghalb auch bem Manco Inca fowohl Chrerbietung wie Freundschaft. ") Die Mishandlung ber Indier scheint burch die Sabsucht Ginzelner veranlagt. Die Spanier plunberten nämlich bie Graber \*\*) und machten babei eine fo ungeheuere Bente, baß g. B. ein Gingelner 50,000 Befos baburch gewann; biefer Erfolg reigte an einer Art Schapgraberei, fo bag bie Spanier nuglos bie Inbier mit Aufwühlen ber Erbe qualten und fie mighanbelten, um Graber wie bie bes huanna-Capac burch ihre Angabe zu entveden. Auf robere Beife wie Bigarro's Leute in Cugeo verfuhr bagegen Bengleagar; in ber getäuschten Erwartung einer reichen Beute ju Quito ließ er 3. B. an einem Orte in ber Rabe ber Sauptftabt, \*\*\*) welcher von ben Mannern verlaffen war, bie Weiber und Rinder niederhauen.

Rach ber Bertheilung ber Beute von Cajamalca gefchah

ein un ber nat gewonn nama, Europa Strom nach Re ftårfung bung fe tung A ben wol Cuzco Truppe Pedro . Beru, v nabme nement wo er n ber sich bas. erft magro ! erften G bie Ber Benalca marschir beiber 1 fam ein fannte, entmuth tigen m rungege

Rottent

willig b

<sup>\*)</sup> Garc. II. II. 11. \*\*) Gom. 123. \*\*\*) Herr. V. 6. 8.

<sup>\*)</sup> G \*\*\*) Z

ein ungewöhnlicher Bufluß von Spaniern nach Beru in Folge

ber natürlich ichnellen Berbreitung bes Berüchtes über bie bort

gewonnenen Schape. Die Gonien auf ber Landenge von Ba-

nama, in Ricaragua und Guatemala wurden gewiffermaßen von Europäern entvölfert;\*) eben fo richtete fich ber hauptfächlichfte

Strom ber Einwandereer von ben Inseln um 1534 nicht mehr

nach Neu-Spanien. Bigarro mar nicht in Berlegenheit um Ber-

ftarfung; biefe mar fo jahlreich, baß er fcon bei ber Abfen-

bung feines Bruders und bann unmittelbar nach ber Sinrich-

tung Atahualpa's viele, bie mit ber Beute fich in Rubestand bege-

ben wollten, nach Saufe reifen ließ. \*\*) Co war auch ber Bug nach

Cugco und noch mehr ber von Benalcagar mit gahlreichen neuen

Truppen ausgeführt. Sogar einer ber Eroberer Reu-Spaniens,

Bebro von Alvarado richtete feine Eroberungespeculation nach

Bern, verschaffte fich ein königliches Batent hinfichtlich ber Theil-

nahme an ber Unterwerfung und fegelte von feinem Bouver-

ben in ebruna diugen leichte irgende :Unterar wit= ftraten. o niele großen mmtgen Mugenbredung wurde. r Svang bem er durch d bem ") Die inzelner \*\*) unb Gingel= n einer ier mit Gräber troeden. r bage= reichen dahe der

var, bie

gefchah

nement Guatemala nach ber Kufte von Quito (Buerto Biejo) wo er mit 500 Mann landete. \*\*\*) Bizarro war nicht ber Mann, ber fich in seinen Rechten beeinträchtigen ließ und fandte auf bas erfte Gerücht, ebe noch Alvarabo angelangt mar, ben Almagro von San Miguel aus nach Norben um die Rechte ber erften Groberer zu mahren und Eindringlinge gurudzuweifen; bie Beranlaffung, weßhalb biefer nach Quito gelangte, als Benalcagar bas Land eroberte. Als Almagro wieder gurude marschirte traf er mit Alvarado zusammen, und bie Truppen beiber waren in Begriff ben Burgerfrieg zu beginnen; indeß fam ein Bergleich zu Stande, ba Alvarado ber bas Land nicht fannte, burch einen Marfch über Sochgebirge gefchwacht und entmuthigt war, und ohnedem die Berantwortlichfeit berudfichtigen mußte, die burch gewaltsame Eindringung in bas Eroberungegebiet eines Anderen ihm anbeimfiel, fo bag er bereitwillig die Rudfehr, die Ablieferung ber Schiffe und die Ab-

<sup>\*)</sup> Gom. 125. \*\*) Jerez 235.

<sup>\*\*\*)</sup> Zar, II. 10 u. 11, Herr, V. 6. 1 u. 2. Gom. 127 u. 128. Rottenfamp. Amerika I.

tretung seiner Flotte und Truppe, im Fall biese in Beru blenen wolle, für bas Anerbieten von 2000 Mark Gold als Entschiedigung für die Ausrüftung annahm. Biele blieben in Quito, ein anderer Theil, worunter Alvarado selbst, zog mit Almagro zur Verfolgung von Quizquiz; die Meisten, worunter auch Alvarados Bruder Alsonso blieben im Lande. Pizarro bezahlte die Summe, obgleich seine Offiziere dies ihm abriethen, so wie er überhaupt Spaniern gegenüber sein Wort und die Verträge hielt, wenn sene nicht selbst die mit ihm getrossenen Verabredungen

porber gebrochen hatten.

Bigarro hatte mittlerweile bie Berwaltung bes Lanbes eingerichtet und bie Colonisation begonnen. Inbier wurden unter bie Spanier vertheilt, welche in Eugeo bleiben wollten, und bie Stadtbehörben nach caftilifchem Recht eingefest; ") ber Inca Manco ber in vombbafter Beife feinen Gingua bieit, befam bem Ramen nach bas Reich feiner Borfahren gurud; Almagro und bie beiben Bruber Bigarros Juan und Gongalo offeben an ber Spipe ber Spanier mit Inftruftionen fich aut mit bem Inca ju ftellen. Alebann wandte fich Bigarro gur Colonisation ber Rufte, \*\*) bie er sowohl burch eine Erpedition zu Lande wie burch Biloten, um Safen aufzufinden, hatte untersuchen laffen. Bur hauptlichsten Colonie ber Europäer mabite er bas reigende und fruchtbarfte That bes Rimac, (Lima) um fo mehr, ba ein guter Safen nicht weit entfernt war, und bie Folge hat erwiesen, bag tein Ort paffender gewählt fein fonnte. Um Drei-Ronigstage 1535 geschah bie Gründung ber banach benannten Stadt Los Repes, ober Lima, wie fie gewöhnlich nach bem Kluffe bieß, einer Sandtftabt, Die jum Sis ber Regierung beffer geeignet war wie Cuzco, wegen bes leichten Berfehre mit ben übrigen Colonier und mit bem Mutterlande über Banama fo wie megen ber Lage ungefähr in ber Mitte zwifchen jener Sauptftadt und Quito. \*\*\*)

Hier a Die Co gen D Peru, i Puerto verschie zwei D und bie

erfuhr fich bei hatte Pizarro TO'8 6 Beftalle Borma: garro a tung he der Gre etwas 1 bie 200 noch flo die spa anfässig war. A baburch an habe ber Gi blutige

<sup>\*)</sup> Garc. II. II. 11 u. 12. 17. \*\*) Herr. V. 6. 12.

<sup>\*)</sup> S ber Ding

<sup>\*\*)</sup> I

<sup>†)</sup> 

Hier auch war sein Lieblingsaufenthalt bis zu seinem Tobe. ") Die Cosonisation beschränkte sich jedoch nicht auf diesen einzigen Ort; Pizarro gründete mehr nördlich an der Küste von Peru, im Thal Chimo, die Stadt Trujillo "") und in Quito Puerto Biejo, lettere an einem Hasen, wo die dahin schon verschiedene Landungen von Enropäern statt gefunden hatten, zwei Orte, von denen der erstere größere Bedeutung erlangt hat, und die beide noch immer bestehen.

Babrend Bigarro bie Colonifation von Trufillo leitete, \*\*\*) erfuhr er Unruhen zwischen ben Spaniern in Eugeo, und fah fich beghalb genothigt in Gile borthin aufzubrechen. Almagro hatte erfahren, daß er in Spanien als felbstständig von Bigarro jum Gouverneur eines Landes füdlich von Bigarro's Statthalterschaft ernannt war und nahm, ehe er noch die Bestallung befaß, die Berrichaft über Cuzco für sich unter bem Bormanbe in Ansbruch, bag biefe Stadt jenfeits ber bem Bigarro angewiesenen Statthalterschaft liege.+) In biefer Behaup. tung batte er Unrecht, benn Chincha, welches, wie erwähnt als ber Grengpunkt von Bigarro's Antheil bestimmt mar, liegt in einer etwas mehr füblichen Breite von ber hauptstadt; wurden ferner bie 200 Legnas von ber Linie an gegablt, fo mar bas Recht noch flarer auf Bigarro's Seite. Go auch verftanden bie Sache bie spanischen Behörden in Cuzco und bie angesehensten bort anfässigen Offiziere, von benen nur Goto auf Geite Almagro's war. Almagro, ber Repartimientos felbfiffandig vornahm, fcheint baburch aber einen Anhang unter ben Goldaten fich verschafft an haben, (meift Leute bie mit Alvarado gefommen waren). Bei ber Ginfprache ber Behörden entstand heftige Parteinng und blutige Schlägereien maren ichon vorgefommen ober auf bem

blenen Inticha-

Duito,

limagro

ng Ale

blte die

mie er

ge hielt,

bungen

bes ein-

n unter

und bie

r Inca

m bem

tro unb

an ber

Inta zu

üfte, \*\*)

6 Bilos

baupt=

frucht=

iter Has

en, daß ie 1535

Renes,

Hanpt-

Cuzco,

nnb mit

ge un=

<sup>\*)</sup> Die Colonisation betrieb er bort so eifrig, bag er felbft ben Bau ber Muhlen und ben europäischen Ackerbau ber Umgegend leitete. Zar. IV. 9,

<sup>\*\*)</sup> Herr. V. 6. 11. u. 7. 6.

<sup>\*\*\*)</sup> Zar. II. 13. Garc. II. II. 1, 9.

<sup>†)</sup> Gom. 130.

Bunfte auszubrechen. Ale Bigarro anlangte verfuhr er gegen feinen ebemaligen Gefährten auf eine Beife, baß man ihm bierin Richts vorwerfen fann; er brachte benfelben, ber übris gene feine Bestallung aufweisen tonnte, burch freunbicaftliches Bureben babin, baß er von feinen unbegrundeten Unfpruchen abstand und für fich jur Eroberung von Charcas (Bolivia) und Chili als feiner eigenen Statthalterschaft aufzubrechen verfprad -Begenden, beren Befit ihm eben fo viel werth gewesen fein wurbe, wie ber von Beru, wenn er bie Berabrebung mit Bigarro gebalten batte. Er führte nach Chili ein ziemlich bebeutenbes Beer (570 Mann); indeß er colonisirte weder bort noch in Charcas, ) obgleich einige feiner Offiziere bagu brangten, und fein ganger Feldzug ift wegen feiner Rudfehr nach funf Monaten ohne weitere Folgen geblieben. Bahrend Almagro in Chili war, febrte Bernando Bigarro aus Spanien gurud, \*\*) er felbft mar gum Ritter von Santiago ernannt und überbrachte feinem Bruber bie Ernennung jum Marques von Atabillos und für Almagro bie Burbe eines Abelantabo und bie Patente gur Statthalterschaft 500 Meilen füblich von ber Grenze an, welche, wie erwähnt\*\*) für die von Bizarro gezogen war. Uebrigens waren andere Radrichten, welche Bernando mitbrachte, nicht geeignet einen guten Eindruck bei ben Eroberern hervorzurufen. In Spanien herrschte bamals eine abnliche Stimmung gegen bie plotslich in Indien reich gewordenen Leute, wie in England unter abnlichen Umftanden mahrend ber fiebenziger und achtziger Jahre gegen biejenigen, bie mit ben Schapen Oftinbiens heimfehrten. Man schmähte fie als gludliche Abenteurer, Die mehr erlangt hatten, wie sie verdienten und als Raubgesindel. \*\*\*) Die Regierung bes Mutterlandes, auch offenbar auf biefe Stimmung fich ftugenb, fuchte ihnen wenigstens einen Theil ihrer Beute abzupreffen, und hernando Bigarro überbrachte bie fonderbare Behauptung berfelben: bas Lofegelb Atahualpa's, ale eines Konige, gehore bem Rechte nach ber fpanischen Krone. Nur mit Dube konnte

Pizarro rüdhalte ber Keir fand sid Regierus

bereitet, brach, u gleich be ber Erf hanblun wie es Amerika war es cingeleit

Di

merft ut

Bizarro verachtet gungen auf die zarro fe diefer fo ein, wo Gefange fich an ftes zu Aufftant Spanier fogar bi biern üt

<sup>\*)</sup> Gom. 134. \*\*) Jerez III. 3. \*\*\*) Gom. 132. Herr. V. 8, 3.

<sup>\*)</sup> Z

<sup>\*\*)</sup> G

Pizarro fcon bamals einen Aufftand unter ben Eroberern zuruchalten. So wie durch Almagro's unbegründete Anfprüche ber Keim zum Bürgerfriege unter den Eroberern gelegt war, so fand sich dasselbe hinsichtlich ber späteren Auslehnung gegen die Regierung des Mutterlandes in der erwähnten Forderung.

Mittlerweile war ein allgemeiner Aufftand ber Indier vorbereitet, ber in ber gewöhnlichen Weise ber rothen Rasse ausbrach, und im ersten Augenblick surchtbar war, während er zugleich ben ersten Anlaß zum Bürgerkrieg ber Spanier gab, allein ber Erfolg war ein um so größeres Unglück und eine Mißbandlung, welche solches Unheil über die Peruaner brachte, wie es die schlimmsten Bedrückungen der Spanier sonst in Amerika veranlaßt haben. Die Masse war willenlos gewesen und war es auch bei diesem Aufstande; berselbe war von dem Inca eingeleitet, und die Masse gehoriste diesem in gewohnter Weise.

Die Spanier hatten Giniges von ben Borbereitungen gemertt und Manco warb in ber Festung von Eugeo bewacht. \*) Bigarro muß die Angaben für unbegründet gehalten haben, ober verachtete bie Indier in folder Beife, bag er etwaige Bemegungen als ungefährlich anfah. \*\*) Der Inca lebte wenigftens auf die freundschaftlichfte Beife mit ber Befatung und ale Bigarro feinen Bruber Bernando nach Cugen fandte, \*\*\*) ließ fich biefer fogar in ein vertrautes perfonliches Berhaltniß mit ihm ein, worin berfelbe faum beobachtet und nicht im geringften als Befangener gehalten murbe. Bernando bewilligte fein Besuch, fich an einen Ort in ber Rabe (Sincay) gur Feier eines Feftes zu begeben; als ber Inca bort angelangt mar, brach ber Aufftand aus und wurde allgemein. Die im Lande gerftreuten Spanier wurden niedergemacht; fie waren fo unvorbereitet, bag fogar bie Festung von Cugco im ersten Anbrang von ben Inbiern überrumpelt wurde. 300 Spanier follen mabrend bes Auf-

gegen

in ihm

r übri=

filiches

prüchen

ia) und

rad -

murbe,

rro ge=

& Heer

reas, \*)

ganzer

ne wei-

e aum

Bruber

Imagro

thalter=

vie er=

waren

eeignet

n Spa=

e vlöte

ähnli=

e gegen

Man

hätten,

ing bes

tübend,

preffen,

uptung

gehöre Fonnte

7. 8. 3.

febrte

<sup>\*)</sup> Zar. III. 3.

<sup>\*\*)</sup> Garc. II. II. 23. Herr. V. 8. 4.

<sup>\*\*\*</sup> Gom, 123, †) Herr. V. 8. 5.

flandes gefallen sein;\*) indeß war er nur in der erften Zeit gefährlich. Die Spanier (170 Maun und 100 befreundete Indier) nahmen nach siebentägigem Kampse in den Straßen die Festung von Cuzco wieder ein und machten von Zeit zu Zeit siegreiche Ausfälle. Die Indier konnten nicht einmal verhindern, daß sie auf solchen Streifzügen sich verproviantirten. Ihre Lage war übrigens bei der Abschließung dennoch bedenklich. Manco hatte ihnen die Köpse mehrerer Spanier zuwerfen lassen, so daß sie erkennen mußten, der Ausstand sei allgemein; sie sesten voraus, daß Biszarro in Lima ebenfalls belagert werde, oder umgekommen seiz ihre Anzahl verminderte sich, da viele in den Gesechten sielen, worunter auch Juan Pizarro, oder verwundet wurden. Sie besforgten ohne Hoffnung aus Entsat eingeschlossen zu sein.

Bizarro mar ebenfalls in Lima belagert.\*) Unfangs hielt er ben Aufftand für nicht allgemein und ichidte vereinzelt fleis nere Abtheilungen von 10 bis 15 Mann, bann als er bie Befahr erfannte zwei größere von 70 und 80 Mann ab, bie fammtlich in Engyaffen überrafcht und bis auf einige niebergemacht wurden, welche Manco fich in fein Lager bringen ließ. Gine britte Expedition fonnte fich nur mit Muhe retten und wieder nach Lima burchschlagen, in welcher Stadt ein indisches Beer auf einer Anböhe festen Ruß faßte und tägliche Rampfe ben Spaniern lieferte. Pigarro fandte fogleich Schiffe mit einem Rothruf nach Banama, Española und Mejico; ju feinem Glud aber war ein von Alfonso Alvarado geführtes Geer erhalten, und fonnte sich von der Broving Chachapopas nach Trujillo zuruckziehen, von wo es in Lima anlangte. \*\*\*) Auch zerftreute fich bas bortige Seer ber Indier, theils weil die Gebirgebewohner, woraus es ber Sauptfache nach bestand, an bem Rlima ber Rufte erfrankten, theils um ben Spaniern auf bem Mariche ben Weg zu verlegen, wenn biefe zum Entfat von Cuzco gusrudten."
ber feine
bis auf
Cuzco ze
bie Geg

fammen einige & fangene und berienen ruaner, befampft eignen.
Spanier Gefange war ben ber frieg

Euzco z Er wird druck all entsprack auf fein Luft zu nach eig Kriegora und flü nistren, worunte gonez (e

<sup>\*)</sup> Cieza (c. 82.) gibt bie Bahl ber umgekommenen Spanier fogar auf mehr wie 600 an.

<sup>\*\*)</sup> Herr. V. 8. 5. Zar. III. 5. \*\*\*) Herr. 1. 1.

<sup>\*)</sup> G

rückten.\*) Bizarro fandte zu dem Zweck Alfonso von Alvarado ab, ber seine Truppe durch Herbeiziehung einer andern Abtheilung bis auf 500 Maun brachte, und durch die Provinz Jauja nach Euzco zog, nachdem er zuvor durch ein Gesecht bei Pachamac die Gegend von Lima gesäubert hatte.

Beit ge-

Indier)

Festung

egreiche

fie auf

brigens

nen bie

rfennen

as Bis

en fei;

fielen,

Sie bes

18 hielt

elt fleis

er bie

ab, bie

remacht

e britte

r nach

er auf

Spa=

Noth=

d aber

, unb

zurud=

tte fich

obner,

na ber

Rariche

aus.

gar auf

Manco soll ein Heer von mehr als 200,000 Mann aufammen gehabt haben. Sein Lager, start besestigt, war in Tambo einige Leguas von der Hauptstadt, \*\*) wohin er auch einige gefangene Spanier hatte bringen lassen, die er als Sclaven brauchte und deren er sich auch auf andere Weise, wie es scheint, zu bedienen suchte. Merkwürdiger Weise suchten nämlich die Peruaner, damals als die einzigen unter den von den Spaniern bekämpsten Indiern, auch die europäische Kriegsweise sich anzuseignen. Sie benutzten die erbeuteten Wassen und Pferde der Spanier und sogar die Musteten und zwangen einen ihrer Gesangenen, das Schießpulver zu versertigen. Indeß alles dies war den Spaniern wenig gefährlich. Es mangelte den Indiern der friegerische Muth und als Entsat erschien, zerstreute sich die ganze Masse nach einem unbedeutenden Gesechte.

Mittlerweile waren Almagro seine Patente durch einen in Euzco zurückgelassenen Agenten (Herrada) überbracht worden. Er wird wie erwähnt, als schwacher, oder mit mildem Ausbruck als gutmüthiger Mann geschildert, und dieser Schilderung entsprach auch sein Benehmen. Einerseits war er höchst eitel auf seine Ernennung zum Abelantado, \*\*\*) und bekam wieder Lust zu den Ansprüchen auf Cuzco, ohne jedoch ein Versahren nach eigener Entschließung zu wagen. Er berief nämlich einen Kriegsrath, worunter sich allerdings viele für das rechtlichste und klügste Versahren, nämlich in Charcas oder Chile zu colonisten, aussprachen; indeß ließ er sich durch die Mehrheit, worunter Diego und Gomez von Alvarado und Rodrigo Orgonez (ein Mann, der ihn gänzlich leitete) †) zu der Rücksehr

<sup>\*)</sup> Garc. II. II. 28. \*\*) Herr. V. 7. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Gom. 134. Zar. III, 2 u, 4. †) Zar.

nach Cuzco, um jene Absichten auszuführen, bestimmen, um so mehr ba er ben Aufstand der Indier kannte, wodurch er einen Borwand zu seinem Marsche erhielt, auch wenn er seinen Plan nicht aussichren könnte. \*) Seine Ankunft bewirkte übrigens den Entsat. Manco suchte ihn vergeblich zu überfallen; als dies mißlungen war, zerstreute sich das indische Heer und der

Fürft floh in bas Sochgebirg.

Almagro ichidte gleich nach feiner Anfanft ein Schreiben an ben Stadtrath von Cugco, worin er benfelben aufforberte, ihn als Gouverneur anzuerkennen; biefer gab ihm eine Ant= wort, welche ber Sache gemäß war: Er folle zuvor ausmeffen laffen, ob Cuzco wirflich zu feiner Statthalterschaft gebore. Much Bernando Bigarro benahm fich bei biefer Belegenheit auf folche Beife, bag ihn fein Borwurf trifft. Er ließ bem Almaaro fagen, baß er ihn nicht als Gouverneur anerfennen fonne. aber ihm gute Quartiere unter ber Bedingung einraumen murbe, baß er ihn und ben Stadtrath bis jur endlichen Entscheidung nicht belästige. Almagro ließ sich barauf nicht ein, sonbern brang in die Stadt und ließ bas Saus, worin fich Bernando und Bongalo Bigarro mit ben Behörben befanden, angunben, fo baß biefe fich als Gefangene ergeben mußten. Alfonfo von Alvarabo, ber übrigens in Jaufa neue Rampfe mit Inbiern gu befteben hatte, erfuhr biefe Rachricht, als er icon ber Sauptftabt giemlich nabe war (bei bem Uebergang über ben Abancan). Er hielt hier an, und wies natürlich Unterhandler Almagro's über eine Ungelegenheit gurud, beren Enticheibung nicht von ihm abbangen tonnte; Almagro jeboch hatte Einverftandniffe unter feis nem Beer, befonders mit einem Bebro von Lerma, \*\*) welcher über Bigarro ungufrieden war, weil biefer ben Alvarabo ibm vorgezogen hatte. Dadurch war es bem Almagro leicht, ben Alvarado gu überfallen und gefangen ju nehmen; bas Beer beffelben war sowohl burch ben bekannten Berrath von Offizieren entmuthigt, fowie auch burch Magregeln berfelben außer

Stand at mittlerwei Ricarague um feinen von diefei gleich nac Sache in Almagro Cuzco ble Sache in richtete in

fo gilt bichu erweise schlechte Apigarro r Meridian ist; Alma ober wenicher Messen gere Barate's bie gangl Beru bea

Rani

Dies in Peru nach alter versuhren, Princip L

<sup>\*)</sup> Garc, \*\*) Zar. III. 7.

<sup>\*)</sup> Zar \*\*\*) Zar folle man ni und seine regieren."

um sor einen Blan Grigens en glan Grigens en; als und der

chreiben forberte, ne Antstemessen gehöre. heit auf Mimas fönne, würde, heidung n brang do und , fo daß lvarado, bestehen

der eine abhäns ter feis welcher do ihm

t ziem=

Er hielt

8 Heer Offizie= außer

fit, ben

Stand zu einer frästigen Gegenwehr geseht. Pizarro hatte mittlerweile 700 Mann meist frischer Truppen aus Panama, Nicaragua und Espanola zusammengebracht und verließ Lima, um seinen Brübern zu hilfe zu ziehen. ) Einige Tagemärsche von dieser Hauptstadt ersuhr er die Vorgänge; er zog sich sogleich nach derselben zurück und versuchte auch jeht noch die Sache in Gute beizulegen. Er schiefte einen Abgesandten an Almagro mit dem sicherlich billigen Vorschlage, dieser möge in Cuzco bleiben und sich aller Feindseligkeiten enthalten, die die Sache in Spanien entschieden sei; allein auch dieser Abgesandte richtete in Euzco nichts aus.

Kann man dies ganze Verfahren Almagro's nicht billigen, so gilt dies noch weniger von der Art, wie er seine Ansprüche zu erweisen suchte. Dies geschah durch eine Art Chikane, wie schlechte Prozesse geführt oder in die Länge gezogen werden. Bizarro rechnete die 200 Leguas in gerader Linie (nach dem Meridian), wie es von jeher in solchen Messungen geschehen ist; Almagro verlangte, man müsse allen Biegungen der Küste oder wenigstens der Richtung der Incastraße solgen, nach welcher Messung die Statthalterschaft Pizarro's nicht einmal bis Lima gereicht haben würde. \*\*) Nach Allem scheint die Angabe Barate's richtig, daß Almagro und die Leute, die ihn leiteten, die gänzliche Vertreibung Pizarro's und seiner Brüder aus Beru beabsichtigten. \*\*\*)

Dies war ber beflagenswerthe Ursprung ber Burgerfriege in Beru — Die Bestrebung, einen Mann zu berauben, bem nach altem bamaligen Geset, wonach die Spanier in Amerika versuhren, die Herrschaft gehörte. Kein politisches ober sociales Princip leitete die Parteien; als ein folches in einem zwei-

<sup>\*)</sup> Zar. III. 8. \*\*) Zar. III. 4. Gom. 188.

<sup>2004)</sup> Zar. III. 6. "Sie wurden fo ftolz, baß fic fagten, in gang Beru folle man nicht mehr über einen Schieferstein (pizarra) ftolpern; ber Marques und feine Bruber follten bie Sumpfe (manglares) unter bem Mequator tegieren."

ten Bürgerfriege hinzufam, warb bies von Seiten ber Krone zu andern schlechten Zweden benutt und fam nach bem Siege

nicht jur Ausführung.

Bigarro hatte bie Uebermacht icon beghalb, weil er eine ftarte Labung Schieggewehre aus ben Rieberlanben erhielt; er gog es jeboch vor, zu unterhandeln, und es tam fogar eine Unterredung mit ihm und Almagro zu Stande, die aber alles freunbschaftliche Berfahren von feiner Seite beenben mußte. Allmagro traute nicht und befahl bem Orgonez, feine Truppen für ben Fall bereit gu halten, bag ihm etwas gefchehen murbe. \*) Gonzalo Vizarro, der aus Cuzco mit Alfonso von Alvarado entfloben mar, hegte ebenfalls Diftrauen und ftellte mit ober ohne Biffen feines Brubers einen Sinterhalt aus, ber übrigens ben Almagro nachher ziehen ließ, fo baß man nicht wohl glauben kann, er habe ihn auf jeden Fall aufheben wollen. Als beibe aufammentrafen und fich freundschaftlich unterhielten, ging Almagro ploblich fort, weil er einen Binf von einem Offizier Bigarro's erhalten zu haben glaubte. Sierüber mar Bigarro entruftet und erflarte, fich von jest an nicht mehr perfonlich mit feinem ehemaligen Freunde einlaffen zu wollen. Einige riethen ihm, Almagro festzunehmen, indeß er antwortete, baß er fein Wort nicht brechen wolle, fo baß man nicht wohl glauben fann, er habe von bem Sinterhalte gewußt, ober im Fall bies ber Fall war, etwas Underes wie eine Borfichtsmaßregel gegen etwaige Rachstellungen Almagro's beabsichtigt. Uebrigens fam boch ein Bergleich ju Stande, nach welchem Bernando Bigarro freigegeben ward und Beibe fich verpflichteten, bie Entscheibung aus Spanien anlangte, Richts gegen einander zu unternehmen. \*\*) Letterer Artifel ber Uebereinfunft wurde aber baburch aufgehoben, daß bald barauf ein foniglicher Befehl aus Spanien überbracht warb, worin Beiben vorgeschrieben mar, fich ftreng in bemienigen Lanbe ju halten, bas fie colonifirt und erobert

hätten. Abenn bie war auß Recht bie Eigenthur wies beib bie übrige auf biefe fammen ecolonistrte ber Statt baß eine eintrat.

Unter er endlich ließ übrig das Berfa nach dem befehl fein wurde in Salinas, Mimagro's in die Git Almagro's entfernt, in

<sup>\*)</sup> Zar. III, 9. Gom. 131.

<sup>\*\*)</sup> Zar. III. 10. Herr. VI. 8. 8.

<sup>\*)</sup> Zar.

t) In l burchaus wil ein Scharmu und plünderte gewesen ware Plan, ben sie hatten. Rach welche regun

ber Arone dem Siege

eil er eine erhielt; er sogar eine aber alles en mußte. e Truppen würde. \*) Alvarabo e mit ober r übrigens vohl glaus ollen. Als elten, ging m Offizier ar Pizarro persönlich n. Ginige ete, baß er hl glauben Fall dies egel gegen igens fam o Bizarro ntscheidung rehmen. \*\*) erch aufges Spanien

fich ftreng

nd erobert

hätten. Bizarro konnte benfelben zu feinen Gunsten auslegen, benn die Eroberung und Colonistrung von Cuzco durch ihn war außer allem Zweisel.\*) Endlich auch verlangte er mit Recht die Wierereinsetzung seiner Anhänger zu Cuzco in ihr Eigenthum, benen Almagro dasselbe genommen hatte. Dieser wies beibe Aussorderungen zurück und war sogar so grausam, die übrigens zahlreichen Anhänger Pizarro's, als dessen Heer auf diese Hauptstadt marschirte, in ein enges Gefängniß zussammen einzusperren, wo mehrere derselben erstickten. \*\*) Er colonistrte endlich in Chincha, einem Orte, der als Gränzpunkt der Statthalterschaft Pizarro's ausdrücklich bestimmt war, so daß eine weitere Verletzung der Rechte desselben als unleugbar eintrat.

Unter biesen Verhältnissen ist Bizarro nicht zu tadeln, daß er endlich gegen Almagro mit seinem Heere aufbrach. Er versließ übrigens dasselbe nach dem ersten Erfolge, offenbar um das Versahren gegen Almagro, seinen ehemaligen Gefährten, nach dem Siege nicht selbst auszusühren und gab den Oberbeschl seinem Bruder Hernando.\*\*\*) Die entscheidende Schlacht wurde in der Nähe von Cuzco (Schlacht der Salzwerke, de las Salinas, genannt) am 26. April 1538 geliefert, und das Heer Almagro's gänzlich geschlagen. Drgonez siel; Almagro sloh in die Citadelle und mußte sich dort ergeben. Die Anhänger Almagro's wurden ausgeplündert, und ein Theil aus Euzco entsernt, indeß nicht weiter verfolgt; später hinderte Pizarro

<sup>\*)</sup> Zar. III. 11. \*\*) Zar. III. 11.

<sup>\*\*\*)</sup> Zar. III. 11. Herr. VI. 4. 6. Gom. 150.

t) In biefer Schlacht hatten beibe Theile Indier in ihrem Geer, welche burchaus willenlos mit einander tampften. Sie eröffneten die Schlacht durch ein Scharmügel. Als der Sieg entschieden war, gaben fie den Kampf auf und plünderten die Todten. Die Spanier waren so erschöpft, daß sie verloren gewesen waren, wenn die Indier Muth gehabt hätten, sie anzugreisen; ein Plan, den sie nach Zarate (II. 11.) und Garcilaso (II. II. 88.) verabredet hatten. Nach herrera jedoch hatten sich die Anhöhen mit Indiern angefüllt, welche regungslos dem Kampse zuschauten. Horr. VI. 4. 6.

auch nicht, daß sie als ihren Sachwalter und also als seinen Ankläger ben Diego von Alvarado nach Spanien schickten, während er selbst seinen Bruder Hernando mit Rechtsertigungsberichten dorthin absandte. Die Schlacht aber war sehr blutig gewesen und besonders die früher am Abancay verrathenen Soldaten Alvarado's gaben, über ihr damaliges Unglud erbittert, kein Pardon.

Rach Barate fcbeint auch Bizarro anfangs nicht die Abficht gehegt zu haben, bie Sinrichtung feinca gefangenen Feindes wirflich auszuführen. Der Broges, ju bem er ohne allen 3meifel berechtigt mar, murbe langere Beit nicht betrieben. Bernanbo Pizarro schickte balb nach feinem Siege eine Expedition von 300 Mann unter Bedro von Candia in bie Gebirgegegenben bes jegigen Bolivia aus, bie aber Richts ausrichtete und in hochft meuterischer Stimmung gurudfehrte; einer ber Offigiere hatte fich nämlich gegen ben Befehlshaber aufgelehnt, und einen Unhang unter ben ehemaligen Leuten Almagro's gefunden; hiezu tamen Berichwörungen an verschiedenen Buntten, um Almagro zu befreien und bas alte Sviel wieder zu beginnen, Unter biefen Umftanden gab Pigarro ben Befehl, ben Prozes gu betreiben und bas Urtheil vollziehen ju laffen, ") welches von jedem Gericht nach ben bamals allgemeinen Gefegen auf ben Tob lauten mußte. Almagro, ben man überall als fchwachen Mann erfannte, zeigte eine unmännliche Tobesfurcht, indem er um Gnade bat, fo bag hernando Bigarro ihm mit Recht ant worten fonnte, bergleichen Worte feben feiner unwürdig. Seine hinrichtung geschah gleich nach bem Urtheil. Die Spanier haben ihn aus Mitleib fehr bedauert und Bigarro weit größere Borwurfe über bies fein Berfahren, wie über bie Sinrichtung Atahualpa's gemacht. Sie rühmen ihn als aufrichtig (fogar Berrera) und bemühen fich, ihn wegen feines Berfahrens, fo weit wie es möglich ift, ju rechtfertigen. Uns bagegen erscheint er wie ein schwacher und zugleich ehrgeiziger, und beghalb uns

Nach oberunger erft in D füblich ge hielt aber Nach Chi folg eine eroberte. wurde, fo fcon frul tiago be namlich. mit ben Menschlid zarro hati aufbrach fam. +) 2 bort Runi Flächen 1 heimisch -Expedition

\*) Di

juverlässig sich von L bührten, sich darbi

<sup>\*)</sup> Zar. III. 12.

livia ober i Chili betri fennen mu galt als m \*\*) Ul

<sup>\*\*\*)</sup> He

<sup>†)</sup> Be

als feinen en schicken, ifertigungsfehr blutig verrathenen Unglud er-

t bie Absicht en Feindes allen Zweis . Hernando ebition von rgegegenden ete und in er Offiziere t, und einen gefunden; unften, um u beginnen. ben Broges \*) welches Besetzen auf le schwachen t, indem er Recht ant rbig. Seine ie Spanier weit größere Sinrichtung chtig (sogar rfahrens, fo

gen erscheint

deshalb un-

juverläffiger, fo wie zu frummen Wegen geneigter Mann, ber fich von Andern zu Dingen bestimmen ließ, welche ihm nicht ge-bührten, der endlich seine Stellung und die ihm als gunftig fic barbietenben Umstände nicht erkannte. \*)

Nach Almagro's Tobe wurde bie Ausbehnung ber Eroberungen wieder aufgenommen. Bongalo Bigarro eroberte guerft in Dberperu (in Collao, wie man bie von Cugco unmittelbar füblich gelegene Bebirgegend nannte), \*\*) und in Charcas, erhielt aber bann von feinem Bruber bie Regierung von Quito. Rach Chili ward Pedro von Balbivia abgesandt, ber mit Erfolg eine Reihe von Jahren in biefem Lande colonisirte und eroberte. Bas Duito betrifft, wo Gongalo 1539 eingefest wurde, fo war Bigarro mit Benalcagar ungufrieden, welcher icon fruher in Popapan erobert und bort bie Colonie Santiago be Cali und andere angelegt hatte. \*\*\*) Diefer unterließ es namlich, beim Aufftanbe Manco's Sulfe gu fenben und ging mit ben Indiern auf fo brutale Beife um, daß fowohl bie Menschlichkeit wie die Klugheit feine Absehung erheischte. Bis garro hatte biefelbe ichon bestimmt, als fein heer gegen Almagro aufbrach und fand auch in Quito wie in Popayan Gehor= fam. +) Als Gonzalo Pizarro in Quito anlangte, hatte man bort Runde, daß ein Zimmtbaum (laurus einnamomillum) in ben Flächen und Thalern am öftlichen Abhange ber Sochgebirge heimisch ift, und Gonzalo begann feine Regierung mit einer Erpedition nach biefen, ben Inca's nicht unterworfenen Begen-

<sup>\*)</sup> Dies scheint uns besonders in Bezug auf Charcas (bas jehige Bolivia ober Oberperu) und Chili ber Fall gewesen zu sein. Almagro hatte in Chili beträchtliche Beute gemacht, so daß er die Reichthumer besselben kennen mußte. In Oberperu war Potost noch nicht entbeckt, indeß das Land galt als metallreich.

<sup>\*\*)</sup> Ull. II. 311. 326.

<sup>\*\*\*)</sup> Herr. VI. 3. 16. 8. 4. 3.

<sup>†)</sup> Benalcagar begab fich nach Spanien und erwirfte fich bort Patente jur Eroberung im jegigen Reugrenaba.

ben (Tumaco ober la Canela, nachher Duijos genannt) \*) — ein Beweis, daß die Eroberer Perus nicht allein den Gewinn edler Metalle im Auge hielten. Diese Expedition erwirkte die Aufsindung des Landes und ist merkwürdig durch die von ihr ausgehende erste Beschiffung des Rapo und Marasion dis zur Mündung an's Meer; \*\*) für die nächste Folge aber war sie in Bezug aus Colonisation ohne Ergebnis. In Oberperu dagegen hatten die Expeditionen bleibenden Erfolg. Pizarro suchte den dort sich aushaltenden Manco zu versöhnen und schickte ihm ein Geschent; allein der Inca ließ den lleberbringer tödten. \*\*\*)

Der fpanifche Felbherr ließ fich alebann nicht felbft auf

bie Erob 1538 na vielen M Stanbe Hauptstal festen Mi

Pizarichtung trichtung trichtung trichtung trichtung trichtung der green der Education indischen im verlassen

Erzbifchof im ganze Zudunger ren. Die leicht aus gefallen i ber Rähe beß feine und er w nicht befo er keine i

Mad

<sup>\*)</sup> Gonzalo Bigarro, nachdem er Tumaco erreicht hatte, jog bie Ufer bes Davo etwa 200 Leguas weit entlang, unter immermabrenben Entbehrungen und allen Leiben, Die ein tropifches Rlima in Urwalbern barbietet. Bulett ließ er eine Brigantine bauen jum Transport ber Rranten, bes Gepades und ber Lebensmittel, fowie auch jur leichtern Auffuchung ber lettern, und übertrug ben Befehl feinem Offigier Francisco be Drellana. Diefer fuhr mit 50 Mann gur Auffnchung von Lebensmitteln ab, paffirte eine Strome fonelle und fonnte burch biefelbe nicht wieber gurud. Anftatt Bigarro ju erwarten, verließ er biefen; er verführte feine Leute jum Abfall ober biefe emporten fich und mabiten ibn jum Anführer, worauf er ben Flug bie jur Munbung herunterfuhr und bann in Cubagua landete. Ale Bigarro ben Bers rath von einem ber Leute, ber fich ju folgen weigerte, erfahren hatte, fehrte er nach Quito wieber um und langte bort nach ben größten Leiben und Ente behrungen an. Biele feiner Leute ftarben ben hungertob, viele erlagen ben Rrantheiten; ben Ueberlebenden waren die Rleiber burch ben immermahrens ben Regen auf bem Leibe verfault. - Drellana begab fich nach Spanien und ruftete bort mit ben Schapen, Die er Bigarro geraubt hatte, eine neue Erpedition nach bem Maranon aus; inbeg feine Leute gerftreuten fich, unb er felbft ftarb balb barauf. Sein Bericht über bie fuhne Sahrt ift zwar mit vielem Wunderbaren und Romantifchen ausgeschmudt (3. B. mit einem Lanbe ber Amagonen, mit Tempeln, die von Golbblech bebedt feien u. bgl.), bietet aber im Bangen ein merkwurdiges Beisviel von ber Rubnheit und von ber richtigen Beobachtung ber Eroberer, wenn beren Phantafie nicht icon vorher burch bie Erwartung außerordentlicher Entbedungen überspannt mar. Gin Auszug baraus fieht Herr. VI. 9. 2. sqq. Er hatte an 1800 Leguas auf bem Blug jurudgelegt.

<sup>\*\*)</sup> Zar. IV. 2-5. \*\*\*) Herr, VI. 6. 10. u. 7. 1. u. 10.

<sup>\*)</sup> Za

H) Die Bauplat et und 1600 g

ttt) Ul.

)\*) — ein vinn edler vie Auffinusgehenbe bung an's Bezüg auf harten bie bort sich Geschent;

felbft auf

og bie Ufer Entbehruns arbietet. Bus u, bes Bes ber lettern, Diefer fuhr eine Stroms garro gu er: I ober biefe lug bis jur ero ben Bers hatte, tehrte en und Ente erlagen ben imermahren: Spanien unb ne neue Erfich, und er ift zwar mit einem Lanbe bgl.), bietet und von ber con vorher t war. Ein Leguas auf

0.

bie Eroberung bes Lanbes ein, sonbern sanbte borthin ben 1538 nach Peru gekommenen Pebro be Augures,\*) ber nach vielen Mühen und Leiben auf bem Hochgebirge auch bamit zu Stanbe kam und bie Stadt Chuquisaca ober la Plata (jest Hauptstadt bes gleichnamigen Departements in Bolivia) als sesten Mittelpunkt ber Eroberung und ber Regierung gründete. \*\*)

Pizarro selbst betrieb mit Eiser die Colonistrung und Einrichtung der Berwaltung im eigentlichen Peru.\*\*\*) Borzugsweise
suhr er fort, die Colonisation auf der Küste an Hasenpläßen
selbst zu leiten, und besorgte 1540 die Anlegung der Stadt
Arequipa +) in dem schönen und gartenähnlichen Thale des
Duilca, deren Bedeutung noch jest die richtige Wahl hinsichtlich der Lage bezeugt. ++) Ferner fandte er Gomez von Alvarado
zur Colonisation nach Guanuco, damals einen start bevölkerten
indischen Ort, 40 Leguas nordöstlich von Lima, +++) der aber
schon im vergangenen Jahrhundert bis auf wenige Häuser
verlassen war.

Rach ber Beruhigung bes Landes nahm er nebst dem Erzbischof von Lima (Balverde) ein allgemeines Repartimiento im ganzen Lande, von Lima aus vor, nachdem die letten Judungen bes großen indischen Aufstandes verschwunden waren. Die Hatte, womit derselbe unterdrückt wurde, läßt sich leicht aus der Zahl der Spanier folgern, die während desselben gefallen waren. Pizarro selbst hat zwar nicht, mit Ausnahme der Rähe von Lima, dabei persönlich die Leitung geführt; insdeß seine Stellvertreter versuhren, nach seinen Instruktionen, und er war nicht der Mann, der die äußerste Gewaltsamkeit nicht befohlen hätte, sobald sie zum Zwede führte, eben so wie er keine nuplose Grausamkeit beging ober gestattete. Als charak-

<sup>\*)</sup> Zar. III. 12. \*\*) Ul. II. 326.

<sup>\*\*\*)</sup> Herr. VI. 6. 2. †) Herr. VI. 8. 5.

<sup>17)</sup> Die Stadt gablt noch jest 25,000 Einwohner. Uebrigens ift ber Bauplat etwas verandert worben, nachbem bie Stadt burch Erdbeben 1582 und 1600 vermuftet war.

<sup>†††)</sup> Ul. II. 265.

teriftifc fuhren wir nur zwei Beifpiele an. Racbem Blaarro bie Ermorbung feiner Abgefanbten burch Danco erfabren batte. ließ er an bem Orte, wo biefelben getobtet waren, eines ber gefangenen Beiber bes Inca umbringen; \*) ferner in einer Begend, wo bie Indier einige Encommenderos erfchlagen hatten, ließ ein von ihm abgefandter Stellvertreter (Francisco be Chaves) alles verwüften \*\*) und alle Manner, Beiber und Rinder nieberhauen, bis bie erfcredten Indier um Gnabe baten, welche ihnen alebann auch gemahrt murbe. Die Dudlerei ber Indier von Seiten ber nach eblen Detallen fuchenben Spanier und bei ben Requisitionen ber Beere fur Transport und Lieferungen ift ebenfalls offenbar; inbeg anbererfeite muß man, um gerecht ju fein, auch jugefteben, bag Bizarro feine nuplofe Graufamfeit bulbete, wie wir 3. B. bei Benalcazar icon erwähnt haben. Um 1540 mar bas Land ganglich beruhigt; bie Spanier lebten bereits in folcher Behaglichfeit, baß fie ihre Gerealien (wie Baijen und Gerfte) nebft ihren Fruchtbaumen und Gartenpflangen auf ihren Gutern zu bauen begannen und fich übethaupt auf europäische Weife einrichteten. \*\*\*)

Mittlerweile hatte bie Nachricht über Almagro's hinrichtung Pizarro bei bem fpanischen Hose in nachtheilige Stellung gebracht. Carl V. glaubte offenbar, die Gelegenheit sei gestommen, um mit Pizarro eben so zu versahren, wie er es bei allen anderen Eroberern gewohnt war; d. h. er gedachte die Gelegenheit zu benuhen, um die königliche Gewalt als überwiegend in Peru zu begründen, und die der Eroberer zu untergraben. Die Regierung hatte hiezu um so besser Veranlassung, da Hernando Pizarro und Diego de Alvarado in Spanien sehr hestig für ihre Committenten und auch persönlich sehr seindlich gegen einander auftraten. Diese Absicht Carlo V. ergab sich schon aus dem Umstande, daß er Ersteren verhaften

ließ; \*) aber v mebr Baca 1 nabme Barteit Banam Bai vo reifte. S tigten r gut au aber ni ermorbe und un erfcheint beffen 11 er in be Warnun

Minach ber Güte zu wenn sten; so i Chili Thizarro's wird, w

beachtete

<sup>\*)</sup> Herr. VI. 7. 1. \*\*) Herr. VI. 8. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Herr. V. 10. 2.

<sup>\*\*)</sup> H(

einen Rech dadurch zu

<sup>\*\*\*)</sup> Du diefer ihm bie angefeh Kottenkan

Bizarro en batte, eines ber in einer gen hat-Francisco Beiber m Gnabe de Duds n fucbens r Transs anberer: hen, baß ir 4. B. war bas s in folaizen und auf ihren uropaifche

er es bei bachte bie als übers au unters anlaffung, Spanien Inlich fehr Pd V. ers verhaften

Hinrich-

Stellung.

ließ; \*) berfelbe erlitt ein langjahriges Befangnis, welches ibn aber por bem Untergange feiner gangen Ramilie rettete. Roch mehr erhellte jene Absicht aus ber Absendung bes Licentiaten \*\*) Baca be Caftro mit fehr ausgebehnten Bollmachten gur Theilnahme \*\*\*) an ber Regierung und zur Untersuchung ber Barteihandel. Diefer Mann fuhr nach feiner Anfunft in Banama nicht nach Lima, fondern landete in einem Safen ber Bai von Choco (Buenaventura), worauf er gu Lande weiter reifte. Obgleich Pigarro über bie Sendung biefes Bevollmach. tigten migvergnugt fein mußte, gab er boch Befehl, ihn überall gut ju empfangen und feine Reife ju beforbern; er erlebte aber nicht mehr beffen Anfunft, fonbern ward in einer Beise ermorbet, wodurch die häufige Angabe über feinen hinterliftigen und ungroßmuthigen Charafter vollständig wiberlegt wirb. Er erscheint im Gegentheil als offener und großmuthiger Dann, beffen Untergang burch ein Vertrauen bereitet ward, woburch er in ber Borausfegung berfelben Befinnung bei Andern, Die Barnungen und Beweise ber ihm brobenben Befahr nicht beachtete.

Wie schon erwähnt, hatte Pizarro die Anhänger Almagro's nach dem Siege nicht weiter belästigt; er hatte sie sogar durch Gute zu gewinnen gesucht und wies sie auch niemals zurud, wenn sie sich bei irgend einer Unternehmung betheiligen wollten; so hatten Mehrere an den Expeditionen nach Charcas und Chili Theil genommen; die Meisten aber blieben in Peru als Pizarro's bitterste Feinde, worüber man sich nicht wundern wird, wenn man den nachhaltigen Has beachtet, welchen

Kottenfamp. Umerifa I.

<sup>\*)</sup> Herr. VI. 8, 9, 10 u. 11.

<sup>\*\*)</sup> Diefer bamals wie jest in Syanien fehr geachtete Titel bezeichnet einen Rechtsgelehrten, ber ben Doctorgrab auf einer Universität erhalten, und baburch jur Rechtspraxis sowie zu gerichtlichen Aemtern befähigt ift.

<sup>\*\*\*)</sup> Durch ben Brief bes Raifers an Bizarro, ben er überbrachte, war biefer ihm gewiffermaßen untergeordnet. Aehnliche Briefe hatte Rarl V. an bie angefehenften Groberer und Beamten erlaffen. Horr. VI. 8. 11.

Spanier in unfern Tagen bei ihren Barteifampfen geigen. Sie waren verarmt und lebten auf verschiebenen Theilen bes Lanbes. Bigarro batte ben Cobn Almagro's, einen Deftigen, nebft beffen Ergieber Berrada feinen ebemaligen Gefährten bes Corteg und bann einen ber angefebenften Offiziere Almagro's) nach Lima bringen laffen; \*) biefer jungere Almagro befaß noch bas Bermogen feines Baters und hatte baburch Gelegenheit, bie Unbanger beffelben allmablig in Lima zu versammeln. Berraba. welcher überhaupt biefe gange Partei leitete, forgte fur ben Anfauf von Baffen, für bie Korresvondeng u. f. w. Bigarro fab biefe Anfammlung feiner Begner naturlich nicht gerne; er nahm bem Almagro ein Repartimiento, bamit biefer nicht fo viel Leute unterhalten fonne, allein beffen Unbanger wurben baburch nur um fo gereigter; von Lima aus wurde Denjenigen, bie auf ben verschiebenften Theilen bes Lanbes lebten, geichrieben, baß fie fich einstellen follten, und Manche legten beghalb 300 ober 400 Leguas jurud. \*\*) Alles was fie befagen ober auf irgend eine Beife erlangten, wurde in eine gemeinschaftliche Raffe gethan, wovon fie lebten und Baffen tauften. Ihre Bahl flieg bis auf 200. Das gange Treiben berfelben und bie Berfcwörung, Bigarro ju ermorben, mar fo offentunbig, baß es Riemanden in Lima entging. Bergeblich brangte man ben Marques au Sicherheitevorfehrungen; \*\*\*) er erflarte, man muffe ben burch Unglud verbitterten Leuten, ihre Meußerungen nachsehen. Dieselben gaben ihm offene Beweise ihrer Keinbe feligfeit; er beachtete biefelben eben fo wenig wie ihr anderes Trei hant mit verlo eine fand jeber hinsi war

Berfitreffe Bufor aus, einen fich i ange Diefe Baca und Bern

einer Marqi Setret entschu

raba

er &

herrer der Ai nur ül rathere

<sup>\*)</sup> Gom. 144. Zar. IV. 6 sqq. Garc. II. III, 5 sqq. Herr. IV. 10. 5. 6. sqq.

<sup>\*\*)</sup> Garc.

war) Barate fagt mit Recht: "Biele warnten ben Marques; allein biefer war so vertrauensvoll, von offenem Charafter (buona condicion) und gu, tem Gewiffen, daß er benfelben fagte: Sie sollten bie Beforgniffe aufgeben; jene Leute feien schon ungludlich genug, benn fie feien arm, bestegt und burch Miggeschied verbittert."

Treiben. Somit auch wurden Jene immer fühner und verhandelten beinah öffentlich die Ermordung des Marques. Damit aber waren doch nicht Alle einverstanden, sondern viele verlangten, man solle nur auf gerichtlichem Wege, b. h. durch eine Anklage bei Baca de Castro verfahren. Die Berschworenen sandten zwar zu letterem einen Bevollmächtigten, mußten aber jedenfalls einsehen, daß dem Marques auf gerichtlichem Wege hinsichtlich des Verfahrens gegen Almagro nicht beizusommen war und beharrten somit bei dem Plane, ihn zu morden.

Die Berschwörung war so offenkundig in Lima, daß die Berschworenen besorgten, Pizarro sei davon benachrichtigt und tresse Maßregeln zu seiner Sicherheit. Um ihn deßhalb auszusorschen ging Herrada zu ihm, und fragte ihn auf eine Weise aus, wie nur ein Mann von hinterlistigem Charakter gegen einen Andern versahren kann, den er morden will. Er beklagte sich nämlich bei Pizarro im Namen seiner Freunde über einen angeblichen Plan des Marques, sie sämmtlich tödten zulassen. \*\*) Dieser suchte ihn zu beruhigen und äußerte seinen Wunsch, Baca de Castro möge bald kommen, um endlich den Streit und den Haß zu beenden. \*\*\*) Alsdann brach er die ersten in Peru gewachsenen Orangen vom Baume, schenkte sie dem Herrada als Freundschaftszeichen und sagte ihm noch zuleht, wenn er Etwas bedürse, so möge er sich nur an ihn wenden. An

. Sie

gan-

, nebft

s Cors

) nach

d bas

it, bie

erraba.

ür ben

Bizarro

rne; er

icht so

wurben

jenigen,

en, ges

ten beßs

en ober

inschaft=

n. Ihre

en und

dig, baß

nan ben

e, man erungen Keinbe

anderes

Ierr. IV.

ein biefer

und gu,

aufgeben ;

flegt unb

<sup>\*) &</sup>quot;Wenn fie ihm begegneten, grußten fie ihn nicht. Sie banben in einer Nacht an ben Galgen brei Stride, wovon ber eine in bas haus bes Marques, ber zweite in bas feines Stellvertreters, ber britte in bas feines Setretars ausging. Der Marques that, als ob er dies nicht merke, oder entschuldigte biefe Demonstrationen, als die von ungludlichen und beshalb bitter gestimmten Leuten." Zar.

Die Unterrebung, wobei ein Dritter zugegen war, ift weitläufig von herrera bargestellt. Man sieht baraus, baß Bizarro vergnügt war, weil einer ber Anhanger bes Almagro ihn aus freiem Antrieb besuchte, und baß er sich nur über ben Berbacht ärgerte, ben man hinsichtlich einer beabsichtigten Berratherei über ihn hegte.

<sup>\*\*\*)</sup> Herr, VI. 10. 5.

bemfelben Tage warb bes Marques Ermorbung nach herraba's

Antrag auf ben nachften Sonntag festgefest.

Einer ber Berschworenen eröffnete barauf ben Plan berselben einem Priester in ber Beichte. Dieser warnte ben Pizarro. Dizarro ward nachdenklich, äußerte aber gleich darauf,
er könne nicht glauben, daß ihn die Anhänger Almagro's morben wollten, benn kurz vorher sei Herrada bei ihm gewesen
und habe sich sehr freundschaftlich mit ihm unterredet! Derner sagte ihm ein Page, in der Stadt gehe unter den
Indiern allgemein das Gerede, die Anhänger Almagro's (los
de Chili) würden ihn am nächsten Tage morden. Pizarro suhr
ben Pagen als den Ueberbringer einer elenden Angeberei an,
die gemacht werde, um ihm eine Belohnung für dieselbe zu
entlocken. Die einzige Vorsichtsmaßregel, die er tras, bestand
darin, daß er an dem Tage seiner Ermordung nicht in die
Kirche ging. Eine Aussordenung, sich eine Wache zu geben, wies
er zurück.

Um 26. Juni brach herraba mit 12 Dann, gwischen 12 und 1 Uhr, wo die Stragen nicht befonders lebhaft waren, weil die Einwohner bei Tifche fagen, aus bem Saufe Almagro's auf. Sie hatten bie Degen gezogen und fturgten unter bem Ruf: "Rieber mit bem Tyrannen! Rieber mit bem Berrather!" über ben Sauptplat auf bes Marques Saus. Babrend Einer mit blutigem Degen an bem Thore Bache ftanb und rief: ber Tyrann ift tobt, bamit feine Einwohner Bigarro gu Bulfe eilten, fturgten bie Andern die Treppe binauf. Bigarro faß bei Tifche; einige Indier fturzten in ben Saal und melbeten, fein Saus werbe angegriffen. Bigarro fprang auf und begab fich in fein Bohnzimmer um feine Waffen angulegen, indem er bem Francisco Chaves befahl, bie Thur bes Borgimmers und bes Saales ju fchliegen. Indeg biefer hatte alle Befinnung verloren; er lief ben Berfchworenen auf ber Treppe entgegen und fragte, was ber garm bebeuten folle. Er warb fogleich er-

ftochen ben Te (Don in fein fönnen Andern begreif nach b ergibt fte ein! mueran nen Fü Plas. weil fic werben auf Bi Streich Halfe a Beichen ben Ba theuer o die übri

benft, me

wartet !

<sup>\*)</sup> Zar. \*\*) Zar. IV. 7. \*\*\*) Herr. l. l.

rung Pig felben ein oberers h wiefen. M einen Ge übungen baß kein heraus. I fein Leber wüßten, h fer Bug

n heren Pien Piearauf,
8 morewesen
t! •••)
er ben
6 (los
o suhr
rei an,
lbe zu
bestand

in bie

, wies

hen 12
waren,
Almaunter
n BerWähftanb
Bizarro
Bizarro
lbeten,
begab
bem er
b unb
nnung
tgegen

ich er-

ftoden; bie 10 ober 12, bie im Saale waren, fprangen aus ben Kenftern. Der Marques war mit feinem Bruber Alcantara (Don Francisco Martin Alc.) zwei Ebelleuten und zwei Pagen in feinem Bimmer, bas er jest, ohne ben Barnifch anlegen gu fonnen mit Degen und Schilb vertheibigen mußte. Er und bie Andern vertheidigten ben Eingang ziemlich lange Beit; ber leicht begreifliche mannliche Born über ben hinterliftigen Ueberfall nach bem Bertrauen, bas er feinen Feinden erwiefen hatte, ergibt fich aus bem Buruf an feinen Bruber: "Bruber, auf fte ein! Sie follen fterben, bie Berrather!" (a ellos hermano, mueran que traidores son!) Sein Bruber fturate tobt au feinen Fußen, allein fogleich stellte fich ein Anderer an feinen Blat. Die Berichworenen mußten ben Rampf ichnell beenden, weil sich erwarten ließ, daß sie bald von Außen angegristen werben wurden. Somit machten fie einen wuthenben Angriff auf Pizarro, ber ermubet von ben vielen auf ihn gerichteten Streichen nicht pariren fonnte. Er fturzte mit burchftochenem Salfe ju Boben und forberte bie Beichte; bann machte er bas Beichen bes Kreuges und verschied. \*) Mit ihm ftarben feine beiben Bagen. Aber auch fur bie Berichwornen war ber Sieg theuer erfauft; vier waren tobt und alle Andern verwundet; bie übrigen Berichwornen, welche ben Ausgang bewaffnet erwartet hatten, riefen alebann in ben Stragen ben jungern Al-

<sup>\*)</sup> Barate gibt nach Darftellung ber Ermordung eine Charakterschildes rung Bizarro's und Almagro's in Plutarch's Manier. Wir entnehmen bersfelben einen Jug, der sicherlich eine eble Seite in bem Charakter bes Ersoberers herausstellt. Ein indischer Diener hatte ihm viel Anhänglichkeit erwiesen. Auf einem Marsche ward berselbe auf einer gefährlichen Fahrt durch einen Gebirgsstrom von letterem sortgerissen. Bizarro, der in allen Körpersübungen hocht gewandt war, warf sich in den Strom, der so heftig war, daß tein Anderer im heere dies gewagt haben wurde, und zog den Indier heraus. Als ihm Borwurfe von seinen Offizieren gemacht wurden, daß er sein Leben wegen des Indiers ausgeseth habe, fragte er sie, ob sie denn nicht wüßten, daß man Anhänglichkeit zu einem treuen Diener hegen konne. Diesser Jug ist allerdings um so bedeutender, wenn man die Berachtung bes benkt, welche die Spanier gegen die Indier damals hegten.

magro (Don Diego Almagro el Mozo) zum Rachfolger Bigarro's aus und entwaffneten beffen Freunde. Don Diego warb auf ein Pferb gefett, und in ber Stadt herumgeführt. Das Saus Bigarro's, bas feines Brubers und Secretars warb geplunbert, mehre feiner Freunde ermorbet. Der Stadtrath warb gezwungen, Don Diego als Gouverneur anzuerkennen, wobei bie erften foniglichen Patente jum Borwand bienten, nach welchen ber altere Almagro jum Rachfolger Bigarro's im Fall von beffen Tob eingesett war. Abgesehen von allem Anbern war bies Berfahren im höchften Grabe unhaltbar und thöricht. Almagro war ein Deftige; bamale gwar herrichte noch nicht bie fpatere Sonderung ber Beißen und Farbigen im öffentlichen und im gewöhnlichen Leben, indeg war es in ber Ratur ber Sache begrunbet, bag bie Coloniften bie Berrichaft eines Mischlings über Spanier nach allen ihren überlieferten Borftellungen nicht ertragen fonnten, fieht man auch von ber Rechtlofigfeit und bem geringen Unhange Almagro's unter ber Maffe ber Colonisten hinweg. Von ben bamaligen Spaniern mußte bie Berrichaft eines folden mit bemfelben Wiberwillen ertragen werben, wie von ben Romern bie ber Freigelaffenen unter ben Imperatoren. Auch fand Almagro Keinbe an allen bereits feshaften Ginwohnern; abgefeben von ben Anhangern feines Baters, begaben fich nur Abenteurer unter feine Fahne. \*) Da, wo er für ben Augenblid berrichte, fonnte er fich nur burch Gewalt und ben Schreden behaupten, ben hinrichtungen hervorriefen; \*\*) biefes Berfahren mar fogar au verschiebenen Malen nothwendig, um feine eigene Bartei und feine Truppen aufammenzuhalten.

Baca be Caftro war in Quito als Nachfolger Bizarro's ohne Schwierigfeit anerkannt; \*\*\* Alfonso von Alvarabo er-

flärte fi geschah in Char Bedro 1 operiren Almagra aubor 31 und erft in jener Stabtra plündern werbe, u ohne ba sich nach teren Ri allein be bie Erm

> Ba Trufillo und schl tier in I nach und Francisci in allen litärische rauhem tern Gu nannt m

Gewalt

Eu blößt un fo baß l Fand er

<sup>\*)</sup> Zar. IV. 10.

<sup>\*\*)</sup> Dies ging fogar foweit, daß er einen turz vorher angekommenen Spanier enthaupten ließ, ber gefagt hatte, er und feine Umgebung feien Tyrannen. Zar. l. l. Horr. VI, 10. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Zar, IV, 11.

flarte fich für benfelben in ber Broving Chachaponas; baffelbe geschah von bem Stadtrath in Cuzco und von Bedro Angurez in Charcas. Eugeo ruftete allein ein heer von 350 Mann unter Bebro Alvarez Holguin aus, um im Felbe gegen Almagro gu operiren. Jener brach auf, um fich mit Alvarado zu vereinigen; Almagro, ber ihm an Streitfraften überlegen mar, suchte ihn juvor zu erreichen, fonnte ihn aber nicht zum Treffen bringen und erfterer erlangte feinen 3med. Raum war Almagro aber in jener Abficht von Lima aufgebrochen, fo erklärte fich ber Stabtrath gegen ihn; er wollte jurudfehren und bie Stabt plundern, allein in der Beforgniß, daß Holguin ihm entgehen werbe, unterließ er dies. Als Letteres geschehen war, blieb ihm, ohne daß eine Schlacht geliefert war, nichts anderes übrig, als fich nach Cuzco zu werfen und bort die Zurüftungen zum weis teren Rriege zu treffen, fo bag aus biefen Greigniffen ichon allein ber geringe Salt ber Partei fich ergibt, welche fich burch bie Ermordung Bizarro's in ben vorübergehenden Besit ber Gewalt gefest hatte.

Baca be Castro traf im Lager Alvarado's von Quito über Trujillo ein, ward bort als königlicher Statthalter anerkannt, und schlug nach einigem Ausenthalt zu Lima sein Hauptquartier in Jauja auf. Er hatte ein Heer von 700 Mann dem Namen nach unter seinem eigenen Besehl; der eigentliche Führer aber war Francisco de Carvajal, ein alter Soldat der Schlacht von Pavia, der in allen Feldzügen Karl V. gedient hatte, ein Mann von mislitärischer Ersahrung und von sestem Charakter, aber auch von rauhem und gewaltthätigem Wesen, dessen Rame bei den spätern Grausamkeiten der Parteikämpse vorzugsweise stets gesnannt wurde.

Euzeo war burch ben Marsch Holguins von Truppen entbisht und beshalb zum Wiberstande gegen Almagro unfähig,\*) so daß dieser die Stadt ohne Schwierigkeit einnehmen konnte. Fand er dort keine Gelegenheit, sein Geer zu verstärken, so ge-

lger Pi,
go warb
rt. Das
varb ges
ith warb
1, wobei
ach wels
Fall von
ern war
icht. Als

fentlichen
r Natur
ift eines
en Bors
von ber
d unter
amaligen
bemfelben

nicht bie

bie ber Almagro ehen von benteurer herrschte, ehaupten, bar sogar

Bizarro's rabo er-

e Partei

ekommenen feien The

<sup>\*)</sup> Zar. IV. 14. Gom, 148.

lang es ihm boch, burch Mittel, welche bie Stabt barbot, feine Truppen vollständig auszuruften. Er ließ burch Arbeit ber Inbier Bulver und Ranonen, Sarnische und andere Waffen aus Rupfer und Silber gemifcht verfertigen und erlangte eine wirtliche Ueberlegenheit an Artillerie, sowie an Rriegematerial, infoweit ein Unglud fur ihn, als er fich mahrscheinlich baburch bewegen ließ, die Friedensanerbietungen gurudguweisen, die ihm Baca be Caftro machte. Seine Lage marb noch unsicherer wie früher burch bie unzuverläffige Stimmung eines Theils feiner Truppen; er mußte einen seiner Offiziere (Garcia be Alvarabo) umbringen laffen, weil biefer ihm nach bem Leben ftellte und nach Chili aufbrechen wollte; es entstand baburch ein Tumult und Almagro konnte fich ber Unzuverlässigen nicht anders verfichern, \*) als baß er fein Seer, um es zu beschäftigen, bem Gouverneur entgegenfandte, ber mittlerweile von Jauja nach Guamango aufgebrochen mar.

Baca be Caftra mar es aufrichtig um ben Frieden zu thun und bies auch war ber Bunfch bes größten Theiles feiner Armee; bas in Salinas vergoffene Blut hatte Widerwillen gegen ben Burgerfrieg bervorgerufen, und man erwartete wenigftens einen Berfuch, bemfelben juvorzufommen. Bahrend ber Gouverneur fich in Jauja befand, war Gonzalo Bizarro von ber Erpedition nach La Canela in Quito wieder angefommen, \*\*) und bot feine Dienste an; ber Gouverneur aber ließ ihn nicht in's Lager, weil er vorausfah, bag bie Begenwart eines Brubers bes Marques bie Berfohnung mit Almagro und beffen Partei unmöglich machte. Er fanbte an biefen bas Anerbieten ber Bergeihung unter ber Bedingung, bag er fein Geer ents laffe; Almagro aber erwieberte, er werbe bem Gouverneur niemale gehorchen, fo lange feine Feinde, Holguin und Alvarado, fich in beffen heere befanden. Somit war eine Schlacht unvermeiblich. Diefelbe warb auf einer Hochebene, Chupas genannt, am 6. Sept. 1542 geliefert und war noch blutiger wie vie legen bie I Heer ten Vileh war fich ließen verha

nust. an ar nomm 20 w terbri fung bes Suite fiziere Dien arro

Berlu

beffen chen. Tennba

erhali

tos v

<sup>\*)</sup> Zar. IV. 16. \*\*) Zar. IV. 15.

ble det Salinen. ) Der Sieg schwankte burch die Ueberslegenheit Almagro's an Artillerie; der Kampf wurde aber durch die Arlegsersahrung Carvajals gegen Almagro entschieden. Das heer des Letteren ward zersprengt; viele seiner Offiziere suchten den Tod in den Reihen der Feinde; die in das Thal Fliehenden wurden von Indiern niedergemacht. Bon Widerftand war so wenig die Rede, daß 150 schwer bewassnete Reuter sich von wenigen Bürgern Guamanga's gefangen nehmen ließen. Almagro entsam nach Cuzco, und ward dort von seinem eigenen Stellvertreter und von einem Mitgliede des Stadtraths verhaftet. Einige Wenige retteten sich an die Gränze von Charcas zu Manco. — Indeß auch das Heer Vaca's erlitt schweren Berlust. es zählte an 300 Todte, worunter Holguin. \*\*).

Der Sieg wurde sedoch noch immer mit Mäßigung benust. Diesenigen, die aus der Ermordung des Marques und
an andern blutigen Gewaltthätigkeiten nach derselben Theil genommen hatten, erlitten die Todesstrase, \*\*\*) im Ganzen 40;
20 wurden verbannt. Eroberungsexpeditionen dienten zur Unterbringung Anderer. Baca de Castro sandte nämlich Berstärkung nach Chili, und eine Unternehmung nach den Gegenden
des Platastromes, sowie eine nach den südöstlichen Ländern
Duito's, wodurch er zugleich Gelegenheit erhielt, um vielen Ossiziere und Soldaten seigen Heeres Belohnung für ihre
Dienste durch weitere Colonisation zu dieten, da die von Pizarro ausgeführte Bertheilung des Landes als gültig jedensalls
erhalten werden mußte, und da somit keine neuen Repartimientos vorgenommen werden konnten.

So enbete ein Burgerfrieg, ber auf perfonlichen Rudfich.

, feine

er In-

n aus

e wirf-

ial, in=

aburch

ie ihm

er wie

feiner

arabo)

te und

Lumult

8 ver=

, bem

ı nach

en zu

es fei=

rwillen

wenig=

nd ber

nou 6

en, \*\*)

nicht

Bru-

deffen

bieten

ents

r niearado,

t uns

is ge-

er wie

<sup>\*)</sup> Gom. 1109. Zar, IV. 18 u. 19. Herr. VII. 8. 10. u. 11.

beffen Bartei erbittert waren, brangten fich vor, um ihren Felbherrn zu raden. Sie hatten fammtlich eine Rleibung angelegt, woburch fie ben Feinden tennbar waren und wurden baburch ben Schühen Almagro's vorzugeweife ausgeseht." Zar. 1. I.

<sup>\*\*\*)</sup> Zar. IV. 21.

ten beruhte; von jest an aber nahmen bie Barteitambfe ber Spanier eine andere Wendung; ein Brincip fam bingu, beffen Ausführung bem gangen bisberigen Befen und ber wirflichen Lage ber Dinge in folder Beife wiberftrebte, bag bie Eroberer und bie beginnende Colonie burch biefelbe hatte ju Grunde gerichtet werben muffen, weßhalb bie Coloniften fur ihre Erifteng Die Waffen ergriffen, Dies Princip war bie von ber Krone verlangte Freigebung ber Inbier, ober mit anbern Worten bie Aufhebung ber Repartimiento's; die Rrone hatte unter biefem Bormande bie Eroberer Beru's ju Grunde gerichtet, sowie ihre unbedingte Bewalt in ber Colonie gegründet; fie batte aber alsbann ficherlich bas Brincip fallen laffen, und bie Indier in feine beffere Lage gebracht wie diejenige, worin fie fich befanden, fo baß man eine hinterliftige und auf Luge begrundete Bolitif, bie bem gangen übrigen Befen Rarl's V. und überhaupt ber fvanifch-öfterreichischen Dynaftie entsprach, ale vorhanden voraussehen muß. Diefe Unficht burfte gwar von ben Geschichtfdreibern ber Eroberung nicht ausgesprochen werben; man lieft aber genug zwischen ben Zeilen befonders bes Augenzeugen Barate, um bie Rechtfertigung ber fogenannten Emporer zu erfennen. In unferer Ansicht auch sprechen fich die jezigen Spanier aus, a. B. Llorente, wenn er in feiner frangofischen Ueberfebung bes Las Cafas fagt: Bongalo Bigarro und feine Bartei feien feine Bochverrather und Emporer, fondern Leute, Die basjenige, mas fie erworben hatten, mit ben Baffen behaupteten, auf welche Beife baffelbe auch von ihnen erlangt fein mochte.

Wir haben oben die Bemühungen und Bestrebungen bes Las Casas, sowie die Rothwendigkeit erwähnt, nach welcher die Spanier, wenn sie überhaupt colonistren wollten, die Arsbeit der Indier anwenden mußten. Sowie Las Casas seine Colonie an der Küste nach sonderbaren Boraussehungen begann, war er überhaupt ein Mann, der die wirklichen Berhältnisse in seinem Eiser nicht beachtete ober nicht erkennen konnte, und es war somit zu beklagen, daß er endlich mehr Einfluß wie ans

fang gun thei

terre Die nich feine Ibec rege ben und nehr gun gab, artif gen lico führ Bear fehle heite als bie 1 fel t wie

nand Stabi Zuerf zu ein der ki

erwir

nand

fangs erlangte, \*) wobei offenbar bie ichon erwähnte Abneisgung in Spanien felbst gegen bie Eroberer Beru's großen Anstbeil batte.

ber

effen

ichen

berer

e ges

istena

trone

n die

iefem

ihre

als=

feine

o bab

f, die

t ber

vor-

wicht.

n lieft

eugen

au ers

Spa-

leber-

Bar-

te, bie

aupte-

fein

a bes

elcher

e Ar=

e 60:

gann,

ltniffe

, und

ie an=

Als Rarl V. 1542 nach Spanien tam, hatte er eine Unterrebung mit bem frommen und eblen Dominifaner, ber aber bie Menfchen und beren Treiben wenig fannte. Wir tonnen nicht glauben, daß ein folder Fürft wie Rarl V., ber ftets für feinen Bortheil rechnete, wirklich bie Anfichten bes fur eine Ibee begeisterten Mannes annahm; er fcheint bagegen Dagregeln in bem Sinne als Gelegenheit erfannt zu haben, um ben Eroberern von Bern unter bem Scheine ber Rechtlichfeit und Menschlichkeit ihre bisherige felbständige Stellung gu benehmen. Wir glauben bies um fo mehr, weil er nach Beenbigung bes Burgerfrieges; bie hauptfachlichften Bunfte aufgab, die benfelben erregt hatten, weil ferner einige Sauptartifel namentlich gegen bie Bizarro's, beren Offiziere und gegen bie Spanier in Bern überhaupt gerichtet maren, und ends lich weil die anstößigen Artifel in Mejifo gar nicht zur Ausführung famen. \*\*) Er bilbete eine Commiffion aus Juriften, Beamten und Geiftlichen jur Entwerfung von königlichen Befehlen in biefem Sinn. Alle, welche bie indischen Angelegenbeiten fannten, sprachen fich gegen verschiedene Artifel berfelben als unausführbar und ungerecht gegen die Eroberer aus, allein bie übrigen Mitglieder ber Commission ließen sich ohne 3meifel burch ben Schein ber Menschlichfeit und Gerechtigfeit, fowie durch die Abneigung gegen die indischen Abenteurer be-

<sup>\*)</sup> Garc. II. III. 20. Gom. 141. Zar, IV. 23. V. 23. Diego Hernandez 1-2. Herr. VII. 6. 5.

Stadtrath und überhaupt die Einwohner allerlei Demonstrationen bagegen. Buerst wurde gedroht, allein der Bicefonig und ber Kommissär zeigten sich zu einer Berftändigung geneigt, und hierdurch wurden die anstößigen Punfte ber königlichen Befehle suspendirt. Eine an Karl V. abgefandte Deputation erwirkte auch beren Aufhebung. Garc. II. III. 21 u. 22 und Diego Hernandon 1. 1.

bo

m

M1

fte

es

an

La

Ro

Di

D.

Ca

fid

fol

me

mi

liti

201

leg

Bic

ftet

bee

wă

wa

fpa

Au

pal

feit

(Bi

tos

Deffe

liche

then

ftimmen. Es waren 39 Artitel, worunter allerdings viele gute und gerechte. Die anftößigen ober vielmehr unmöglich burchzuführenben und gegen bie Eroberer ungerechten aber waren folgenbe: Dan burfe feinen Inbier gwingen, in ben Bergwerten und bei Berlenfischereien ju arbeiten - eine Dagregel, burch beren Ausführung ber Bergbau unmöglich geworben mare; alle Bicefonige, Gouverneure und überhaupt Beamte burften gar feine Indier befiben und mußten biefelben fogar bergeben, wenn fie, um folche ju behalten, ihre Aemter nieberlegten. Diefer Urtitel war offenbar vorzugsweise auf die Eroberer Berus gerichtet. Gin britter Artifel betraf fie namentlich und lautete: Alle, benen man etwas Rachtheiliges in ben Barteifampfen nachweis fen fonne (que hivuesen sido culpados en las pasiones y alteraciones), follten ihr Repartimiento verlieren und bie Enticheis bung war ben Kronbeamten anheimgegeben, \*) Daburch war bas Eigenthum eines Jeben preisgegeben, weil Jeber am Burgerfrieg Theil genommen ober fur ben Ginen ober Andern wenigftens Bartei ergriffen hatte. Diefe Ungerechtigfeit mar um fo emporenber, ba alle Anhanger Bigarro's, bie fich bem Baca be Caftro angefchloffen hatten, fich um bas tonigliche Banner schaarten, und ben foniglichen Befehlen gehorchten, bie biefen als Nachfolger Bigarro's einsetten. Die Repartimiento's im All= gemeinen waren ferner baburch ber Billfur ber Kronbeamten anheimgegeben, baß es bieß, wenn biefelben ein folches fur au groß hielten ober eine folechte Behandlung ber Indier erfannten, follten fie es einziehen burfen. Endlich auch war bie Erblichkeit ber Repartimiento's unterfagt, fo baß bie Kamilien ber Eroberer nach bem Tobe berfelben bie Krüchte bes von biefen Erworbenen nicht erlangt hatten. \*\*) Gin Artifel, woburch ver-

<sup>\*)</sup> Barate fagt (V. 1.): "Durch biefen Artifel war es flar, baf Riemand in gang Bern Indier behalten konnte; benn es gab Riemanden von hohem und niederem Stande, ber nicht für ben Einen ober Andern Partei ergriffen hatte."

<sup>\*\*)</sup> Auch bies war bie offenfte Rechteverlegung, benn bie Repartimien-

boten wurde, bie Inbier jum Lafttragen ju gebrauchen, war wenigstens bamale unmöglich burchauführen, ba es in Beru mit Ausnahme ber Clamas, die man jum Transport fcwerer Laften, wie Artillerie, nicht brauchen tann, wenig Laftthiere gab; es war zwar gegen Bezahlung an Orten erlaubt, mo es nicht anders möglich fei, allein die Bestimmung war hinzugefügt, bie Laft burfe nicht schwer sein, mas g. B. ben Transport von Ranonen u. f. w. über Gebirge unmöglich gemacht haben wurde. Die ben Coloniften genommenen Indier follten frei werben, b. h. ber Rrone anheimfallen, eine Form, unter welcher Las Cafas diefe Freigebung ftets verlangte. — Andere Artifel binfichtlich ber Indier waren ohne Zweifel zwedmäßig, a. B. es folle ben Inbiern ein bestimmter, aber maßiger Tribut auferlegt werben; Rlöfter, Sosvitaler und Bischofe burften feine Encomienbas besigen. Endlich betraf ein Artifel ausschließlich bie politischen Berhaltniffe ber Colonisten.

Eine besondere Aubienz ward für Peru eingesett, weil die von Panama, unter deren Bereich bisher Peru ftand, zu ent-legen sei. Der Präsident dieser Audienz sollte unter dem Titel Vicekönig und Generalkapitan an der Spize der Regierung stehen. Dieser Artikel hatte eine besondere Bedeutung hinsichtlich des allgemeinen Regierungssystems von Karl V. Wie wir erwähnten und wie man aus dem Frühern gesehen haben wird, waren die ersten Eroberer Peru's sehr selbständig. Die altspanischen Municipalverfassungen waren durch Pizarro in aller Ausdehnung eingesührt worden. Die Spanier in den Municipalitäten oder vielmehr in den Distristen wählten ihre Obrigsteiten in zwei Schultheißen (alcaldes), ) einem Corregivor (Präsidenten und ersten Executivbeamten), einem Stellvertreter

gute

dan-

fola

erfen

durch

alle

gar

wenn

r Mr.

erico=

Mue,

hwei-

alte-

fcbel=

r bas

irger=

enia=

ım fo

ca be

anner

biefen

1 MI =

amten

ür zu

fann-

Erb.

n ber

diefen

bers.

f Mies

en von

Bartei

timien-

tos waren unter königlicher Bewilligung, im Falle ber Befiher fturbe, auf beffen alteften Sohn ober beffen Frau übertragen, und ein befonderer königlicher Befehl hatte zu bem 3wed ben Coloniften befohlen, fich zu verheirathen. Zar. 1. 1.

<sup>\*)</sup> Garc. II, IV. 4.

beffelben und 6—10 Stabtrathen (regidores, Schöppen). Sie wählten sogar die Beamten der königlichen Finanz, den Schapmeister, Jahlmeister, Cassirer und Controleur (tesorero, contador, fator, viedor). Zest kamen an die Stelle derselben ein Vicekönig mit monarchischer Gewalt und dessen Beamten, Audistoren (oldores) u. s. w. Diese Sache brachte die Colonisten ebenso in Wuth, wie der Versuch, ihnen ihr Eigenthum unssicher zu machen. Sie erinnerten sich der Schilderhebung der Communeros für die Rationalrechte und der politischen Freisheit Castiliens. Ein Bürgerkrieg war unvermeiblich. Des ist aber zu beklagen, daß ein Rame, wie der des Las Casas, in dies Gewebe von Hinterlist und Ungerechtigkeit, welches übrigens eines Mannes wie Karl V. vollkommen würdig ist, sich verwoben sindet; der ehrliche Dominikaner wurde hier wie sich einmal durch Schurken zu ihren Zweden benutt.

Man rühmt von Karl V., daß er seine Wertzeuge sich gut auszuwählen verstand, und dies war auch hier ber Fall. Während er nach Mejico einen Mann schickte, der mit sich unterhandeln ließ und auch nach dem Angegebenen wie es scheint gar nicht baran dachte, die Besehle auszusühren, sandte er nach Beru einen Beamten, wie man jest sagt, einen Bureaufraten, wie dergleichen sich häusig in unumschränkt monarchisch regierten Staaten sinden. Dies war der Generalcontroleur der eastilischen Zölle Blasco Russez de Bela, ein Mann von strenger Rechtlichkeit und sestem Charakter, bagegen aber voll von

Amt ihm ober Mar zuru heim

regul be G fich a geort und ein G fein gleich erfen fich i ner s mit f

men,

nog

nahm

bie 3

mußte

legen, fen bu in fein ruanife Peru

Befehle von It

b) Garcilaso berichtet nach Diego Gernandez ein damaliges Gerebe, welches unter den Colonisten in Exinnerung an die frühere Geschickte Spaniens gewöhnlich war, worin eine Erfahrung ausgesprochen ist, die sich seit 1789 oft genug wiederholte, und die man jeht sowie in der nächsten Zukunft oft genug wiederholt sinden wird. Es heißt, sie hätten einen Ausspruch sich erzählt, den ein Herzog von Alba gegen die Königin Isabela machte, als diese im Ansange ihrer Regierung eine Partei als Berräther bezeichnete, die sich gegen die Vererbung der Krone durch sie erhob. Derseibe lautete: "Eure Soheit möge Gott bitten, daß wir siegen, denn wenn die Andern siegen, so sind wir die Verräther."

Amtestols und äußerst gewaltsam in Ausführung beffen, was ihm aufgetragen war, mochte er dasselbe für recht und passend, ober für unbillig und untlug halten. Die Persönlichkeit bieses Mannes war schon allein genügend, einen Bürgerfrieg hervorzurusen, ber die Eroberer ber Willfür ber Krone zulest anheimgab.

Roch ehe berfelbe antam, war bas Land in heftigfter Aufregung burch bie bloge Rachricht ber toniglichen Erlaffe. Baca be Caftro erfannte bas Recht ber Coloniften an; ") er begab fich von Cuzeo nach Lima, um bort einer Berfammlung ber Abgeordneten aller Municipalitaten ju prafibiren, worin Brotefte und Betitionen nach Spanien entworfen wurden. Als er aber ein Schreiben Belas von Tumbes aus erhielt, ber ihm befahl, fein Amt niederzulegen, unterwarf er fich ohne Bebenfen, obgleich man ihn allgemein in Lima aufforbete, jenen nicht anguerkennen. Diefer batte icon feine Gewalttbatigkeiten, womit er fich über alle Rechtsformen hinwegfeste, unmittelbar nach feiner Landung in Panama begonnen, und war baburch in Streit mit feiner eigenen Aubieng gefommen; \*\*) von Tumbeg ans, von wo er zu Lanbe reifte, gab er überall bie Indier frei, nahm Spaniern bie Repartimientos und führte überhaupt alle bie Dinge aus, welche Bern wieder in Berwirrung bringen mußten. \*\*\*)

In Lima wollten bie Einwohner ihn querft nicht aufnehmen, +) einer ber Stadtrathe beruhigte jedoch dieselben, welche

Sie

an-

nta-

ein

udf

iften

uns

Der

frei=

8 ift

, in

ibri=

fich

wie

flat

Fall.

uns

beint

e er

reau-

difd

ber

tren-

non

erebe,

Spas

h feit

afunft

h fich

bnete,

utete :

n fies

<sup>\*)</sup> Zar. IV. 23. (V. 8.)

<sup>40)</sup> Er ließ in Rombre be Dios Golb von Beruanern mit Beschlag bes legen, weil ihm gesagt war, baß die Eigenthumer Indier in ben Bergwersten durch Zwang hatten arbeiten laffen, obgleich die Aubienz Banama nicht in feinen Bereich gehörte. (Gom. 158.) Mit mehr Rechtsgrund gab er peruanische Indier in Banama frei und ließ sie auf Koften ihrer herren nach Beru zurückbringen.

Defehle hinfichtlich feiner eigenen Berfon verfuhr, wenn er g. B. bie Dienfte von Indiern brauchte, fo bezahlte er biefelben.

t) Zar. IV, 25. (V. 8.)

mahrscheinlich bie Ereignisse in Tuzco abwarteten. Er wurde zwar mit Pomp, aber unter bem Schweigen ber Bevölferung empfangen. \*) Er führte bort nicht allein bie Erlasse mit aller Strenge aus, sonbern ging sogar so weit, daß er die Indier förmlich gegen die Spanier auswiegelte, damit sie nicht die Ein-

faat auf ben Gutern berfelben beforgten.

Mittlerweile brach ber Aufftand in Cugco aus. "") Bongalo Bigarro batte nach ber Rieberlage Almagro's Erlaubniß erhalten, fich auf bie großen Guter au begeben, bie er in Charcas befaß, \*\*\*) und erfuhr bort bie Borgange, inbem fich bie Colonisten von allen Theilen bes Landes und namentlich vier Stadtrathe an ihn, ale ben Angefebenften wandten. Er batte ohnebem besondere Urfache jum Biberftanbe, ba er erfuhr, ber Bicefonig wolle gegen ibn wegen bes Burgerfriege verfahren, und letteres icheint auch beshalb nicht unwahrscheinlich, weil berfelbe ben jum Inca Manco geflüchteten Offizieren von Almagro Barbon ertheilte +) und fie nebft bem Inca nach Lima entbot. ++) Gonzalo begab fich in Folge ber Aufforberungen nach Cugeo, wo Ungufriebene aus allen Theilen bes Landes aufammengeftromt waren. Er ward mit allgemeinem Jubel empfangen, jum Bertreter (Brocurabor) ber Stabt ernannt, um in Lima bie Buruduahme ber Erlaffe ju erwirken, und erhielt au bem 3med ben Oberbefehl über ein fcnell ausgehobenes Beer von 500 Mann mit 12 Befduten, ju beffen Bilbung viele Einwohner Gelb freiwillig hergaben. +++) Unbere Municipalitaten (bie von Buamango und Laplata) traten bei; übrigens war von einer Erhebung gegen bie Rrone nicht bie Rebe. Der 3med war allein bie Erwirfung ber Burudnahme ber Erlaffe; und man beschloß beghalb, nach ber Antunft in Lima eine Depu-

tation Wah! Muffta ale ba lich au (ber 2 and f fich 31 berer, beit gu gen ni ihn ver einigen er Met finbet : fehloha benfelbe be Caft nier bie ber na

Weife, bulb A lasse wei in wersprace weun Twie so aber ni charakte er sein aussühr

D

<sup>\*)</sup> Gom. 155. \*\*) Zar. V. 1. (IV. 4.)

<sup>\*\*\*)</sup> Garc. II. IV. 47. †) Gom. 155.

tt) Diese bekamen mit bem Inca vorher Streit beim Spiele, in Folge beffelben ber Inca erstochen ward. Die Offiziere Aluggro's wurden hierauf von Indiern getöbtet.

ttt) Zar. V. 5.

<sup>\*)</sup> Z Rotten

purbe

erung

aller

indier

Ein-

Gon-

ubniß

Char-

d die

b vier

batte

ir, ber

ahren,

, weil

n Ale

Lima

rungen

Lanbes

el em=

nt, um

erhielt

obenes

Bilbuna

Runicis

brigens

be. Der

Erlaffe;

Depus

n Bolge

hierauf

tation nach Spanien ju fenben. Bei Gongalo's Anfunft und Bahl herrichte nur eine Stimmung, inbeg, wie es in folden Aufftanben ju geschehen pflegt, murben viele lau und beforgt, ale bas Beer gegen ben Bicefonig gu Feinbfeligfeiten wirt. lich aufgebrochen mar. Ginige, worunter Garcilafo be la Bega (ber Bater bes Geschichtschreibers), ein Dann, ber ben Gongalo auch fpater wieber verrieth, verließen bas Lager und begaben fich jum Bicctonia; Gonzalo wurde baburch im Intereffe berer, bie ihn gewählt hatten und wegen feiner eigenen Sicherheit zu einer harten Strenge genothigt, bie fonft feinen Reigungen nicht entfprochen haben fann, weil er eine Menge Leute, Die ihn verrathen hatten, verschonte.\*) Als bas Einverständniß von einigen feiner Offiziere mit bem Bicefonig entbedt murbe, ließ er Mehrere hinrichten. Bei biefen und bei anbern Sinrichtungen finbet man ftete ale Bauptperson feinen Brigabier ober Befehlshaber ber Miliz (maestro de campo) Francesco be Carvajal, benfelben, ber fcon ale eigentlicher Befehlshaber unter Baca be Caftro erwähnt worben ift und ber gegen Indier und Spanier bie graufame militarifche Gewaltthatigfeit ubte, welche in ber nachften Folge bas fpanische Seer überall berüchtigt machte.

Mittlerweile versuhr der Bicetonig in Lima auf solche Weise, daß man sich nicht wundern muß, wenn endlich die Gesduld Aller ein Ende hatte. Er sette die Aussührung der Erlasse weiterhin durch, obgleich er selbst öffentlich anerkannte, dieselben seien schädlich und wären nicht erlassen worden, wenn man in Spanien genaue Kunde von Peru gehabt hätte; er versprach sogar nach Spanien in diesem Sinne zu schreiben \*\*), wenn Deputationen des ganzen Landes an ihn erlassen würden; wie so viele Beamte in unumschränften Monarchien hatte er aber nicht das Bewußtsein, daß es für einen Mann, der als charaktersest und ehrlich gelten will, weit angemessener ist, wenn er sein Amt niederlegt, um dassenige, was er misbilligt, nicht aussühren zu müssen. Sein Hochmuth auf seine Amtswürde

<sup>\*)</sup> Zar. V. 8. \*\*) Zar, V. 2.

mer

finn

Hut

Ger

befti

fam

wur

Gen

ner

ner

AU T

aulei

fo b

nach

10

wen

die (

hatte

den

follte

bort

dazu am I

betrie

Part

und

die e

hoher

den :

au fic

verhinderte, bag er fich mit Gonzalo Bigarro ausglich, was bei feiner ermahnten Absicht leicht möglich gewesen mare. Derfelbe Sochmuth und ein bamit verbundener Jahgorn riß ihn jugleich ju unverantwortlichen Sandlungen bin. So ließ er in Lima einen Colonisten verhaften, weil er benfelben in Berbacht hatte, baß eine für ihn beleidigende Inschrift auf einen Tambo von bemselben herrührte. Der Mann leugnete; ber Bicefonig wollte ihn im Borne hangen laffen, ließ fich aber boch burch ben Ergbischof bavon abbringen und jenen in's Gefängniß werfen; bort faß berfelbe, ohne verhort zu werben, bis die Mitglieder ber Aubieng bei einer Bisitation ihn verhörten und in Freiheit festen, weil auch nicht bie geringfte Begrundung fur ben Berbacht bes Bicelonigs vorhanden mar \*). Ferner ließ er Baca be Caftro in's Gefängniß werfen, ohne einen haltbaren Grund für biefe Berhaftung angeben zu tonnen; er mar allein burch bie Meußerungen beffelben über bie Erlaffe gereigt. Diefe Bewaltthatigfeit Bela's flieg immer mehr, je mehr fich feine Lage verschlimmerte; benn je naber Pigarro anrudte, befto größer war ber Abfall ber Colonisten. Der Commandant von Buanuco, ben er ju fich entboten batte, brach auf, um fich mit Bigarro ju vereinigen; Bela schickte eine Abtheilung aus, um jenen abzuschneiben, allein diefe ging ebenfalls über. Mehrere Ginwohner von Lima waren zu bemfelben 3med aufgebrochen. Bela ließ ben Obeim aweier biefer Leute gefangen nehmen, \*\*) warf ihm Berratherei vor, und als ber Mann in Entruftung antwortete, ward er von Bela felbft, ober wie berfelbe behauptete, von beffen Leibmache niebergestoßen. Der Bicefonig glaubte fich wegen ber Ermorbung biefes Mannes rechtfertigen au muffen, tonnte aber nur feichte ober nicht bewiesene Beschulbigungen vorbringen. Als bie Einwohner Lima's bieruber fehr aufgeregt wurden, und Bigarro immer naber tam, erließ er fogar, in ber Erwartung, bag er bie Sauptftabt nicht behaupten fonne, an die Ginwohner ben Befehl, diefelbe ganglich gu rau-

<sup>\*)</sup> Zar. V. 7. \*\*) Diego Hernandes 77.

men und fich nach Trufillo zu begeben. Allein mit biefem unfinnigen Befehl war feine Gewaltthatigfeit beendet. Die Aubienz, womit er in ewigem Streit lebte, und bie auch feinen Bewaltthätigkeiten gegen Berfonen fich widerfette, weigerte fic bestimmt, die Stadt zu verlassen und entwarf in einer Berfammlung eine Afte, worin die Einwohner aufgeforbert wurwurden, ihr zu Sulfe zu fommen, wenn ber Bicefonig fie mit Bewalt einschiffen wolle. Demzufolge hielten fich die Ginmobner bewaffnet bereit; mahrend ber Bicefonig einen Theil feiner Truppen vor bem Pallaft aufstellte, schlug fich ein anderer ju ber Audieng; in ben Stragen brach ber Aufstand aus und julett ward Bela von allen feinen Leuten ganglich verlaffen, fo daß er flich der Audienz ergeben mußte. Diefe wollte ibn nach Spanien einschiffen und ließ ibn auf ein Schiff bringen, ba es fich voraussehen ließ, baß fein Leben in Wefahr fein wurde, wenn Gonzalo Pizarro in ber hauptstadt anlangte, ober baß bie Einwohner noch vorher ihn umbringen murben. Die Ginfcbiffung gefcbab, als die Klotte fich ber Audienz unterworfen hatte, nachdem Bela einige Beit auf einer Infel verwahrt worben war. Gin Mitglied ber Aubienz, ber Licentiat Alvarez \*), follte ihn nach Spanien bringen und die Rechtfertigungsberichte bort übergeben, fowie die Sache ber Audienz führen. Es wurde bagu ein Aubitor gewählt, ber von Anfang an bem Bicefonig am Rraftigften opponirt und bann hauptfächlich ben Aufftanb betrieben hatte; allein biefer machte ben Berrather an feiner Bartei, um fich in Spanien vor ber Berantwortung ju fichern, und augleich aus Gifersucht gegen ben Anditor Ceveba, welchem bie eigentliche Regierung ertheilt wurde. 216 bas Schiff auf hoher Gee war, belog er biefen, baß all fein Berfahren nur ben 3med gehabt habe, Bela's Perfon vor ben Intriguen und Rachstellungen bes hauptfächlichften Leiters ber Audienz (Ceveba) au fichern, und ftellte ihm bas Schiff gur Berffigung. Bela

was bei

Derfelbe

augleich

n Lima

bt hatte,

nov von

g wollte

den Erz-

merfen ;

itglieber

Freiheit

en Ber=

er Baca

a Grund

in burch

iefe Be-

ine Lage

o größer

Buanuco,

Bizarro

enen ab=

Einwoh=

n. Bela

\*\*) warf

ung ants

behaup=

a glaubte

tigen zu

Befdul-

über fehr

eß er so=

ehaupten zu räu-

o) Zarate l. l.

fegelte hierauf nach Trujillo \*), worauf er wieder Gelegenheit erhielt, ben Burgerfrieg ju beginnen.

Die Audiens fuchte nach Bela's Entfernung die Regierung bes Landes bis gu ber aus Spanien anfommenden Enticheibuna für fich ju behaupten; allein bies war jest unmöglich. Gonzalo batte gefeben, wie ber Konig mit feiner Kamilie zu verfahren gebachte \*\*) und biefelbe Erfahrung hatten alle Coloniften gemacht; fiel auch eine Sauptbeschwerbe hinsichtlich ber Erlaffe in Bezug auf die Indier weg, fo batten die Coloniften icon aus Migtrauen feine Luft, Die Bewalt, Die ihnen Die Ereigniffe verschafften, aus ben Sanden ju geben; ohnebem maren bie Spanier, Die fich burch ihre Municipalitaten bieber felbft regiert hatten, nicht geneigt, bie Leitung ihrer Angelegenheiten einer vom Konige ernannten Andieng au übertragen, - ein Fall, ben bie Spanier aus ber letten Zeit Rarl's V., unter ber Regierung Philipp's II. u. f. w. mit bem Ramen Rebellion bezeichnen, ben man aber jest von einem gang anderen Befichtebunft aus betrachtet. Die Audienz erließ an Gonzalo einen Befehl, feine Truppen au entlaffen, \*\*\*) ba fest bie Ausführung ber fürglichen Erlaffe fuspenbirt fei, und fandte Augustin Barate ate lleberbringer in beffen Lager. Diefer überzeugte fich bald, baß jene Berrschaft ber Andienz eine Unmöglichkeit fei. Man führte ihn in Die Berfammlung ber Offiziere, weiche ihm furzweg erflarten, bas allgemeine Bohl erforbere, baß Gonzalo Bizarro Gouverneur fei, fonft werbe Lima geplunbert. Die Brocuraboren ber Municipalitäten, welche Bigarro gewählt hatten und Andere, die ebenfalls im Lager eingetroffen

war bam liche ben nicht höhe Mitt fict Gon Carv Bela au G noch Hebri Diefe Gonz nahm und allgen worm biefe gegen Gebai nur ( Sach fandte mung

<sup>6)</sup> Zar. V. 9.

<sup>99)</sup> Rach Barate (V. d.) hob Gonzalo auch biefen Umftand in Cuzco in feinen Rechtfertigungsgründen hervor. Er und feine Brüber hatten bas Land erobert. Nach bem Tobe bes Marques habe ber König weber ben Sohnen beffelben noch ihm (Gonzalo) die Regierung übertragen, obgleich er dies früher versprochen habe. (Francisco Bizarro war nicht verheirathet, hatte aber einen Sohn von einer Tochter Atahualpa's.

<sup>\*\*\*)</sup> Zar. V. 10.

<sup>\*)
\*\*\*)</sup>viele &
Waffen

Man h nien sch königs

waren, erklarten baffelbe in einer nach bem fvanischen Befen bamals geseglichen Form und ficherlich als Ausbrud ber öffentlichen Meinung. Go mußte bie Audienz erfennen, bag fie mit ben Coloniften nicht fertig werben tonne; fie fügte fich jeboch nicht bem Unvermeiblichen. Gie legte einen Broteft ein, woran höhere Geiftliche und Beamten Theil nahmen, hatte aber feine Mittel jum Wiberstande, benn auch Belas Truppen begaben fich ju Bigarro, ber jest 1200 Mann führte. Endlich folig Bongalo fein Lager über eine halbe Stunde von Lima auf. Carvajal rudte ein, machte biejenigen, bie von Cugco aus gu Bela entflohen waren und noch einige Andere, im Gangen 28, gu Gefangenen, ließ am nachsten Tage, ale bie Audieng fich noch nicht fügte, vier berfelben bangen, und brobte mit ben Uebrigen ebenfo zu verfahren, wenn jene Bongalo nicht anerfenne. Diefe fügte fich endlich und bas Beer hielt feinen Einzug. Gonzalo aber machte feinen Digbrauch von feinem Siege; er nahm für fich allein die Leitung ber Militarangelegenheiten \*) und ließ die Leitung ber Juftig ber Aubieng. Er ertheilte eine allgemeine Amneftie, von welcher er nur einige Berfonen ausnahm, worunter Garcifaso und behnte gleich barauf biefelbe auch auf biefe aus. \*\*) Er bad : nicht an eine formliche Auflehnung gegen bie Rrone, ober eine Lobreigung vom Mutterlande, ein Bebanke, bem bie Mehrheit feiner Bartei überhaupt fremb war; nur Carvajal forberte ihn bestimmt bazu auf, \*\*\*) als Bonzalo Sachwalter mit feinen Rechtfertigungeberichten nach Spanien fanbte. Diefe Sachwalter überbrachten zugleich bie Beiftimmung aller Streitfrafte bes Landes ju ber Ernennung Gonzalos

nheit

rung dung nzalo ahren

n ge= irlaffe schon Ereig=

wa= disher ange= über=

Zeit it bem a ganz eß an jest fanbte

nbers nmögs fiziere, ordere,

a ges izarro troffen

Euzco ten bas 1 Soher bies 2, hatte

<sup>\*)</sup> Zar. V. 11. \*\*) Diego Hernandez I. 74.

<sup>\*\*\*)</sup> Diego Hernandez I. 28: "Er fagte, bie besten Sachwalter feien viele Schabe, Soldaten, Waffen und Pferde. . . . . Wenn man einmal die Baffen gegen ben König erhoben habe, so burfe man sie niemals niederlegen-Man hatte gleich anfangs die Auditoren gefangen nehmen und nach Spaznien schicken sollen, damit sie Bericht über die Gefangennehmung des Bicez königs ablegten, die fie ja ausgeführt hatten (b. h. man hatte sich ber königs lichen Beamten gleich anfangs entledigen sollen).

gum Gouverneur, ein Umstand, ber bort mit noch schlimmerem Eindruck aufgenommen werden mußte, wie man die Auflehnung gegen Bela vernahm. Bas Gonzalo's Perfönlichkeit betrifft, so war berfelbe wie sein Bruder nur durch das Leben gebildet, serner ein Mann von gesundem Menschenverstande und offenem Charafter mit Billigkeitsgefühl und ohne Reigung zu Gewaltthätigkeiten, dagegen aber ohne höhere Einslicht, um die Ereignisse verständig zu lenken und die Jukunst zu berechnen, sowie auch ohne die Charaftersestigkeit und die Entschlossenheit des Marques hinsichtlich der zum Zweck sührenden Mittel. Man erkennt in ihm später eine unläugbare Charasterschwäche.

Die Freigebung von Bela be Caftro war ein großes Unglück für Pern. Die Folgen berselben erhielten ben Bürgerfrieg und gaben bemselben eine Richtung, wodurch die Uebermacht ber Krone gesichert, alle Freiheit ber Colonisten unterbrückt und das spanische Colonialspstem begründet wurde, dessen unheilvolle Wirstungen bis auf die Gegenwart fortdauern, denn Peru war von Beginn an so wichtig, daß sein Schickfal auf das aller andern spanisch-amerikanischen Colonien Einfluß übte. Hätte sich dort nach der ersten Schilderhebung Gonzalo Pizarros ein Zustand ber Ruhe bilden können, so ware die Entstehung von bleisbenden Berhältnissen für die Entwickelung der Colonie nach

mebr ten & febung thätig wohn fachlic welche wurbe milită in ber Philip fpanife den E waren nur 3 Ander pruch, ständig ausble theils Famili so verl ward. wenn eine H Almeni Curco Aufftar Diego trug. 9

und üb

erschien

und in

<sup>\*)</sup> Zar. V. 11: ,, Wenn auch ein Mann von schlechter Bilbung, sprach er flar seine Gebanken aus, obgleich mit plumpen Borten; ein Geheimnis konnte er nicht bewahren, wodurch er im Kriege in manchen Rachtheil kam." Barate, ber ihm nicht wohl will, nennt ihn zwar oft einen Tyrannen, ift aber doch aufrichtig genug, stels Thatsachen zu erzählen, die gerade das Gegentheil seiner Grausamkeit beweisen, wenn er z. B. nach einem Siege die Gefangenen und sogar seine bittersten Feinde verschonte. Gomara dagegen sagt (c. 172): "Niemals ließ Bizarro, wenn Carvajal nicht zugegen war, einen Spanier hinrichten, wenn nicht die meisten seiner Rathe dafür stimmzten, und alsbann geschah es immer durch Proces und gesehliche Form." Garcilaso schildert ihn richtig mit den Borten: "Er war von eblem, klarem und reinem Sinn, ohne Bosheit, hinterlift und Doppelzüngigkeit; er heste großes Bertrauen auf seine Freunde ober die er dasür hielt; eine Ursache seines Unterganges."

mehr natürlichen Bebingungen wie fpater unter ber unbeschrantten Leitung bes Mutterlandes möglich gewesen, allein bie Fortfebung bes Burgerfrieges führte einen Buftanb ber Gewaltthatigfeit und Unficherheit herbei, in welchem endlich bie Ginwohner Ruhe um jeden Preis fich wünschen mußten. Die hauptfächlichfte Schuld in biefer Sinfict fällt ben Generalen anheim, welche von Gonzalo Bizarro auf verschiedene Bunfte gefandt wurden. Diefe verfuhren überall in jener roben und graufamen militärifchen Brutalität, welche bie fpanischen Seere in Italien, in ben Rieberlanden, in Aragon und Portugal unter Rarl V., Philipp II. und III. für immer berüchtigt gemacht und ber spanisch-öfterreichischen Dynastie im 16. und 17. Jahrhundert ben Bag von gang Europa jugezogen hat. Außer Carvajal waren bergleichen Leute, welche bie unumschränfte Monarchie nur ju schnell hervorrief, Almendras, Bachicao, Acosta und Andere, die überall, wo fie erschienen, beim geringften Wiber= fpruch, welcher unter ber politischen Ginrichtung und bei ber Gelbst= ftanbigfeit ber ersten Colonisten bei allen Angelegenheiten nicht ausbleiben konnte, hängen und confisciren ließen und baburch theils Aufftanbe, theils eine perfonliche Rachfucht unter ben Familien hervorriefen, wodurch zulest Gonzalo Pizarro eben so verhaßt wurde wie Bela, so baß feine Herrschaft unhaltbar warb. Das geringfte unvorsichtige Bort genügte biefen Leuten, wenn fie als militärische Commandanten entfandt wurden, um eine hinrichtung zu befretiren \*). Auf folche Beife veranlaßte Almendras in La Plata, welche Stadt an ben Ereigniffen in Euzco bebeutenden Antheil gehabt hatte, unfluger Beife einen Aufftand unter ber Leitung eines ber angesehenften Ginwohner Diego Centeno, ber fpater jum Falle Gonzalos nicht wenig beis trug. Am Meisten aber wüthete Carvajal in Cuzco, La Blata und überhaupt an allen Orten, wo er an ber Spige ber Truppen erfcien; er handelte eben fo wie Bergog Alba in ben Rieberlanben und in Portugall nach bem Sinne, ben die 1521 begründete unum-

terent

nung

ft, fo

ilbet,

fenem

walt=

Freig=

forvie

t bes

Man

nglück

gaben

Arone

3 spa=

Wir-

r von

nbern

bort

uffanb

blei=

nach

sprach

eimniß

fam."

nen, ift

ege bie

Dagegen

n war,

Rimm=

Form."

Flarem r hegte Urfache

\*)

<sup>\*)</sup> Zar. V. 16.

fdrantte Monarchie in bem Beere mit einem leiber zu großen Erfolge pflegte; Die gangliche Digachtung alles Rechtes von Seiten ber heerführer war freilich in Beru querft gegen bie Rrone gerichtet, fiel aber auch hier jum Bortheil berfelben aus, indem baburch ber schon gelungene Bersuch, ber Willfur bes Ronigs ein hemmniß zu feben, zuleht vereitelt warb, weil bie Coloniften jene militarifchen Tyrannen arger haffen mußten, wie die königlichen Beamten. Bongalo batte in Lima einen gemäßigten und verftanbigen Dann, Albana, als feinen Stellvertreter eingesett; biefer aber gerieth gegen bie gewaltthatigen Solbaten in eine folche Stellung, bag er und alle Gemäßigten gulest Gongalo Bigarro feindlich werben mußten, weil mit jenen alle Regierung unmöglich wurde, ba er folche Lente gebrauchte ober vielmehr gebrauchen mußte. Gonzalo Bigarro verfuhr als rechtlicher und großmuthiger Dtann; er schonte bie Bestege ten, und wurde erft ba grausam und gewaltthätig, als er felbft bis jum Meußersten getrieben und von benen, welchen er vertraut hatte, verrathen war. Leiber ward er burch bie Roth= wendigfeit gezwungen, Leute, wie bie erwähnten, ju gebrauchen, benn er bedurfte ber Solbaten aus bem fpanischen Beere und besonders bes Carvajal, beffen militarischer Ruf von folder Art war, daß fein Rame icon allein bedeutende Wirkfamkeit im Rriege haben mußte \*). - Die Raubsucht fam au ber Graufamfeit folder Leute bingu, um bie burch eine Revolution gegen ben Bicefonig und bie Aubieng begründete Regierung verhaßt und baburch unhaltbar zu machen, fo baß zulest fogar Engeo, die Stadt, von welcher Bongalo's Stellung querft berrührte, von ihm abfiel. Unter vielen mablen wir nur ein Beifpiel. Bahrend bes Burgerfrieges war ber Silberreichthum bes feitbem weltberühmten Sugels \*\*) von Potofi burch Indier entbedt worben. Der Stadtrath von la Blata hatte eine Bertheilung beffelben vorgenommen und bie Grengmarten einer jeben Abtheilung gesteckt. Der Ertrag war sogleich so bebeutend,
baß 7
jeber
liefern
ergiebi
ben. 8
30g ei
ein, bi
gann
Spion
Confis

murrte

au bilb auf er langte, ihn vo cher in folgte Popan gegen Charca Bizarr Carvai sich sei pen B schaft Bigarre Truppe bers a

Cartag

er wer

\*)

<sup>\*)</sup> Zar. VII. 5. \*\*) Zar. VI. 8.

großen

es von

gen bie

n aus,

ür bes

eil bie

nußten,

einen

Stell-

hätigen

äßigten

it jenen

rauchte

hr als

Bestege

als er

chen er

Noth=

auchen.

re und

folder

iamfeit

au der

lution

ierung

fogar

t her=

n Bei-

m bes

Indier

Ber=

einer

bebeu=

tend, daß man die Unerschöpflichkeit dieser Metallschäße erkannte, daß 7000 Indier sich in Aurzem dort niederließen, und daß jeder derselben dem Eigenthumer wöchentlich zwei Mark Silber liesern konnte, und noch für sich behielt, daß endlich alle sonst ergiebigen Gold- und Silberminen der Gegend ausgegeben wurden. Als Carvajal den Ausstand des Centeno unterdrückt hatte, zog er dort den Antheil aller derjenigen Colonisten für sich ein, die daran irgend einen Antheil genommen hatten und bez gann dann mit den gewonnenen Schäßen eine Besoldung von Spionen über Angebereien, wonach er die Hinrichtungen und Considerionen Anderer fortsehen konnte, zugleich auch um seine Soldaten ebenfalls in Schranken zu halten, da diese darüber murrten, daß er den Raub für sich behielt.

Bela war in Tumbez gelandet und fuchte bort ein Beer ju bilben, mußte fich aber eilig nach Quito gurudziehen, worauf er eine kleine Truppe fammelte und einige Bortheile erlangte, fo bag Bigarro felbst gegen ihn aufbrach. Diefer scheuchte ihn vor fich her bis in die Statthalterschaft Benalcagar's, welder in Reugrenada eine folche felbstiftanbig befaß, und verfolgte ihn auch bort über Paftos hinaus, fo baß er erft in Bopapan Ruhe fand. Bela hatte für fich Richis erreicht; ba= gegen aber war ber fcon erwähnte Aufftand Centeno's in Charcas mittlerweile ausgebrochen, welcher ben Grund gu Bigarro's späterem Berberben legte, obgleich auch biefer von Carvajal guerft unterbrudt wurbe. In Popanan aber befferten fich feine Angelegenheiten; er fonnte bort ein Beer von Truppen Benalcazar's und neuer aus Spanien gefommener Manuschaft bilden. Benalcagar, ber wegen feiner Abfepung ben Bigarros feind war, nahm thu gut auf, überließ ihm eine Truvvenabtheilung und ftellte fich unter feinen Befehl; befonbers aber zog Bela neue Mannschaft, bie in Banama und Cartagena gelandet war, an fich, fo baß Pigarro einsehen mußte, er werbe niemals Ruhe haben, wenn er nicht Panama nehme

<sup>\*)</sup> Zar. V. 31 u. 32.

und Benalcagar ebenfalls gur Rube bringe. Dit bem neugebilbeten Beere brang Bela nach Quito und rudte auch in bie Sauptstadt ein, in beren Rabe gleich barauf bie entscheis bende Schlacht geliefert warb. Pigarro hatte zu viel Bortheile vor bem Bicefonig voraus, ale bag ber Sieg ihm nicht hatte au Theil werden follen; fein Beer bestand aus versuchten und friegserfahrenen Truppen; er warb von ben Inbiern fo gut bedient, baß er genque Rachricht über Alles, mas in bes Bicetonige heer vorging, erhielt, wahrend biefer auf feinem gangen Marfche nichts über feinen Feind erfahren tonnte. Bela fiel in ber Schlacht; Benalcagar, Alvarez und andere Unführer wurben gefangen. Bigarro machte auch feinen Digbrauch von biefem Siege und verschonte fogar ben Alvarez, obgleich biefer burch feine Berratherei an bem gangen Unheil fculb mar. Benalcagar ward in fein Gouvernement gurudgeschidt und Bigarro, ber ihm ju feinem Unglud traute, gab ihm fogar ein Geschent in Baffen mit. Babrend er fich so auf einer Seite ju fichern glaubte, erlangte er auch bie Berrichaft über bas Gouvernement Panama, wohin er feine Flotte und eine Ausruftung unter Bedro be Sinojosa geschidt hatte, ba ber Besit beffelben zu feiner Sicherheit unumgänglich nothwendig war. \*) In Banama waren gwar 500 Bewaffnete, allein bie Ginwohner hatten burchaus feine Luft, fich ju vertheibigen. Seit ber Eroberung Peru's herrschte bort burch ben Sanbel mit bemfelben ein vorher nicht geahnter Reichthum, und bie Ginwohner waren somit geneigt, die Partei berjenigen zu ergreifen, von benen ber Bohlftand ber Stadt herstammte. Der Gonverneur fonnte unter biefen Berhaltniffen feinen Biberftanb leiften, biejenigen, welche auf bie Bertheibigung brangen, mußten fluchten, die Truppen liefen über und bas Gouvernement gerieth ohne Blutvergießen in Bigarros Gewalt.

Der Einbrud, womit bie Ereigniffe Peru's von Rarl V. vernommen wurden (1546), ift leicht bentbar; biefer mußte

einfeben Durchfi beharrte Europa febuna eine Un ein Ber wieber bie Ben bot. Ge feiner S teren 2 burften; bedingte bien ert Es war Inquifit nüge zu er durch Widerfta Bezug a Bräfiben ftellen n mit fich, von Pige berte bef bei ben S

> Wa ben sich Ruhe un

heiten fa

<sup>\*)</sup> Zar. V. 29.

<sup>\*)</sup> He \*\*) Ba angesehenft

einsehen, bag bie Colonie verloren war, wenn er auf ber Durchführung ber Erlaffe, wenigstens in Bezug auf bie Indier, beharrte, und bag bie Absendung eines Seeres nach Bern von Europa ober von ben westindischen Inseln aus nach ber Befebung Banamas burch Bigarro bei ber bamaligen Schifffahrt eine Unmöglichfeit mar. ") Es blieb ihm feine andere Bahl, als ein Berfuch, bas tonigliche Ansehen burch tie Colonisten selbst wieder herzustellen, wogu ihm die Ungufriedenheit berfelben über bie Gewaltthätigfeit ber Generale Bizarro's Gelegenheit barbot. Es war ferner bagu nothwendig, daß bie Colonisten in feiner Beife beleidigt wurden, und bag beghalb bie weiteren Absichten ber Krone fur's Erfte nicht gezeigt werben burften; ber Bevollmächtigte bes Konigs mußte beghalb fo unbedingte Gewalt erhalten, wie fie noch niemals fonft in Inbien ertheilt wurde. Derfelbe verbat fich auch alle Inftruktionen. Es war ber Licentiat Bebro be la Gasca, ein Beamter ber Inquifition in Balencia, ein schlauer Mann, ber fich jur Genuge zu verstellen verstand, fo bag er die Gewaltthätigkeit, woran er burch fein Umt gewöhnt war, nicht eher zeigte, als bis er Widerstand nicht mehr zu befürchten hatte. Karl V. war in Bezug auf Beru fo hulflos, bag er biefem, unter bem Titel Brafibent ber Aubieng, ohne alle Borbehalte bie Batente ausftellen mußte. — Gasca nahm ben Alfonfo von Alvarado mit fich, ber nach Spanien jurudgefehrt und wie alle Anderen von Pizarro's Partei in's Gefangniß geworfen war; er forberte beffen Freigebung, weil er eines Mannes bedurfte, ber bei ben Truppen in Ansehen ftand und die indischen Angelegenbeiten fannte.

Was bie innern Angelegenheiten Peru's betrifft, so fanben sich noch andere Grunde wie ber natürliche Wunsch nach Ruhe und Abneigung gegen Solbatenherrschaft\*\*) bei ben fort-

nen:

6 in

dei=

heile

sätte

und

Bice=

nzen

el in

vur=

bies.

iefer

war.

und

ein

Seite

bas

Aus-

Befit

r. \*)

Ein-

Seit

mit

Ein-

eifen,

erser!

iften,

lüch-

rieth

l V. nußte

<sup>\*)</sup> Herr. VIII. 1. 5.

<sup>\*\*)</sup> Barate fagt hierüber V. 17: "Die Burger in ben Stabten und bie angesehenften Leute wollen Frieden, als ihrem Intereffe hauptfachlich ange-

mabrenben Gewaltthatiafeiten ber Stellvertreter Bigarro's, um bie Unabbangigfeiterflarung unmöglich ober wenigftens febr fcwierig ju machen. Beru hatte noch nicht eine im ganbe bleibend anfaffige weiße Bevolterung; bie Deiften tamen nur berüber, um fich zu bereichern, bamit fie fpater ibr bort erworbenes Bermogen im Mutterlande genießen fonnten, fo bas fie fic bie Rudfehr nach Spanien nicht abschneiben wollten. Gben biefen Leuten mar auch ber Burgerfrieg icon begbalb wiberlich, weil ihr Erwerb von Reichthum baburch geftort und weil fie au Militarbienft baburch genothigt wurden. \*) Die Sauptfache aber blieb bie Bereigtheit ber Burger in ben Stabten und überhaupt ber gemäßigt gefinnten Leute, Die anfange lebhafte Theilnahme an ber Erhebung Bigarro's genommen hatten, ale beren Reprafentant Albang gelten fann. Durch ben Abfall biefer Leute icheint Bigarro's Untergang entichieben gu fein. Er felbft war übrigens auch baburch verloren, bag er fich nicht entschließen tonnte, fich unbedingt von ber Rrone Spaniens lodzusagen, offenbar zum Theil beghalb, weil er fich nicht ganglich in die Gewalt ber Blutmenschen wie Carvajal geben wollte, bie ihn nebft bem Auditor Cepeba flets bagu anregten. \*\*) Er war in Bezug auf bie Dhnmacht Rarl's V. hinsichtlich Beru's ber festen Ueberzeugung, bag ber Raifer zu einem Bertrag mit ihm genothigt fein wurde. \*\*\*) Erft als Basca gegen ihn mar-

Same führte bem g Bizari Art fe Balbo eine L

be Di Diefer forfcbi erfte & Beloh Hinoi Diefer allein g Nog durch gum a heft v Mis C ber B wie v berun aur B menbe thum bei, b von I

an P

Lanbe

meffen; im Rriege werben fie beläftigt und gebranbichabt; fie muffen Steuern gablen, ohne bag man ihnen Dant bafur weiß; fie find in viel größerer Lebensgefahr wie Soldaten, benn ber Regierenbe benutt jebe Gelegenheit, fie zu tobten und ihr Bermogen zu conflociren."

<sup>\*)</sup> Gasca ftellt alle biefe Berhaltniffe bem Gonzalo Bigarro in feinem Briefe an benfelben (bei Zar. VI. 8.) auf eine Beife bar, welche beweift, bag er bie Umflanbe balb nach feiner Ankunft fehr wohl kannte.

<sup>\*\*)</sup> Nach Diego hernandez fagte Cepeba: "Die Gewalt aller Könige ftamme aus Tyrannei und Gewaltthat und sei besihalb ohne rechtliche Besgründung. Carvajal fügte hinzu, er hatte bas Testament Abams sehen mösgen, um barin nachzuschlagen, ob Karl V. und die Könige von Castilien wirklich zu den Beherrschern Berus eingeseht wären.

<sup>4+\*)</sup> Zar. V. 26.

s, um

8 fehr

Lanbe

n nur

rt er-

n, so

wolls

n degs

gestört

Die

täbten

8 lebs

batten.

Mbfall

in. Er

nicht

aniens

ganz=

wollte,

\*) Er

Beru's

ig mit

mar=

Steuern rößerer

genheit,

feinem

beweift,

Ronige

de Bes

en mö=

aftilien

schirte, führte einer feiner Hauptleute in ber Fahne Gonzalo's Ramen mit einer Fürstenkrone ") und in ber letten Schlacht führte biefer felbst ein ähnliches Banner. Uebrigens lag es in bem ganzen Regierungssysteme, baß ein Bergleich mit Gonzalo Bizarro unmöglich war. Man konnte ihm eben so wenig bie Art seiner Ernennung burch die Bahl ber Municipalitäten wie Balboa und Cortez verzeihen und mußte sich seiner auf irgend eine Beise zu entledigen suchen. \*\*)

Gasca landete guerft in Cartagena, und alebann in Rombre be Dios, wo ein hernando Mejia 80 Mann commandirte. Diefer Mann fiel ab, nachbem er und Gasca nach langen Musforschungen einander verftanbigt batten, offenbar weil biefer erfte Abfall, ale ber wichtigfte, ihm bie Anfpruche auf bie größten Belohnungen gewährte. Richt fo leicht tonnten beibe bierauf Sinojofa gewinnen, ber für Bigarro in Banama commanbirte; biefer hatte burchaus nicht bie Absicht, Bigarro zu verrathen; allein er war ein alter Solbat mit beschränftem Berftanbe, ber, voll Angft irgend eiwas gegen ben Ronig zu unternehmen, burch bie genannten zwei schlauen Leute von einem Schritte jum andern verleitet wurde, bis er endlich feiner eigenen Sicherbeit wegen fich bem Prafibenten ganglich unterordnen mußte. Als Gasca Panama befaß, war Pigarro bei ber Stimmung ber Burger und angesehenften Colonisten in Beru icon fo gut wie verloren, benn jener erließ von bort aus fogleich Aufforberungen nach Efpanola, Neu-Spanien, Guatimala und Ricaragua jur Bilbung eines Beeres; bie Aussicht auf bie gablreich Rommenben, beren Confiscation in Aussicht ftanb und ber Reichthum bes Landes jog alle Abenteurer in jenen Colonien berbei, die ihr Glud in Indien machen wollten. Dhnebem war von Banama aus eine Berbindung mit ben Ungufriedenen bes Lanbes einzuleiten.

Bon Banama aus fanbte Gasca einen Brief bes Konigs an Bizarro, \*\*\*) worin berfelbe aufgeforbert wurde, fich bem

<sup>\*)</sup> Zar. VI. 11. \*\*) Zar. VI. 6 u. 7. \*\*\*) Zar. VI. 7.

Präsibenten unterzuordnen, dem unbedingte Bollmacht ertheilt sei. Ein Brief des Gasca verkündigte die Zurudnahme der königlichen Erlasse und enthielt eine Darlegung der Gründe, wegen derer Pizarro nach seinem eigenen Bortheil sich unterwerfen musse, in derjenigen Sprache, worin man diplomatische Roten versaßt, jedoch in solcher Beise, daß man daraus ertennt, der Präsident habe eine genaue Kunde über die inneren

Berhältniffe ber Colonie gehabt.

Alle Bigarro die Rachricht von ber Ankunft bes Brafibenten erhielt, tam er wieber auf bas Berfahren nach ber altfpanischen freien Regierungsform gurud, woburch er gur bochften Gewalt gelangt mar. Man beschloß bie Absendung von Deputirten an ben Ronig \*) mit ber Bollmacht ber Brocuraboren ber Municvalitäten fomobl zur Rechtfertigung binfictlich bes Biberftanbes gegen Bela wie mit bem Gefuche ber Ernennung Gongalo's jum Gouverneur. Unter biefen Deputirten befant fich auch Albana ale ber Angesehenfte und Ginflugreichfte au Bigarro's weiterem Unglud, benn ber Abfall biefes Dannes war von um fo größerem Rachtheil bes Letteren, weil berfelbe vorzugeweise bie Bollmachten ber Municipalitaten erhalten hatte, und weil er baburch, fowie burch feine frubere Stellung, bas Saupt ber gemäßigten Civilpartei im Begenfat ber militari. fchen war. Uebrigens maren biefem Manne, ber in Lima an ber Spipe ber Regierung ftanb, folche gewaltthatige Eingriffe in feine Berwaltung von ber Militarpartei gemacht worben, \*\*) baß man fich über feinen Abfall nicht wundern barf. Als er in Banama anfam, war Sinojosa noch immer nicht entichieben, au einem feinblichen Berfahren gegen Bigarro fich beraugeben, ohne eine weitere Erklärung beffelben abwarten zu wollen. Rach ber Antunft Albanas wurde er von biefem und Anbern endlich überrebet, fich für Basca bestimmt ju entscheiben; \*\*\*) Albana fuhr bann wieber nach ber Rufte von Beru gurud und bewog ben Gouverneur von Truillo fich ebenfalls fur ben

Brafft feine fenbeit reits Alban Einflu men n Umftår तिक रिव bie Mr beren als 6 ben 21 genöth ba ber flucht Limas) men n benen ift es lich en Schan fclim aus g

> freuzte abgefa getroff Abfall zulest ben E räume

von b

<sup>\*)</sup> Zar. VI. 8. Gom. 178. \*\*) Zar. V 28. \*\*\*) Zar. VI. 9.

<sup>\*)</sup> 

rtbeilt

ne ber

runbe.

unter=

atifche

us er-

nneren

äfiben.

er alt-

öchften

Debu-

aboren

d bes

Ernen-

en bes

reichfte

tannes

erfelbe

hatte,

, bas

ilitări-

na an

ngriffe

n, \*\*)

Als er

ieben,

geben,

ollen.

Inbern

; \*\*\*)

zurück

r ben

I. 9.

Brafibenten gu erflaren. Erft jest erfannte Gongalo Bigarro feine gefährliche Lage, batte aber noch immer nicht Entichloffenbeit genug, offen gegen ble Rrone aufzutreten. Gin bereits in juriftifcher Form erlaffenes Manifeft, welches Gafca, Albana und Sinojoja jum Tobe verurtheilte, wurde burch ben Ginfluß berjenigen nicht befannt gemacht, welche nicht vollfommen mit bem Mutterlande brechen wollten. Gongalo mar ben Umftanben nicht mehr gewachsen; \*) wahrend er Schen begte, fic Leuten wie Carvajal bingugeben, fceint er vergeblich auf bie Unhanglichfeit ber burgerlichen Bartei gehofft zu haben, beren Abneigung fich balb burch ben Abfall von Cuaco ergab, ale Centeno aus feinem Berfted wieber erfcbienen war und ben Aufftand in Charcas und Collao erneut hatte. Er warb genothigt, nur in militarifchem 3mang feine Stupe gut fuchen, ba ber Abfall ftete allgemeiner warb; er nahm baburch Buflucht ju Dagregeln (a. B. bie Fortführung ber Ginwohner Limas), welche ihm ben letten Salt bei ben Coloniften benehmen mußten, mahrend zugleich die militarifchen Abenteurer, benen es nur um Gewinn zu thun war, ihn verließen. Somit ift es leicht erflärlich, daß er noch vor feiner Rieberlage ganglich entmuthigt warb; er feste aulest ben Rrieg nur noch aus Scham, fich ju unterwerfen, fort, und hegte bie Abficht, im schlimmften Falle fich mit wenigen Getreuen über Charcas hinaus zurudzuziehen und in unbefannten ganbern unabhängig von ber Krone zu colonistren.

Während Albana mit ber Flotte in ber Gegend von Lima freuzte und weitere Borbereitungen gegen Gonzalo von bemabgefallenen Gouveneuer Trujillo's in ber Provinz Cajamalca getroffen wurden, \*\*) hatte ber Aufstand Centenos burch ben Abfall von Cuzco folche Bebeutung gewonnen, daß Gonzalo zuleht gegen benfelben ausrücken mußte, nachdem er Lima von ben Einwohnern mit Ausnahme ber Greise und Kranken hatte räumen lassen. Diese Hauptstadt wurde hierauf von Albana

<sup>\*)</sup> Zar. V. 12. \*\*) Zar. VI. 11.

beseht, \*) und bald barauf siel alles Land zwischen Lima und Duito ab, nachdem zwei Besehlshaber, die Gonzalo treu blieben, in Santiago de Guapaquil und Duito durch Meuchelmord aus dem Wege geschafft waren. Auch Benalcazar sand sich in Duito ein; so daß auch die Verbindung mit Espasiola durch Reugrenada frei war. Als Gasca in Tumbez mit 500 Mann landete, war der ganze Norden schon gewonnen. Die Colonisten waren der militärischen Gewaltthätigkeit in solcher Weise überdrüssig, daß die Zahl der Truppen Gascas sortwährend durch frischen Zusluß sich mehrte, als er sein Hauptquartier im Thale Zauja ausschlug, wohin er die Colonisten als zum Sammelplag entbot. \*\*) Schon nachdem er sich mit benjenigen, die in Cajamalca gesammelt waren, vereinigt hatte, betrug sein Heer 1000 Mann und die Zahl wuchs die auf 2000.

Gonzalo Bizarro zog sich nach Arequipa, um ben Aufstand Centeno's zu unterbrücken, wobei sich aber die Zahl seisner Truppen burch Absall so verminderte, daß er von 2000 Mann nur 500 übrig behielt. Er erreichte dennoch diesen seisnen Zweck, ungeachtet Centeno die doppelte Zahl an Truppen besas, nachdem er, um benselben aufzusuchen, nach der Gegend des Sees Titiaca aufgebrochen war. Centeno wurde bei Guarica durch die Ueberlegenheit Carvajala's als Feldherr gänzlich gesschlagen; \*\*\*) Cuzco siel wieder in Pizarro's Gewalt und der Sieg verschaffte ihm Mittel, sein heer zu vergrößern, sowie durch den Reichthum der Hauptstadt und von Charcas sich mit allen Kriegsmitteln zu versehen; die Ueberlegenheit, die er

durch Mivara erhalter Bizarro lleberg perbind gebroch Stellur er bas Rampf aurud, fein un fall fen von Eu bes Br teres b lagen f Vizarro bee Br würden 9. Apri chen be einzige einande Andere

burch

<sup>\*)</sup> Zar, Ví. 19.

Zar. VII. 1. "Er marschirte nach Janja unter großer Bufriedenheit Aller, weil man balb von der Thrannei frei zu fein hoffte. Die angesehensten Leute, welche Pizarro im Anfange seiner Berrschaft anhänglich gewesen waren, fühlten sich darüber emport, daß mehr als 500 von den angesehenssten Golonisten am Galgen oder auf bem Schaffot gestorben waren, weßhalb man feine Stunde seines Lebens sicher zu sein glaubte."

<sup>\*\*\*)</sup> Zar. VII. 4.

<sup>\*) 9</sup> erfuhr b Bräftdent

<sup>\*\*)</sup> Zi fen, baß gang zu Bertheibi

<sup>\*\*\*)</sup> Rottes

burch Carvajal's Rriegeerfahrung bieber befag, mar aber baburch verloren worben, bag ber Brafibent außer Alfonso von Alvarado einen eben fo friegderfahrenen Kelbherrn in Balbivia erhalten hatte; \*) bies zeigte fich balb, inbem Carvajal und Bizarro burch Manover fich täuschen ließen, so baß fie ben Uebergang ber königlichen Truppen über ben Avarima nicht verhinderten, ale biefelben von Jauja aus nach Engeo aufgebrochen waren. \*\*) Gonzalo Bizarro nahm hierauf eine fefte Stellung, funf Leguas von Cuzco bei Jaquijaquana ein, wo er bas feindliche heer mit 900 Mann erwartete; er war jum Rampf entichloffen und wies bas Anerbieten eines Barbons jurud, obgleich er burch alle bisherigen Borfalle entmuthigt fein und die Reigung einer großen Babl feiner Leute jum Abfall tennen mußte; bagegen hatte er aber ben Bortheil, baß ihm von Eugeo aus Lebensmittel reichlich zufamen, mabrend bas Beer bes Prafibenten Mangel litt; er hoffte mahricheinlich, bag legteres beghalb fich wieder jurudziehen muffe, benn einige Tage lagen fich bie heere unthätig gegenüber. Bulept aber warb Bigarro aus Beforgniß, baß feine Leute wegen ber lebermacht bes Prafidenten ben Muth verlieren ober in Daffe abfallen würden, bagu bestimmt, ben Kampf anzunehmen, ber am 9. April 1548 geliefert warb, \*\*\*) ben man aber faum ale folchen bezeichnen fann, ba eine furze unblutige Ranonabe bas einzige militarische Berfahren war. Raum ftanben bie Truppen einander gegenüber, fo liefen Garcilaso, de la Bega, Cepeda und Anbere jum Brafidenten über; fcon biefer Umftand erzeugte

a unb

ı blieeuchel-

fand

pañola

t 500

. Die

solcher

forts

Daupts

onisten

ch mit batte,

is auf

uf=

bl feis 2000

en fei=

noppen

Begeud

uarica

d ges

nd ber sowie

ich mit die er

ebenheit

gefehen:

gewefen

gefeben=

veffalb

<sup>\*)</sup> Diefer war aus Chili nach Lima gekommen, um fich Berftartung zu holen, erfuhr bort ben Stand ber Angelegenheiten und ftellte feine Dienfte bem Prafitenten zur Berfügung. Zar. VII. 5. Gom. 184.

<sup>\*\*)</sup> Zar. VII, 5. "Man fann bie Nachläffigkeit Bigarro's faum begreifen, bag er fich in der Rabe bes Fluffes nicht aufftellte, um den Uebergang zu ftoren; benn hundert Mann an den Baffen hatten genügt zur Bertheibigung."

<sup>\*\*\*)</sup> Gom. Zar. VII, 6, Garc. II. 85. 37.

Entmutbigung. Ale eine Abtheilung Schuten im Angeficht bes Beeres anstatt anzugreifen ebenfalls überging, bielten fich Alle für verrathen, und bas Beer gerftreute fich nach allen Richtungen. Bigarro erfannte, bag er verloren war, und ergab fich ohne Widerstand, indem er bie Flucht für schimpflich bielt; Carvajal bagegen flob, wurde aber von feinen eigenen Golbaten ausgeliefert. Bigarro, ber bie Faffung bes mannlichen Muthes vom Augenblick feiner Rieberlage an beibehielt, \*) ward am nachften Tage enthauptet, Carvajal geviertheilt; 17 andere Sauptleute erlitten ebenfalls mit ihm die Todesftrafe, jum Theil auf graufame Beife, indem man g. B. einem Sauptmann, ber Rarl V. fchmabete, vorher die Bunge burchbohrte. Alsbann ward die Verfolgung der Unhänger Pizarros im gangen Lanbe fortgefest. Ueberhaupt scheint ber Sieg auf eben so blutige Weife benust worden zu fein, wie Carvajal nach einem folden ju verfahren pflegte; bie Bahl ber Singerichteten ift aber nicht genau angegeben. \*\*) Berurtheilungen auf die Galeeren und Berbannungen fanden ebenfalls in großer Menge ftatt, & B. 86 wurden eingeschifft, um nach Spanien auf die Galeeren gebracht zu werben; nur bie leberläufer erhielten Umneftie; \*\*\*) alfo gerade bie Elendsten von Allen, zum Theil folche, bie, wie Ceveba, an ben Gewaltthaten Carvajal's mannigfachen Antheil genommen hatten.

So endete die Herrschaft ber Eroberer in Beru, um als unumschränft in die Sande der Krone überzugehen, nach einem Bürgerfriege, ber ben aufänglichen Charafter einer Erhebung gegen Willfur durch die Rohheit der Soldaten von Handwerf verlor. Der Zustand bes Landes war jest ein solcher, daß der

cation no mal zufr eingezoge ten, bene gewartet. Bertheilt bereits f theilung vortheith bie unter Ben Reut vilegien an bie : Lanbes 1 mit fleis fönnten, gezeigt n meiften 9 rend bie Sierüber angefeher Unflage nicht bea mer. Er er mit at Bebeinte: er nach chen die

Bevollm

grunden

Tob ber

b) Noofta rief ihm, als das heer sich zerftreute, zu: herr, sterben wir als Romer! Bizarro erwies aber feine Fassung burch die Antwort: Es ist besser als Christen zu sterben. Diese feine Fassung und biesen Gleichmuth behielt er bis zum letten Augenblick; nur als man ihn zu Gasca führte und als dieser über seine Undansbarkeit gegen Karl V. u. dgl. schwaßte, ward er mit Recht entrustet.

<sup>\*\*)</sup> Garc. H. V. 2. 39. \*\*\*) Garc. II. VI. 8.

<sup>\*) 6</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Q( \*\*\*) G(

Bevollmächtigte ber Rrone beren Uebergewicht für immer begrunden fonnte. Die meiften Encomienbas waren burch ben Tob ber Befiber mahrend ber Burgerfriege ober burch Confid= cation nach bem Letten erledigt; hierbei war man aber nicht eins, mal zufrieden, fondern es wurden auch die Guter von Bielen eingezogen, \*) bie gwar nicht gu Bigarro's Bartei gehört hatten, benen man aber vorwarf, fie hatten ben Erfolg nur abgewartet. \*\*) Die Soldaten von Gasca's Beer erwarteten eine Bertheilung ber Guter unter Alle, \*\*\*) allein bies lag nicht im bereits festgestellten Colonialspfteme, nach welchem man bie Bertheilung bes Grundeigenthums in wenigen Sanden als weit vortheilhafter für die Gewalt ber Krone festgesett hatte, wie Die unter viele fleinere Grundbesiter; baffelbe Befen ber gro-Ben Reubalherren, die man, wie in Europa, unter gewiffen Bris vilegien bes außeren Lebens, g. B. burch Abelstitel u. f. w., an die Krone fnupfen fonnte, wurde einer Ginrichtung des Landes vorgezogen, wo eine Menge wohlhabender Colonisten mit fleinerem Eigenthum Die Selbständigfeit wieder außern tonnten, welche von ben erften Colonisten hinsichtlich Bela's gezeigt wurde. Somit wurde in bem ungeheuren Lande, wo bie meisten Repartimiento's frei waren, nur 150 vergeben, wahe rend die Bahl ber Solbaten Gasca's 2500 Mann betrug, †) Sierüber war freilich bas Seer fehr ungufrieden, +t) und viele angesehene Offiziere, worunter Alvarado, erhoben eine formliche Antlage gegen Gasca in Spanien; natürlich wurde biefelbe nicht beachtet. Basea übrigens benahm fich fo schlau wie immer. Er begab fich von Eugeo nach ber Proving Apuniec, wo er mit zwei Andern die Documente über die Bertheilung im Beheimen abfaßte; ehe biefelben befannt gemacht wurden, reifte er nach Lima, nachdem er Anstalten getroffen hatte, nach welchen die unausbleibliche Neußerung des Unwilleus der getäusche

cht bes

d Alle

1 Rich-

jab fich

bielt;

n Gol:

ınlicben

hielt, \*)

ilt: 17

öftrafe,

Haupt-

bohrte.

ganzen

blutige

folden

r nicht

n und

1. B.

en ge=

e; \*\*\*)

ie, wie

Untheil

m als

einem

hebung

ndwerf

aß ber

ben wir

Es ift

eichmuth a führte chwaßte,

<sup>\*)</sup> Gom. 189.

<sup>\*\*)</sup> Que se havian estado a la mira, Gom.

<sup>\*\*\*)</sup> Gom. 187. †) Zar. VII 9. ††) Gom. l. l.

ten Solbaten burch ben Galgen und bas Schwert bes Scharfs richtere unterbrudt wurde. Ginige Sinrichtungen hielten ben Musbruch gurud, tonnten aber bie Ungufriebenbeit infomeit nicht nieberhalten, baß ein Aufftanb fpater nicht wieber ftattfanb.

Den Buftand ber Inbier verbefferte Basca wenigstens infoweit, baß er einen regelmäßigen Tribut festfette, \*) bas Laft= tragen für biefelben mindern ließ und das bieber gewöhnliche Fortschleppen berfelben von ber Ebene auf bas Sochgebirg unterfagte, baß er endlich eine allgemeine Bifitation gur Durchführung biefer Dagregeln ausführen ließ. Ginige Dagregeln gu Gunften ber Indier waren burchaus nothwendig, benn bie Drangfale berfelben waren im Rriege bis aufs Meußerfte geftiegen, und die Bahl ber barin umgekommenen wird auf 20,000 angegeben. \*\*) Der Tribut war fehr maßig und billig und beftand allein in gandesproducten (b. h. meift in folden, welche gerade in bem Diftrict erzeugt wurden) \*\*\*) ober in Frohnden.

Die m machte both, b worben gebrach minber welche

M

bas ga Serftell forgte oberung cuman Schwie führt n stärfung Strom, bem La immer Colonifi So hat felbe Le Judeß Chili's führen, ner fan mientos er bestin fanntme eingerid lichen C welche !

Gilber

<sup>\*)</sup> Gom. 188.

<sup>\*\*)</sup> Rach Gomara batten bie Solbaten ftete bie Inbier nach ihrem Belieben requirirt und die Encommenderos magten ober durften nicht wiberfprechen. Die Soldaten mighanbelten fle auf Die fchlimmfte Weife, um fle gum Marichiren beim Lafttragen ju zwingen und tobteten fie baufig, wenn fie nicht mehr geben fonnten. Wie fehr biefelben gequalt werben, erfieht man 3. B. baraus, bag 6000 jum Transport von 20 Wefchugen nothwendig maren; 12 Indier trugen eine Ranone und mußten immer nach hunbert Schritten abgeloft werben. (Zar. I. 5 u. 10.) Ueber bie Erpreffungen, bie man gegen die armen Inbier übte, fagt Barate VII. 10: "Beber Spanier nahm von feinem Ragifen ben Tribut, ben biefer ibm entrichten wollte; Biele aber waren gar nicht fo gemäßigt, fondern verlangten weit mehr, wie bie Indier geben fonnten, und nahmen ihnen Alles mit Gewalt; Biele hanbelten noch gewiffenlofer und folterten und todteten einige Indier, indem fie barauf bertrauten, daß man es wegen bes Rrieges nicht erfahren, ober fe wenigstens nicht bestrafen werbe, wenn man es auch erfahren follte."

<sup>\*\*\*</sup> Gom. I. I.: "Gasca befahl, baß jebe Ortichaft ihren Tribut in Dems jenigen bezahle, mas bie Ortfchaft producirte, wenn Golb in Golb, wenn Silber in Silber, wenn Coca, Baumwolle, Salg und heerben eben barin. Ginigen jeboch legtr er Golb und Gilber auf, ohne bag fie Minen hat' ten, damit fie arbeiteten und Banbel trieben, g. B. mit Elamas, Guhner, Schweine u. f. w."

<sup>\*)</sup> Ga

Die mit ber Bistation verbundene Zählung und Berechnung machte der Willfür der Colonisten ein Ende. Wir glauben jestoch, daß auch ohne Gasca bergleichen Einrichtungen getroffen worden wären, wenn nicht der Bürgerfrieg Alles in Verwirrung gebracht hätte. — Die Zahl der Indier war übrigens so vermindert, daß bald darauf die Einfuhr von Regern begann, welche dis zu Ansaug dieses Jahrhunderts fortgedauert hat.

Bas weitere Einrichtungen Gasca's betrifft, so ordnete er

Bas weitere Einrichtungen Gasca's betrifft, fo ordnete er bas gange Berwaltungswesen nach monarchischer Beise burch Berftellung ber koniglichen Kanglei (chancilleria real) und beforgte die Gründung von Colonien und Absendung von Eroberungserpeditionen. \*) So fandte er eine Expedition nach Tucuman unter Runez bel Brado, welche auch ohne besondere Schwierigfeit mit ber Gründung von vier Colonien ausgeführt wurde. Kerner entfandte er Baldivia mit bedeutender Berftarfung nach Chili und eine zweite Ervedition nach bem Laplata-Strom, jum Theil um eine große Bahl ber Ungufriedenen aus bem Lande zu schaffen. Alle fluger Dann mied er indeg noch immer eine solche Aeußerung ber foniglichen Gewalt, daß bie Colonisten und Truppenführer baburch zu fehr gereigt wurden. So hatte er ben Baldivia gefangen nehmen laffen, weil berfelbe Leute Bizarro's unter feine Truppe angeworben hatte. \*\*) Indes zeigte er fich boch fehr versöhnlich, gab ben Eroberer Chili's wieder frei und ließ benfelben seine Mannschaft fortführen, ale biefer ihm nachbrudliche Borftellungen machte. Ferner fam er unangenehmen Berührungen wegen der Repartis mientos, die er noch zulest vornahm, ebenso zuvor wie früher; er bestimmte barüber im Geheimen und schiffte fich vor ber Befanntmachung ein, nachdem er für die Erhaltung des von ihm eingerichteten Befens jur Genuge geforgt hatte. Auch die foniglichen Einfünfte hatte er geordnet und ungeachtet der Roften, welche ber Krieg erheischte, anderthalb Millionen an Gold und Silber gesammelt, die er 1549 Rarl V. überbrachte. Die Krone

secharfsten ben infoweit stattfand. Stattfand. Staftsvöhnlicher unstaften unstaften bien bie

ihrem Besicht wibers

Berfte ge-

f **20,000** 

und bes

ife, um fle ufig, wenn rfleht man rendig was ert Schrits , die man nier nahm Biele aber die Indier

it in Dems wid, wenn ben barin. Linen hats Sühner,

arauf ver-

wenigstens

<sup>\*)</sup> Garc. II. VI. 6, Diego Hern. II. 93. \*\*) Zar. VII. 10.

Spanien verbankte ihm sicherlich die Begründung ihrer verlorenen Macht, ob er dagegen die Lobsprüche, die ihm die Spanier gewöhnlich ertheilen, hinsichtlich der Colonie selbst verstient, ist aus dem Angegebenen leicht zu schließen. Seine persönliche Uneigennühigkeit ist dagegen jedenfalls anzuerkennen,\*) und hinsichtlich anderer Maßregeln ist zu erwähnen, daß er die Anlegung der Stadt La Paz als Mittelstation zwischen dem Hafenort Arequipa und Charcas veranlaßte, dessen Wichtigkeit durch Botost mit sedem Jahre höher stieg.

Die Einrichtung ber königlichen Allgewalt ober ber Unumschränktheit ber Bicekönige und ber Aubienz burch Gasca
war aber noch nicht so sestgewurzelt, daß die Colonisten sich
bieselbe ohne Widerstand hätten gefallen lassen. Der Mittelpunkt der Unzufriedenen blieb Euzco, wo sich gewissermaßen
eine fortwährende Verschwörung vorsand. Die spanischen Geschichtsschreiber drücken sich zwar sehr vorsichtig aus, \*\*) allein
man erkennt dennoch, daß ein Gefühl politischer Freiheit,
abgesehen von äußeren Veranlassungen, die Unzufriedenen in
Ausgegehen von äußeren Veranlassungen, die Unzufriedenen in
Vusregung hielt; \*\*\*) eine äußere Veranlassung aber war der
Besehl der Audienz, die Indier aus den Minen von Potosi
fortzubringen, und einige andere Verordnungen, z. B. hinsichtlich des persönlichen Dienstes der Indier, womit die Colonisten

unanfr bem 2 Menb ber in fer Ui Saupt töbtete unterb ber an Berna unter timien verhaft beit at wohner rath er gene r nicht u um bi feBen. weiterc sich in fo bro

bie Re

Dinterweges entging er faum einer Art Wegelagerung, bie ihm unzufriedene Coloniften aus Nicaragua in Banama legten. Die Auflehnung berfelben gegen die königliche Gewalt aber ift ohne alle wichtigen Folgen geblieben und besthalb hier übergangen.

<sup>\*\*)</sup> Herr. VIII. 6. 8.

Machrichten, baß geheime Complotte, Unterredungen und Berschwörungen im Gange seien, um bem Lande die Freiheit zu geben; die angeschenften Leute seien babei betheiligt, benn man könne nicht die Unterwerfung ertragen, worin Alle von der Audienz gehalten würden." — Ferner war das Feldgeschrei der Aufständischen statt "Spanien Santiago", Freiheit Santiago", und berseibe Ruf versammelte die Einwohner in den Städten, wenn ein Ausstand ausdrach auf den Straßen. Herr. VIII. 8. 15 n. 10. 13.

bürften : laffen; b arbeitetet Bergwer Ferner i Birthoh VIII. 8.

<sup>\*\*) (</sup> \*\*\*) | historic

er verlors
die Spaselbst vers
eine pers
fennen,\*)
daß er die
ichen dem
Bichtigseit

ber Unh Gasca
nisten sich
er Mittelissermaßen
schen Ge\*\*) allein
Freiheit,
ebenen in
mar ber
on Potosi
hinsicht=

oie ihm uns Nuflehnung igen Folgen

it erlogenen schworungen ngefehensten ertrar war bas Santiago", wenn ein 18. ungufrieben waren. \*) In Folge biefer Difftanbe brach nach bem Tobe bes furge Beit regierenben Bicefonige Antonio be Mendoga 1553 in La Blata ein Aufftand aus, morin Sinoiofa. ber in Charcas die Truppen commandirte, ermordet ward; diefer Aufftand aber war nicht gefährlich, ba bie verschiebenen Sauptlinge einander aus Sag ober Gifersucht anfeindeten und tobteten; berfeibe marb auch von Alvarado mit Leichtigfeit unterbrudt. Bedeutenber aber ward ein gleich barauf ausbrechenber ameiter Aufstand in Guaco unter ber Rührung von Francesco Bernandez be Giron, eines frühern Offiziers aus Bopapan, ber unter Gasca in Bern gebient hatte und fich bei bem Repartimiento für benachtheiligt hielt. 44) Eine Angahl Berschworene verhaftete ben Corregidor ber Sauptstadt, und ricf bie Freiheit auf ben Strafen aus; \*\*\*) Die foniglich gefinnten Ginwohner flüchteten, die übrigen bewaffneten fich und ber Stabtrath ernannte Giron jum Oberrichter und Brocurabor, übris gens noch immer in ber Form wie früher ben Gongalo Bigarro, nicht um einen formlichen Abfall burchzuführen, fondern allein um die Abhülfe ber Beschwerben gegen bie Audienz durchzufeben. Es folgten bie Stabte Guamanga und Arequipa; ba im weiteren Berlaufe bes Aufstandes auch eine Angahl Colonisten fich in San Miguel erhob und bis nach Cajamalca vorbrang, fo brobte eine allgemeine Berbindung ber Stadtrathe gegen die Regierung, wie bei ber Erhebung Gongalo Pigarro's, ein-

<sup>\*)</sup> Diese Berordnungen waren nach Horr. VII. 8. 13: "Die Indier burften nicht beladen werden: man durfe feine Goca durch sie einsammeln laffen; die Indies Camayos, welche in Botost die Bergwerfe freiwillig besarbeiteten, follten sich in ihre heimath begeben; man durfe Indier in den Bergwerfen nicht arbeiten tassen, und auf Reisen zum Dienste nicht pressen. Ferner war es den Spaniern anbefohlen, auf Reisen in den Tambos wie in Birthshäusern zu bezahlen, was die dahin nicht geschehen war. Herr. VIII. 8. 15.

<sup>\*\*)</sup> Garc, II, 6. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Herr. VIII. 8. 12 sqq. VIII. 9. 1—3 u. 8 sqq. Ulloa resumen historico. §. 148 sqq.

autreten, und bie Gefahr war um fo großer, ba bas Beer Alvarabos geschlagen wurde. Allein einerseits scheint Giron Die Colonisten fich baburch abwendig gemacht zu haben, bag er Regersclaven in fein Seer aufnahm, andererfeits ward bie Regierung burch ein gablreiches Beer fraftiger wie unter Bela. Kerner auch ward bie Ungufriedenheit baburch beschwichtigt, baß bie Aubieng bie Ausführung ihrer erwähnten Beschluffe auf zwei Jahre suspendirte. \*) Die Entscheidung geschah 40 Leguas von Cugco bei Bucara, wo Giron in einem ftart verschanzten Lager bas fonigliche Beer erwartete, welches ebenfalls burch Befestigungen fich ficherte. Rachbem beibe Beere einige Beit lang unthatig einander gegenüber gelegen waren, machte Giron ben Berfuch, bas tonigliche Lager in ber Racht gu überfallen, allein ber Erfolg ward burch Berrath von einigen leberläufern vereitelt; feine Truppen wurden baburch und burch Mangel entmuthigt und er mußte fein Lager aufgeben. Er war fühn genug, um fich nach Quito werfen zu wollen, allein feine Truppen minderten fich bis auf einen fleinen Saufen und biefer fonnte gulett, eingeholt von bem foniglichen Beere, feinen Widerstand bieten. Giron ward am 24. Nov. 1544 gefangen genommen und in Lima balb barauf bingerichtet.

Dieser Ausstand war aber noch immer nicht ber lette. 1559 sanbte ber Bicekönig eine Erpedition von 400 Spaniern nach den Zuslüssen des Marasion im südöstlichen Duito zur Unterwerfung der Omaguad.\*\*) Diese Soldaten ermordeten ihren General, erwählten einen ihrer Wassengenossen, Lope de Aguirre, zum Führer und suhren, wie Orellana, den Marasion in zwei Brigantinen hinab, mit dem kühnen Plane, an der Kuste von Benezuela zu landen, um einen Ausstand dort in Neugrenada zu erregen um dann nach Peru vorzudringen und die königsliche Herrschaft zu stürzen. Aguirre nahm die Insel Margarita,

lanbei valend Colon fiel at mento felten Beneg merfw aus e folloss ber 3 niften ften 3 men fi 1809 großer fpringe faßt fe fich rec lanbe ! warb.

Beamten

mehr gu

werben

<sup>\*)</sup> Herr. VIII 7. 8.

<sup>\*\*)</sup> Ull. I. 902. Piedrahita hist. de la conquista de la Nueva Granada. XII. 8.

au fenne bie wäh Ueberfeth getheilt. ich Lop Peru g meine R bich beri ten kann bu hier rechtigkei

lanbete von bort in ber Bai von Trifte, nahm und gerftorte Reuvalencia, fand aber wenig Unhang in Benezuela; bie gange Colonie und Reugrenaba famen in Bewegung, und Mguirre fiel julett, ale er in's Innere vorgebrungen mar, bei Barqueffe mento burch feine eigenen Leute, bie an bem Erfolge verameis felten, worauf bie letten leberlebenben am See Balencia in Benezuela zu Grunde gingen. Diefe Emporung bleibt baburch merkwürbig, bag ihr Kührer als Rriegserklärung von Margarita aus einen Brief an Bhilipp II, entfandte, ber wegen bes ents schloffenen und finfteren Tones, sowie wegen ber Darftellung ber Buftanbe, unter benen bie tonigliche Berrichaft ben Coloniften jener Beit unerträglich fein mußte, eines ber merfmurbige ften Dokumente ift, welche aus ber Eroberung auf uns getome men finb. Der Brief führte eine Sprache, bie von 1562 bis 1809 nur fehr felten laut warb, ift aber von folder Art, baß ein großer Theil ber Stellen in ber letten erwähnten Beit mit Ueberspringen von mehr wie zwei und ein halb Sahrhunderten verfaßt fein könnte. Er ift ein Beispiel bes in Beru noch gulept fich regenden Geiftes ber Communeros, ber alsbann im Mutterlande wie in ben Colonien bis 1809 nur in wenig Fallen offenwarb, um auf's Reue gur allgemeinen Thatigfeit erwedt gu werben. \*)

ueva Gra-

as Heer

iron die

, baß er

bie Re=

er Bela.

wichtigt,

Beschlüsse

chah 40

tart vers

ebenfalls

re einige

, machte

gu über-

en Neber=

nd durch

Er war

lein feine

und bie=

e, feinen

gefangen

der lette. Svaniern

duito zur

eten ihren

e Aguirre,

n in zwei

Rufte von

ugrenaba

die fonig=

dargarita,

<sup>\*)</sup> Diefer Brief, ben auch Piebrahita erwähnt, ohne ben Inhalt zu kennen, ist in einer Geschichte Benezuela's abgedruckt (von Oviedo), die während ber Regierung Philipps V. herauskam. Humboldt hat eine Uebersehung des Briefes (Reise durch die Acquinoctialgegenden 1c.) mit gescheilt. Es heißt dort' z. B.: König Philipp, aus Spanien gebürtig, ich Lope von Aguirre, bein Bafall . . . habe dir große Dienste in Beru geleistet. Christlicher König, du bist undankbar gegen mich und meine Rameraden gewesen; ich will glauben, daß Alle, welche von hier an dich berichten, dich besügen, da du Alles nur aus alzugroßer Ferne betrachten kannst. Ich aber rathe dir, sei gerechter gegen die treuen Basallen, die du hier bestigkes; denn ich und die Meinen, wir sind es müde, den Ungerechtigkeiten und Gewaltthaten zuzuschauen, welche deine Statthalter und Beamten in beinem Namen ausüben. Ia, wir sind entschlossen, dir sühren nehr zu gehorchen; wir sehen uns nicht mehr zu gehorchen; wir sehen uns nicht mehr für Spanier an; wir führen

Rach ber Unterbrudung bes Aufftanbes von Giron murbe bie unumschränfte Regierung vorzugeweise burch ben Bicotonia Marques von Caffete (Anbres Burtabo be Menboja) befeftigt, ber im Beginn ber Regierung Philipp II. Die Colonie leitete (von 1555-61). Diefer Mann verfuhr fowohl wie ein turfifcher Bafcha gegen Berfonen, bie man im Berbacht batte, wie er auch Beru mit bem Bolizeimefen europäischer unumforanfter Staaten begludte und militarifche Borfebrungen traf. um in Lima vorzugeweise bie Schugwaffen ber Colonie gur Berfügung ju haben. Er ließ 37 Mauner von Anfeben, ) bie mit bem Buftanbe ber Dinge ungufrieben waren, ohne Beiteres auf Schiffe bringen und nach Spanien transportiren. \*\*) Ein angefebener Colonift in Laplata wurde wegen unvorsichtiger Meußerungen hingerichtet, \*\*\*) mahrend man feine Theilnahme am Aufftanbe gegen Bela ale Bormand gebrauchte! Die Theilnehmer am Aufstande Cugco's waren ju gabireich, fo bag man fie unbelaftigt laffen mußte (ber Bicetonig mußte ihnen ein freunbliches Beficht [buena cara] machen, fagt Diego Bernanbeg); indes fcbredte man fie baburch, bag man zwei ber Angefebenften, worunter ein Eroberer, ber bei Atahualpa's Gefangen. nehmung gemefen mar, ju Gugco ins Befangnis merfen und bort erbroffeln ließ. Der Bicefonig organisirte eine geheime Bo-

lizei mit Stra Reife verbo bers men. haup er ba mittel ein.) bie @ bie D währe lichfei burchf bee 21

unabh unabh Spiel Rachfo gab die Derfell hinterl von L Bruder fer hie (Bilcat Tolebo,

Ausgo

tion g

grausamen Krieg gegen bich, weil wir die Tyrannei beiner Beamten nicht bulben wollen, die, um ihren Sohnen Stellen zu verschaffen, über unsere habe und Ehre willfürlich verfügen u. f. w." — Piedrahita fügt noch einige Einzelnheiten hinzu, welche sowohl die verzweifelte Stimmung wie den Saß gegen Alles, was mit der Regierung zusammenhing, beurkunden. Seine Fahne war schwarz, als Zeichen, daß er fein Pardon gebe und nehme; in Proclamationen erklärte er, daß er die Ermordung aller Bicekonige, Gouverneure, Auditoren, Bischofe und Monche ausführen werde; nur den Monches orden der barmherzigen Brüder nahm er bavon aus.

<sup>\*)</sup> Diego Hern. III. 12. Garc, II, 8. 7. Ull. Res. 159.

<sup>\*\*)</sup> Diefen Leuten konnte man fo wenig etwas nachweisen, baf auch Philipp II. es fur gerathen hielt, fie in Spanien gut aufzunehmen. Uil. l. l. \*\*\*) Garo. U. VIII. 4. 13.

<sup>\*)</sup> \*\*\*)

liget in ben Stabten gur Ueberwachung ber Coloniften, wo fie mit einander correspondirten. ") Boligeibeamte wurden auf ben Strafen bei ben Tambos aufgestellt, um eben bies und bie Reifen ber Coloniften ju verhindern. Letteren wurde namlich verboten, ohne Erlaubnig ihre Bohnorte ju verlaffen. Befonbere aber war ben Coloniften unterfagt, nach Lima ju fommen. Dort ließ ber Bicefonig alles grobe Geschut und überbaupt Schugwaffen in feinem Ballaft aufammenbringen, fo baß er baraus ein Arfenal machte. \*\*) (Lettere Dagregel trat uumittelbar vor ber ermähnten Berhaftung von 37 Ungufriebenen ein.) Auch ber Stol bei allen Mittheilungen ber Regierung an bie Colonisten wurde ju beren Rranfung geanbert, \*\*\*) b. b. bie Regierung fprach in hochmuthigen und brobenben Borten, während früher die Coloniften mit größter Achtung und Boflichfeit angeredet murben. Alles bies ließ fich ohne Biberftand burchführen. Die Coloniften waren burch bie uble Benbung bes Aufstandes von Gonzalo Bigarro und burch ben schlechten Ausgang bes von Giron entmuthigt und wollten Rube.

Schließlich erwähnen wir noch das Schidfal des letten unabhängigen Incas. Wie erwähnt, war der in den Anden unabhängige Manco von gestüchteten Offizieren Almagro's beim Spiel getödtet worden. Der Marques von Casete bewog den Nachfolger desselben, Sayri-Tupac, sich zu unterwersen, und gab diesem, als er nach Lima gesommen war, eine Encomienda. †) Derselbe starb aber bald auf seinem Gute im Thal Juncay und hinterließ nur eine Tochter, von welcher die spätern Marqueses von Oropesa stammten. Die Indier dagegen krönten seinen Bruder Tupac-Amaru mit der königlichen Kopsbinde und diesser hielt sich in den Anden nördlich und östlich von Cuzco (Viscabamba und Urubamba), die der Vicekönig Francisco de Toledo, Bruder des Herzogs Alba, 1569—1581 eine Erpedition gegen ihn aussandte, deren Besehlshaber ihn unter der

\*\*\*) Garc. II. VIII. 6. †) Ulloa Res. 160.

n wurbe Bicofonig befestigt, ie leitete ein türgit hatte, unum-

gen traf,

onie gur en, ) die Weitercs \*\*) Ein orsichtiger seilnahme die Theildaß man hnen ein

rnanbez); ngefehens Befangens rfen unb seime Pos

mien nicht iber unfere fügt noch imung wie beurfunden. ind nehme; dnige, Gouen Mönches

, daß auch 11. UIL 1. L

<sup>\*)</sup> Garc. II, VIII. 5, Franc. Hern. l. l. \*\*) Diego Hern. l. l.

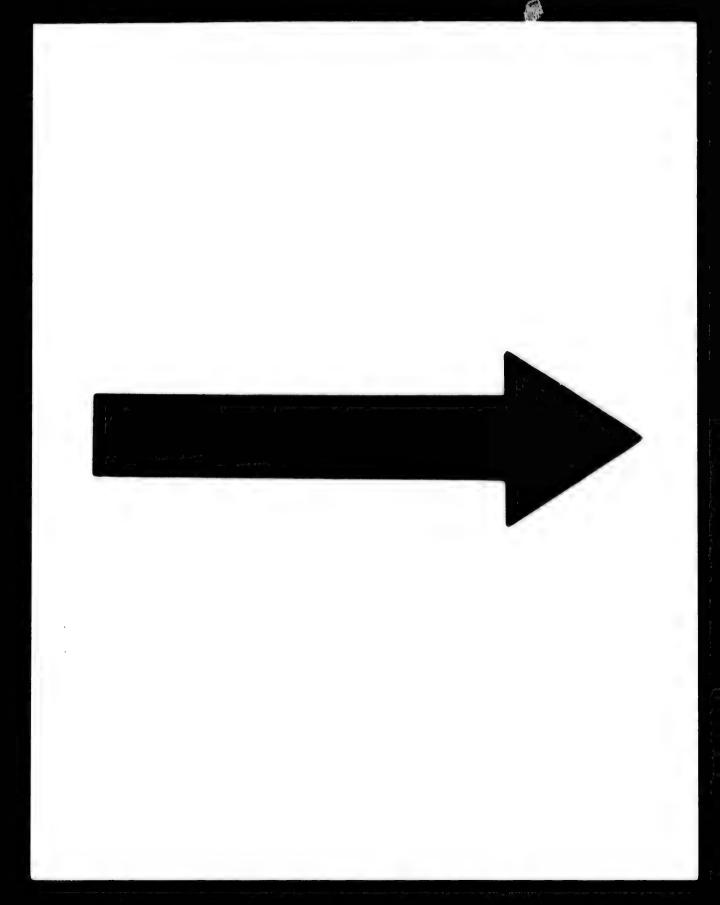

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



ON PROPERTY OF THE PARTY OF THE

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WERSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 STEEL STATE OF THE STATE OF THE

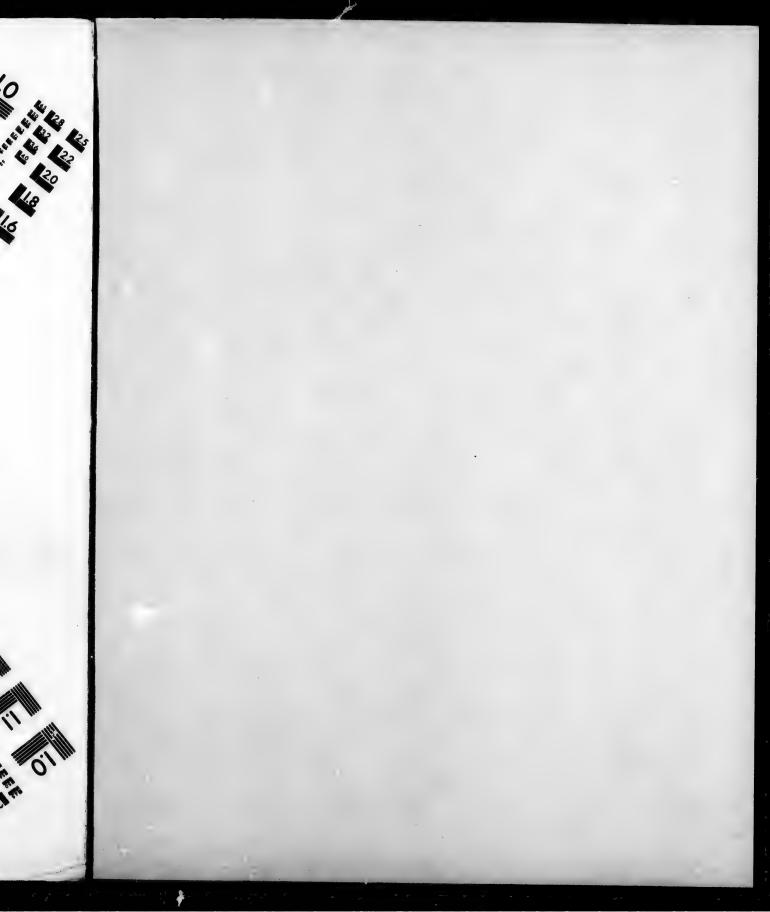

Borfpiegelung, man werbe ihm Lebendunterhalt ertheilen, gur Ergebung bewog. Er murbe jeboch auf Befehl bes Bicefonigs in Cugco enthauptet. \*) Der Proces war ein wurdiges Gegenftud zu bem Atahualpa's, nur gefchah er mit noch größerer Graufamteit, indem man Indier und Deftigen foltern ließ, bamit fie ein Beftandniß ablegten, ber Inca habe eine fogenannte Berfchwörung angestiftet, um bie Farbigen jum Aufftanbe ju bringen! Die Spanier waren über die Ungerechtigkeit und Graufamteit entruftet, \*\*) allein bie Beit war langft vorüber, in welcher die Regierenden fich um die öffentliche Meinung befummerten. \*\*\*) Philipp II. empfing übrigens ben Bicefonig, als berfelbe nach feiner Rudfehr bei Sofe erschien, mit ben Borten: "Er moge fich nach feiner Bohnung (auf feine Guter) begeben; benn er (Philipp II.) habe ihn nicht nach Beru geschickt, bamit er Ronige tobte, sonbern bamit er benfelben biene."+)

Erol gre & ă

nfern bleiben die ve und A bem je fehr w 1521 bete. \*\* pen ern weitern erhielt weise a Colonife San D wöhnlid erfte Si

Rüfte in trächtlic

<sup>\*)</sup> Garc. II. VIII. 17. \*\*) Ul. 166.

begangen hatte, unter ber Betrübniß Aller enthauptet, welche bei den Spaniern aus bem Mitgefühl entsprang, baß man ihn ohne Schuld leiden sah, und daß man ben Muth und die Rechtlichkeit erkannte, die er in seinem Unglud zeigte, die seiner Abkunft entsprachen und eines bessern Schicksals wurdig waren." (Er ftarb mit dem Gleichmuth und Stolz feiner Raffe.)

<sup>†)</sup> Garc. II, VIII. 20.

<sup>\*)</sup> U \*\*) H

<sup>\*\*\*)</sup> H

## Fünftes Rapitel.

n, zur lönigs Begen=

ößerer ß, da= nannte ide zu

und

rüber,

ng bes ekönig, it ben ie Güs

Beru

nselben

nicht bes

en Spas iden sah,

i feinem

Schickfals

Raffe.)

Eroberung und erste Colonifation von Reus grenaba, Benezuela, Chili, ben Laplatas Länbern, Jalisco u. f. w.

Die Kufte von Benezuela und Neugrenaba war ben Spaniern ichon lange befannt, ehe bort erfolgreiche Berfuche gu bleibenben Rieberlaffungen gemacht wurden. \*) Bir übergeben bie verschiedenen Berfuche von Djeba, Robrigo de Bastidas und Andern und ermahnen nur, bag letterer ichon 1512 in bem jegigen Cartagena lanbete und bie Wichtigkeit ber Lage fehr wohl erkannte; baß er ferner nach Patenten Karls V. 1521 von St. Domingo aus bie Colonie Santa Marta grunbete. \*\*) Baftibas warb 1525 von feinen ungufriebenen Truppen ermordet; indeß die Colonisation ward von diesen wie von weitern 200 Mann aus St. Domingo fortgefest, benn man erhielt von bem Goldreichthum bes innern Landes schon Beweise an ber Rufte. In Benezuela geschah bagegen bie erfte Colonifation burch einen Privatmann, Juan be Ampues von San Domingo aus, \*\*\*) welcher unter einem fonft nicht gewöhnlichen freundschaftlichen Berhaltniß mit einem Ragifen bie erfte Stadt an ber bisher nur fur ben Stlavenraub benutten Rufte in Coro grundete (1527), wo fich bald eine nicht unbeträchtliche Anzahl Spanier-sammelte. Als biese Nachricht nach

<sup>\*)</sup> Ul. I. 40. Gom. 70.

<sup>\*\*)</sup> Herr. III. 1. 14. u. 8. 9

<sup>\*\*\*)</sup> Herr. III. 6. 1. Oviedo y Baños hist. de Ven. c. 3.

Spanien kam, bewarben sich bie bei Hose anwesenden Agenten bes Handelshauses Welfer von Augsburg,\*) Ambrosius Alfinger und Bartholomäus Sapler um die Statthalterschaft für jenes Haus, das sich den Kaiser durch Anlehen verpflichtet hatte, und Karl V. war so ungerecht, Juan de Ampues\*\*) die Frucht seiner Mühen zu rauben. Die Welser erhielten einen sehr günstigen Contract, \*\*\*) wosür sie sich verpflichteten, 300 spanische Soldaten und 50 deutsche Bergleute nach Benezuela +) zu senden. ++) Zugleich ernannte Karl V. einen Gouverneur von Santa Marta in Garcia de Lerma, welcher mit den Stellvertretern der Welser hinsichtlich gegenseitiger Unterstützung übereinsam.

In diesem Contract war Karl V. von dem bisher beobachteten Geset der Isabela abgewichen, welches Fremde von Indien ausschloß. Leider war dieser erste Versuch von solcher Art, daß er als ein Vorgang später immer angeführt werden konnte, wegen bessen man Ausländern keine Colonisation gestatten durse. †††) Alsinger und seine Nachfolger waren rohe beutsche Landsknechte oder solche Soldaten von Handwerk, deren Bestehen nach damaligen Sitten und Vorstellungen die deutsche Nation im dreißigfährigen Kriege mit dem Ruin alles Wohlstandes und aller gesunden Bildung gebüst hat. Man

fönnt guschreitigfeit ren bunteri Casas Deutsteribe coloni burchz Gewöhl indische tragen

regel, hätte e hande unvern indeß einer gener gener gener bener maugenbetend warm El Gefang gewöhn

lichtete

Coro,

so verh

<sup>\*)</sup> Herr. IV. 4, 8 u. 6, 1. Ternaux Préface à la relation de Federman p. 5.

<sup>\*\*)</sup> Es wurden bemfelben die Infeln Curagao, Oruba und Buenapre als Entschädigung ertheilt und blieben bei feinen Rachfom nen bis jur Ersoberung burch bie Hollanber. Horr. IV. 5. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Herr. IV. IX. 8. Piedrahita III. 1.

<sup>†)</sup> Der Rame flein Benebig ftammt wohl von Djeba, ber bie Bucht Benezuela, wegen eines Dorfes auf Pfahlen an einer Flugmunbung, fo bes nannte.

<sup>††)</sup> Sie erhielten alles Land vom Cabo be la Bela bis jum Cabo Macarapano, vier Funftel vom königlichen Funftel, Freiheit von Bollen, die Abelantado-Burbe für fich und ihre Erben u. f. w.

<sup>111)</sup> herrera fagt g. B., ber Ausgang ber Belfer'fchen Unternehmung erweife bie Beis heit bes Gefebes, welches Frembe ausschließe. Herr. V. 9. 5.

<sup>(\*\*\*</sup> I

fonnte viele Angaben ber Spanier ber Abneigung gegen Frembe auschreiben, allein ber Erfolg mabrend ber 26 Jahre, morin bie Belfer bie Regierung führten, hat jur Genuge bie Schlechtigfeit berfelben erwiesen. Das Land murbe burch bas Berfahren ber beutschen Statthalter entvolfert und die Colonisation unterblieb ganglich; \*) wenn man auch gerabe nicht bem Las Cafas auf's Bort glaubt, welcher fagt, bie Graufamfeiten ber Deutschen hatten Alles übertroffen, mas bie Spanier jemals verübten, fo ift boch ungweifelhaft, baß jene Menschen nicht colonisirten, fonbern nach Minen fuchend bas Land nublos burchzogen, mit größter Gewaltthatigfeit und Sabsucht alles Gold erpreßten, welches in Benezuela wenigstens nicht in une gewöhnlichem Betrage vorhanden fein fonnte, und baß fie bie indifche Bevolferung burch Dighandlungen, fowie burch Lafttragen auf ihren fortwährenden Sin- und Bergugen ungemein lichteten.

Als Alfinger 1529 ankam, machte er fich bie Spanier in Coro, S. Domingo u. f. w. gleich ju Feinden burch eine Dagregel, bie man von bem Agenten eines Sanbelshaufes nicht hatte erwarten follen. Er feste fo hohe Bolle ein, bag aller Sandel aufhörte, Biele feiner Offiziere waren aber nicht fo unvernünftig, wie er felbft und verlangten, er folle colonifiren, indes vergeblich; er war fogar fo unverftandig, bag er bies in einer bodift reichen, bevolferten und gunftig gelegenen Begend von fich wies, welche burch Gebirgspaffe ben hauptfächlichften Gingang nach Rengranaba bietet; \*\*) er behielt immer nur ben augenblidlichen Raub im Auge, ber übrigens bisweilen bebeutend war; g. B. erpreste er in einem Orte 15,000 Goldpesos jum Theil als fogenanntes Lofegelb ber von ihm gequalten Gefangenen. Durch brutale Disciplin, woran bie Spanier nicht gewöhnt waren, machte er fich ohnebem bei feinen Leuten eben fo verhaßt wie burch feinen Unverftand.\*\*\*) Ueber ben Schluß

genten Alfinft für flichtet \*\*) bie einen 1, 300 uela +)

ur von

Stell= lügung

e beobs de von folcher werden

on ges n rohe erk, des en die n alles Wan

Feder-

duenahre dur Ers

e Bucht , so be-

160 Mas Aen, die

rehmung V. 9. 5.

<sup>\*)</sup> Las Casas crueld. etc. \*\*) Herr. IV. 7. 6.

<sup>\*\*\*)</sup> Herr. IV. 10. 7.

feiner Regierung ift man jeboch nicht recht gang im Rlaren. Es scheint, daß bie Welfer ihn abberiefen, weil fie über ben Erfolg nicht befriedigt fein tonnten; er ftarb jedoch guvor an einer Bunbe, bie er auf einem Buge nach Guben (1529) erhalten hatte, ju Coro. \*) Sein Rachfolger, Johann Ahleman, war vernünftiger und bachte ernftlich an bas Colonistren, unterlag aber balb bem Clima. Sierauf fanbten bie Belfer, Georg von Speier und als beffen Lieutenant Ricolaus Febermann \*\*) aus Ulm, ab, bie, 1535 angefommen, baffelbe Berfahren von Alfinger in einem ganbe wieber aufnahmen, \*\*\*) beffen Benutung bei ber ungemeinen Ergiebigfeit bes Bobens und bei ber bamale ichon großen Bebeutung bes Sanbels mit Karbehölgern, Buder und Baumwolle jenem Sanbelshaufe und baburch bem Sanbelereichthum beutscher Städte eine Stellung hatte ertheilen. muffen, bie ber Entwidelung bes Colonialwesens und fogar bem Buftanbe unferes Baterlandes eine andere Richtung hatten geben konnen. Allein bies ging burch ben Umftanb verloren, baß bie Belfer einfältige und brutale Solbaten hinüber fandten ober fich überhaupt um bie nahere Renninig ber Befigung nicht befummerten; andererfeits muß man jeboch auch anerkennen, bag bie begründete Runde von einem golbreichen gande (Cundinamarca) für jene abenteuerlichen und erfolglofen Buge fehr anlockend war.

Mittlerweile hatte die Eroberung und Colonistrung von Santa Marta sowie überhaupt der ganzen Nordfüste von Neugrenada ihren Fortgang, obgleich nicht einen solchen, der den Eroberungen halbeivilisirter Länder entsprach. Neugrenada war im Norden von rohen und friegerischen Bölfern bewohnt, die zwar der europäischen Civilisation und Kriegefunst nicht lange zu widerstehen vermochten, aber nicht so schnell und in so gro-

\*) Herr. V. 2. 2.

\*\*\*) Herr, V. 9. 5.

Ber benf **Erol** Rep feine basu und terun Berb Leute felbft Forts bes ? Aubie trat e fein E als ei ben b Bebin Lugo, deßhal so vie Diefer burch bie ver Marta Er sch bem 2 Licenti

rüftung

pedition geleitet, wovon die Spanier schweigen, wovon man aber einen beutschen Bericht hat.

<sup>\*\*) |</sup> \*\*) | \*\*\*) |

f) |

fer Andbehnung unterworfen werben fonnten und auch nicht benselben augenblidlichen Bortheil wie Dejieo und Beru ben Eroberern gemahrten. Garcia be Lerma brachte 1529 burch ein Repartimiento Orbnung in bie Colonie Santa Marta, 2) allein feine Unternehmungen fielen ungludlich aus und er hatte noch bagu bas Miggeschick, bag Alfinger burch brutale Berftorung und Ausplunderung in feinem Gebiet eine allgemeine Erbitterung gegen bie Beißen erregte, fo baß eine freundschaftliche Berbindung mit einzelnen Stämmen nicht möglich mar. Biele feiner Leute verließen ihn, um fich nach Beru ju begeben und er felbst ftarb in schlechter Lage 1531; er hatte jeboch weitere Fortschritte burch eine 15 Monate lang bauernbe Untersuchung bes Magbalenenstroms möglich gemacht. Unter feinem von ber Aubieng in Efpafiola eingesetten Rachfolger, Infante, \*\*) trat ein Stillftand ein, weil wegen ber Eroberung von Beru fein Bufluß ftattfand; bie weitere Unternehmung begann erft, als ein Kontraft mit ber Krone von einem Privatmann unter ben bamals bei folden Eroberungsfpefulationen gewöhnlichen Bedingungen abgeschlossen murbe (1535). Dies mar Bebro be Lugo, \*\*\*) ein Abkommling bes Eroberers ber Canaria Teneriffa, beshalb El Abelantado be Canaria genannt, +) welcher, wie fo viele Andere, fein Bermogen an die Unternehmung feste. Diefer veranlagte endlich bie erfolgreiche Unternehmung, woburch basienige golbreiche Land aufgefunden wurde, worauf bie verschiedenen Angaben ber Indier in Benezuela, in Santa Marta und Cartagena wie in Duito und Bopanan hinwiesen. Er fchiffte 600 Fugganger und 100 Reuter gur Erpedition auf bem Magdalenenstrom (April 1536) unter bem Befehl bes Licentiaten Gonzalo Jimenez be Quefaba ein. 218 biefe Ausruftung burch einen Sturm vor ber Ginfahrt in ben Fluß ge-

n. Es

Erfolg

i einer

rhalten

i, war

nterlag

nov pr

\*) aus

Alfin=

nubung

per bas

hölzern,

ech dem

rtheilen.

b fogar

3 hätten

erloren,

fandten

nicht bes

, daß die

amarca)

nd war.

ng von

on Neus

ber ben

da war

nt, bie

t lange

fo gros

slose Ex=

ien beut-

<sup>\*)</sup> Herr. IV. 5. 11. u. 7. 7. u. 10. 7. Piedrahita III, 1 u. 2.

<sup>\*\*)</sup> Herr. V. 2. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Piedr. III, 5, Herr. V. 9, 8,

<sup>†)</sup> Herr. V. 10. 17. Piedr. III. 5.

litten hatte, wobei ein Theil ber Flotte unterging, schidte er eine zweite berfelben nach, welche bie erstere auch erreichte.

fic

B

be

be

fic

m

8

N

6

m

23

m

be

M

ur

ra

be

.6

bu

w

ba

gi

B

ftd

40

erg

ter

pel

Weiterhin war die Colonisation im Norden burch bie Gründung von Cartagena 1532 gefichert. Diefelbe gefcab burch Bebro von Seredia, \*) ber mit einer Ausruftung von Spanien abfuhr und unter harten Rampfen fich an ber Rufte festsete, wo bisher alle andere Berfuche von Dieba an burch die friegerische Wildheit ber Indier, burch bie Gefahr, welche ihre Kriegführung vermittelft vergifteter Bfeile auch ben Spaniern bot und burch bas Elima gescheitert maren. Diese Stabt fam fowohl wegen ber Lage wie durch ben Umftand balb in Aufnahme, daß einzelne Unternehmungen ben Lauf des Mag= balenenftromes entlang beträchtlichen Gewinn an Beute einbrachten. Die Lage jeboch in bem Delta bes Magbalenenftroms bedingte vorzugsweise Die Wichtigfeit bes Ortes, ba! berfelbe hierdurch gleich anfangs ber hauptfachlichfte Ausgangsund Verbindungspunkt für bie Eroberung und bald für ben Berfehr bes Innern mit andern Colonien und Spanien wurde. \*\*) egas Sede, af Fale hange heef

Die britte Eroberung ging von Süben burch Benalcazar aus, von bem wir schon erwähnt haben, baß er von Quito aus Popayan unterwarf und bort colonisitet, noch bevor ihn Pizarro absetze.\*\*\*) Er hatte von einem Gesangenen in Quito Kunde über ben an Gold reichen König von Cundinamarca erhalten und ging somit benselben Nachrichten nach, welche Gonzalo Zimenez und Febermann leiteten, so daß es zulest nicht auffallend sein kann, daß alle brei zusammentrasen. Andrersseits ward er zu seinem Zuge veranlaßt, †) um von Pizarro nicht weiter abzuhängen; er wollte bis zur Küste vordringen,

<sup>\*)</sup> Herr. V. 2. 3. Piedr. III, 3. u. 4.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Bichtigkeit von Cartagena balb nach ber Grundung ergibt fich aus bem oben angeführten Unmanbe, daß Bela in Popayan fein heer aus frifchem Buflug von Abenteurern bilbete, bie über Cartagena kamen.

<sup>\*\*\*)</sup> Piedr. IV. 1. †) Piedr. l. l.

idte er

rc ble

geschab

ng von

r Rüfte

n burch

welche

a Sva-

Stabt

bald in

Mag=

ite eins

alenen-

tes, ba

8gang8=

für ben

Spanien

nalcazar

Quito

vor ihn

n Quito

tamarca

welche

s julest

Andrer=

Bizarro

bringen,

ng ergibt

fein Beer

amen.

ite.

fich nach ber Eroberung einschiffen und in Spanien fich bie Bestätigung eines felbstitanbigen Gouvernements holen.

Die Indier Reu-Grenada's waren mit Ausnahme bes Plateaus von Cundinamarca fammtlich im Bustande ber Wildheit; bas Land, wohin bie Eroberer ihre Buge richteteten, ift befanntlich Sochgebirg mit allen Charafteren ber Unden hinfichtlich bes Clima's, ber Bertlüftung u. f. w.; bie Eroberer mußten somit fammtlich unter ziemlich abnlichen Strapagen und Gefahren ihre Unternehmung burchführen. Befanntlich ift ferner Neugranada reich an Gold, welches in ben oberflächlichen Schichten ber Gebirgsthäler ohne viel Mühe und gediegen gewonnen wird; fomit auch fand fich eine größere ober geringere Beute bei ben meiften Bolferschaften. Mitten unter ben Stams men im Buftande ber Wildheit, von Sochgebirgen umringt, befand fich ein Bolf von amerifanischer Salbeivilisation, die Mozcas in Cunbinamarca ober auf bem Blateaus von Bogota und Tunja, beffen Schape an Gold und Ebelfteinen (Smaragben) sowohl die Eroberer von brei verschiedenen Seiten ber= beilodte, wie bies auch bie Beranlaffung zu ber berüchtigten Sage bes Elborado \*) gab, welches Abenteurer noch Jahrhunderte lang auffuchten.

Das Gebiet ber Mozcas in bemjenigen Theil Reugranaba's, welcher burch gemäßigtes Clima und zugleich burch Frucht-barkeit bei ben Europäern als ber schönste Theil bes Landes gilt, war nicht sehr ausgedehnt und bestand aus zwei Staaten, Bojota und Tunja, mit gleicher Verfassung, beren Bevölkerung sich barnach anschlagen läßt, daß ersterer etw. 19,000, letterer 40,000 Mann in's Feld stellen konnte.\*\*) Die Halbeivilisation ergibt zwar mehrere Abweichungen von der peruanischen, indes

<sup>\*)</sup> Die Kunde von ben Mozcas war bis an die Kufte Benezuela's unster ben Indiern verbreitet, so daß die Phantasie der Spanier sich erhiste. Humb. Neg. IV. p. 680. Uebrigens hat auch Orellana seinen Antheil an der Berbreitung dieser Dinge mit seinen Angaben von Pallasten und Tempeln am Marasion, die mit Goldblech bebeckt seien.

<sup>\*\*)</sup> Herr. VI. 5, 5.

auch Berührungspunkte, so baß man auf gleichen Ursprung schließen kann. Die Nachrichten find aber weit spärlicher, offenbar weil ber verhältnismäßig kleinere Staat nicht so viel auffallenben Stoff einer größeren Zahl von Beobachtern barbot und auch wegen ber geringeren Bedeutung anfangs weniger beachtet warb.

In wie weit die Burbe bes Fürften jugleich eine religible war, ift nicht gang flar; in Tunja wenigstens fant fich noch ein Oberpriefter (in Braca). Der Fürft war in feiner Gewalt unumidranft \*); feinen Befehlen mußte ohne Begenrebe gehorcht werben; er war ber unbedingte Berr alles Brivateigenthume, fo bag ihm Riemand Etwas verweigern burfte, bas er ju befigen munichte. Eben fo unbedingt verfügte er über alle Weiber feines Reiches; tein Weib, bas er als Beifchlaferin forberte, wurde von ihren Bermanbten ober Gatten ihm gurud. behalten. \*\*) Obgleich Monogamie in fo weit herrschte, bag er nur eine rechtmäßige Gemablin haben burfte, mar fein Sarem beshalb fehr gahlreich; ber lette Fürft hielt an 200 Beiber in feinem Ballafte. \*\* Diefer unumschränften Bewalt entsprachen bie außeren Geremonien. Rein Unterthan magte ihm in's Beficht zu bliden; +) er ward bei Ausgangen aus feiner funtlich mit Schniswerf vergierten und mit Golb und Ebelfteinen bebedten Sanfte getragen; es begleitete ibn ein gablreiches Befolge, wovon ein Theil die Bege von Steinen u. f. w. reinigte, mit Blumen bestreute ober mit Beweben bebedte. ++) Rur ber

Mbel bengt

Beru nicht großer der B Jugow von C von b bas ga befond welches eigenth einer ! nomme bann p bietenbe Beiligt nach b auvor 1 fie wu Menfc

> bes Le Kastein ber Fü nicht ( hinsicht in eine Sonne

wie be

<sup>\*)</sup> Der Rame bes Fürsten war Bippa in Bogota und Baque in Tunja. Piedr. II. 1. Der Ahn bes Fürsten (Bochica) ward übrigens als in ben himmel erhoben verehrt. Piedr. 1. 8.

<sup>\*\*)</sup> Gonz. Jimenez p. 15. Piedr. 1. 5. \*\*\*) Gom. 72.

<sup>†)</sup> Piedr. l. l.

<sup>††)</sup> Gom. I. I. berichtet fogar, die ihn bebienenden Ebelleute hatten, wenn er ausgespuckt habe, feinen Speichel mit einem baumwollenen Tuche knieend auffangen muffen, damit berfelbe, als etwas Beiliges bie Erbe nicht berühre.

<sup>\*)</sup> \*\*\*) ††)

Abel burfte bem Fürften, vorausgehen und zwar ftets mit gebengtem Ropf als Beichen bes Gehorfams. \*)

rung

icher,

t fo

btern

angs

giofe

noch

ewalt

ge.

igen-

18 er

alle

iferin

ırü**d**-

aß er

arem

er in

achen

Ot.

fünft-

einen

Bes

igte,

Der

unja.

ben

tten, uche

nicht

Das Religionsspftem mar nach allen Rachrichten bem von Peru abnlich, \*\*) b. h. wie bei vielen Indiern Amerita's fehlte nicht bie Borftellung eines hochften unfichtbaren Befens (bes großen Geiftes ber norbameritanischen Indier, bes Bachamac ber Peruaner u. f. m.), indeg bie Berehrung mandte fich vorjugeweise auf Sonne und Mond, außerbem auf eine Menge von Gottesbilbern in Tempeln u. f. w. Der Cultus aber mar von bem peruanifchen fehr verschieben, sowie auch ein burch bas gange Leben hindurchgehendes Wefen flofterartiger Disciplin, besonders hinfichtlich fleischlicher Enthaltsamkeit fich vorfand, welches Bern in biefer Beife fremt mar. \*\*\*) Menschenopfer eigenthumlicher Art bilbeten einen Saupttheil bes Cultus. Aus einer Ortschaft am Abhaube ber Bochebene wurden Anaben genommen, bis jum gehnten Jahre in einem Tempel erzogen und bann von Raufleuten im Lande herumgeführt und an die Deiftbietenden verfauft; biefe Rnaben wurden hierauf in einem Beiligthum bis jum fechszehnten Jahre verwahrt und alebann nach bem Ritus ber Dejifaner geopfert; hatten fie fich aber juvor mit Beibern eingelaffen, fo galt ihr Blut für unrein; fle wurden aus bem Tempel geftoßen, blieben aber am Leben. Menschen bienten bagegen bei biefen Indiern eben so wenig wie bei Beruanern gur Speife.

Jenes monchische Wesen fand sich in vielen Einzelnheiten bes Lebens, †) in Fasten, geschlechtlicher Enthalisamkeit und Kasteiung bei verschiedenen Gelegenheiten, z. B. Opfern; sogar der Fürst war von Kasteiungen, die seine Weiber verrichteten, nicht ausgenommen. Am auffallendsten war dies Verfahren hinsichtlich des Thronerben. Derselbe ward von Kindheit an in einem Tempel verschlossen, ††) so daß er nicht einmal die Sonne sehen konnte, und unter Entbehrungen aufgezogen; erst

<sup>\*)</sup> Gonz. Jimenez p. 168. (\*\*) Piedr. I, 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Piedr. I. 4. Herr. VI. 5. 6. †) Piedr. I. 3.

<sup>††)</sup> Piedr. 1. 5, Herr. VI. 5. 6.

wenn er erwachsen war und biefelben geduldig ertragen hatte, nahm man ihn aus seinem Gefängniß und machte ihn zum Razisen einer Ortschaft mit namen Chia, in welcher Stellung er bis zu seiner Thronerhebung blieb. Ein Oberpriefter (eine

Art Lama) wohnte in Braca bei Tunia.

Wie in Beru fand fich ein Abel, ") in welchem bie Burbe ber Ragifen einzelner Ortichaften erblich war, jeboch in folder Beife, bag bie Bestätigung bes Fürsten geforbert wurde. Die Sonderung biefes Abels vom Bolfe erkennt man aus mehren Umftanben, g. B. ber Abel zeichnete fich burch außern Schmud aus, indem er allein bas Recht befaß, Golbgehange in Rafen und Ohren ju tragen; es fanden fich fur ihn bei Bergeben andere Strafen wie für bas Bolt. \*\*) Letterem wurden Rafen und Ohren abgeschnitten, Abliche bagegen nur burch Abschneiben ber haare und Abreißen ber Rleiber, burch eine Art Entehrung geftraft. Ueber ben Buftand und bie Gigenthumeverhaltniffe bes Bolfs ift nichts Genaues berichtet. Die Eigenthumsverhaltniffe muffen aber burchaus anders gewesen fein, wie bie Beru's, b. h. ein ftreng gefchuttes Eigenthum war vorhanden, über welches frei verfügt wurbe. \*\*\*) Das erfieht man aus ber ftrengen Beftrafung bes Diebstahls (burch Blendung), aus ber Beltung eines Erbrechtes und aus bem Befteben eines beträchtlichen Sanbels.

Was ben Zustand bes Lebens und ber Gewerde betrifft, so war die hauptsächlichste Beschäftigung ber Aderbau, +) ber in ber fruchtbaren Hochebene und bei bem milben und gleichs mäßigen Klima berselben sehr ergiebig war. ++) Die Mozcas bauten Mais, Duca, nebst einer zweiten Pflanze mit nahrhafter Wurzel (von ben Spaniern Rübe genannt), eine Trüffels

art ur Briefte die 30 bie Bi eigentl übt. förmig angem mer in fer we ringt, waren bie M reien verbre hätten Beruo fchein fonist fine a

ben, †
Betle
Färbi
fünfil
Kopfi
oberfi
nen;
tet, å

Refte

<sup>\*)</sup> Piedr. l. l. \*\*) Gom. 72. Pledr. l. l.

<sup>\*\*\*)</sup> Herr. VI. 5. 6. Piedr. I. 2. II. 5.

<sup>†)</sup> Piedr. I. 5. Herr. VI. 5. 6.

<sup>17)</sup> Nach Gonzalo Simenez (p. 167) wurde Mais in 8 Monaten bes Jahres geerntet.

<sup>\*00</sup> 

<sup>&</sup>lt;del>††</del>

gen hatte, thu aum Stellung fter (eine e Burbe in foldber irde. Die 8 mehren Schmud in Mafen Bergehen en Rafen Abichnei-Art Ents 16verhält= enthume= 1, wie bie

e betrifft, u, †) ber id gleichs Mozcas nahrhafs Trüffels

orhanden,

aus ber

aus ber

ines be-

onaten bes

art und Coca, \*) wie bie Bernaner, wovon hauptsächlich bie Briefter fich berauschten. Sausthiere waren nicht vorhanden, bie Jagb aber an Birichen und einer Kaninchenart, sowie auch bie Fischerei fehr ergiebig. \*\*) Die Baufunft biefes Bolte mar eigenthumlich und wurde ohne Anwendung von Steinen geübt. Der Fürft und bie Ebelleute befagen geraumige fegelförmige Gebäube aus Solz, alfo mit einer ben häufigen Regen angemeffenen Geftaltung, in beren Innerem Gange und Bims mer in Form einer Spirallinie angeordnet waren. Solche Saufer waren mit einer zwei- ober breifachen Balifabenwand umringt, die ale Befestigung biente. Die Pfable ber Gebaube waren mit einem Mörtel von Thon und Stroh befleibet, und bie Banbe im Innern ber Bimmer mit Rarniefen und Malereien vergiert, - lettere mabricheinlich bie in Amerika weit verbreitete Bilberfchrift, obgleich Biebrahita fagt, bie Dozcas hatten fich weber berfelben noch ber Quippus bedient. Wie bie Peruaner legten bie Mozcas ferner Landstragen \*\*\*) und mahrscheinlich auch Wafferleitungen an, benn an ersteren und auch fonft in den Ortschaften fanden sich zahlreiche künftliche Basfind jum Baben; von beiben Werfen waren noch jahlreiche Reste in ben achtziger Jahren bes 17. Jahrhunderts porhanden.

Die Baumwollenspinnerei und Weberei ward start betrieben, †) umsomehr, ba bas Klima bes hochgelegenen Landes eine Bekleidung erheischte. Die Spanier rühmen die Schönheit ber Färbung berselben, ††) und erwähnen serner die Bersertigung fünstlicher und buntgefärbter Blumen aus Baumwolle, die zum Kopspuß bienten. Gold wurde wahrscheinlich allein in den oberstächlichen Schichten und Strömen durch Waschen gewonenen; es diente zu Opfern in Kronen und Figuren verarbeitet, zu Geräthen, zum Schmuck der Sänste des Fürsten 2c. †††)

<sup>\*)</sup> Piedr. I, 3. \*\*) Piedr. I, 5. Gonz. Jim. 167. Herr. l. l.

<sup>\*</sup>aa) Piedr. I. 5. †) Piedr. I. 2. Gonz. Jim. 167. Herr. VI. 5. 6.

<sup>††)</sup> Gom. 72.

<sup>111)</sup> Biebrahita (I. &) nennt ale Figuren von Golb in ben Tempeln

Die bilbenbe Runft, augleich in Thon ausgeubt, ") wie bei allen halbeivilifirten Bolfern Ameritas, entfprach ohne 3weifel bem Buftande berfelben in Bern und Mefico. Auffallend ift bie Bearbeitung eines fehr harten Solzes zu Baffen (mahricbeinlich Guavachola). \*\*) 21m mertwürdigften aber ift ber ausgebehnte Sanbel, welchen bie Mozcas mit Rochfalz, bas fie aus Salaquellen bereiteten, mit allen umliegenben, ibnen fonft feindlichen Bölfern burch Austausch gegen Golb und andere Wagren trieben \*\*\*) - ein Sandel nach Außen, ber bei ben halbeiviliffte ten Bolfern Amerifa's fonft in abnlicher Ausbehnung nicht gewöhnlich war. +) Schon beshalb mußte bie Ansammlung von Gold bedeutend fein, abgesehen von bemienigen, welches im Lanbe felbst gewonnen murbe. Gben biefer Sanbel fcheint auch ber Grund gewesen zu fein, weshalb bie Runde bis ach Benequela und Quito verbreitet mar. Gin anderer bedeutenber Sanbelsartitel waren bie Smaragbe, bie gu Opfern und gum Schmud gebraucht, aber im Lande felbft gefunden murgen.

Bei ber Aufsuchung bes Landes ber Mozca's ging Gongalo Jimenes, ††) ber übrigens ben größten Theil seiner Leute durch Krankheit und Mühen verloren hatte ober zurudschicken mußte, dem Salzhandel nach †††) und begann dann die Eroberung des Landes, das er nach dem Lande seiner Geburt Reugrenada nannte (Nuevo Reino de Grenada), m 170 Mann (1537). \*†) Der Fürst von Bogota suchte ihn aus seinem Gebiet ein W fvanif bingu mo b Tunio feindl Sinte er na ibn ei fiel in fanger gu ver fcon Bogot mittle bes I füllen nur a Trup rung nacha

lung.

bie von Schlangen, Rroten, Eibechfen, Ameifen, Barmern, of Affen und Fuchfen; ferner erwähnt er bie Bearbeitung gu Gelmen, Ra binten, Arms fpangen.

<sup>\*)</sup> Biebrahita erwähnt in ben Tempeln Figuren von Bunus, Jaguars und Gefchiere aus Thou.

<sup>\*\*)</sup> Herr. l. l. \*\*\*) Gonz. Jim. p. 156. Herr. l. l.

<sup>†)</sup> Die Ausbehnung biefes Sandels erkennt man aus bem Umftanbe, baß bie Spanier im Balaft bes Fürsten von Tunja unter ber bortigen Beute auch Meermuscheln, wahrscheinlich Kinkhörner (buccinum) vorfanden, welche bie Indier als Blasinstrumente brauchten. Piodr. V. 4.

<sup>††)</sup> Gonz. Jim. 152. †††) Gonz. Jim. 149.

<sup>\*†)</sup> Herr. VI. 6. 5.

etoly, mischt gefang

Exper Gold

Must

wie bei

3weifel

ift bie

rfchein=

ebehnte

Gala-

idlichen

en trie-

ivilifir-

ges

ng bon

des im

it auch

d De-

uteuder

b gum

Gon-

Leute

diden

te Ers

Beburt

Mann

n Ge-

n unb

Arms

agnars

ftanbe.

Beute

welche

en.

biet au vertreiben, ") allein bie Mozcas, wie bie Beruaner ein Bolf ohne friegerischen Muth, entflohen fogleich, und ber fpanische Feldherr gemahrte auch ben Frieden unter ber Bebingung ber Unterwerfung. Er untersuchte hierauf bie Begend, wo die Smaragben gesammelt wurden, und jog bann nach Tunja, \*\*) wo er anfangs gut aufgenommen ward, balb aber feindlich verfuhr und ben Fürsten gefangen nahm, weil er einen hinterhalt argwöhnte. Nach weiteren Bugen im Lanbe fehrte er nach Bogota jurud, wo mittlerweile bas Bolf fich gegen ihn erhoben hatte. Die Indier wurden bestegt und der Fürst fiel in ber Schlacht; \*\*\*) bie Spanier hatten gehofft, ihn gefangen gn nehmen, um fich baburch ben Befte feiner Schape zu versichern; ihre Hoffnung auf ein zweites Cajamalca war schon in Tunja getäuscht worden und ward es noch mehr in Bogota; die Beute ber gangen Unternehmung war nur von mittlerem Betrage, +) Gonzalo Jimenez nahm die Unterwerfung bes Thronfolgers an; biefer verfprach ein Saus mit Gold gu fullen, ++) gerieth aber balb in Berbacht, bag er bie Sieger nur absichtlich mit Versprechungen hinhalte. +++) Die spanische Truppe ward beghalb aufrührerisch und verlangte die Folterung bes Kürften; Gonzalo Jimenez hatte bie Schwachheit, nachzugeben und jener ftarb an ben Folgen ber Dighandlung. \*t) Der Schat blieb ben Spaniern entzogen und ift

\*) Herr. VI. 1. 2. \*\*) Gonz. Jim. 154.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Biedrahita (V. 6.) bewährte ber Fürst insoweit seinen indischen Stolz, daß er, als gewöhnlicher Indier gekleidet, sich unter die Kämpfenden mischte und im Rampfe ben Tob fuchte. Er wußte, daß die Spanier ihn gefangen nehmen wurden, um sich seiner Schätze zu versichern, im Fall er von ihnen erkannt wurde.

<sup>†)</sup> Rach Gonzalo Jimenez (p. 159.) bestand ber Ertrag ber ganzen Expedition in 191,000 Pefos feinen, 37,287 mittlern und 18,395 schlechten Golbes und 1815 Smaragben.

<sup>††)</sup> Herr. VI. 8. 14. †††) Piedr. VI. 1.

<sup>\*†)</sup> Gonzale Jimenez (p. 162.) beutet bies Berfahren nur mit bunkeln Ausbruden an; es fei ein Brozeß gegen ben Fürften begonnen worden und biefer als vornehmer Berr von gartem Körper fei balb barauf gestorben; bie

wahrscheinlich auch wirklich von ben Inbiern verborgen morben, benn nach bem unzweifelhaften Metallreichthum bes Lanbes und in Folge bes Buftanbes ber Befellschaft mußte er im Berhaltniß ebenfo beträchtlich fein, wie in Bern. Das Lanb aber blieb von jener Beit an unterworfen und bie Spanier begannen auch fogleich fich als Colonisten einzurichten, inbem fle bie Stadt Santa fe grundeten. Sie erhielten ohnebem unerwartete Berftarfung, fo bag fle ihre Nieberlaffungen fogleich noch mehr ausbehnen fonnten. Es langte burch Indier bie Nachricht an, baß eine fpanische Truppe von Guben berangiebe und gleich barauf, bag eine andere von Often ber nach Bogota vordringe. Es war Benalcazar, ber bas Thal von Nenva heraufgefommen war und gebermann, ber von Benequela aus einen jener muhfamen und fühnen, aber erfolglofen Buge ausführte, burch welche jene Colonie unter ben Belfern sum nutlosen Lande wurde. Feberman's Truppe war burch bie langen Mariche jum Theil über Schneegebirge und burch Entbehrungen in ber Art geschwächt, \*) baß fie ohne bie bei Gongalo Simenes gefundene Berpflegung hatte ju Grunde geben muffen. Die brei Truppen lagerten auf ber hochebene von Bogota und Gonzalo Jimeneg traf mit ben zwei andern Rubrern bas Uebereinkommen, baß fie alle brei fich nach Spanien begeben follten, um ihre Unsprüche auf ein befonberes Gouvernement in ben neuentbedten ganbern barzulegen und bie Truppen gurudgulaffen. \*\*) Gongalo feste einen Stellvertreter in feinem Bruber hernan Bereg be Quefaba ein, \*\*\*) führte Repartimientos aus und grundete noch awei Colonien, Beleg und Tunia. Alebann fchifften fich bie Befehlehaber mit 30 Dann auf bem Magbalenenstrom nach Cartagena ein (12. Mai 1539), von wo fie nach Spanien abfuhren. Indes Benalcazar erreichte

Inbier aber hatten ibm nicht mehr gehorcht, als fle ihn gefangen faben und erklart, ein anderer Furft fei ernannt worden.

\*\*\*)

nur

Statt

måßig

ibrer

fowa

gegen

ber b

follte,

Broze

Befitt

genom

ber at

benes

günfti

Folter

er wi

ihm g

Regie

Lugo,

Lugo,

ausge

nien

wie fe

fahren

reicher

Bred

iedoch

be D

beten

Razife maßlo caffirt

<sup>\*)</sup> Gonz. Jim. l. l. Piedr. VI. 3. \*\*) Horr. VI. 7. 3. \*\*\*) Gonz. Jim. p. 166.

n wor-

& Lan-

e er im

8 Land 1ier be=

bem fie uner-

fogleich

ier bie

heran= er nach

al von Bene-

olglofen Belfern

irch bie

ch Ents

i Gons

gehen

on Bos

r Füh-Sva-

onberes

ind die reter in

Repar-

ez und

Mann

1539),

rreichte

en fahen

nur feinen 3med; Bovavan wurde bemfelben als felbstffanbige Statthalterschaft ertheilt, \*) offenbar weil es Rarl V. für awedmaßig hielt, die Macht ber Bigarro's burch Ginfebung eines ihrer Feinde in ber von Quito aus gemachten Eroberung gu fcmachen; auch nahm Benalcazar, wie erwähnt, an bem Rriege gegen Gonzalo unter Bela und Garcia Antheil. Febermann, ber bebeutenbe Gelbsummen nach Antwerpen gefandt haben follte, murbe fomohl von ben Belfern angefeindet, die ihm einen Broges aus Ungufriebenheit über ben fchlechten Ertrag ihrer Besitzung anhangen wollten, wie von Rarl V. schlecht aufgenommen, und ftarb supplicirend in Flandern. Bongalo Jimeneg, ber auf Reifen in Frankreich, Italien und Bortugal fein ermorbenes Bermogen verschwendete, ward ebenfalls bei Sofe ungunftig empfangen und fpater gu einer Gelbftrafe wegen ber Folterung bes Fürsten von Bogota verurtheilt. \*\*) Erft 1546 ward er wieber in Gnaben aufgenommen und burfte nach bem von ihm gegründeten Santa Ke als Mariscal jurudfehren. Die Regierung erhielt, wie es auch billig war, Alonzo Luis be Lugo, ber Sohn bes mittlerweile gestorbenen Alonzo Bebro be Lugo, auf beffen Roften bie erfolgreiche Entbedungeerpedition ausgeführt war. Diefer begab fich mit 200 Mann aus Spanien nach Santa Marta und verfuhr bann in ber Colonie, wie feitbem eine Menge Bicefonige und Gouverneure ju verfahren pflegten; \*\*\*) er suchte fich fo schnell wie möglich zu bereichern, um bann nach feiner Beimath jurudzufehren. Diefer Amed warb burch Plünderung der Eroberer erreicht, wozu jeboch biefe felbst Vorwand geboten hatten. †) Bernando Bereg be Quefaba hatte nämlich auf einen mahrscheinlich unbegrunbeten Berbacht bin ben Fürsten von Tunja nebst vielen andern Ragifen hinrichten laffen ; auch andere Encomenberos hatten maßlose Erpreffungen gegen bie Inbier ausgeführt. ++) Lugo caffirte bie bisherigen Indiervertheilungen und bereicherte bann

<sup>\*)</sup> Piedr. VII. 4. X. 7. XI. 3. \*\*) Herr. VIII. 7. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Piedr. X. 1. †) Piedr. IX. 1. ††) Piedr. VII. 3.

fich und feine Unbanger auf Roften ber außer Befit gefesten. obne bag bie Indier in beffere Lage geriethen. Indem er einige Eroberer verbannte (bie Quesabas) und andere zu Grunde richtete, bahnte er ben Weg jur unbedingten Gewalt ber Rrone, \*) welche bie in Santa Fe nach feiner Abberufung eingefeste Audieng weiterhin befestigte, \*\*) obgleich Biberftanb und fogar einzelne Emporungen im weiteren Berlaufe ber Ereigniffe fattfanden, und obgleich unter ber Audienz felbst einmal eine folche Parteiung herrichte, bag ein Aubitor nach Cpanien transportirt (1558) und bort enthauptet murbe. \*\*\*) Barteiung unter ben Eroberern felbst wegen ähnlicher Beranlaffung wie in Beru, beforberte bie Befestigung ber foniglichen Macht, wie fie die Auditoren übten. Robledo, ein Offizier Benalcagare, hatte von Bopapan aus am Chuca-Strom erobert, und bie felbftftandige Statthalterschaft biefes Landes war ihm von bem erften Prafibenten ber Audienz, Armendariz, jugefprochen morben. +) Benalcazar wollte fich die neue Eroberung nicht ent= ziehen lassen, marschirte gegen seinen ehemaligen Lieutenant und ließ ihn enthaupten. Dafür ward er 1551 verhaftet, und follte als Gefangener nach Spanien transportirt werben; er entging jedoch ber Strafe auf ber Reise burch feinen Tob in Cartagena.

Mittlerweile behnte sich bie Colonisation und Eroberung nber has ganze Land, die Küste wie das Meer, aus, und zwar von Santa Marta aus im Norden, von Bogota am mittleren und oberen Magdalenenstrom und von Popayan am Cauca. Bon Santa Marta aus ward Monpor am nördlichen Laufe bes Magdalenenstromes und la Hacha an ber Küste gegründet;

erftere Sant er mi Sacha Rluffe ber R Wicht Lugo' babur discher nien, maren Blata hältni fo bet eigent wie (

> nachli weiter bem bilbet schen auf K Nach einen Berm wiede in b

hunde

Wie

<sup>\*)</sup> Dafür ward Lugo gut aufgenommen, als er wieber nach Spanien zurudkehrte, ungeachtet aller Klagen über feine Gewaltthätigkeiten. Er ershielt von Karl V. eine hohe Stellung im heer (Die eines Oberften). Piedr. X. 7.

<sup>\*\*)</sup> Piedr. IX. 5. \*\*\*) Piedr. XII. 6.

<sup>†)</sup> Herr. VIII. 1. 15-17. Piedr. X. 7. u. XI. 1.

<sup>††)</sup> Piedr. VI, 7. X. 7. X. 4. u. f. w.

<sup>\*</sup> 

üdlich

efetten,

r einiae

Grunde

alt ber

erufuna

derstand

der Er=

bft ein=

b Eva=

\*) Bar-

ilaffung

Macht.

lcazars,

e felbst-

dem ers

n wors

cht ent=

utenant

et, und

en: er

Tod in

beruna

d awar

ittleren

Cauca.

Laufe

ründet;

Svanien

Er er: berften). erftere Stadt ichon 1539 burch Geronimo Lebron, ber, von Santa Marta an, bem Laufe bes Stromes erobernd folgte, bis er mit ben Spaniern von Bogota in Beleg gufammentraf. \*) La Sacha ward von Lugo an ber Münbung bes gleichnamigen Aluffes, wegen bes guten Safens gegründet, hat aber, weil ber Fluß feine größere Binnenverbindung barbietet, feine höhere Wichtigkeit erlangt. Bon Bogota aus entbedte ein Sauptmann Lugo's die erfte ergiebige Goldmine bes Landes und veranlaßte baburch bie Gründung von Tocayma und ben Beginn ber inbischen 3mangsarbeit in ben Bergwerfen (1544). Unbere Colonien, beren Gründung ziemlich schnell auf einander folgte, waren Cartago, Antioquia, Bomplona, S. Sebastian be la Plata und Mariquita Renva. Durch bie oben ermähnten Berhältniffe bes Landes war aber die Colonie von Anfang nicht so bedeutend wie die großen Gebiete mit Halbeivilisation. Die eigentliche Wichtigkeit bes Landes, mit Ausnahme folder Bunfte, wie Cartagena und Bogota, schreibt fich erft vom 17. Jahrbundert ber.

Die Colonie ber Welfer blieb mittlerweile in bem vernachlässigsten Zustande; die Einwohner von Coro hatten keine
weiteren Erwerbsquellen wie Viehheerden, \*\*) die übrigens seitdem immer einen nicht unbedeutenden Reichthum des Landes
bildeten, und die Stadt war durch die vielen Züge der deutschen Abenteurer so entwölkert, daß neue Werbungen in Cartagena
auf Kosten der Welfer der Colonie wieder aushelsen mußten.\*\*\*)
Rach dem Tode Georg's von Speier (1543) sandten die Welfer
einen Gouverneur in Philipp von Hutten mit einem ihrer
Berwandten, Bartholomäus Welser, ab. Auch diese begannen
wieder das ersolglose Herumziehen, und führten eine Expedition
in die östlichen und füblichen Gegenden Neugrenada's aus.
Wie weit sie dabei gesommen sind, bleibt dahin gestellt, +) ge-

<sup>\*)</sup> Piedr. VI. 7. X. 7. X. 4. sqq.

<sup>\*\*)</sup> Herr. VII. 10. 16. \*\*\*) Piedr. X. 2.

<sup>+)</sup> Piedrahita X. 5. laft fie bis zu ben Omaguas (am Maranon im üblichen Quito) gelangen, wo fie ein Land von großem Reichthum entbedt,

wiß ift, bag bie Truppe entmuthigt und aufgerieben gurudfehrte, bag aber Sutten, wie ein verungludter Spefulant, um fo mehr von Schäpen traumte, Die burch Auffuchung eines Thales voll von Gold und anderm Reichthum gewonnen werben mußten. So gelangte er nach Tocupo, einer furg nach feinem Abmarich angelegten Colonie, bie ein fpanifcher Anfiedler, Ruan be Carvajal, mit einer urfprünglich aus San Domingo ftammenben Bollmacht am gleichnamigen Fluß gegründet hatte bie einzige Unfiedlung, die unter ber Berrichaft ber Belfer entstand. Ale Sutten bort anfam, gerieth er mit bem Spanier in Streit, sobald letterer von ihm erfuhr, bag er wiederum eine Truppe sammeln und ausziehen wolle, um ein Golbland aufzusuchen;\*) Sutten berief fich auf bie Bollmacht ber Welfer und ber Spanier, ber colonistren, aber nicht wie ein Abenteurer Sunberte von Meilen weit ber Soffnung bes Golbes nachlaufen wollte, erflarte, bie Welfer hatten ihm nichts gu befehlen. So kam es zu Thätlichkeiten, die damit endeten, daß Juan Carvajal Sutten, Welfer \*\*) und Andere enthaupten ließ, nachdem bie Truppen, welche von ben hoffnungen, ein Elborado aufzusuchen, burch nuplos überftanbenen Duhen geheilt waren und bas Colonifiren vorzogen, ju Carvajal übergegangen waren. \*\*\*) Carvajal's Gewaltthatigfeit ward übrigens bestraft; er wurde burch einen nach Coro gefandten und mit foniglicher Bollmacht versehenen Untersuchungerichter, ber zugleich bie Regierung übernahm, 1546 enthauptet. Siermit aber war bie herrschaft ber Welfer beendigt. Die unverftandige Leitung ber Colon zu ne

Umftă Diebei Sclan um bi Bölfer bes er nier, Biehar starfer fährlic ber Co laffen tenber Blante Colon Nirgu Puert Burbi hafter Sdiff Matro verfan ftreuer

nifatio

regelm

hatten, aber baffelbe wegen geringer Jahl ihrer Truppe nicht hatten erobern können. Diefe angebliche Entbeckung gehort zu ben Sagen bes Elborabo, eriftirte jedoch in huttens Phantafte. Piedrahita fagt fehr naiv, durch beffen Tod habe man ben Weg verloren.

<sup>\*)</sup> Herr. VII. 10. 17.

<sup>\*\*)</sup> Belfer hatte übrigens die Unbefonnenheit, die Feinbfeligkeiten gu beginnen, indem er ben Spanier vom Pferbe rannte.

<sup>\*\*\*)</sup> Herr. VIII. 2, 18.

fandt, 1

Länber †)

Colonie bot Rarl V. genugenben Borwand, um bieselbe ihnen au nehmen. \*)

aurud.

int, um

g eines

en mers

rach feis

nftebler.

ominao

hatte —

Welser

Spanier

ieberum

dolbland

Belfer

Aben-

Golbes

ichts zu

en, daß

ten ließ,

lborabo

maren

egangen

bestraft;

riglicher

Die Res

var die

ung ber

erobern

flborabo, urc des=

feiten gu

Das Land wurde von ben Spaniern unter ungunftigen Umftanden wieder übernommen; bie Gegend, wo bie erften Nieberlaffungen ftattfanden und überhaupt die Rufte war burch Sclavenraub veröbet; unter ben Welfern war nichts geschehen, um die öftlich vom See Balencia in ben Gebirgen wohnenben Bolfer (Teques) ju beruhigen ober ju unterwerfen. Sinfichtlich bes erftern Umftanbes halfen fich bie erften colonistrenben Spanier, \*\*) beren Erwerb aus Getreibe-, Baumwollenbau und Biehzucht, \*\*\*) Handel mit Leber und Schleichhandel bestand, mit ftarter Regereinfuhr, bie fo beträchtlich war, baß ichon 1550 ein gefährlicher Sclavenaufstand ausbrach.+) Die schnellere Ausbehnung ber Colonifation, fobalb die Regierung wieber ben Spaniern überlaffen blieb, ward burch bie Entstehung vieler noch jest bebeutender Ortschaften in berjenigen Gegend bezeugt, wo ber Plantagenbau fpater ben Grund jum höheren Reichthum ber Colonie legte. 1549 entstand Trujillo, 1552 Barquisimeto, 1554 Nirgua, 1556 Balencia. Anderer Art war die Entstehung von Buerto Cabello. 1549 warb an ber Rufte ber fleine Safenort Burburuta gegrundet; in beffen Rabe entftand balb ein lebhafter Schleichhandel mit frangofischen und niederlandischen Schiffen u. f. w., ber eine nicht unbeträchtliche Menge von Matrofen und Schmugglern an dem Hafen von Puerto Cabello versammelte; ++) verschiedene Bersuche, biefe Abenteurer ju ger= ftreuen, mißlangen, bis man endlich in ber fpateren Beit eine regelmäßige Stadt bort anlegte.

De hauptfächlichste Befestigung und Ausbehnung ber Colonifation founte erft nach Unterwerfung ber Teques geschehen,

<sup>\*)</sup> Depons c. 1. \*\*) Herr. Descr. c. 8.

fandt, wo biefelben fich feitbem eben so wie auf ben Bampas ber Laplatas Lanber vervielfältigt haben. humb. Meg. III. 292.

<sup>†)</sup> Horr. VIII. 6. 10. | ††) Sumb. Aeq. III. 177. Depons c. 10.

eines friegerifchen und gablreichen Indierftammes in ben Gebirgen ber Broving Caraccas. Der erfte Berfuch, bas Land auf freundschaftlichem Wege Spanien zu unterwerfen, geschah burch einen Meftigen aus Margarita Fajarbo, ber burch feine Farbe und burch Renninis ber inbifchen Sprachen fich großen Ginfluß auf bie Eingebornen erwarb, \*) allein wegen geringer Unterftubung von Seiten ber Spanier in Coro u. f. w. bie versuchten Riederlaffungen um fo weniger behaupten fonnte, ba bie frigerischen Jagervolfer ihrem Befen nach ber europais fchen Anstedlung feindlich fein mußten. Rach berschiebenen mißlungenen Berfuchen warb 1567 eine Truppe von 230 Mann unter Diego be Lozano an bas Land gefandt, welche bie Teques in mehreren größeren Rampfen beffegte, und bie Stadt Caraccas als feften Bunkt anlegte, von wo aus die Indier unterworfen wurden. Der Rampf aber bauerte noch 10 Jahre lang, bis bie fpatere Sauptstadt und bie fpanische Berrichaft bort gesichert war, fo daß die Colonisation des Landes ben weiteren Fortgang nehmen konnte. Letteres geschah 1571 burch bie Grunbung von Maracaibo, 1572 von Carora, 1585 von Sebaftian be los Reves. Die eigentliche Benubung Benezuela's beginnt aber erft um bie Mitte bes 17. Jahrhunderts.

Die Eroberung von Chili hängt gänzlich mit ber von Beru zusammen, oder bilbet von Almagro's Zuge an gleichsam nur einen Zweig derfelben. Chili war zugleich das Land, worin viele aus den bestegten Parteien der Bürgerfriege eine Zuslucht fanden. Der Theil, wo die Incas geherrscht hatten, war leicht unterworfen. \*\*) Pedro de Baldivia, der auf Pizarro's Besehl 1540 zuerst dahin ausbrach, gründeten sowohl die Colonisation in diesem Theile, wie er auch Züge in das Gebiet der südelich vom Maule gelegenen Länder aussührte, welche von kriegerischen Bölkern (Araukern u. s.—w.) bewohnt, ihre Selbstständigseit gegen die Peruaner behauptet hatten. Die ersten Colonien, die er anlegte, waren Santiago (1541) und Coquiento oder la

Gerena nung u burfe u Bürgeri 1548 f Lieutena und mei trafen fr Concepc wohnend ibm bene und Ara vorsichtig immer n in ben fines, 31 ergiebige (in Ong auch bei anlaßte Reigung Jägerftä: fuchte ver Bebeutu: Beru bu Amerifac nien bu Schiffe nach ben bort und würden.

<sup>\*)</sup> Depons c. 1. nach Oviebo. \*\*) Herr. VI. 7. 1. u. VII. 10. 14.

<sup>\*)</sup> Ul

fcaftigt. Rottent

en Ge=

nb auf

h durch

Farbe

n Ein-

eringer

m. bie

fonnte,

urovăi=

en miß-

n unter

ues in

araccas

rworfen

bis bie

gesichert

n Kort-

Grün=

ebastian

beginnt

er von

eichfam

, worin

Buffucht

r leicht

Befehl

risation

er füds

friege=

tändia=

lonien, ober la

10. 14.

Gerena (1544);\*) er erfannte aber, bag er bei ber Ausbeh. nung und Bevolferung bes Lanbes einer größeren Truppe beburfe und begab fich befhalb nach Lima, wo er gur Beit bes Burgerfrieges zwifchen Gasca und Gonzalo Bizarro anlangte; 1548 fehrte er mit etwa nur 70 Dann wieber gurud; fein Lieutenant Billagran führte ihm hierauf 180 Mann au, \*\*) und weitere Verftarfungen fowie eine beträchtliche Angahl Bferbe trafen fpater von Beru ein. Go verftarft, legte Balbivia bas Fort Concepcion (1550) an, unterwarf bie fublich von bemfelben wohnenden friegerischen Stämme und brang bis zu bem nach ibm benannten Fluffe. Er fuchte bas unterworfene Land Tucapel und Arauca burch brei Forts zu fichern und führte bann unporsichtiger Beise eine größere Colonisation aus, wie feine immer noch nicht zahlreiche Mannschaft erlaubte, indem er biefelbe in ben von ihm gegründeten Städten Balbivia (1552), los Confines, Imperial und Villa rica vertheilte. Es waren nämlich febr ergiebige Goldminen in bem neu eroberten Lande entbedt worden (in Ongol bie Beranlaffung jur Grundung von los Confines); auch bei Concepcion wurde eine reiche Goldgrube gefunden und veranlaßte eine ftarte Requisition von Indierarbeit, woburch bie Neigung zur Empörung bei ben an ungebundenes Leben gewöhnten Jagerstämmen um fo mehr gesteigert werben mußte. \*\*\*) Balbivia fuchte vermittelft diefer gewonnenen Reichthumer fowohl die größere Bebeutung ber Colonie wie die Selbstftandigkeit berfelben von Bern burchzusepen. Er hatte bie Absicht, eine für bie Westfüste Amerifas noch nicht vorhandene birefte Berbindung mit Spanien burch die Magellauftraße herzustellen, und ruftete zwei Schiffe zu bem 3wede aus, die mit beträchtlicher Goldmenge nach bem Mutterlande abgefandt, ihm Berftarfung bireft von bort und bie Burbe eines felbfiftandigen Abelantado guruchtringen würden. Deßhalb auch ließ er die Arbeit in ben Minen fteigern.

<sup>\*)</sup> Ul. I. §. 495 u. 565. \*\*) Herr. VIII. 7. 4-10.

<sup>\*\*\*)</sup> Rach herrera waren an zwanzigtaufend Indier bei biefer Mine bes fcaftigt.

Die Spanier maren in Beru baran gewöhnt worben, von ben unterworfenen Indiern wenig ju befürchten und ließen unter biefen Berhaltniffen an Bachfamfeit nach. Als bie Araucer fich 1551 erhoben, wurde ein Fort in ihrem ganbe mit geringer Dube überrumpelt. Balbivia anftatt in Concepcion zu bleiben und bortbin bie Coloniften ju entbieten, begab fich ju ben Minen, wo er ein Fort anlegen und bie Arbeit nicht einmal unterbrechen ließ und brang von bort mit allein 53 Reutern in bas emporte Land. Bei fo geringer Streitmacht vermogte er mit ben Indiern feinen gunftigen Rampf einzugehen; er fam mit feiner gangen Truppe um's Leben (1558). \*) Sierauf mußte bie Eroberung geräumt werben. Francisco be Billagran, ber in Balbivia commanbirte, jog fich nach Concepcion; Billa rica und Confines murbe von ben Ginwohnern verlaffen, bie fich nach Imperial zogen, aber auch biefen Ort auf die Dauer nicht behaupten fonnten. \*\*) Der Rudjug ging fogar mit Breisgebung von Concepcion bis Santiago. Die bort gefammelten Flüchtlinge machten awar, um ihr Gigenthum nicht au verlieren, einen Berfuch zur Wieberbesetzung von Concepcion; allein die Indier erfturmten auf's Reue bas Fort und tobteten bie meiften Spanier. Ale ber Bicefonig Beru's, ber Marques von Canete, 250 Mann Berftarfung von Lima aus unter Garcia be Menboza abfandte, \*\*\*) gelang es alebann, bie Indier ju bestegen und wenigstens auf einige Zeit zu unterwerfen; eben fo wie bamals auch bas allgemeine Syftem ber fpanischen Krone gegen bie erften Eroberer burch Abführung von Billagran und Andern, welche die Colonie in ber Gefahr gerettet hatten, burchgeführt wurde. Auch ber Bergbau fam wieber in Bang, +) indem g. B. in ber Gegend von Baldivia 25-30 Pefos Gold täglich von

ben einzwährte Aufstand Baldivid ber Gouben Spfie erlan Gebiete posten bemehr zu werthvol hatte.

Au.

Laplatast Ertrag ! warb mi oberung für bie g Innern 1 von Beg Indier be la Plata, Ureinwoh an, von Wildheit fondern i Indier H noch befa auffallend noch bei i Infeln, at reichten. \*

<sup>\*)</sup> Garc. I. VII. 21 sqq. Ul. Res. 104. \*\*) Ul. II. 495.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei biefer Expedition war ber Dichter Alongo be Ercilla, beffen Gebicht "Araucana" ein lebhaftes Bild ber Kriege mit Indiern, in Uebersfällen u. f. w. darbietet.

t) Herr. VII. 7, 10.

<sup>\*)</sup> Gar

<sup>\*\*)</sup> Aza

, von ießen

aucer

inger

leiben

t ben

inmal

ern in

ate er

r fam

ieranf

agran,

Villa

n, die

r nicht

gebung htlinge

n Ber=

dier er=

Spa=

te, 250

endoza en und

bamal8

en bie

indern,

geführt

1 3. B.

d von

, beffen Ueber= ben einzelnen Indiern eingesammelt wurde; allein dieser Zustand währte nur furze Zeit; 1599 brach ein neuer und allgemeiner Aufstand der Indier wieder aus, wodurch Concepcion, Imperial, Baldivia und andere Ortschaften zu Grunde gingen und wobei der Gouverneur mit seiner Truppe umsam. Seitdem war es den Spaniern nicht mehr möglich, die Araufer zu unterwersen; sie erlangten allein Baldivia mit einem nicht besonders großen Gebiete wieder, und konnte Concepcion, sedoch nur als Grenzposten behaupten; die Minen in der Nähe waren für sie nicht mehr zu benutzen. Im Allgemeinen blieb Chili nur so weit eine werthvolle Besitzung, als es zum Reiche der Incas gehört hatte.

Bu ben bisher ermahnten Colonisationen bietet bie bes Laplatastromes einen bestimmten Gegenfas. Sie gewährte feinen Ertrag von eblen Metallen, ber gur Eroberung aufregte; fie warb mit Opfern und Anftrengungen, wie fie bei feiner Eroberung ohne Gewinn vorfamen, erfauft; ber erfte Mittelpunft für bie Ausbehnung ber Colonisation entstand ferner tief im Innern und nicht an ber Rufte; bie Rieberlaffung war enblich von Beginn an eine bloße Aderbaucolonie. Auch hinfichtlich ber Indier bot bas Land bes ungeheuren Fluggebietes, bes Rio be la Plata, einige Gigenthumlichfeiten, benn bie hauptfachlichften Ureinwohner beffelben gehörten einer Ration, ben Guaranis an, von benen ein großer Theil fich weber im Buftanb ber Bildheit von Jägerstämmen, noch in bem ber Salbetvilisation, fonbern in einem Mittelzustanbe befanb, ber eher bem ber Indier Hanti's entsprach. Dies Bolf, burch die Zesuiten später noch befannter geworden, ift burch feine große Berbreitung auffallend, die man bei Stammen ohne Halbeivilisation nur

noch bei ben Karaiben vorfand, welche von ben westindischen Infeln, an der Ruste von Benezuela bis in Brafilien hineinreichten. \*\*) Die Guaranis behnten sich von ber Ruste bis zu

<sup>\*)</sup> Garc. I. VII. 24 u. 25. Ul. II. 498, Resumen p. 118.

<sup>\*\*)</sup> Azara I. p. 52 sqq.

ben Sochgebirgen ber Unben Berus, vom Barana und Baraquay bis tief in bas Innere Brafiliens bin ; fie umichloffen amar auch Bollerichaften verschiedener Abtunft und waren felbft in eine Menge von fleineren Stammen unter befondern Ramen und verschiedenen Buftanben geschieden, allein Diefelbe Sprache mar allen fo gemein, bag ber Reifenbe bei ben Indiern von ben Sochgebirgen Bolivia's an bis nach Buenos Upres und in Brafilien Diefelbe überall wiederfindet. Die einzelnen Stamme, Die meift unter Fürften am Ranbe ber Balber und in lichten Blaten berfelben, oft in befestigten Ortfcaften lebten, \*) trieben jum Theil Aderbau auf Mais, Maniot, eine Bohnenart, Rurbiffe und Bataten, und waren gefchicft in Baumwollespinnen und Weben; fle trieben ferner mit großer Beschidlichfeit Rischfang, Bogelfang in Regen, sowie auch bie Bagb; andererfeits fanben fle an Robbeit ber Sitten ben milben Rationen Amerifa's nicht weit nach. \*\*)

Der Laplata-Strom ward zuerft 1514 von Juan Diaz be Solis entbedt, \*\*\*) ber bie balb barauf von Magellan aufgefundene Durchfahrt nach Oftindien fuchte (bekanntlich ein Haupt-

proble biefer balt 1 aurüd. befümi Portu. ausrüf bereits boto, \* war, u Strafe ber bro ben, bi Dinge trages das Fo Varagu Ueberfa Umfehr er sich an Rar bas er fuhr er billigte;

<sup>\*)</sup> Schmidel c. 20.

Schmibel beschreibt z. B. bie Carios (in ber Gegend von Affuncion) auf folgende Weise o. 20: "Mir fanden bei biesen Indiern viel Mais und Baumwolle, Paraten, die Aepfeln gleichen, und andere, die wie Kastanien schweine; woraus sie Wein machen. Auch haben sie Fische, Fleisch, Schweine (wahrscheinlich Beccaris), indische Schafe, sast so groß wie unsere Maulthiere (wahrscheinlich Tapirs), Strauße, Hennen, Kaninchen. Auch gibt es dort viel Honig, woraus sie einen Wein, nachdem sie ihn gekocht haben, bereiten. . . Die Wäter verkausen ihre Töchter, die Männer ihre Weisder, bisweilen auch die Brüder ihre Schwestern. Der Preis einer Indierin ist ein Hemb, ein Wesser oder eine Hose u. dgl. Sie essen Menschensleisch, wenn sie es haben können. Sie tödten ihre Kriegsgefangene . . . und mässten sie wie die Schweine. Wenn sie eine hübsche Indierin haben, so verschonen sie dieselbe einige Iahre, schlachten sie und verzehren sie in einem sestlichen Mahle, wenn sie sich nicht Allen preisgeben will; thut sie dies, so verschonen sie dieselbe, bis sie alt ist."

<sup>\*\*\*)</sup> Herr. II. 1. 7.

<sup>\*)</sup> H \*\*) D ter auf be abwechseln \*\*\*) D

halten hat Länbern fi gebrauchter Gold ftam ber von ei aber fann

problem aller erften fpanischen Seefahrer und Eroberer). Als biefer aber nach feiner Banbung in einem ihm gelegten Sinterhalt ber Indier umfam, fuhr die Ausruftung nach Spanien gurud, wo man fich um bie Entbedung bis 1525 nicht weiter bekummerte. Damale ließ Die Regierung ein Schiff unter einem Bortugiesen, Diego Garcia, ar Berfolgung ber Entbedung ausruften, \*) welcher in einem beafilifchen Safen mit einem bereits berühmten Seefahrer, bem Benegianer Sebaftian Baboto, \*\*) jufammentraf, ber von Spanien aus abgefandt war, um bie Sabrt Magellaus burch bie nach biefem benannte Strafe nach Oftindien bin ju wieberholen. Caboto hatte an ber brafilifchen Rufte verschiebene gersprengte Spanier gefunben, bie ihm von ben Metallreichthumern bes Landes große Dinge ergablten; er gab beghalb bie Ausführung feines Auftrages auf, fuhr in ben füdlichsten Urm bes Laplata, wo er bas Fort Efpiritu Santo anlegte, und bann ben Parana und Baraguan bis sum Rio Bermejo hinauffuhr, bis er burch bie Ueberfallung und Ermorbung eines Theiles feiner Leute gur Umtehr bewogen wurde. Auf berfelben traf er Barcia, mit bem er fich vereinigte und nach S. Efpiritu gurudfuhr, von wo er an Rarl V. einen Bericht mit Gold und Gilber einfandte, \*\*\*) bas er von ben Eingebornen eingetauscht hatte. Balb barauf

\*) Herr, IV. 1. 1.

Bara-

11m.

ft und

ter bes

. allein

be bei

8 nach

rfinbet.

nde ber

en Orts

Maniok.

hidt in

großer

nch bie

en wils

Dian be

aufge=

Haupt-

Affuncion) Mais und

Rastanien , Fleisch, vie unsere

Quá gibt

ht haben,

ihre Weis

tenfleifch,

und mas

n, fo vers

in einem

e bies, su

Indierin

fuhr er felbst nach Spanien jurud, wo man fein Berfahren

billigte; allein er befaß teine Mittel, um die Eroberung wei-

et) Diefer Sohn bes Seefahrers Giovanni Caboto war mit feinem Baster auf ber Entbedungsfahet im Norben unter englischer Flagge, und ftand abwechfelnd in englischem und franischem Seebienft.

Daher ber Name bes Stromes (Silberftrom), ben berfelbe auch behalten hat, obgleich weber Golb noch Silber in ben eigentlichen Laplata-Ländern fich vorfindet. Die Indier können diese Metalle, die fie als Schmuck gebrauchten, nur durch Taufch ober durch Rauberzüge erhalten haben. Das Gold ftammte offenbar aus Brafilien, wie man auch aus Schmidel fieht, ber von einer Krone sagt, fie sei vom Marasion hergekommen; das Silber aber kann nur aus Oberperu gekommen sein.

ter anszusühren, und die Krone verwandte nach dem allgemeinen System auf eine Eroberungsausrüstung keinen Maravedi. Die weitere Berfolgung der Entdedung entging somit dem Sebastian Gaboto und siel einem reichen Privatmann, Don Bedro de Mendoza, a) anheim, der eine bisher unerhörte Austüssung zu Stande brachte. \*\*) Dieselbe bestand aus 14 großen Schiffen, 2500 Spaniern, 150 Deutschen aus dem südlichen Reich, Holländern und einigen Sachsen. Ehe dieselbe aber anslangte, war Espiritu Santo schon untergegangen; obgleich die Spanier nur freundschaftlichen Berkehr mit den Indiern trieben, hatten sene das Fort durch Hinterlist überrumpelt und die Besahung getödtet; die Schiffe hatten sich nach Brasilien (nach der Insel Santa Catalina) begeben.

Menboga, ber im August 1524 von Sevilla abfegelte. grunbete 1525 nach feiner Landung die Stadt Buenos Apres in einer fur bie erfte Colonisation nicht gunftigen Lage, \*\*\*) weil ber bortige Guaraniftamm allein Jagb- und Fischfang, aber keinen Aderbau trieb, und weil bie große bort plöglich anlangenbe Menfchenmaffe beghalb auch teine Subsiftenzmittel finden fonnte. Mit ben Indiern war fein freundschaftlicher Sandel zu treiben; fie überfielen alle Bereinzelten, obgleich biefe alle feinblichen Berührungen vermieben; bas tropische Rlima in ben sumpfigen Nieberungen lichtete täglich ihre Reihen; ber Sunger marb fo heftig, baß fie mit ber efelhafteften Rahrung und mit Leber ihr Leben friften mußten. Bergeblich fandte Mendoza eine Expedition ben Fluß hinauf; alle Bölferschaften ber Guaranis an bemfelben mußten eine Berbindung eingegangen fein, die Fremben zu vertreiben; fle verbrannten ihre Dörfer und flüchteten in's Junere. Als bie Expedition ohne

Arg. p

\*\*\*)

Arg. p

\*\*\*)

††)

au verse
ferem &
im Ueb

**C**rfol

Upree

aunde

Pfeile

Mach!

Diefen

verfu

men

bauen

übrige

allein

fich 31

den S

übrige

beftim

Schiff

erfüllt

erreich

Kluffe

auch i

er in

ftamm

ben fo

eignet,

war.ft

Heift

<sup>4)</sup> Rach Martin del Barco hatte fich biefer Mendoga in den italienisten Ariegen und befondere bei der Plunderung Rome bereichert, und legte ben so erworbenen Raub auf diese Eroberungsexpedition au, — ein charalteriftisches Beispiel für diese Speculationen in damaliger Zeit. Arg. p. 18.

<sup>\*\*)</sup> Schmidel c. 1. Martin del Barco. Argentina p. 4.
\*\*\*/) Schmidel c. VII. Arg. 38 aqq. Herr. V. 9, 19.

Erfolg jurudgefehrt war, griffen bie Inbier in Daffe Buenos

Naravebi. Apres an : fie vermochten zwar nicht die Stadt zu erfturmen, entmit bem gunbeten jeboch bie mit Rohrigt bededten Blodhaufer burch Don Bes Pfeile mit brennenben Stoffen und fogar einige Schiffe. \*) rte Aus-Rach bem Kampfe waren nur noch 560 Mann übrig. Unter 4 großen Diefen Umftanden mußte die Colonisation an anderen Bunften füdlichen verfucht wurden, obgleich Lebensmittel aus Brafilien anaetomaber anmen waren. Mendoga ließ Brigantinen fur bie Flußschifffahrt gleich bie bauen und fuhr mit 400 Mann ben Fluß hinauf, indem er bie iern trie= übrige Mannichaft jur Bewachung ber Schiffe jurudließ; \*\*) t und bie allein burch Krankheit gebrochen und entmuthigt, entschloß er ien (nach fich jur Rudfehr nach Spanien, übertrug bem Juan be Apola ben Oberbefehl und kehrte mit zwei Schiffen von vier noch absegelte, übrigen nach Spanien gurud (1536). Er farb unterweas und os Apres bestimmte in feinem Testament die weitere Abfendung von zwei Lage, \*\*\*) Schiffen mit Lebensmitteln und Berftarfung. Dies warb auch fang, aber erfüllt; bie Rrone beforgte bie Ausruftung. Diefe Berftarfung blich ans erreichte Apola mahrend ber Schifffahrt beffelben auf bem

allgemei-

stenzmittel Chaftlicher

leich diese

Klima in

ihen; ber

Nahrung

ch sandte

ferschaften ung ein= inten ihre

tion ohne

en italieni=

, und legte

ein charaf.

rg. p. 18.

auch für das Colonistren beisammen hatte.

Upola suhr den Parana und den Paraguan hinauf, bis er in das Landseines ackerbautreibenden und zahlreichen Guaranisstammes, der Carios, kam. +) Dieses Land war wesentlich durch den schon vorhandenen Andau zur bleibenden Colonisation geseignet, welche für die Truppe jest zur Nothwendigkeit geworden war. ++) Er landete deßhalb und lieserte den Indiern, als diese

Fluffe, \*\*\*) fo bag berfelbe eine nicht unbeträchtliche Mannichaft

\*) Schmidel 12.

\*\*\*) Schmidel c. 75, †) Schmidel 21 u. 22.

<sup>\*\*)</sup> Herr. V. 10, 15. u. VI, 3, 17 u. 18, Schmidel 18 u. 14. Arg. p. 18.

<sup>11)</sup> Schmiedel fagt: "Der Borfchlag ber Indier, und mit Lebensmitteln ju verseben, wenn wir uns zurudziehen wollten, gestel weder uns noch unsferem Befehlshaber. Das Land gestel uns, und wir hofften bort Lebensmittel im Ueberstuß anzutreffen. Seit vier Jahren lebten wir nur von Bifchen und Riefch ohne ein Stad Brod and oft hatten wir gar nichts zu effen."

bie Rieberlaffung ju hinbern entschloffen waren, eine fleareiche Schlacht, worauf biefe fich unterwarfen und fogleich bie Grunbung eines ftart befestigten Forts, Affuncion genannt, ale die Grundlage für bie weitere Ausbehnung ber Colonie und fpater fowie gegenwärtig bie Saupistadt von Baraguan begonnen warb. 218 hierauf Apola auf einer weitern Entbedungsexpedition, auf welder er ben Fluß hinaufgefahren war und nach ber Landung einen Streifzug in's Innere gemacht hatte, von Inbiern überfallen und getöbtet wurde, erhielt bie Colonie ihre fefte Ginrichtung ale Municipalität. Die Colonisten und ein Theil ber in Buenos Apres gurudgelaffenen und nach Affuncion geholten Mannschaft mablten (Oct. 1538) ale Befehlehaber ben Domingo Martinez be Grala, \*) einen Mann, ber mit Berftanb, Chrlichfeit und ungeachtet feines ichon vorgerudten Alters auch mit unermublicher Thatigfeit die Colonie leitete, fowie er andererfeits auch die Indier fehr milbe und rudfichtsvoll behandelte. Diefer ließ bie in Buenos Apres gurudgelaffenen und fpater bort angelangten Spanier, sowie bie einer anderen fleineren Nieberlaffung nach ber neuen Stabt aufbrechen, worauf bie Bers theilung und Sulbigung ber Indier, Die Wahl bes Stadtrathes und überhaupt bie regelmäßige Regierung ber Nieberlaffung 可是,我可能说。我们到了自由,我们的由于他的。 "你,我也没有

Mittlerweile hatte Karl V. (1540) bie Leitung ber Colonie an einen anderen übertragen, einen Mann, der wegen seiner persönlichen Abenteuer in großem Ansehen stehen mußte, der aber nachher für die ihm ertheilte Stellung sich als gänzlich untauglich erwies. Dieser Mann, Cabeza de Baca, hatte allein mit zwei anderen den Untergang einer größeren Erpedition nach Florida überlebt, war in indischer Gesangenschaft gewesen, hatte eine kühne von ihm beschriebene Reise durch unbekannte Länder unter allerlei Abenteuern ausgeführt und erhielt wahrsscheinlich durch die Theilnahme, die er wegen seines Schicksals erregte, den Oberbesehl über eine Erpedition von 400 Mann, \*\*)

bie n ausge Unfal Dem ' Mffun eine ! er oh fannt, legen er fcbi Buen überft burch rend ben @ auf m fehr Endlie lassun an be waren ieder ( burch ben 3 mit E Disci

auf in

fie Bo

<sup>\*)</sup> Schmidel 26 u. 27. Azara II. p. 357. \*\*) Cabeza de Vacas I.

<sup>\*)</sup> †) \*†) frieben

Razifen Affunci Schmit

bie nach bem Laplata (übrigens jum Theil auf feine Roften) ausgeruftet wurde, nebft ber Burbe eines Abelatanbo. \*) Geine Unfahigfeit erwies er unmittelbar nach feiner Landung, inbem er von ber brafilifchen Rufte ans, um fcneller nach Affuncion zu kommen, zu Land marschirte, \*\*) wodurch er eine Menge Leute aufopferte. In Affuncion angelangt, marb er ohne Biberfeglichkeit ber Colonisten als Gouverneur anerfannt, obgleich er feine Bollmachten bem Stadtrathe nicht vorlegen wollte. \*\*\*) Bald aber verbarb er es mit ben Coloniften; er schickte von Affuncion eine Angabl Leute nach bem aufgegebenen Buenos Apres, †) was ben Ansiedlern wegen ber vorher bort überftanbenen Leiben nicht gefallen fonnte, qualte biefelben burch militarische Willfur, ††) beleidigte fie burch Stolg, mahrend die Spanier bei allen Eroberungen ben Feldherrn nur als ben Erften unter Gleichen betrachteten, und erwedte augleich auf mehreren Entbedungs= und Eroberungszügen bei ihnen eine fehr geringe Meinung von feinen militarischen Fahigfeiten. Endlich brach gegen ihn ein Aufstand aus bei einer Beranlassung, welche erwies, daß die Spanier jener Zeit noch nicht an ben militarischen Gehorsam absolutistischer Staaten gewöhnt waren. +++) Die Soldaten einer Entbedungserpedition hatten jeder Silber und Baumwollentucher an Werth von 200 Ducaten burch Tausch gegen Meffer, Spiegel, Glasperlen u. bergl. von ben Indiern eingefammelt; Cabeza be Baca ließ bas Gigenthum mit Befchlag belegen, weil ber Sandel gegen die militärische Disciplin \*†) fen Die Truppen jener Expedition brachen hierauf in offenen Aufstand aus und bie gange Colonie nahm für

fie Bartei. Der Stadtrath feste ihn ab, und mahlte ben Irala

ann, \*\*) Vacas I,

iegreiche

e Grun.

Grund=

er fowie

ird. Als

auf wel=

**Eanbuna** 

n über-

fte Gin=

theil der

geholten

Domingo

Chrlich-

auch mit

anderer=

handelte.

d später

fleineren

die Ber=

dtrathes

erlaffung

Colonie

n feiner

ste, ber

gänzlich

te allein

vedition

gewefen, befannte

t wahrs

chicfals

<sup>\*)</sup> Schmidel 31. \*\*) Cab. 5. \*\*\*) Schmidel 32.

<sup>†)</sup> Cab. 15. ††) Schmidel 34 u. 89. †††) Schmidel 38.

<sup>97)</sup> Er felbst fagt übrigens, bie Soldaten feien beghalb mit ihm unzufrieden gewesen, weil er ihnen nicht erlaubte, die Indierinnen, die ihnen bie Razifen auf ihrem Suge zur Bedienung u. f. w. brachten, mit fich nach Affuncion zu nehmen (c. 73.). Bielleicht ift bas Eine und bas Andere (nach Schmidel) richtig.

wieber zum Gouverneur, ber auch ohne Bebenken die Würbe annahm (1543). Cabeza be Baca blieb ein Jahr im Gefängniß, bis eine Caravelle gebaut war, worin man ihn nach Spanien einschiffte. Karl V. versuhr hierbei gegen seine Gewohnheit; er ernannte zwar zuerst einen andern Gouverneur, der jedoch nicht nach Amerika kam, ertheilte aber 1555 Irala die Patente, sowohl wegen der Berdienste desselben, wie auch offenbar wegen der Beforgniß, daß die Colonisten an den Unruhen in Peru sich betheiligen würden, wozu diese übrigens keine geringe Lust hatten,\*) und wegen der Erkenntniß, daß seine Macht nicht nach einer ties im Innern gelegenen Colonie reichte, die gleichsam wie eine Insel inmitten vieler uncivilistrter Länder sich befand.

Wir übergehen bie häufigen Rämpfe mit Indiern nebst ben Entbedungszügen und bemerten nur im Allgemeinen, baß auch die ber Colonie unterworfenen Indier, wenn fie fich emporten, nach ber Befiegung ohne weitere Difhandlung fogleich wieber begnabigt wurben, baß ferner ein Sauptzwed ber Expedition, bie bem Laufe ber Strome folgte, in ber Sicherftellung einer Berbindung mit Beru bestand, welches auch bie Instructionen aus Spanien vorgeschrieben hatten. Schon Apola foll auf bem Buge, worauf er umtam, nach Oberperu gelangt fein; \*\*) Frala brach 1548 mit 350 Spaniern und einer Menge Gugranis auf, mit benen er nach vielen Mühen, Rampfen und Entbehrungen burch Chaco nach Cochabamba gelangte. Port erfuhr er auf einem Gute bes Gründers von Laplata ben Untergang Gonzalo Bizarros; er hielt beghalb an und befam auch bald einen Brief aus Lima, ber ihm bei Tobesftrafe befahl, ben Ort, wo er fich befand, nicht zu verlaffen. Gasca nämlich besorgte, die Truppe wurde die Partei ber Flüchtlinge aus Gonzalo's Partei ergreifen, und hatte auch hierzu guten Grund, benn jene hatten bazu wirklich große Luft. \*\*\*) Irala fandte Abgesand und eine Der schlund schliego Code Introduced being aut gebenn er ten aussimarsch in den er den ausgebenner den ausgeben ausgeb

Mi von Ira ber Sta Abreu. \* benfelben neurs ge ihm nich über uni ben Bur zeigte It Abneigui feiner S in Form teten abe überrebet ihnen R ten, meni Nur Abi

Affi und Vie nebst Ho Agrifulti

er alle 9

<sup>\*)</sup> Schmidel 48. \*\*) Schmidel 47 u. 48. Az. 867.

<sup>\*\*\*)</sup> Schmibel fagt, bie ganze Truppe wurde mit ben Flüchtlingen aus Pizarro's Geer gemeinschaftliche Sache gemacht haben, allein zum Glud für bie Königlichen trat Irala ben Rudzug an.

<sup>\*)</sup> S

Abgefandte nach Gabca, um mit bemfelben fich gut ju ftellen und eine Bestätigung feines Commandos von ihm zu erhalten. Der fcblaue Inquifitor nahm bie Befanbten fehr gunftig auf und ichidte auch Irala höfliche Meußerungen, ernannte aber ben Diego Centeno jum Statthalter am Laplata und fucte auch bie Intriguen zu erneuen, die ihm bei Gonzalo Bizarro's Seer fo gut gelungen maren. Irala aber muß bies gemerkt haben, benn er gab einem Offigiere Befehl, die Couriere bes Brafibenten aufzufangen; nachdem bies geschehen war, trat er ben Rudmarsch nach Affuncion an.

Mittlerweile waren bort Unruhen ausgebrochen. Beil man von Irala feine Nachricht erhielt, glaubte man ihn tobt und ber Stadtrath mahlte einen anderen Gouverneur in Diego Abreu. \*) Einer der angesehensten Colonisten lehnte fich gegen benfelben auf, und ward a.f Befehl bes neuernannten Gouverneurs gehängt. Als Irala wieber anlangte, wollte fich Letterer ihm nicht unterwerfen, allein die Colonisten gingen ju Brala über und jener mußte mit seinen Anhangern flüchten, begann ben Burgerfrieg, unterlag aber balb. Bei biefer Gelegenheit zeigte Frala eine bei ben Eroberern fonft gang ungewöhnliche Abneigung gegen Gewaltthätigfeit, fogar wenn bas Recht auf feiner Seite war. Beil ber Stadtrath es verlangte, mußte er in Form Rechtens gegen die Emporer verfahren, ben Berhafteten aber ichenfte er Gnabe, nachbem er fie gur Unterwerfung überredet hatte, oder ließ sie aus ber Haft entschlüpfen und gab ihnen Reifegelb, damit fie fich aus bem Lande entfernen konnten, wenn die Bollgiehung eines Todesurtheils unabweisbar war. Mur Abreu verlor babei fein Leben in ben Balbern, nachdem er alle Aussöhnung von sich gewiesen hatte. \*\*)

Affuncion ward gleich anfangs jur Colonie für Acerbau und Biehaucht und erreichte barin ichnell eine große Bebeutung nebst Sandel nach Außen. Abgesehen von ben amerikanischen Agrifulturgewächsen, welche bie Guaranis bort icon früher

ngen aus Blück für

Murbe

Befang=

d Spa-

bnheit;

r jedoch

Batente,

r wegen

n Beru

ige Luft

cht nach

leichfam

befand.

n nebft

en, daß

fte fich

ung fo-

ved ber

Sicher=

ruch die

n Avola

gelangt

b einer

tämvfen

elangte.

ata ben

befam

rafe be=

Gasca

ichtlinge

u guten

a fandte

<sup>\*\*)</sup> Schm, c. 50. \*) Schm. 49. 50. Az. I. 369.

cold

mie

por

Mus

Bu

wo

bun

bie

foni

bun

die fam

ber

ber

von

2168

Rra

wen Rui

Aut

nich für

hati

bur

fert fei t

o Iüft

ben

brü

Ber

Die

(na

bauten, \*) machten bie Spanier bort ihre europäischen Getreibearten und Fruchte heimisch. In großer Ausbehnung warb ein fbater aufgegebener Baigenbau bort getrieben; \*\*) ber Beinbau war fo beträchtlich, bag 1602 an zwei Millionen Beinftode in ber Umgebung ber Sauptstadt fich befanden; \*\*\*) ferner bauten bie Spanier Melonen, Drangen, Sanf und Leinen und machten Berfuche mit jeder Art europaischer Fruchtbaume, bie jedoch mißlangen. Fur bie Bufunft aber war ber Beginn ber Biebjucht noch wichtiger, welche bis jur Gegenwart einen Sauptreichthum ber Laplatastaaten bilbet, inbem bie Beerben fich auf ben weiten Grasebenen schnell vermehrten und balb zu folcher Bahl anwuchsen, baß lettere fich mit verwilberten bevolferten. †) Die ersten Ziegen und Schafe wurden 1549 von Bern aus eingeführt, als bie Abgefandten Irala's an Gasca mit einigen 40 Auswanderern aus Beru, mahrscheinlich von Gonzalo Bizarro's Partei, in Affuncion, anlangten. Wichtiger war die Ginführung von einem Stier und fieben Ruben, Die 1555 ein in Spanien ernannter Schabmeister ber Colonie bei feiner Ankunft in Affuncion einführte, ++) von benen bie ungeheuren Seerben ber Laplata= ftaaten stammen. Deshalb auch ift jene Ginführung ein Ereigniß, welche von Spätern, wie Azara, mit Nachbrud erwähnt wirb.

Irala starb 1554 im 70sten Lebensjahre, nachdem er eine Unternehmung zur Herstellung ber Berbindung mit Peru einsgeleitet hatte, die auch zu Stande kam, aber die Colonie in Abhängigkeit vom Bicekonig in Lima brachte. Affuncion konnte seboch, obgleich Gewaltthätigkeiten stattkanden, †††) schon wegen der entfernten Lage niemals in eine brückende Abhängigkeit gerathen, sowie andererseits die Berhältnisse einer blosen Acerdaus

<sup>\*)</sup> Az. I. 139. \*\*) Az. I. 141. \*\*\*) Az. I. 151 sqq.

<sup>†)</sup> Az. ††) Az. II. 874.

<sup>111)</sup> Der Bicekonig Don Francisco be Tolebo ließ 3. B. ben Diego be Menboza, einen Maun, ben eine ftarke Partei unter ben Colonisten zum Gouverneur wollte, nachbem berfelbe sich gegen ihn erhoben hatte, in Postos hinrichten. Arg. XVI u. XVII.

colonie eine weit günstigere Lage ber Indier auf ben Encomiendas wie in Colonien bedingte, worin Bergbau und Plantagendau vorherrschte. Die Riederlassung war bald so kräftig, daß eine Ausbehnung der Colonisation stattsinden konnte. 1580 ward Buenos Apres auf derselben Baustelle wieder gegründet, dung die erste Riederlassung stand, da der Ort für die Berbindung des Innern mit Europa tresslich gewählt war. Auch kam die Stadt so bald in Aufnahme, daß die Ernennung eines bessondern Gouverneurs 1620 stattsand. 1573 geschah die Gründung von Santa Fe de la Bera Cruz, 1588 von Corrientes; die größere Ausdehnung der Colonie beginnt aber mit der Wirksamkeit des Jesuitenordens und gehört nicht mehr in die Periode der ursprünglichen Colonisation.

Was ben Fortgang ber Eroberung und Colonisation in ber nördlichen Hälfte betrifft, so war durch die Organisation von Mejico unter Cortez ein Kern geboten, um von dort aus nach Abzug Alles bessen, was das Mutterland erhielt, genügende Kräfte auf die Ausdehnung der spanischen Herrschaft zu verwenden. Nachdem Cortez zurückerusen war (1528),\*\*) hatte Nusio de Guzman die Regierung unter dem Titel Präsident der Audienz, erhalten, — ein gewaltthätiger Mann, und weiter nichts wie ein liederlicher Soldat, der seine geringe Fähigseit für die Lettung einer Colonie am Panucosius dadurch erwiesen hatte, daß er während der kurzen Zeit, worin er dort regierte, durch zweckloses Wüthen gegen die Indier dieselbe so entvölsterte, daß dieser Theil der Küste (daß sübliche Tamaulipas) seitdem ziemlich verödet und werthlos geblieben ist.\*\*\*) Dieser

Getreibes ward ein Weinbau öde in ber auten bie machten die jeboch

der Bieh= n Haupt= 1 stch auf 3u solcher lkerten.+) Beru aus

it einigen Pizarro's nführung Spanien in Uffun= : Laplata= in Ereig=

erwähnt

n er eine Beru eins olonie in n fonnte n wegen gfeit ges Ucerbaus

Diego be liften zum e, in Po=

<sup>9)</sup> Az. II. 329. \*\*) Herr. IV. 3. 8.

Die Indier biefes Gebiets werden von den Spaniern als fehr wolluftig und graufam geschildert und bas Berfahren Guzman's badurch von den Spaniern beschönigt. Allein bessen widersinniges Berfahren nach Unterbrudung ber Aufstände, die seine Willfur hervorgerusen hatte, siel auch 3. B. Bernal Diaz auf, ber jene Beschönigung angibt. Guzman machte beinahe die ganze Bevölferung zu Stlaven, verkaufte und verschenkte sie in Masse, (nach Art und mit ben Manieren vornehmer herren, sagt Bernal Diaz),

ber @

mar

biern

Häuv

gens

nad

rigfei

und

terei

ber 9

unb

nicht

fchehe

im D

gefun

fehrer

bleibe

Staa

Guat

nörbl

er fic

bes f

Son

Jäge vorfa Staa

Stat

bei

bie !

bem

Stre

regel

Dann, beffen Sauptverbienft in feiner Reinbicaft gegen Cortes und beffen Anhanger, ") und in ber Gewaltthatigfeit gegen biefelben beftand, verfuhr übrigens nebft ber Mubieng auf folche Beife, baß man icon 1529 in Spanien beichloß, anbere Aubitoren nach Mejico ju ichiden, ihn felbft abzusegen, und einen provisorischen Brafibenten in bem Bischof von G. Domingo au ernennen, bis eine neue Aubieng gebilbet und als Brafibent ber Bicefonia Untonio be Menboza abgegangen mare. Mittlerweile aber mar Guaman ju Eroberungen im Norben mit 150 Reutern, 200 Fußgangern und 8000 Inbiern aufgebrochen, um bas von Mechoacan nörblich gelegene und von Jägerstämmen bamals bewohnte Land zu erobern. Auf seinem Mariche beging er eine neue Gewaltthatigfeit gegen ben Rurften von Mechoacan; \*\*) er erpreste von biefem 10,000 Mark Silber nebft einer beträchtlichen Menge Golbes und ließ bann ben ungludlichen Kurften mit vielen feiner Caxifen verbrennen. um beren Anklagen unmöglich ju machen. \*\*\*) Sierbei fanb awar ein gerichtliches Verfahren unter bem Vorwande ftatt, ber Kurft habe fich emporen wollen; allein diese Anklage scheint unbegründet wegen ber Bereitwilligkeit, womit jener fich mit Erfenntniß feiner Lage Cortez unterwarf, und wegen bes Umfaubes, bag berfelbe bei ber Berwirrung nach Cortex Auge feis nen Bersuch zur Auflehnung gemacht hatte. Auch in ber Kriegführung, wobei Bugman fich querft in ber Rabe ber Rufte nach

und bewirkte so die Beröhung des Landes, umsomehr, da die rothe Rasse sich bekanntlich nicht sehr schnell fortpflanzt. Als er nach Mejico abreiste, nahm er noch zuleht sechs oder steben Schisstladungen mit nach Beracruz. Als er dort war, ließ er sich noch immer Staven dorthin bringen. Mit den Spaniern versuhr er nicht besser. In S. Estevan ließ er die Orangen. und Granatäpfelbäume in den Gärten der Golonisten ausreißen; er hatte Güter von Berstorbenen im Werth von 160,000 Pesos zurückbehalten, und als er beshalb in Mejico verklagt wurde (bei der Audsenz), ließ er später die Zeugen dort verhaften. Horr. IV. 7. 1.

<sup>\*)</sup> Herr. IV. 8. 9. \*\*) Gom, 211. Torq. III. 42.

<sup>\*\*\*)</sup> Herr. IV. 8. 1.

Eortea

gegen

folde

ndere

unb

ningo

Prå-

väre.

orben

auf-

pon

inem

Kür=

Mark

dann

men.

fand

statt.

beint

mit

Um=

fei=

rieg=

nach

Raffe

eifte.

cruz. t ben

unb

düter

8 er

Beu=

ber Gegend von Jalisco, Tepic und Chiametla (Chamela) hinzog. war er fehr graufam; er ließ, mo er Biberftand fand, ben Inbiern die Rafe abschneiben, die Janbe abhauen u. f. m., mehre Bauptlinge johne Broges verbrennen u. bergl. Uebrigens gens war bie Eroberung fdwierig; bas Land (Rueva Galicia von ihm genannt), war gebirgig und bot icon baburch Schwierigfeit ber Eroberung; er hatte viel mit Mangel, Rrantheit und anderen Unfallen zu fampfen, fo daß fein Beer zur Deuterei geneigt wurde; ") außerbem veranberte fich feine Lage ber Regierung gegenüber; 1531 langte bie neue Aubieng an und zeigte fich bem bisherigen Berfahren ber Gewalthaber nicht gunftig; fie erließ eine Erklarung, Cortex fei Unrecht geschehen, und beschloß hinsichtlich Guzman's, ihn nur fo lange im Oberbefehl zu laffen, bis man einen paffenben Rachfolger gefunden haben würbe. Diefer hatte felbft nach Mejico gurud. kehren wollen, um Berftärfung zu holen; er mußte in Jalisco bleiben, und fonnte nicht bie Eroberung über ben jegigen Staat Cinalog bin ausbehnen. Er gründete bie Rieberlaffungen Guabalajara, Compostela, San Miguel, be Culiacan (an ber nörblichen Grenze bes jegigen Staates Cinaloa); fonft mußte er fich auf Streifzuge feiner Offigiere gur Erforschung bes Lanbes beschränken, \*\*) von benen Einer bis zum Siaqui (Staat Sonora gelangte), und bort icon biefelben Berhaltniffe, bie Jagerstämme und ungeheuren Bifonheerben auf ben Gradebenen vorfand, wie fie jegige Reifende im Beften ber Bereinigten Staaten beschreiben. Bergeblich suchte Guzman fich bie bleibenbe Statthalterschaft biefer Lande zu verschaffen; er war gleich verhaßt bei seinen Truppen und ben Indiern; in Mejico waren ihm bie Behörden feindlich gestimmt und auch in Spanien galt er bem indischen Rath als ein unruhiger Mensch, ber mit Allen Streit anfing; \*\*\*) ber Bischof von S. Domingo traf Maßregeln zu einem gerichtlichen Berfahren gegen ihn ;; als ber

<sup>\*)</sup> Herr. IV. 8. 2. \*\*) Herr. V. 1. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Herr. V. 5. 11. †) Herr. IV. 9. 14.

erste Bicekonig Don Antonio be Mendoza nach Mejico gekommen war, schickte er einen Auditor nach dem neueroberten Lande, ber Guzman als Gefangenen nach Mejico transportiren ließ. Dort saß dieser ein Jahr im Gefängniß, erhielt aber nicht die verdiente Strafe, nach Herrera wegen seines Einflusses bei Hofe, vielleicht weil man seine Duälereien und Gewaltthätigkeiten gegen die Eroberer nicht ungern gesehen hatte. Er ward alsdann in Spanien allein zu einer schweren Gelostrase verurtheil! \*\*)

Die Spanier waren in ben neuen Eroberungen febr schwach und mußten fich einige Sabre auf die wenigen colonifirten Buntte beschränken. Die Colonie San Miguel be Culiacan fonnte 1538 nur burch eine Berftarfung aus Mejico unter Francisco Belagques be Coronado gehalten werben, \*\*\*) welche augleich von einer Angahl Monchen begleitet murbe, bie als Diener Chrifti bas fcwierige und aufopfernbe Miffionewert unter fortwährender Lebensgefahr in ben noch unbefannten und nicht unterworfenen öftlichen Bolfern bes Innern unternahmen. Giner biefer Monche, ber gurudfehrte, gab übrigens burch feine Berichte Beranlaffung zu einer phantaftischen Borftellung von großem Reichthum an Golb und Ebelfteinen in ben fieben Städten Cibola's, +) bie mahrend ter nochften Zeit die Kopfe ber Spanier im Norben ebenfo erhipte, wie bie bes Elborabo im Guben. Bas ber Bater gefehen hat, bleibt bahingeftellt; fo viel ift gewiß, daß die Expeditionen, die bas Land mit ben Schaben auffuchten, nur Jagervölfer, rauhe Bebirge ober Brairien mit Bifon-Beerben vorfanden, wie fie öfflich von ben Felfengebirgen jest noch unbebaut in ben Bereinigten Staaten als Land von Inbiern liegen, ++)

Borbe relate parab Musri ber at eine 1 rung 800 2 fen bi bie B bier e Colon nach werfu bot be Angri Leute

Schwi

ben Fel (Notes S. Die in stebe bie steb handen. sivilisat selbe gr Mission II. 21

7. 7 u

<sup>\*)</sup> Herr. VI. 1. 9. \*\*) Herr. VII. 2. 10. \*\*\*) Herr. VI. 7. 7. sqq. †) Gom. 212.

<sup>††)</sup> Wir wollen damit nicht behaupten, daß die Angabe des Paters (Marcos de Niza) aus der Luft gegriffen sei. In Sonora, Chihuahua und Cohahuila, sowie in Reumejico gibt es weite Streden, die noch nie der Kuß eines Europäers betreten hat. In dem Bericht des Major Emory über

Reitere auf ber Pferb

Rotte

Die Mahre von biefen Schaben ber fieben Stabte (bie Borberfeite ber Baufer follte mit Türfifen ausgeschmudt fein) reinte auch ben alten Gefährten bes Corteg, Don Bebro be Alvarabo, \*) ber nach Spanien gereift und von bort mit einer Aubrüftung und mit Patenten bes Königs in Guatemala wieber angelangt war. Diefer begab fich nach Dejico und fchloß eine Uebereinfunft mit bem Bicefonig, um bie weitere Groberung ber neuentbedten Sanber auszuführen. \*\*) Er fuhr mit 800 Mann Infanterie und 160 Reitern auf 12 großen Schiffen die Rufte hinauf und erhielt bei ber Landung in Jalisco Die Botschaft von ben Ginwohnern Guabalajara's, bag bie Inbier eine allgemeine Emporung begonnen hatten und bag bie Colonisten fich in festen Plagen vertheibigen mußten. Er jog nach Guadalajara und übernahm mit feiner Truppe bie Unterwerfung ber Indier, allein die Bestegung wilder Gebirgevolfer bot bedeutende Schwierigfeit und Alvarado felbst fam bei einem Angriff um, ben er auf eine Gebirgofefte ausführte.\*\*\*) Seine Leute blieben im Lande (1541).

Die wilben Gebirgevollfer ließen fich fowohl nur mit Schwierigfeit unterwerfen, wie auch noch viel schwerer an bie-

gefom-

Lande,

en ließ. icht bie

fes bei

Bewalt-

tte. Er

lbstrafe

n fehr

colonis Culias

co un=

welche

ote als

nswerk

en und abmen.

h feine

fleben

Röpfe

borabo

ellt; so

it ben

Brai-

en Wel-

en als

Paters

ua unb

nie ber

rb über

ben Feldzug ber Nordamerikaner nach Neumejiko, ber jest vor uns liegt (Notes of a military reconnaissance from Fort Leavenworth to S. Diego. 1848) ist p. 183 ein indischer Stamm, der Aderbau treibt und in sieben Ortschaften mit Saufern von mehren Stockwerken wohnt, welche bie sieben Städte Cibolas fein können. Neichtum aber ist dort nicht vorshanden. Auch ist es möglich, daß einzelne Bölkerschaften als Reste der Halbscivilisation in jenen Gegenden existiren, ebenso wie in Obercalisornien. Dasselbe gilt von Pucatan; in den nördlichen Provinzen Neuspaniens will ein Missionär 1773 eine solche Bölkerschaft gesehen haben. Humb. Bers. II. 216. Der Bericht des Paters Marcos de Niza sieht Herr. VI. 7. 7 u. 8.

<sup>\*)</sup> Herr. VII. 7. 8. \*\*) Herr. VII. 2. 10.

<sup>\*\*\*)</sup> Er griff bieselbe mit 5000 Indiern und 100 Spaniern an, und hatte Reiterei bei bem Angriffe mitgenommen. Er ward zurückgeschlagen und kam auf bem Rückzuge um; als seine Truppe eine Anhöhe bestieg, stürzte ein Bferd vor ihm und riß bas seinige ebenfalls ben Abhang hinab. Alvarado ftarb am britten Tage in Folge bes Sturzes. Gom. 200.

fenigen Beichaftigungen gewöhnen ober zwingen, welche für bie europaifche Einrichtung ber Spanier erforberlich maren. Gine Colonifation burch halbeivilifirte Inbier aus Mejico war erforberlich, um bas Land fcnell benutbar ju machen, beffen Metallreichthum in ben gebirgigen Binnenftaaten (Guanajuato, Bacatecas u. f. w.) von ben Spaniern balb erfannt marb. ") Dies icheint une ber Grund gu fein, weghalb ber Bicefonig Don Antonio be Menboga, ale er 1542 in Berfon eine Erpedition gur Unterbrudung bes Aufftanbes nach Jalisco führte, \*\*) 50,000 Indier aus Tlascala, \*\*\*) Cholula, Tepeaca, Tegcuco ic. mit fich nahm; - eine Art von Colonisation, die in ben nachften Jahrzehnten in beträchtlicher Ausbehnung fortgefest wurde und woraus fich bas Borberrichen ber inbifchen Bolfer aus bem eigentlichen Dejico, bie urfprünglich nicht bort heimisch waren, in jenen Begenben berichreibt. Menboga blieb zwei Jahre in ber neuen Eroberung, unterwarf mehre Stamme, und ficherte bie Colonisation baburch, bag er mehre berselben bewog, fich in ben Ebenen niebergulaffen, wo fie mit halbcivilifirten Indiern untermischt wurden. Diese Erpedition ift auch beghalb bemerkenswerth, weil Menboga aus ber neuen Eroberung zwei Entbedungberpebitionen entfanbte; bie eine nach Dften gur Berftellung einer Berbindung mit Aften und als Ginleitung ber in ber nachften Beit beginnenben Rieberlaffung auf ben Philippinen, bie andere nach Rorben gur Untersuchung ber Rordwestfufte Amerita's. Da wir Sees und Landreisen nicht behandeln, welche für die Ausbehnung ber fpanischen Co-Ionisation feinen Erfolg hatten, so murben wir lettere übergeher anspiten i zum stens somit Wän bition Eoloi bung warb

tralfi noch leistet Karas bes S balb jesige

> 1551 Сфи

feit e

mie 1

bes E Lage mals

1582. \*\*\* †

<sup>\*)</sup> Es ift übrigens nicht auffallenb, baß die Spanier, die überall nach eblen Metallen fuchten, burch Erfahrung bamals fehr leicht erkennen lernsten, ob ein Land metallreich fei, felbst wenn fie keine wirklichen Borrathe vorfanden, wie die bei wilben Jägervölfern nicht andere fein konnte.

<sup>\*\*)</sup> Herr. VII. 5, 142.

<sup>\*\*\*)</sup> Rach Torq. XIX. 5. scheint befonders bie Bevollerung von Tiasfala (in Bacatecas, San Luis de Potofi) zu diefer Colonisation gedient zu haben. (f. Mublenpford.)

für bie

. Wine

ar er-

beffen

ainato.

pard. \*)

cetonia

ne Ex-

rte, \*\*)

cuco ec.

n näch-

wurbe

er aus

eimisch

b zwei

ie, und

en be-

bcivili-

t auch

Erobe=

nach

ib als

affuua

ichuna

dreisen en Co=

über-

ll nach

n lerne

orräthe

Tlas.

ent gu

gehen, wenn nicht in unsern Tagen über die Entbedungsansprüche ber Rordwestfüste in völkerrechtlicher Hinsicht gestritten ware. Diese zweite Expedition gelangte nach Herrera bis
zum 44., nach Gomara bis zum 45. Grabe; \*) sie hatte wenigstens am 44. zuleht die Länge und Breite aufgenommen und
somit die Küste des Oregongebiets, aber allerdings nicht die Mündung des Oregon oder Columbia entdedt. \*\*) Die Expebition nach Assen erreichte soweit ihren Zwed, daß man eine
Colonisirung auf den Philippinen bei fortwährender Berbindung mit Reuspanien nach berselben im Auge hielt. Dieses
ward aber erst unter Philipp II. ausgeführt.

Jalisco und das öftlich gelegene Land (bie jehigen Centralftaaten) waren aber noch nicht gänzlich beruhtgt und auch noch nicht von großer Ergiebigkeit. Die wilden Jägervölker, leisteten bis 1592 an verschiebenen Punken Widerstand, indem sie Raravanenzüge in Gebirgspässen beraubten u. bgl. Die Bedeutung bes Landes und dadurch die spanische Bevölkerung stiegen aber bald durch die Bearbeitung von Silberminen,\*\*\*) wodurch die jehigen Centralstaaten +) ebenso eine weltgeschichtliche Wichtigsteit erlangt haben, und wahrscheinlich immer behalten werden, wie die Silbergruben Berus.

Die Gruben von Zacatecas und Guanajuato waren icon 1551 fo wichtig, baß ber Vicefonig Juan be Belasco jum Schute ber Strafen und jur Sicherung bes Landes die Colo-

<sup>\*)</sup> Gom. 212. Herr. VII. 5. 4 u. 5.

<sup>\*\*)</sup> In ben Karten bei herrera (1601) fieht man sowohl bie Mundung bes Sacramento (Bai S. Francisco) wie die des Oregon in ungefährer Lage ziemlich gut angedeutet, jedoch so, daß man erkennt, man habe das mals in Madrid keine genaue Aufnahme der Lage besessen. Francisco de Gali entbeckte alsdann die Kordwestkuste bis zum [57. Grade 80 Minuten 1582. humb. Bers. II. 248.

<sup>\*\*\*)</sup> Herr. VIII. 10. 21-26.

<sup>†)</sup> Rach Torquemada gehörte übrigens Guanajuato und S. Quis be Botoft wenigstens jum Theil ju Mechogcan.

nie San Miguel (in Mechoacan nicht weit vom Meere) und im Norben bes Staates Guanajuato San Felipe anlegen lieg. Er entfandte ferner eine Erpedition unter Francisco be Ivarra, von welcher bei ber Durchsuchung bes Landes viele andere Erzaange entbedt murben, bie eine weitere lebhafte Colonifation zur Folge hatten. So entstand unter ber Regierung Ivarra's als Gouverneur 1554 Combrerete (im jegigen Zacatecus), Durango, Rombre be Dios, Gan Juan bel Rio (im jebigen Durango), Belapo (im jegigen Guanajuato 1570) u. f. w. Sobald eine reiche Mine gebilbet mar, fammelte fich balb eine Bevölferung jeder Art und jedes Gewerbes an berfelben und es entstand schnell eine Stadt. Mejico war in biefer Sinficht gludlicher wie Beru; in letterem liegen bie ergiebigften Bergwerte auf ber höchsten Puna; \*) in Mejico finden fich meift fruchtbare und liebliche Thaler unmittelbar bei benfelben. Die Bebeutung, welche bie fo an Bergwerfen gegründeten Stadte schnell erlangten, kann man baraus erkennen, baß Guanajuato 1601 bereits 1600 spanische Einwohner gahlte, \*\*) so baß bie in ben Minen, in andern Gemerben und Aderbau beschäftigten Indier wenigstens die zwanzigfache Bahl betragen mußten. Balb auch war bie Ginfepung einer befonbern Aubieng für biefen nördlichen Theil Neufpaniens nothwendig, die in Buabalajara ihren Sig hielt. \*\*\*)

Bon dieser Colonisation dehnte sich vorerst eine andere auf die Provinz Cinaloa aus, wo bereits die Spanier sesten Buß gesast hatten. Ivarra gründete dort San Juan de Cinaloa und Chiametla und führte Entdeckungsexpeditionen nach Osten in die Binnenländer aus; indeß die Colonisation in dem nordwestlichen und nördlichen Theil Neuspaniens war unter der Herrschaft des Mutterlandes nie so bedeutend wie in Jalisco und den jesigen Centralstaaten, und ist es auch bis zur Gegenwart nicht geworden.

von fönig be L briel Mut

nugu Colo beuti ber . Der heit Rüft günf fland Grob mung cisco lanto eine Dies Er l A11 6 burd Emp ibne liche

fehr

<sup>\*)</sup> Sumb. Reif. IV. 168. \*\*) Herr. Descr. c. 10.

<sup>\*\*\*)</sup> Herr. Descr. c. 11.

re) unb

gen ließ.

Ivarra,

anbere

olonifa=

ig Ivars

catecus),

jeBigen

u. f. w.

ald eine

ben und

Hinsicht

n Berg-

ch meist

n. Die

Städte

najuato

daß bie

fchäftig=

mußten.

eng für

t Gua=

andere

r festen

Cina=

n nach

tion in

ar un-

wie in

ich bis

Dasselbe gilt hinsichtlich ber Binnenlander nördlich von ben jetigen Centralstaaten. Dies Land, Reumejico damals im Allgemeinen benannt, wurde zuerst von Reugalizien aus 1582 von Juan de Espejo entdeckt und durchzogen.\*) Der Vicestönig Monterey sandte eine Expedition dahin unter Juan de Ofiate 1596 ab, welcher 1602 als erste Colonie S. Gastriel anlegte. Der ganze Zustand der spanischen Nation im Mutterlande wie in den Colonien verhinderte aber die Besnutung der Eroberung dort ebenso wie an der Westüste.

Die von Meijco auf Nucatan und Honburgs ausgehenbe Colonisation begann schon burch Cortez und hat nicht die Bebeutung erlangt wie bie von Jalisco, obgleich bort Bolfer mit ber halbeivilisation ber nördlichen Salfte Amerifa's wohnten. Der Krieg war im Innern wegen ber gebirgigen Befchaffenheit beffelben Landes schwer zu führen; das Klima an ber Rufte in Chenen und Thalern war ben Niederlaffungen ungunftig; \*\*) bas Land bot feine edlen Metalle; bie Beute be= ftand allein in Rleibern und Lebensmitteln und gemahrte ben Eroberern baburch schlechten Ertrag. Gine größere Unternehmung gegen bie eigentliche Salbinfel begann 1526 burch Francisco Montejo, ber fich von Karl V. die Burbe eines Abelantabo verschaffte, feine Guter in Reufpanien verfaufte und eine Ausruftung von mehr wie 500 Mann zusammenbrachte. Diefer brang von ber Infel Cozumel aus in bie halbinfel ein. Er hoffte mit ber Unterwerfung einiger Sauptstädte bas Land au erwerben, fand fich aber fehr getäuscht; \*\*\*) bie Indier, burch die Gebirge im Innern gefichert, wiederholten ftets ihre Emporungen, wozu fogar ein schiffbrüchiger Spanier, ber bei ihnen lebte, fie aufreigte; ba die Entdedung feinen augenblichlichen Gewinn einbrachte, erhielt er feine Berftarfung ober nur fehr geringe, +) und er felbst besaß nicht mehr die Mittel, eine

<sup>\*)</sup> Torquem. XIX. 21 u. 22, V. 37.

<sup>\*\*)</sup> Herr. IV. 2. 3. Gom. 53, \*\*\*) Herr. IV. 7. 4.

<sup>†)</sup> Herr. IV. 10. 1.

neue Truppe auszuruften. Gine im Innern 1530 gegrundete Colonie mußte er ichon 1531 aufgeben und fich auf eine ans bere an ber Rufte (Salamanca) begeben, bamit er Lebensmittel von Mejico aus erhalten fonnte; er hatte bie Salfte feiner Leute verloren und fonnte 1535 nur noch vertheibigungsweise verfahren, ale er in Salamanca eine Belagerung aushalten mußte. \*) Seine Lage war von folder Art, daß er nach Spanien fdrieb, wenn man Sonduras nicht mit feiner Statthalters fcaft vereinige, fo fei Ducatan nicht zu colonistren; fei man bagu nicht geneigt, fo moge man ihn mit ben Ueberlebenben feiner Audruftung andersmo verwenden. In Sonduras hatte bie Colonisation ebensowenia Kortschritte gemacht. \*\*) Die 1525 in Cortez Ramen bort gegrundete Colonie Trujillo war von ben meiften Einwohnern aufgegeben worben. Die Spanier lebten in einer Art Anarchie ober vielmehr in blutigem Zwift, \*\*\*) ber mit ber herrschaft eines gewaltthätigen Mannes, Unbres be Cereceba, endete. Der Untergang Diefer Colonie in Bonduras, wo übrigens Golbreichthum fich vorfand, +) wurde burch Die Darwischenkunft Alvarabo's von Guatemala aufgehalten, welcher 1536 bie Ordnung wiederherstellte und burch bie Grunbung neuer Niederlaffungen (Gracias a Dios und San Juan) bie feste Stellung wieder sicherte, die fur die Spanier bereits verloren war. Mittlerweile fandte aber Montejo, bem feine Bitte zuerst gemährt war und ber als arm und supplicirend in Mejico fich aufhielt, einen feiner Offiziere ab, um von bem Bouvernement Befit ju nehmen. Dies gelang ihm; er begab fich balb barauf nach Honduras, und blieb bis 1539 im Befit, ++) mahrend welcher Beit er bie Eroberung burch Beenbigung eines gefährlichen Indierfrieges und burch bie Grundung von Maria de Comanagua befestigte. Alvarado war in Spanien gewesen, wo man bas ihm widerfahrene Unrecht einfah. und die Colonie, die er mit feinen Mitteln gerettet hatte, wie-

ber un fehr g tejo, \*) und tr ber vo der Ri und T

geben. Berluft folgreic nur be Unter infel be fanische Taman fogar ! Reuve. europäi und w Hartnä Tagen aebürde Colonic Erforde hola w

<sup>\*)</sup> Herr. V. 9. 8. \*\*) Gom. 55. \*\*\*) Herr. V. 1. 9 u. 10.

<sup>†)</sup> Herr. VI. 1. 8 u. 9. ††) Herr. VI. 3. 19.

<sup>\*\*) !</sup>Pucatan
Nation
wurde,

VIII. 81

ber unter seinen Besehl stellte; er war jedoch bei seiner Rudtehr großmuthig gegen seinen ehemaligen Massengefährten Monteso, ) schenkte bemselben die ihm schuldige Entschädigung
und trat ihm die Statthalterschaft Chiapa ab, die damals zu
ber von Honduras geschlagen war. Zu den von Monteso an
der Küste Ducatan's gegründeten Colonien gehörten Campeche
und Merida, die durch den Handel mit Färbehölzern später
bedeutend wurden. \*\*)

Raum tann man ale Eroberung ber Svanier Alorida angeben, eine Salbinsel, beren Erwerbung immer nur mit großem Berluft versucht murbe, ba bie Bebingungen einer bamals er= folgreichen Colonisation bort fehlten und beren Besit spater nur behauptet marb, um andere Europäer bavon abzuhalten. Unter bem Namen ward übrigens bamals nicht allein bie Salbinfel begriffen, fondern zugleich auch der Ruftenftrich des mejifanischen Golfes, welcher fich von Rio be las Balmas (in Tamanlipas) bis gur Salbinfel bin ausgebehnt; \*\*\*) man begriff fogar barunter bie gange Oftfufte Rorbamerifa's bis Terre Neuve. Das eigentliche Floriba, ein Land, welches theils ber europäischen Agrifultur, theils bem Plantagenbau gunftig ift, und welches von Jägervölkern bewohnt wird, beren indische Sartnadigfeit und Unverträglichfeit mit Beißen auch in unferen Tagen einen schwierigen Rampf ben Bereinigten Staaten aufgeburbet hat, war fur bie Spanier nicht benugbar, in beren Colonien die Anwendung indischer Arbeit ein nothwendiges Erforberniß bes Bebeihens bilbete; feine Bafen und fein Bauhold waren ohne besonderen Werth, so lange ber Berkehr und

ünbete

e ans

mittel

feiner

8weise

halten

Sva-

halter=

man

enben

hatte

1525

r von

r leb=

t, \*\*\*)

Inbres

ondu=

durch halten,

Grün-

Juan)

bereits

feine

cirend

n bem

begab

n Bes

eendi= ndung

Spa=

infah,

, wies

10.

<sup>\*)</sup> Herr. VI. 7. 4.

<sup>\*\*)</sup> Dies geringe Fortschreiten ber spanischen Gerrschaft im Innern von Bucatan und honduras ergibt fich aus bem Umstande, daß die halbeivilistrte Ration ber Ihas in honduras erst 1696 von ben Spaniern unterworfen wurde, nachdem beren hauptstadt gestürmt war. Ternaux Voyages etc. VIII, 312.

<sup>\*\*\*)</sup> Herr, Descr. c. 8.

bie Seefahrt fich auf bie Aequinoctialmeere beschränkte; eble Metalle find nicht vorhanden und basjenige Gold, welches bie Spanier an ben Ruften bei ben Gingeborenen vorfanden, wie jene felbst erfuhren, stammte von Tauschhandel her und wahrscheinlich aus ben Goldgruben ber Avalachen, im jetigen Georgien, Subcarolina u. f. w. \*) Die Lage veranlaßte übrigens häufige Landungen und fogar Unternehmungen; fo fuchte eine Expedition von Bagques be Anlon 1525 in's Innere au bringen; allein die Weißen tamen um, und ber Befehlehaber tonnte fich nur mit Dube retten. \*\*) Eine zweite Ervedition unter Banfilo be Narpaes batte einen noch unglücklicheren Ausgang; biefer erhielt als Entschädigung für feine Unternehmung gegen Cortez ein Batent auf bie Eroberung Floribas und aller Länder im mejifanischen Golf nördlich vom Rio be Balmas an,\*\*\*) und fegelte 1527 mit 600 Mann, bie er in Spanien geworben hatte, aus Sevilla ab; allein von biefer ganzen Ausruftung blieben nur brei übrig, bie Schiffe gingen ebenfo verloren wie bas Beer an ber Rufte und im Inneren; Narvaez felbst verschwand, ohne daß man Kunde über ihn erhalten hat. Sierauf rubte eine Zeitlang bie weitere Unternehmung nach Florida, bie Bernando de Soto 1539 fich Batente ju Eroberung . verschaffte. +) Diefer Offigier Bigarro's hatte Beru verlaffen, als ber Burgerfrieg burch Almagro auszubrechen brobte und verwandte feinen bort erworbenen Reichthum auf die genannte Eroberungserpedition, ju ber allein in Spanien 1000 Mann geworben wurden und welcher fich ohnedem eine gablreiche Mannschaft aus Neuspanien anschloß. ++) Indes auch biefe Unternehmung hatte feinen Erfolg. Soto verfuhr erobernd wie in Beru, anstatt zu colonistren; er burchzog funf Jahre lang

bie a einig unter empo ober ging fomm Siera als e gefuch mäßig eines S. N

band g zerstört welche septen.

eine f

<sup>\*)</sup> Nach Cab. be Baca (Naufragio c. IV.) gaben die Indier an ber Rufte Floribas ben Spaniern burch Beichen zu verstehen, bag ihr Golb aus bem Lande ber Apalachen ftamme.

<sup>\*\*)</sup> Herr. III. 8. 8. \*\*\*) Herr. IV. 2. 4.

<sup>†)</sup> Herr. VI. 7. 9 u. 10. 11 u. 12. ††) Gom. 45.

bie Balbinfel und andere Lander im Guben ber jegigen Bereinigten Staaten, indem er Minen auffuchte und Bolfericaften unterwarf, die wenig an feshaftes Leben gewöhnt, fich wieber emporten und ber Berrichaft ber Spanier burd Banderungen ober bie Klucht in unzugängliche Balber fich entzogen. Das heer ging allmälig ju Grunde und als Soto 1544 am Miffifippi umgefommen war, blieb feine Spur ber Unternehmung in Florida übrig. hierauf verweigerte bie Regierung in Spanien allen weiteren Besuchen um die Eroberung Florida's ihre Bewilligung; erft als eine frangofische Ausruftung feften Ruß in Rlorida ju faffen gefucht batte, ") scheint fie die Unlegung von Forts für zwedmäßig gehalten zu haben. 1602 waren in Florida zwei Forts, eines auf bem Borgebirge Santa Elena und bas zweite in S. Augustin, welches wegen eines hafens für die Schifffahrt von Wichtigkeit war und es auch geblieben ift, fo bag bort eine fleine Riederlaffung fich hat bilden fonnen.

er an ber Golb aus

e; eble

thes bie

rfanben.

er und

jegigen

ranlaßte gen; so

Innere

Befehle=

en Aus-

nebmung

ind aller

Balmas

Spanien

en Aus=

enso ver= Narvaėz

Iten hat.

ing nach

verlaffen,
dhie und
genannte
O Mann
jahlreiche
uch diefe
ernd wie
hre lang

roberung .

<sup>\*)</sup> Diese Rieberlaffung, 1564 von Brotestanten unter bem Oberft Risbaud gegründet, ward mit einer empörenden Graufamkeit von ben Spaniern gerftort; indeß ward lettere auch ebenso blutig von ben Franzosen gerächt, welche in demselben Fort bald barauf wieder landeten, aber sich nicht festsfesten. (Siehe weiter unten.)

## Sechstes Rapitel.

Politische und sociale Berhältnisse ber spanischen Colonieen bis 1809.

Ce bemerkt v. Sumbolbt: \*) "bie Geschichte ber mobernen Colonien biete nur amei mertwurdige Greigniffe bar, ihre Brunbung und ihre Trennung vom Mutterlande"; biefer Ausspruch ift in Bezug auf die fpanisch-ameritanischen Besigungen insoweit begrundet, bag bie unbedingte Abhangigfeit berfelben von ber Rrone und beghalb bie unumschränfte Gewalt ber im Ramen ber Letteren regierenden Behörden in Spanien und Amerifa, während ber Eroberung befestigt, ber Sauptsache nach auf allen Theilen Indiens bis zu ben Revolutionen feit 1809 behauptet warb. Das Suftem jeboch und ber Dechanismus ju feiner Ausführung entstand nicht plöglich; letterer erhielt feine eigentliche Ausbildung erft im Laufe ber Beit, mahrend zugleich innere Buftanbe entstanben, bie man bei ber Eroberung und erften Nieberlaffung nicht ahnen konnte. So findet fich eine gwischen jenen Endpunkten liegende Beschichte, bie an Bichtigkeit berfelben nicht nachsteht, mag auch beren Verfolgung im Ginzelnen nicht bie abnliche Maffe von auffallenben Ereigniffen barbieten, und mag auch fogar bas Wichtigfte fich oft nur mangelhaft nachweisen laffen, weil entweber bie Quellen fehlen ober nicht gehörig befannt find. Die Wichtigfeit beffen, was in Indien entstand, ift aber um fo größer, ba bie Folgen fich nicht allein auf Spanien und Europa beschränften; bas fpanische Colonialfuftem, nach welchem bie Nieberlaffungen bem Mutterlande

burche europe figung bedeut beutur bie 3:

orbnur Rrone Ceville Beauff das En lichen ! Sevilla Monop fettlicher stillschw behörde vorhani von Ca förvers bamals ein Sch Mitgliel fiber zog lichen R ritat bie fonnte b Gunften bem Sie der Krot

gefetgebe

\*) H

<sup>•)</sup> Sumb. Meg. I. 553.

burchaus bienstbar blieben, wurde mehr ober weniger von andern europäischen Rationen nachgeahmt, welche überseeische Bessibungen sich erwarben. Hierdurch ist dasselbe für uns eben so bebeutend geworben, wie durch den Einfluß, welchen die Ausbeutung der indischen Besthungen der castilischen Krone auf die Zustände der europäischen Bölfer im Allgemeinen übte.

Wir haben oben bereits bargestellt, wie Ferdinand V. Anorbnungen traf, um bie unumschränfte Leitung Indiens ber Krone vorzubehalten, wie er bie Cafa be Contratacion in Sevilla als eine Art Handelstribunal und Polizeilnstitut zur Beauffichtigung bes Sanbels und ber Schifffahrt grundete, um bas Erfenntniß über alle indischen Angelegenheiten ben gefet lichen Berichtshöfen au entziehen, wie endlich bie Aubieng in Sevilla, nebst ber gangen Stadt, burch bie Grundung eines Monopole für lettere gewonnen wurde, um ben bamale ungefestichen Schritt ber Krone gutzuheißen, ober vielmehr fich ftillfcweigend bemfelben ju fügen. Gine eigentliche Centralbehörbe für Indien mit gesetlicher Autorität war aber nicht vorhanden und es läßt fich wohl voransfegen, bag bie Cortes von Caftilien bie Ginfepung eines folden gefetgebenben Staatsförpers nicht würden gebuldet haben. Was man indischen Rath bamale nannte, war hochftens ein Bureau bes Fonfeca und ein Schiebegericht; auch war es nicht einmal aus bleibenben Mitgliedern zusammengesett,\*) fondern Fonfeca und beffer Beifiber zogen allein bei einzelnen Fragen vier Juristen aus bem tonige lichen Rathe zu ben Berathschlagungen hinzu. Gesetliche Autorität biefes Collegiums war nicht vorhanden, und die Krone tonnte beghalb eine oben ermahnte Entscheibung berfelben gu Gunften Diego Colons ale nicht binbend erflaren. Erft nach bem Siege bes Ronigs über bie Communeros, als bie Gewalt ber Krone von folder Art war, baß ein von ihr eingesetter gesetgebenber Rorper unbedingte Anertennung finden mußte,

e bet

mobernen bre Grun= Ausspruch n insoweit n von der im Ramen b Amerifa, b auf allen behauptet gu feiner e eigentliche leich innere und erften ne zwischen tigfeit bern Einzelnen barbieten, mangelhaft ober nicht in Indien nicht allein

e Colonials

Rutterlande

<sup>\*)</sup> Herr. I. 10, 16.

geschah bie Einrichtung bes Raths von Indien als ber Centralbehörde für alle überseeische Befigungen.

Dieser Rath von Indien (consejo de Indias), \*\*) aus einem Prafibenten, acht ober mehr Rathen, einem Fistal, mehreren untergeordneten Beamten (Secretaren, Schreibern und Referenten) und einer Rechnungsfammer (contaduria de cuentas) bestehend, ward als das Organ eingesett, wodurch die Krone Die höchste richterliche und gesetgebende Gewalt übte. Er erließ mit bem foniglichen Siegel alle Gefete und Berordnungen, erhielt Gewalt jedes Statut von Pralaturen, Rapiteln und Rlo. ftern, von Bicefonigen, Aubienzen und Rathen Inbiens gu untersuchen und zu revidiren; Bicefonige mußten ihm Rechenschaft ablegen; alle Gnabensachen (Ernennungen u. f. w.) gingen burch feine Sand; fein Bereich erftredte fich auf alle Regierunge= und Berwaltungefachen, und bemgemäß waren ihm alle öffentlichen und geheimen Papiere über die indische Befipungen vorzulegen. Außerdem war er höchstes Appellationstribunal in einer Menge von Civil- und Criminalfällen; er vereinigte also jegliche Staatsgewalt und entsprach seine wirkliche Wirffamfeit nicht feiner theoretischen Allgewalt, fo lag ber Grund in den Berhältniffen entlegener und weit gedehnter Lanber, fowie in benen, welche bei jeder unumschränften Regierung unausbleiblich find, und welche ftete bie militarifch-bureaufratische Rudfichtelofigfeit in ber Ausführung beschränfen und labmen, wenn auch grade nicht gur Beforderung einer edlen und mannlichen Gefinnung. Man barf fich jedoch biesen Rath von Inbien nicht ale felbitftanbigen gesetgebenben Rorper benten; er nahm feine andere Stellung ein, wie die Centralcollegien unumschränfter Monarchien überhaupt, b. h. er war ein Berfzeug

in ber ten un nensw nach immer

ben B Mudier haber 1 Coloni mit fre fahren. fichtlich Beendi (reside Art & ein vo stand; wo keir beamter felbft, ü cipalită nur übe und übe zwei 30 nicht vi ihrer D lanbe ge rungen felben welches

schaftlich

D. h. mit Ausnahme ber Canarien, bie niemals als Colonien, sonbern als Theil von Spanien galten und noch gegenwärtig gelten, indem sie in den Cortes repräsentirt find, zu denen weber die Philippinen noch Cuba und Puerto rico Deputirten fenden.

<sup>\*\*)</sup> Herr. Descr. c. 30. Gom. 218. Recopilacion de las Leyes de Indias IX. tit. 1.

<sup>\*)</sup> U

Central-

\*\*) aus fal, meh= bern und cuentas) ie Krone Er erließ ingen, erund Rlos idiens zu n Rechen= u. f. w.) auf alle varen ihm dische Be= vellation8= fällen; er eine wirk= so lag ber hnter Läns Regierung aufratische d labmen, ind männs von In-

olonien, fon: n, indem fie noch Cuba

benfen; er

legien uns

Werfzeug

Leyes de

in der Hand des Regenten oder meift des Ministers; bei Zeiten und in gewissen Dingen, 3. B. in seiner allerdings anerkennenswerthen Gesetzgebung für die Indier, die der Hauptsache nach nur auf dem Papier bestand, war seine Wirksamkeit immer sehr unbedeutend.

Die unmittelbare Ausübung ber Regierungsgewalt war ben Bicefonigen, Generalcapitanen und Gouverneuren nebft ben Audienzen anheimgegeben. \*) Die Bicekonige waren Befehlehaber ber Truppen, der Miliz und Colonialflotte; fie vertraten die Colonie nach Außen bei Berührungen mit andern Colonien ober mit fremben Mächten; fie waren unumschränft in ihrem Berfahren, b. h. nur bem Ronig und bem Rath von Indien hinfichtlich ihres Verfahrens verantwortlich, worüber fie nach ber Beendigung ihrer Berwaltung Rechenschaft ablegen mußten (residencia). Diefe Gewalt ward von ihnen vermittelft einer Art Cabinet (secretaria de govierno) geubt, an beffen Spipe ein von ben Bicefonigen ernannter Affeffor, meift ein Jurift, ftand; fie hatten ferner bie Juftig in erfter Instang an Orten, wo feine Municipalitat bestand. Sie ernannten die Districtsbeamten (corregidores), welche eben so unumschränkt, wie ste felbft, über Spanier und Indier herrschien, wenn nicht Municipalitäten vorhanden waren, in welchem Fall fich ihre Gewalt nur über Indier erftrecte (in Lima). Dergleichen Ernennungen und überhaupt die zu erledigten Aemtern waren jedoch nur auf zwei Jahre ober im Falle gultig, baß bie Ernennung fpater nicht von Spanien aus geschehen war. Die Beschränfungen ihrer Macht trafen allein ihre Berantwortlichkeit bem Mutterlande gegenüber, von welchem ohnedem argwöhnische Borfehrungen getroffen wurden, um eine etwaige Selbstftanbigfeit berfelben oder auch nur irgend ein Berhaltniß ju verhindern; welches die Stellvertreter ber Krone in ein nahes und freundschaftliches Berhältniß zu ben Colonisten bringen konnte. \*\*)

<sup>\*)</sup> Ull, II. 86 sqq.

<sup>\*\*)</sup> Ul. l. l. Herr. l. l. Sumb. Reif. V. 18, Depons I. c. 5.

Sie wurden immer nur auf brei Jahre ernannt, obgleich ber Ronig biefe Beit oft verlangerte; fie und ihre Gobue burften fich nicht in ber Colonie verheirathen, liegenbe Guter erwerben und Saufer bauen. Auch im gewöhnlichen Leben maren fie ftreng von ben Coloniften gefonbert. Die Spanier hatten namlich ihre formliche Etifette auch in Amerifa eingeführt. Der Bicefonig hatte feine Barbe und burfte ohne biefelbe nicht öffentlich erscheinen; er burfte nur mit feiner Ramilie fveifen : er ward von Bagen bedient; er hielt täglich in feinem Ballafte öffentliche Aubiengen, worin ber Abel und überhaupt bie Bei-Ben von Indiern und andern Raften gesondert maren, \*) und wo die Reichen und Ablichen ber Colonien eben fo ihre Bracht gur Schau trugen, wie im foniglichen Ballaft bie Granben. Eine Sonberung von ben Colonisten mußte fich baburch als natürlich ergeben. Ferner war ber Bicefonig, ber Brafibent ber Audienz, fowie er auch bei ben Berathschlagungen ber Finangund Rriegecollegien gegenwärtig war. Sierin bestand übrigens feine gesetliche ober unmittelbare Bermehrung ber Gewalt ber Bicefonige; benn bie Beschluffe biefer Korper wurden wenigftens ber Form nach unabhängig gefaßt. \*\*) Endlich befaß ber Bicefonig, wenigstens häufig, bas Prafentationerecht bei ber Erledigung ber Bfarr- und Bischofoftellen. \*\*\*)

Die zweite hauptbehörde war die Andienz, ursprünglich nach ben Gerichtshöfen bes Mutterlandes eingefeste Inftitute,

\*) Der vicekonigliche Pallaft enthielt brei Aubienzfale; ber eine war für Mischlinge und Indier, ber zweite für Spanier und der britte mit einem Thron, auf welchem bas Bilb bes Königs und der Königin sich befand, für Diefenigen, bie er in besonderer Audienz empfing.

bie an bort for mäßige Gefehe für ) volutio fache n Gefund biefer frü Domin in Indiaganz e

oberung Stellur nach be auf die für get ein Bic höchste Amtoge war. Sonige neurs fand sie Gouver achten

und da

in Me

D

<sup>\*\*)</sup> Auch hierbei ward auf die Etikette fehr ftreng gehalten. Rundigte ber Bicekonig ber Aubienz feine Gegenwart an, so gingen ihm alle Mitzglieder bis zu feinem Ballaste entgegen. Geschah bies nicht, so erhob sich bie Aubienz, sobald bie Bache seine Ankunft anzeigte, um ihn an ber Thur bes Situngesaales zu empfangen und ihn dann zu seinem Sitz zu geleiten. Nach bem Schuß ber Berhandlung ward er von allen Mitgliedern bis an feinen Pallast begleitet. Dopons 1. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Piedr. VI. 4.

<sup>\*) \*)</sup> Morister Behörber

<sup>\*\*) :</sup> †) :

bie aus Rechtsgelehrten gebildet und zu Justizbehörden bestimmt, bort sowohl ihr Ansehen durch Rechtssenutnis und eine zweckmäßige allmälig gebildete Praxis bei etwaiger Unsicherheit der Gesebe, wie durch häusigen Widerstand gegen Regierungswillsür\*) in der Art behauptet haben, daß sie sich bei allen Respolutionen unserer Zeit in ihrer alten Einrichtung der Hauptssache nach erhielten — sicherlich ein Beweis für die innere Gesundheit dieses Instituts. In Indien war die erste Einsehung dieser Form gemäß, denn die Grundlage zur ersten Audienz bot die früher erwähnte Absendung der Apellationsrichter nach San Domingo durch Ferdinand V.; die Audienzen erlangten sedoch in Indien bald eine Stellung, welche der des Mutterlandes nicht ganz entsprach, indem sie zu einer Art Regierungsbehörden und dadurch auch zu Werfzeugen der Regierenden wurden.

Die Wirksamkeit ber erften Aubieng in G. Domingo, ber in Mejico und Lima ergibt fich aus ber Geschichte ber Eroberung ale bie einer leitenden Behorde; war auch fpater biefe Stellung nicht mehr zu behanpten, feitbem bie höhere Leitung nach ber Unterordnung ber Eroberer unter die Centralbehörde auf die Bicefonige überging, \*\*) fo blieb bennoch ben Audienzen für gewiffe Falle eine Birtfamteit in ber Berwaltung. Starb ein Bicefonig ober Gouverneur, \*\*\*) fo erhielt die Audieng die höchste Gewalt und bas älteste Mitglied berfelben verfah bie Amtsgeschäfte bes Berftorbenen, bis die Burbe wieder befest war. Die Audienzen befagen ferner bas Borrecht, mit bem Ronige bireft ohne Einmischung bes Bicefonige ober Gouverneurs in allen Regierungsangelegenheiten zu correspondiren; fand fich eine Streitigfeit zwischen bem Bicefonig und einem Gonverneur, fo holte die Centralbehörde in Spanien bas Gutachten ber Audienzen ein. †) Lettere allein besagen bas Recht,

en nams
jet. Der
libe nicht
speisen;
Ballaste
vie Weis
1,\*) und
re Bracht

leich ber

burften

erwerben

aren fie

urch als ident der Finanzübrigens walt der 1 wenig=
efaß der Er=

Branden.

rünglich Institute,

eine war mit einem efand, für

Rünbigte alle Mits rhob fich ber Thür geleiten. m bis an

<sup>\*)</sup> So rebet Gurtado be Menboga in feinem befannten Aufftand ber Morisfen in Grenada von bem Streite ber Audienzen mit ben toniglichen Behorben als von etwas Alltäglichem.

<sup>\*\*)</sup> Depons 1, 1. \*\*\*) Recop. II, tit. XI. 1, 57.

<sup>†)</sup> Rec. II. tit. XV. 1, 36. III. tit. III. 34. V. tit. IX. 1.

ben Bicekönigen Borstellungen gegen ein Berfahren zu machen, sobald eine Frage über Gesehe mit in's Spiel kam. Gingen diese von ihrem Berfahren nicht ab, so blieben ihre Beschlüsse zwar in Wirksamkeit, allein die Audienzen durften alsdann die Sache der Centralbehörde des Mutterlandes klagend vorlegen. Auch jedes einzelne Audienzmitglied durfte dem Bicekönig persönlich Borstellungen über irgend eine öffentliche Angelegenheit machen, und diesem war vorgeschrieben, den Ersteren sogleich auf dessen Berlangen vorzulassen. Endlich besaß die Audienz auch dadurch eine in die Berwaltung reichende Gewalt, daß der von der Krone eingesetzte Advokat (Beschützer) der Indier zu ihr gehörte, ein Amt, das in die Lokalregierungen bei Polizei u. s. w. häusig eingreisen mußte.

Eine Aubienz bestand außer bem Präsidenten (bem Gouverneur, wo der Bicekönig nicht selbst am Orte war) aus drei
oder vier bis acht oder neun Auditoren und Hofrichtern (Oydores y
Alcaldes de corte \*\*) sowohl für Civil- wie Criminaljustiz, aus
einem Fiskal als Kronanwalt, und einem zweiten Fiskal zum
Schut der Indier und zur Bertretung derselben. Als Tribunal
entschieden die Audienzen über alle Rechtssachen in zweiter Instanz und in täglichen Sitzungen mit Ausnahme der Fest- und
Keiertage; sie waren höchste Instanz bei Angelegenheiten unter
6000 Pesos; \*\*\*) bei Prozessen über diesen Werth sonnte man
an den Rath von Indien appelliren. Appellationen waren serner in Criminalfällen bei Todesstrasen, Verurtheilungen zur
Verstümmelung und zur Kolter gestattet.

In bem Bereiche eines Bicefonigs waren übrigens immer mehrere Audienzen, +) z. B. in Beru 1602 außer ber von Lima bie von Quito und Charcas ++) (bie von Quito 1563 in ber Haup einge lajara

wie bin be mahle Ehren fünftli Wubie wenig nach Leben ftanbe weiter Sand dem als ei

einem
de cue
fibente
und n
die Re
einem

bemüt

<sup>\*)</sup> Ul. I. 635.

<sup>\*\*)</sup> Casos de corte, bie von Hofrichtern entschieben werben, find in Spanien biejenigen, welche Bittwen, Baifen, Mahnfinnige und Minberjahrige betreffen.

<sup>\*\*\*)</sup> Rec. V. tit. XIII. 1, 1.

<sup>†)</sup> Herr. l, l. ††) Ul. I. 635. u. II. 192.

von Cut Renno men bie ftellt), cion ge hingu.

<sup>#\*)</sup> 

Sauptstadt ber Broving und bie von Charcas in Laplata 1551 eingefest); in Reufpanien außer ber von Mejico bie von Guaba-laiara und von Guatemala (1604 eingefest). \*)

machen, Gingen

eschläffe

ann bie

orlegen.

nig per-

egenheit

fogleich

Audienz

, \*) daß

Indier

ei Boli-

Gouver=

aus brei

ydores y

istiz, aus stal zum

Tribunal

eiter In=

eft= und

en unter

nte man iren fer=

gen zur

s immer on Lima s in ber

n, find in

Minber.

Die Aubitoren fanben fich unter benfelben Befdrankungen wie bie Bicefonige, b. h. fie burften fein liegendes Gigenthum in bem Bereich ihrer Aubieng erwerben, fich bort nicht bermablen u. f. w. Sie waren burch bie Etifette bei vielen außeren Ehren ebenfalls wie jene eingeschränft und von ben Coloniften funftlich abgeschloffen, g. B. fle burften feinen Ginwohner ihrer Aubieng besuchen. \*\*) Un außeren Ehren fehlte es ihnen um fo weniger, ba, wie ichon ermahnt, die Rechtsgelehrten (Licenciados nach ihrem academischen Grabe und Letrados im gemeinen Reben genannt) in großem Unsehen von jeher bei ben Spaniern ftanben. Do fie in ihrer etwas fteifen Amtofleibung (einem weiten Rod aus ichwarzem Taffet) und mit bem Stabe in ber Sand ober einem im fleinen Anopfloch erschienen \*\*\*) (ber Vara. bem Beichen ber fpanischen Richter) galt beibes gewiffermaßen als eine Art Talisman, vor welchem fich Jebermann außerlich bemüthigte. +)

Die britte königliche Behörbe, \*\*) mit ben Aubienzen an einem Orte befindlich, bestand in ben Finanzkörpern Tribunal de cuenta und Cajareal, ersteres mit einem Regente als Prässibenten, aus etwa zwei bis fünf Räthen (contadores mayores) und nieberen (contadores de resultas und ordenadores), welche die Rechnung führten und die Kanzlei hielten, letteres aus einem Dirigenten (Fator), Zahlmeister (Contador) und Schap-

33

<sup>\*)</sup> Gerrera nennt folgende Aubienzen 1802: Die von Espanola (spater von Cuba, zu Savana), Mejico, Guadalajara, Guatemala, Banama, Ruevo Reyno (Neugrenada, zu Santa F6), Lima, Laplata, Filipinas. Spater kamen bie von Buenos Ayres (1865 gegründet, 1672 und 1776 wiederherges stellt), Caraccas (1729 gegründet und von Chili (zuerst 1507 in Concepcion gegründet, dann aufgehoben und noch spater nach Santiago verlegt) hinzu.

<sup>\*\*)</sup> Herr. Descr. 31. \*\*\*) Depons l. l. †) Ul. II. 34.

meifter und niebern Beamten bestehend; auch waren Controleure (Veedores) angestellt. Erftere Behorbe batte bie Rechnungen ber Corregidoren, welche ben Indier-Tribut einlieferten, zu revidiren und einzutragen, bie Bertheilungen ber Staatsausgaben gu reguliren und überhaupt bie Defonomie ber Finangen gu beforgen : lettere Behorbe mar eine Sauptfaffe, mobin alle foniglichen Einfünfte aus ber Colonie eingeliefert und bis zur weiteren Berwendung ober Absendung nach Spanien vermahrt wurden. - Fanden fich Streitigfeiten hinfichtlich ber foniglichen Einfünfte, fo wurden biefe burch eine Junta de real hacienda entschieben, \*) welche aus bem Bicefonig ober Gouverneur, bem altesten Mitgliebe ber Aubieng und beren Ristal, einem Mitgliebe bes Tribunal de cuentas und bem altesten Mitgliebe ber Caja real bestand. — Als bie Bourbons auf ben Thron gelangt waren und viele Einrichtungen nach Art ber frangofischen trafen, \*\*) festen fie wenigstens in verschiedenen Theilen einen besonderen Chef für bie Finanzverwaltung unter bem frangofischen Ras men Interbant (Intendente) ein, ber bie übrigen Beamten ein- und absehen tounte, bie Rlagen u. f. w. über Schleichbanbel beforgte u. bergl.

Unter ben Lofalbehörben ftanben bie Bouverneure, fvater in Bern und Dejico auch Intendentes genannt, \*\*\*) hinfichtlich ber Provingen in berfelben Stellung wie bie Bicefonige und ernannten auch wie biefe ben Assessor zu ihrem Rathgeber und aum Behülfen einen Gouverneur-Lieutenant (Teniente gobernador) in einem Juriften. Bisweilen hatten bie Bouverneure jedoch nicht ben Befehl über die bewaffnete Macht und hießen alsbann Corregidores de justicia mayores. Die schlechtweg Corregidores genannten Beamten waren bie Diftriftsbehörben, welche bie Abgaben vertheilten, ben Indier-Tribut erhoben und überhaupt bie Bermaltungsmaßregeln ausführten. Andere gablreiche untere Behörden bestanden g. B. in benjenigen, die bei ben Minen

auf bie bes Rr a.

foniglia furchtbo Mittel des Rö fatholis völferui hergege organisi Schrecke die G1 ber Wi oberer 1 und ber als Ger fest, un befohlen Epañola die Aud daß das in den nur alln überall Schrecker Mißhan fonen or Philipp Lima un

trug, \*\*\*

quisition

<sup>\*)</sup> Restrepo hist. de la revolution de Colombia. p. 68.

<sup>\*\*)</sup> Restrepo I. 48. \*\*\*) Restr. 49,

<sup>\*)</sup> H \*\*\*) ( Gunften b

auf die Erhebung bes foniglichen Antheils fahen, in benen bes Kronmonopole fur Quedfilber und fpater fur ben Tabad re.

coleure

en ber

oidiren

en au

befor=

fönig= is zur

rwahrt

glichen

cienda

ir, bem

1 Mit=

ebe ber

gelangt

fen, \*\*)

onberen en Nas

Beamten

chleich=

, später

fictlic

ind ers

rnador) jebodi

ilsbann

gidores che bie

erhaupt

untere Minen

Auch die Inquisition läst fich in gewisser Hinsicht als ein fonigliches Inftitut betrachten; benn bies burch fein Berfahren furchtbare Tribunal ift in ben spanischen Reichen ebenso ein Mittel gewefen gur Begrunbung ber unumschranften Dacht bes Königs, wie es jur Befestigung ber alleinigen Geltung ber fatholischen Rirche und bes Ginfluffes berfelben auf Die Bevölferungen biente, nachbem jene fich jum Berfzeuge ber Rrone hergegeben hatte. Auch war die Inquisition nebst ihrem organisirten Spionirspftem, wodurch fie einen eben fo großen Schreden einflößte, wie burch ihr Brozegverfahren, nur für bie Spanier felbst bestimmt, benn bie Indier waren von ber Wirffamfeit biefes Tribunals ausgenommen. Die erften Eroberer und Colonisten blieben von biefer Beißel bes Ronigs und ber Rirche frei. 3mar hatte fcon ber Cardinal Abrian als Generalinquifitor zwei Inquisitoren für Beftindien eingefest, und Rarl V. 1524 bem bamaligen Generalinquifitor ans befohlen, gur beffern Birtfamfeit bie Geschäfte ber Aubieng in Evanola zu überweisen, \*) allein es läßt fich erwarten, baß bie Audieng fich ungern bamit befaßte, ebenfo wie es flar ift, daß das Brozes- und Spionirspftem ber Inquisition fich nicht in ben weitläufigen Lanbern organisiren ließ, wo bie Krone nur allmälig ihre Gewalt geltend machen fonnte. Erft als bieß überall geschehen war, ließ fich bie Inquisition gum fteten Schreden aller Ungufriebenen und ale Mittel gur Berbrennung, Mighandlung, Gefangenschaft und Beraubung migliebiger Berfonen organistren, und bies warb auch mit großem Eifer von Philipp II. 1570 betrieben, \*\*) ber zwei Haupttribunale in Lima und Dejico einrichten ließ, für bie Ginfünfte Sorge trug, \*\*\*) und ohnebem auch noch burch bie Bilbung einer Inquifition für bie Flotte bafür forgte, baf bie Spione berfelben,

<sup>\*)</sup> Herr. III, 6. 1. \*\*) Herr. descr. 29. Llorente.

<sup>\*\*\*\*</sup> Auf jebem Bifchoffit wurden bie Ginfunfte eines Ranonifats gu Gunften ber Juquifition in Befchlag genommen, Rostr. p. 72.

P

me

ñb

8

ru

hö

rif

Mu

fan

Rr

wel

als

tări

eine

ftd)

run

fluf

Arn legt foli

Par

fen

auf

Anth

Wen

zwan

durch

gezivi

an bi

Ten,

barau

hinfic

foball

gleichmäßig auf ber lettern vertheilt fogar auf ber lleberfahrt bie Beobachtung ber Auswanderer ober bie Auffpurung ber bem Tribunal Berbächtigen fortsette. Später ward bas Inquisitions: tribunal in Española nach Cartagena verlegt und erhielt Untertribunale (comisarias) in Benezuela, Banama, Santa Re, S. Do. minao. Cuba, Buerto Bico, Caraccas, Bopanan, ebenfo wie ben Tribunalen in Lima und Meiico andere in Chili, ben Lavlata-Ländern 2c. untergeordnet wurden.\*) Auch ftand bie Wirffamfeit aller biefer Tribunale in schönfter Bluthe, fogar noch langer wie im Mutterlande, we icon unter Carl III. wenigftens teine öffentlichen Autos be fe mehr gehalten wurden, und wo das bem Wefen ber Nation von Anfang wiberftrebenbe Inftitut bei ber Entwidlung berfelben im 18. Jahrhunbert in feiner eigentlichen fichtbaren Birtfamkeit gemiffermaßen entschlief, obgleich es im zwedlosen Spioniren und Aftenschreiben eber eine größere Bollfommenheit wie einen Rudfchritt entwidelte. \*\*) Tichubi \*\*\*) wenigstens lernte während feines Aufenthalts in ber Republit Beru einen Mann fennen, bem Glieber auf ber Folter bes heiligen Tribunals verdreht worben waren. +) -In ben letten fiebengig Jahren ber

<sup>\*)</sup> Restr. I. 71. Ul. I. 50 u. 261 u. 320. \*\*) Llorente t, IV. \*\*\*) Tschudi I. 110.

<sup>†)</sup> Tschubi sagt: "Gegenwärtig ist nur wenig von der früheren Einrichtung des furchtbaren Aribunals . . . . zu sehen, da nach der Aushebung der Inquisition durch die Cortes von dem wüthenden Pobel die Zimmer ganzlich zerstort wurden (Peru hatte 1812 Anhänglichseit an das Muttersland, so daß nicht davon die Rede sein kann, daß dieser Aumult durch Independenten veranlast wurde). Lima war der Sit des Religionsgerichts für die ganze Westsche von Südamerika; es stand an Strenge wenig hinter dem von Madrid zurück. Ichtlich wurde ihm eine Menge Schuldiger oder Berbächtiger von Chiloe die nach Columbien überliefert, und die Meisten zu den fürchterlichsten Strassen verurtheilt. Mehrere Male wurden in Lima größere Autodese's abgehalten; die Zahl der zu andern Todesarten und bessonders zum Strang (garote) Berurtheilten und Gemarterten war sehr groß. Die Listen derselben sind nur theilweise bekannt geworden (unter der jehigen Republit) geben aber höchst traurige Resultate. Ein Spanier, bessen Glieds maßen auf eine unglaubliche Weise verdreht und gekrümmt waren, gab mir

ahrt die

der dem istions=

t 1Inter=

S. Do:

ben Tris

nbern 2c. er dieser

im Mut=

entlichen

desen ber lung ber=

en Wirk=

en Spio-

theit wie ns lernte

en Mann Eribunals

bren ber

e t, IV.

heren Eins Aufhebung ie Bimmer

8 Mutter=

burch In-

gerichte für

enig hinter

Ibiger ober

ie Deiften

en in Lima

en und bes

t fehr groß.

ber jetigen

ffen Gliebs

n, gab mir

spanischen Herrschaft warb zwar in Cartagena kein Autobefe mehr gehalten, aber bis zum Schluß ber spanischen Herrschaft übte bas bortige Tribunal seine Gewalt\*) in Gelbstrasen, Gefängniß, Bußübungen und ben Nachtheilen, die eine Berührung mit ber Inquisition im alltäglichen Leben nach sich zog, höchst wahrscheinlich auch in der Anwendung der Folter.

Auf die fpezielle Ginrichtung ber Beiftlichkeit in ben amerifanischen Colonien geben wir hier nicht ein, weil biefelbe im Allgemeinen die der katholischen Kirche ift, welche man als bekannt voraussegen kann. Wir bemerken nur, daß bie svanische Krone ebenso wie sie sich bes geistlichen Tribunals zu fehr weltlichen Zweden zu bedienen pflegte, und überhaupt bie Rirche als ein Werfzeug jur Begründung ihrer unumschränften militarifch-bureaufratischen Berrschaft benutte, fo auch in Indien eine Selbständigfeit ber Rirche nicht bestehen ließ; auch gab fich lettere fehr bereitwillig zu biefen 3weden gegen die Sicherung ihrer Reichthumer und eines großen ihr überlaffenen Ginfluffes auf die Bevolkerung unter bem Schupe bes weltlichen Armes und bie Behauptung ihrer alleinigen Geltung burch lettern her. Ferbinand V. erlangte für bie Rrone ein ihr ausfcbließlich jugehörendes Prafentationerecht für Bischofe von Bapft Julius II., \*\*) und behielt fich ebenfalls von Bifcofen u. f. w. bas Patronat für alle geiftlichen Stellen vor. \*\*\*)

auf meine Frage nach der Ursache biefer merkwürbigen Berenkungen zur Antwort, er sei in eine Maschine gerathen, die ihn so zerquetscht habe. Wenige Tage vor seinem Tobe eröffnete er mir, daß er in seinem vierundzwanzigsten Jahre vor dem Tribunale der Inquisition gestanden habe und durch die fürchterlichsten Marterinstrumente zum Geständniß einer Schuld gezwungen worden sei, deren er sich nicht bewußt war. Bei der Erinnerung an die scheußlich rerdrechten Glieder schaubere ich noch jeht vor den Quasten, die jener Unglückliche ausgestanden hat." Soweit Tschubi. Man ersieht daraus, welch ein treffliches Mittel für die Regierung in der Inquisition hinsichtlich der Berfolgung verdächtiger und unzufriedener Ereolen bestand, sobald die Aubienzen sich nicht zu thraunischem Berfahren hergeben wollten.

1) Restr. 1. 74. 94) Herr. I. 8. 10. 440) Desar. 28.

Der Bapft hatte einfach bie Bullen für bie ihm vorgeschlage Erzbischofe und Bischofe auszufertigen; bie Befehungen aller andern Stellen gefchahen burch bie Rrone ober in ihrem Ramen burch bie bobern Localbehorben. Richt einmal bie Erbanung von Rirchen war ber Localgeiftlichfeit überlaffen, fonbern auch bies hing von ber Bewilligung ber Krone ab. Eben fo wichtig war ber Umftanb, bag ber Konig fich bie Bermaltung und Bertheilung ber Behnten vorbehielt, alfo auch bie Rirche burch biejenige Buthat ftete in ber Sand behielt, welche ihr unter folden Berhaltniffen ebenfo theuer ift, wie ihre geifts liche Macht, die Seelen zu binden und zu lofen. Die ungemeine Gewalt, welche bie Rrone hierburch erlangte, wirb Jebermann nach bem frubern Buftanbe ber Spanier leicht erkennen, und es ift ficherlich zu beflagen, baß Julius II. offenbar megen feiner italienischen Politik bem Ronige Caftiliens eine folche Gewalt ertheilte. Gewiß hat die fatholische Kirche Großes und Treffliches geleiftet und eine Wirksamfeit im mahren Ginne bes Evangeliums geubt. Dies gilt aber vorzugeweise von ihrer Thatiafeit bei Indiern; ihre jum Theil fehr elende und entmurbigte Stellung unter ben Spaniern felbft ftammt wenigftens jum Theil von biefem Patronaterecht und beffen Ausübung ber.

Das heer bestand aus Milizen und Truppen, lettere theils im Lande geworben, theils von Spanien hinübergessandt. Dinsichtlich der erstern war jeder Encommendero und jeder Bewohner einer Stadt für sein Gut oder seinen Antheil am Stadtgebiet zum Kriegsbienst auf den Aufruf des Bicestönigs u. s. w. verbunden und in einer besondern Ordnung eingereiht, nach welcher er sich an einem Sammelplatz auf ein Lärmzeichen einsinden mußte. Die Milizen standen unster einem durch die höchste Colonialbehörde oder von Madrid aus ernannten Maestre de Campo, einem Mayor und Capitä-

nen. gefa ím beha ben führ Mili Cort nod ber gefon burd bemf pen herül mo b 17. per. Hpp wie i länbe rieth. einge feben liefer Ende ringe halte: lange

> Simon plar b

ten,

Bunk

<sup>30)</sup> Schepeler III. 89. u. 200 sqq. nach Uloa noticias segretas.

lage

aller

Ras

Gr.

fone

Eben

mal=

bie

pelche

geift=

unges

teder-

nnen,

me-

foldbe

unb

Sinne

ihrer

ent-

enig\*

Aus.

Btere

erge.

und

theil

Bice=

Orb=

plas

uns

brib ită= nen. Beber mußte fich felbft bewaffnen und von Beit ju Beit geschahen Ginübungen. Aus biefer Milig beftanb vorzugsweise im Beginn bie bewaffnete Dacht, burch welche bie Gerrichaft behauptet und begründet wurde, ebenfo wie bie Eroberung von ben Miligen felbft ober beren Batern und Grogvätern ausgeführt war; auch führten die erften Behörben ber Colonie die Milizen oft rudfichtelos auf weite Unternehmungen fort, g. B. Cortez auf feinem Buge nach Sonduras. Diefe Milizen waren von ben Truppen gesondert, b. h. folden Abenteuern, bie nach ber Colonie um ihr Glud bei Eroberungegugen ju machen, gefommen waren, Rriegebienfte für Unternehmungen nahmen, burch bie fie ebenfalls ju Encommenderos wurden, ober fich ju bemfelben 3med bei Burgerfriegen betheiligten. Stehende Truppen vom Mutterlande wurden mahrend ber Eroberung nicht berübergefandt. Jene Milig blieb nur fraftig an ber Grenze, wo ber Rampf mit Indiern fle thatig erhielt. Gie verfiel im 17. Jahrhundert und war unter Rarl II. ein nutlofer Rorper. Erft ber Erbfolgefrieg brachte neues leben hinein und Philipp V. ließ eine beffere Drganifation burchführen, die aber, wie ber Erfolg 1741 und 1742 in bem Rriege gegen bie Engländer bewies, ebenfalls mahrend bes Friedens in Berfall gerieth. Rarl III. endlich ließ aus ber Miliz einen vollständig eingerichteten, mit Centralftellen und Generalftab gehörig verfehenen Rörper bilden, ber auf biefe Beife ber Revolution überliefert warb. Regelmäßige ftehenbe Truppen wurden erft gegen Ende des 16. und im 17. Jahrhundert und immer nur in geringer Bahl herübergefandt und mit Gingebornen vollzählig erhalten (cuerpos, regimientos fixos). Die geringe Zahl wurde, fo lange und so oft Unruhen von Colonisten oder Indiern drohten, burch lange und fchnelle Marfche nach ben entfernteften Bunkten ausgeglichen; \*) als die Gefahr entfernter war, er-

<sup>\*)</sup> hiervon hat man einen merkwürdigen Beweis in bem Berichte von Simon Bereg be Torres, ben ber Berfaffer in bem von ihm benutten Eremplar ber Sammlung Barcia's jufällig eingebunden fand, ber aber nicht zu

schlaffte auch biese Armee, und wenige Bataillone blieben als Befahung an einzelnen Punkten oft bis zur völligen Diensteuntauglichkeit und bis zum Aussterben. Im Verhältniß wie die Miliz verbessert ward, wurde auch das stehende heer besser eingerichtet und in Wirksamseit erhalten, waren die Euerpossixos, worin Ereolen und die verschiedenen Mischlinge besondere Compagnien zu bilden pflegten, vollzähliger und besser eingeübt. Groß aber war niemals die Menge der in Amestika vorhandenen Truppen. Zu Mejico betrug die Streitsmacht nur 9500 Mann regelmäßiger Truppen und 22,200 Mann Miliz kurz vor der Revolution, im Vicefönigthum Reugrenada 3800 Mann und 9000 Milizen, in Benes

bemfelben gebort. Diefer Dann, ber fich an einer Stelle ale Rabnbrich (Alferez) nennt, fchiffte fich 1586 nach Cartagena ein und machte folgenbe Mariche: Bon Cartagena nach Tunja und Santa Fe, von bort über Bopapan nach Quito, von bort über Trujillo nach Lima; in Gallao fchifft er fich nach Talcahuano ein, fampft gegen bie Araufer und fommt bie nach Balbivia; von Concepcion marfchirt er wieber nach Lima; von bort warb er über 3ca, Buamanga nach Engco betaschirt; marschirt von bort burch bas Thal von Jauja über Cajamalca nach Quito; von bort nach Tumber und Bayta, wo er nach Panama eingeschifft wirb, weil Francis Drafe bamale bie Stadt bebrobte. Rach bem Dienft bort fommt er wieber nach Lima, wird über Arequipa nach Charcas, wo er Potofi fieht, und Tucuman gefdidt. Rachbem er fo bie meiften fpanifchen Befigungen in ber füblichen Balfte als Solbat burchzogen bat, fchidt man ihn über Panama nach Alvica, fcifft ihn bort nach Beracrus ein, und fchicft ihn über Dejico nach Acas pulco, von wo er nach ben Philippinen tommt. Auch bort ift nicht feines Bleibens. Er muß nach ben bamals ber Krone Spanien unterworfenen portugiefifchen Befitzungen in Oftindien, nach den Molutten u. f. w. Rach mancherlei Abenteuern fommt er endlich nicht mehr als bienftthuenber Sols bat nach Ormugb und reift burch Berfien und Sprien an ber Rufte bes Mittelmeeres, von wo er endlich in Reapel anlangte. — Die vielen Marfche, Die er in Amerika macht, bezeugen, wie man bas Beer anfangs in Thatige teit erhielt und fo mit einer geringeren Bahl, die man von einem Buntte jum andern marfchiren ließ, bie Inbier wie die Creolen in Unterwerfung hielt.

Ari im Phi mac lang

grüi ten, nicia Colo mehr nete zulet ren ( fürzt lande niften von ! tung erfter fehrte erthei dazu gu bei de M Unerf gu üb allein ein, q Man

in De

von 18

guela 2551 und 10,136 Milizen u. f. w. ) — Was über bie Armee gesagt wurde, gilt auch von der Colonialstotte. Diese, im 16. Jahrhundert zahlreich und unternehmend, gerieth von Philipp III. an in solchen Versall, daß sie gegen Seeräuber machtlos blieb; sie erstarkte wieder unter Philipp V. und erslangte unter Carl III. wirkliche Bedeutung, obgleich die früshere Ueberlegenheit verloren war.

en als

Dienft-

wie bie

beffer

Luerpos

beson=

d beffer

n Ames

Streits

22,200

nigthum

Bene-

Fähnbrich te folgende

über Bo-

o fcifft er

t bis nach

bort warb

bort burch

ach Tumbez acis Drake

vieber nach

d Tucuman

iden Balfte

rch Alvica,

nach Acas nicht feines

prfenen pors

. w. Rach

genber Sols

Rufte bes

en Mariche,

in Thatige nem Bunfte

Unterwer-

Reben biefen Ginrichtungen, die fammtlich auf die Begründung und Bewahrung ber foniglichen Allgewalt hingiels ten, \*\*) bestanden als Refte ber altcastilischen Freiheit Die Dunicipalitäten als Staatsinstitute, worin die Selbständigfeit ber Colonisten niemals so unterbrudt werden fonnte, daß nicht ein mehr oder minder nachdrudlicher Widerstand und fogar bewaffnete Erhebung von ihnen immer wieder ausging und baß fie gulett bie Mittelpunfte ber Revolutionen bilbeten. 3mar maren auch biefe Municipalitäten in ihren Rechten ebenfo verfürzt und in ihrer Busammensegung verfälscht, wie im Mutterlande; ale bie einzigen öffentlichen Behörden, worin bie Coloniften felbständig auftreten fonnten, blieben fie bennoch ftets von Bedeutung. Die erften Eroberer beforberten beren Errichtung fo fehr wie möglich, befonders Cortez und Bigarro; als erfterer bereits in untergeordneter Stellung nach Mejico gurudkehrte gab er fogar bereitwillig alle feine Rechte an bem ihm ertheilten Marquefat für Die Stadt Dajaca auf, beren Bebiet bazu gehörte, um die Errichtung einer Municipalität (Cabildo) au befordern. Auch ber erfte Bicekonig Mejico's, Don Antonio be Menboga, ein Mann, beffen Birffamteit in vielen Bunften Anerkennung verdiente, befahl, die Municipalitäten fich felbft zu überlaffen und verbot die Einmischung in deren Berwaltung; allein biefe Inftitution ftimmte zu wenig mit bem Gangen überein, ale daß man beren Entwidlung hatte geftatten follen. Man verfuhr einerseits, wie Rarl V. in Spanien und auch in Deutschland die Städteverfaffungen untergrub, indem bie-

<sup>\*)</sup> Restr. I. 50. \*\*) Schepeler Geschichte ber spanischen Monarchie von 1810-1823. III, 80. Depons I. V.

felben burch einzelne Maßregeln zu Oligarchien wurden, anbererseits ertheilte man immer weniger Städterechte, besonders nach Philipp V., wo die Erschaffung der Cabildos aufhörte; man ließ lieber start bevölkerte Billas (Dörfer) wie sogenannte Ciudades mit Stadtrechten bestehen.

20

in

ber

ber

die

bie

ftiti

bin

hiel

und

Sp

labi

und

weg

Wie

bun

dure

Cas

bas

war

ober

mech

nien

famt

lichft

eine

aller

Reid

berer bie L bie C

Ein Cabilbo bestand aus Schöppen (regidores), zwei jahrlich gewählten Alcaldes ordinarios (Burgermeiftern und abwechsclub Prafibenten), \*) einem Alferez real (bem Commanbeur ber Milis ber Stadt), einem Alguazil mayor (bem Beamten, ber bie Erecutivgewalt ber Gerichtsbarfeit und die Boligei übte), und einem Fiel ejecutor (einem Auffeher über Daage und Gewichte). Alle hatten in ben Sipungen eine Stimme. Die Babl ber Schöppen war nach ber Größe ber Stadt verschieben; biefelben wurden urfprünglich von allen Colonisten gewählt, indeg biefe Bahlform ward balb abgeschafft und bie Reprafentation in mannigfacher Beife verfälscht. \*\*) Bisweilen waren bie Schöppenftellen fauflich, bieweilen erblich, bieweilen burch Selbstergangung ber übrigen Schöppen befegbar, fo baß eine Dligarchie entstehen mußte; bieweilen, g. B. in Lima bes hielt fich bie Krone \*\*\*) bas Recht ber Bestätigung von Als calde-Bahlen burch ben Vicefonig, bisweilen wie in Carracas bie Besegung von Schöppenftellen burch Einwohner ber Colos nie vor, welche in Spanien geboren waren. +) Im Allgemeinen entsprach bie Busammensetzung nicht mehr bem alt castilischen Wefen, obgleich die Form jurud blieb. Ihre Wirksamfeit war aber auch unter ber unumschränften Regierung ber toniglichen Behörben nicht ohne Bedeutung. Sie leiteten die Lofalpolizei und bie Finangen ber Commune, und übten burch ihre Alcaldes ordinarios biefelbe Juftig in erfter Inftang, welche an Dre ten, wo fein Cabildo mar, bem Bicefonig ober Gouverneur anbeimfiel. - Bu ben Stäbterechten läßt fich auch die Bilbung

<sup>\*)</sup> Ul. II. 92, 282. Depons I, l.

<sup>\*\*)</sup> Schepeler III. 78 u. 79. 183 u. 184. Depons l. l.

<sup>\*\*\*)</sup> Ul. H. 150. †) Depons l. l.

von handelsgerichten (consulados) rechnen, beren Errichtung in einigen Städten als Privilegium ertheilt war. Die Mitglieber ber beffelben wurden von den Kausseuten gewählt und entschieden über alle Handelsstreitigkeiten. \*) Bor Carl III. waren biese Consulados aber nicht zahlreich.

en, an-

fonbers

fhörte;

enannte

ei jähr=

nd ab-

mman=

m Be-

die Bo=

Maage

ne. Die

bieben ;

ewählt,

Repras

**Sweilen** 

isweilen fo daß

ima be= on Al=

arracas

r Colos

emeinen

tilischen

eit war

iglichen

Ipolizei

Alcal-

eur ans

Bilbung

Als lettes Glied im Systeme aller Einrichtungen läßt fich bie Casa de contratation ju Sevilla betrachten, basjenige Inftitut, welches als Sandels-, Bolizeis und Juftig-Amt Die Berbindung ber Colonien mit bem Mutterlande in ben Sanden hielt.\*\*) Daffelbe führte bie Oberaufficht über alle ankommenden und abgehenden Schiffe und Flotten; es registrirte bie aus Spanien ausgeführten und von Indien gelangenden Schiffelabungen, fo wie die Berfonen welche abreiften und landeteu, und hatte hinsichtlich ber Letteren ausgebehnte Polizeigewalt, weghalb auch ein Gefängniswärter zu feinem Berfonal gehörte. Wie schon oben erwähnt, hatte Ferdinand V. bei ber Grunbung biefes Institute Sorge getragen, beffen Birffamfeit durchaus felbständig von allen Tribunalen zu constituiren; die Casa de contratation hatte gemiffermagen ihr eigenes Recht, bas auf foniglichen Erlaffen und auf ihrer Praxis begründet war; nur ber Rath von Indien konnte ihre Urtheile verändern ober caffiren.

Dies sind die äußern allgemeinen Umrisse des Regierungsmechanismus durch welche die überseeischen Besthungen Spaniens drei Jahrhunderte lang beherrscht wurden. Ueber die Wirkfamkeit besselben bemerken wir vorerst nur eine der hauptsächlichsten Folgen, die Lähmung der unumschränkten Gewalt durch
eine allgemeine Bestechlichkeit, die, eine nothwendige Jugabe
aller absolut monarchischen Berfassungen, in Amerika durch den Reichthum der Länder um so weniger ausbleiben konnte, Undererseits aber ergab sich bei der Wirksamkeit dieses Systemes
die Befestigung der unumschränkten Monarchie im Mutterlande,
die Cark V. auch nach dem Unterliegen der Communeros und

<sup>\*)</sup> Ul. II. 94. Depans c. 8. \*\*) Rec. IX. 1, Herr. deser. 32.

piel

Ber

mo

bild

bab

nod

auf

Lima niger

3n

imme

ein

wir.

inben Berrf

31

3

E

E

B

N

91

3

3

3

3

3

3

nach ber Session ber Cortes von Tolebo 1539 schwerlich burchgesett haben wurde, wenn er nicht burch die Bewerbung ber Stellen und ber Erlaubnisse zum Handel in ben Colonien eisnen ungemeinen Einstuß bei allen Ständen ber Nation erlangt hätte, wenn er nicht endlich einer großen Menge bersenigen, die mit der Tyrannei zu Hause unzufrieden waren, dadurch Gelegenheit zum Auswandern geboten hätte.") Lesteres gilt besonders von der Regierung Carl V. und Philipps II. und erstlärt zum Theil die ungemein schnelle Colonisation; denn nicht allein die Hossinung, Reichthümer zu erwerben trieb damals die Spanier nach Amerika; Biele schissten sich nach den Colonien ein um dem politischen und Inquisitionsbruck zu entgehen; den Kindern und Familien der durch die Inquisition Berurtheilten, welche nach den Gesehen entehrt und bürgerlicher Rechte besraubt waren, blieb beinahe keine andere Wahl. \*\*)

Die unter bem geschilberten System gebildete Bevölferung, von Anfang an durch die Raffen gesondert, blieb dies im Berlauf der Zeit unter einer Menge von Kasten und Ständen, die theils durch Vermischung, theils durch bürgerliche Verhältnisse entstanden. Im Anfang bestand eine Stadt aus den wenigen Eroberern und ersten Colonisten, mit einer Menge von tributund dienstpflichtigen Indiern, \*\*\*) alsbann kamen Neger in

<sup>\*)</sup> Schepeler III, p. 6.

<sup>3</sup>mar war es schon unter ber Isabela verboten, bag Bersonen mausrischer ober jubischer Abkunft ober bie Nachkommen ber von ber Inquisition Bestraften nach Amerika kommen burften, allein bas Gefet war nicht ausssührbar. 3. B. Bernal Diaz erzählt, baß nach Cortez Abberufung eine Reisnigung ber Colonisten in biesem Sinne vorgenommen werben sollte. Allein jene Leute waren so zahlreich, baß man es ausgeben mußte.

Der Pater Jeronymo be Efcobar, ber 1547 nach Bopayan kam und eine von Munoz herausgegebene Beschreibung bieser Broving 1576 in San Domingo schrieb (in Ternaur's Documens p. 46. überseht), sagt z. B. über Popayan, es gehörten zu bieser Stadt 20 spanische Familien und 4500 Indier; zu Tara 20 Spanier und 2000 Indier; zu Cartago 20 spanische Familienhäupter und 1500 Indier; zu Basto 200 Spanier und 8000 Indier. Piedrahita (VI. 4.) gibt zu seiner Beit (1678) die Einwohnerzahl

vielen Gegenden, und aus allen Dreien entftanben gablreiche Bevölkerungen burch Mifchung, welche bie Mehrheit ber Bewohner wenigstens in ben Stadten und oft auch in Gegenben bilbeten, die icon langere Beit unterworfen maren.") Wir haben amar feine bestimmten Beweise über die Burudsepung

von Bogota auf 3000 Spanier und 10,000 Indier an. Uloa bagegen fanb auf feiner Reife 1740 nur febr wenig Inbier unter 60,000 Ginmobnern in Lima ; bie meiften Farbigen waren Deftigen, Reger und Mulatten ; bie wenigen Indier bestellten einige Felber und murben ju nichte weiter gebraucht. In Quito war zwar bie Bahl ber Indier größer, allein bas Berhaltnif mar immer nur ein Sechstel Beife, ein Drittel Meftigen, ein Drittel Jubier, ein Sechstel Reger, Mulatten und Chinos. Ul. II. 122. u. I. 645.

\*) Dbgleich bie Difchungen ber Raffen ziemlich befannt finb, fugen wir hier bie genauefte Angabe bingu, Die wir fennen, aus Tfcubi (p. 162.), inbem bie gange Reihenfolge bis jest eben fo ift, wie unter fpanifcher Derrichaft :

burd.

ig ber

ien eis

erlanat

enigen,

adurch ilt be= nd er-

n nicht

als die

olonien

n; ben

beilten,

bte be=

erung,

3erlauf n, die

ältniffe

enigen

tribut=

ger in

n maus

uifition

ht auss

ne Reis

Allein

m unb

n Can

3. B.

n und

O was

8000

rerzahl

Beifer und Regerin, Beiger und Indianerin, Indier und Regerin, Beifer mit Dulata, Beifer mit Deftiga, Beiger mit China, Beifer mit Quarterona, Beiger mit Quintera. Reger mit Mulata, Reger mit Deftiga, Reger mit Bamba, Reger mit Quarterona und Quintera, Indier mit Mulata, Indier mit Deftiga, Indier mit China, Indier mit Bamba, Indier mit China chola, Indier mit Quarterona ober Quintera, Mulatte mit Bamba, Mulatte mit Meftiga, Mulatte mit China.

Mulato. Meftigo. Chino. Quarteron. Greole, etwas braunlich. Chino blanco. Quintero. Weißer. Bambo-Regro. Bambo-Chino. Bambo : Mearo. Mulato, ziemlich fcwarz. Chino ofcuro. Meftigo claro. Chino cholo. Bambo claro. Indier. Deftige, etwas braun. Bambo. Chino, ziemlich bell. Chino, etwas buntel.

ter Raffen im Beginn ber Berrichaft m. f. w. Wie fanben vielmebr, baff Bizarro, Almagro und Cortez ibre Mifdlingstinder von Spaniern erziehen liefen, und bag biefe auch in ber Gefellicaft wir nach ben Gefegen einen gleichen Rang einnahmen, \*) inbeft icheint fich gleich anfangs burch bas Schickfal bes jungern Almagro und noch mehr bas bes Kajardo in Benezuela bie Abneigung berauszuftellen, womit bie Beiffen von Beginn an wenigstens eine Berrichaft ber Farbigen ertrugen. \*\*) Auch mar bie fogenannte Aristofratie ber Farbe und ber barauf begrunbete Stolz auf bie Reinheit bes europäischen Blutes nicht allein auf Borurtheil begrundet; bie taufenbfach wiederholte Behauptung, Mischlinge vereinigten in fich nur bie Fehler, nicht bie Tugenben ihrer Eltern, ift nicht gang aus ber Luft gegriffen; fogar Diefenigen, welche ben Deftigen bochft gunftig find, gefteben ein, daß ihr Charafter wantelmuthig und fehr unzuverlässig sei; \*\*\*) wer an ber Richtigfeit biefer Ungabe zweifelt, braucht nur ben jegigen Buftand ber Republik von Mejico in Acht zu nehmen, wo bas Schidfal bes Staats von ber Mehrzahl ber Mifchlinge indischen Blutes abhängt. Eben fo ift ber Mangel jeder Selbstbeberrfoung und bie Leibenfchaftlichfeit ber Mulatten, bei boberen Beistesgaben ferner die Berworfenheit ber Chinos und Zambos gur Benuge und gu allen Zeiten beglaubigt, fo bag man ben Spaniern bes 16. und 17. Jahrbunderts Borurtheile nicht vorwerfen tann, wenn fie Raftenunterschiebe aufstellten, +) welche

\*) Der Meftige und hiftvrifer Garcilaso be la Bega war hauptmann im fpanischen hoere.

ble ger aus ben eine nero ber fich

bige in b nera cing unb ben Sul burd Patr fpäte unter mebr Color ten i nod herric du Be Indie Stelle theil 1 Quell auf b

<sup>\*\*)</sup> Fajardo, wie oben erwähnt, ber Erste, welcher in das Land der Tes ques brang, war zum Gouverneur bes neuentbedten Binnenlandes ernannt, indeß der Gouverneur ber Colonie mußte ihm wegen der Unzufriedenheit der Colonisten in Tocupo die Stelle nehmen. Der Gouverneur von Cumana ließ ihn später erdrosseln. Depons I. nach Oviedo.

<sup>\*\*\*)</sup> Tschudi l. l.

<sup>†)</sup> Dies geschah auch burch bie Gesetze. Mur Weiße ober reine Indier burften fich bem Priesterstande widmen und die Weihe empfangen, nicht aber Mischlinge.

<sup>(†</sup> hanow grun

bie Nordamerikaner wenigstens hinsichtlich ber Mischlinge mit Negerblut auch jest noch gelten lassen. Uedrigens ersieht man schon aus der Tabelle, daß dies Borurthell, selbst wenn mau es so benennen will, oder daß die Sonderung von den Weisten nach einer bestimmten auf der Natur begründeten Neihenfolge der Generationen verschwand, während es andererseits in der Natur der Dinge lag, daß die so ausgehenden Mischlingsgenerationen sich stets wieder für das Ganze erneuten.

Bas bie Beiffen in ben Colonien betrifft, fo lag bie balbige Sonderung ber Gingebornen von ben in Spanien Bebornen in ber Ratur ber Dinge und zeigte fich fcon in ber erften Beneration, die von ben Eingebornen entsprang. Die Bevorzugung eingeborner Spanier bei ben Aemtern, bei ben Sandelsmonopolen und überhaupt bei Allem, wo bie Regierung Bortheile gu vergeben hatte, war ohne Zweifel anfangs ein Theil bes allgemeinen Spfteins gur Begrundung ber foniglichen Macht im Mutterlande burd ben Einfluß, welche jede Regierung burch ein ausgebehntes Patronat, d. h. burch Verfügung über Stellen u. f. w. erlangte; später ward dieselbe zum Bedürfniß. Je mehr bas Mutterland unter ben Folgen ber bespotischen Regierung verarinte, befto mehr war es auf bie Ausbeutung ber burch Raturgaben reichen Colonien angewiefen; Familien von irgend einem Anfehen konnten ihre Stellung in ber Gesellschaft nur burch bie Verwaltung von Aemtern in Amerika behaupten, welche burch bie allgemein herrschende Bestechung zur Goldgrube wurden; die auch von Zeit zu Zeit vorherrschende Gifersucht ber Krone und bes Rathes von Indien auf ihre Gewalt, nach welcher man oft auch bie fleinften Stellen von Madrid aus befette, mußte ebenfalls fehr jum Bortheil ber Spanier bes Mutterlandes ausschlagen, bie bort an ber Quelle suppliciren fonnten. Diefe Bevorzugung, burchaus nicht auf ben Befegen begrundet, fondern benfelben fogar gumiber, \*)

ela bie ginn an war bie grünbete lein auf nuptung, Tugeni; sogar chen ein,

n viels

per von

ellfcaft

, \*) (n>

jungern

indischen steherrhöheren Zambos man ben icht vordelche

jenigen

wo bas

auptmann

b ber Tes 8 ernannt, friedenheit 1 Cumana

ne Indier nicht aber

De fanden fich Bestimmungen in ben Gefetbuchern über Inbien, wonach bie Abkommlinge ber Groberer und erften Coloniften bei ber Ernens nung zu Aemtern bevorzugt werben follten.

ward von allen Creolen, als die Revolution begann, als eine Hauptursache des Absalls angegeben. Spanier haben sie vergeblich abgeleugnet oder entschuldigt, denn sie beruhte gar sehr auf dem ganzen Regierungsspsteme, worunter freilich das Mutterland ebenso litt, wie die Colonien, als daß man nicht den Creolen

barin glauben follte.

Der englische Ratholif Gage, welcher als Dominifaner 1625 nach Reufbanien fam, und nach feiner Rudfebr in fein Baterland eine um fo merthvollere Reisebeschreibung verfaßte, ba er in jenen Zeiten ber einzige Frembe mar, welcher nach eigener Unschauung und in freier Sprache berichten tonnte, gibt bas beflimmtefte Reugnif über bie tobtliche Keinbichaft ber Creolen und Spanier. Er berichtet, die Creolen feien unterbruckt und in jeder hinsicht zurückgesett; sie wurden von den Spaniern wegen Robbeit verachtet; er ergablt auch weiterbin eines feiner Gefprache mit Creolischen Ebelleuten, woraus diese Berachtung als febr natürlich bei ben europäischen Spaniern erscheinen mußte; er fagte weiter, fie batten baufig gegen ibn geaußert, fie mögten lieber einem anderen Fürsten wie bem Konige von Spanien unterthan fein; bei einem Aufstand in ber Sauptstadt Diejico, furg vor seiner Unfunft wurden die Creolen die spanische Berrichaft gestürzt haben, wenn Priefter es ihnen nicht widerrathen batten; wegen ber Beläftigung vermieben es bie Spanier fich in Orten niederzulaffen, wo Creolen ausschließlich wohnten u. f. w. \*))

fondo Erfa terla befficerwo terla laffen ber f (Creo feit b ber 31

Sonb

Ien fich

ben ; bo bies vo Ausschl Mejico aus ben nehmfte lichen ( niern ft halbe A auch ih 3. 28. m milien Chiapa, fchen u. hinberli mannig ten. Ga bie Grei in jener 4)

<sup>&</sup>quot;) Gage fagt (A new relation of the Westindies. London 1655. I. 1.): ,,Die Creolen wurden leicht zu bereben fein, daß fie fich zu ben Beinden der Spanier schlügen, . . . . benn es wird ungemein ftreng mit ihnen verfahren und in Rechtsfachen ist man ftets ben aus Spanien Gestommenen gunftig zum Schaben Zener. Den armen Creolen ist dies so unserträglich, daß ich fie oft habe sagen hören, sie wollten lieber jedem andern Burken als Spanien unterworfen sein; Andere sagten, sie hätten gewünscht, daß die hollander sich in Trujillo niedergelassen hätten, als sie diesen Ort eroberten; sie wären ihnen willsommen gewesen, wenn sie nur ins Land gestommen wären. Die freie Uebung ihrer Religion sei ihnen nicht annehmlich unter so harter Anechtschaft. Diese Tobfeinbschaft war Ursache, daß die Greos

nen We Schreib

s eine

vergeb.

br auf

terland

Treolen

r 1625

Bater-

a er in

er Ans

as bes

len und

in jeber

en Noh= elvräche

18 febr

şte; er

mögten

ien uns

eo, furz

rricbaft

bätten;

Drten

a 1655.

gu ben

ng mit

ien Ges

fo un=

anbern

bûnfcht,

n Ort

ind ges

hmlich

e Greos

((\*)

Ju bem oben erwähnten Grunde der Abneigung und Absfonderung der Creolen kam die allen Ansiedlungen gemeinsame Erscheinung, daß sich die nachfolgenden Generationen dem Mutterlande entfremden; serner auch die Stimmung der Eroberer und beshalb ihrer Nachkommen, die sich in ihren Rechten auf das erwordene Land verfürzt glaubten, und dersenigen, die das Mutterland mit bitterem Haß gegen Regierung und Inquisition verlassen hatten.\*) Unter allen diesen Umständen ist die Scheidung der in den Colonien gebornen Weißen, mit dem Namen Criullos (Creolen) bezeichnet, von den aus dem Mutterlande Gekommenen, seit der ersten Generation natürlich; man sindet sie bereits bei der zweiten und dritten, indem Garcilaso diesen Ausdruck der Sonderung und Acosta den für die Spanier selbst (Chapetones) \*\*)

Ien fich fo leichtfinnig gegen ben Bicetonig Marques von Gelves verbanben; bamale hatten fie bie fpanifche Berrichaft ganglich gefturgt, wenn ihnen bies von Prieftern nicht mare abgerathen worben. Dann beißt es über bie Ausschließung der Greolen von Aemtern: "In Lima wohnen Pizarro's, in Mejico und Dajaca bas Saus bes Markgrafen bel Balle, ferner Familien aus ben Saufern Giron, Alvarabo, Guzman, kurzum Seitenlinien ber vornehmften Gefchlechter Spaniens; bennoch ift Reiner aus benfelben ju öffent= lichen Ehren erhoben worben. Außerbem werben fle von ben gebornen Gpaniern flets befchimpft als Leute, bie Unbere ju regieren nicht geeignet und halbe Barbaren ober Inbier maren u. f. w. "Diefe Berachtung hatte aber auch ihren guten Grund nach Gage's eigenen Beobachtungen. In Chiapa 3. 3. warb er von einem Greolen aus einer ber angefehenften fpanifchen Familien gefragt, ob Sonne und Mond in England ebenfo ausfaben, wie in Chiapa, ob bie englischen Weiber fo lange schwanger waren, ale bie spanis fchen u. bgl. (11, 15.) Jener' Dag mar übrigens ben gebornen Spaniern oft auch hinberlich; an vielen Orten konnten fie fich nicht nieberlaffen, wegen ber mannigfachen Placfereien, bie fie in folden Fallen von ben Creolen erlitten. Bage ergablt (II. 8.), er hatte fich gern in Dajaca niebergelaffen, allein bie Creolen feien bort in ju großer Menge gewefen, fo bag ein Guropaer in jener Stadt nicht wohl habe leben fonnen.

\*) Garc. I. IX. 23. Acosta IV. 23. Piedr. Vi. 4.

<sup>\*\*)</sup> Acosta gebraucht ben Ausbruck nicht für die aus Spanien gekommennen Weißen im Allgemeinen, fondern fagt, es feien die neuangekommenen Schreiber Beamte. Der Umstand, bag man alle Europäer unter bem Nas Rottenkamp. Umerita I.

gebraucht. Piedrahila ferner, ein geborner Spanier, und etwa unter der vierten Generation in Neugrenada lebend, gebraucht den Ausbruck Criullos bereits für Leute, die er gewissermaßen als von Spaniern verschieden charafterist (hinsichtlich Bogota's) als lebhaft auffaffend, Zänker und Raufer, geschickte Reuter und Stierfechter und als Leute, unter denen die Weiber weit zuverslässiger seien als die Männer.

Unter ben Creolen felbst entstand nach Art bes Mutterlans bes ein Abel. Derfelbe bestand aus ben Nachfommen ber Eroberer und erften Colonisten, aus anberen Familien in Stabten, welche bie Schöppenstellen erbielten, aus ben Nachfommen angesebener Beamten, wie Auditoren und Officiere, \*) beren Gobne in Amerika blieben, (besonders in ben Sauptstädten wie Duito, Lima 2c.) aus reichen Leuten, bie fich einen Abelstitel fauften, \*\*) indem bas Mutterland als Erwerbsquelle biejenige Eitelkeit benutte, welche unter ben bamaligen gefelligen Berhalmiffen nicht ausbleiben konnte. In einigen Colonien hatte biefer Abel einen besonderen Raftennamen (3. B. in Benezuela Mantuanos. \*\*\*) Oft war er febr gablreich, g. B. in Lina geborte zu ihm ein Drittel ber Beifen; †) meift war er febr reich fowohl burch Grundbesig, wie burch ben Sandel, beffen Betreibung er aber an vielen Orten nicht für seiner würdig hielt; ††) oft aber auch war er sehr verarmt, 3. B. Sumbolbt +++) fand einen Nachfommen bes Gonzalo Rimenez be Duesaba barfuß und als Ziegenhirt in bemfelben Lande, das sein Ahn erobert hatte. Ferner auch war ein Theil bes indischen Abels bamit verschmolzen, z. B. bie Linien ber

Graf Duero Grur angeg bie G thum durch befefti thum Güter Die @ ber 2 bei be gefond fandig por. +) ein fa bie 20 Grund warb

> dabei Leptere sich zw

Stamn

men begriff, bezeichnet jugleich ben Merger ber Creolen über bie Bevorzugung Bener.

<sup>\*)</sup> Sumb. Meq. II. 405. \*\*) Schep. p. 149.

<sup>\*\*\*)</sup> Schep. I. 180.

<sup>†)</sup> Darunter waren 45 Marqueses und Conbes und 21 Majoratsherren ohne Titel. Ul. 1. 1.

<sup>††)</sup> Ul. I. 124.

<sup>111)</sup> Bumb. Meg. IV. 713.

<sup>\*\*\*</sup> 

t)
Iebte Sel
beliebte.
Corregib
bes Greg
und Arn

ben Gen

Grafen Monteguma (Cano und Anbrada) und bie Kamilie Ampuero in Lima (mit ben Inca's zusammenhangenb). \*) Was ben Grundbefit betrifft, fo baben wir bereits oben binfictlich Bern's angegeben, bag Gasca nach ber Beflegung Gonzalo Pizarro's bie Ertheilung großer Guter ber Berschlagung bes Grundeigen thums in viele fleinere Loofe vorzog. Dies Syftem brang überall burch und wurde burch bie gesetliche Ginführung ber Majorate befeftigt. \*\*) Die großen Grundbefiger brachten oft alles Eigenthum in ihrer Rabe an fich, und es entftanden jene ungeheuren Gütercomplere, bie überall ber Bobenkultur hinderlich find. \*\*\*) Die Eigenthumer folder Guter oft im Inneren, wohin bie Dacht ber Bicefonige bei ber Entfernung von ben Sauptstäbten und bei ber bunnen Bevolferung nicht reichte, lebten oft ganglich abgefondert in fattifcher Freiheit und gogen biefe größere Gelbftftanbigfeit ber prunfenben Dienstbarfeit am Sofe ber Bicefonige por. +) Inbeg fand fich an ben Raften = Berhaltniffen ber Farbe ein fartes Gegenmittel gegen bas überwiegende Ansehen und bie Absonderung berfelben von den übrigen Creolen. ††) Der Grundfat, jeder Beife fei von Abel ( do blanco es caballero) ward allgemein berrichend und wirfte jen Ansprüchen auf ben

Das Berhältnis ber Regierung zu ben Creolen und bie babei stattsindende Willfür, der Widerstand oder die Rache ber Letteren sowie beren Mittel sich den Befehlen zu entziehen, lassen sich zwar nicht im Zusammenhang barstellen, indeß kann man

Stammbaum entgegen.

nd etwa gebrau**c**t

Termaffen

Bogota'8)

uter und it zuver=

?utterlan=

er Erobe-Städten,

men an=

en Söbne

e Quito.

uften, \*\*)

Gitelfeit

iffen nicht

bel einen

\*\*\*) Dft

in Drittel

rundbefit,

Ien Orten

febr ver=

Gonzalo

demfelben ein Theil

inien ber

evorzugung

rateherren

<sup>\*)</sup> Ul. l. l. \*\*) Rec. IV. tit. I. l. 24.

<sup>\*\*\*)</sup> Bumb. Berf. III. 179.

<sup>†)</sup> Schopeler p. 84. (nach Uloa's Noticias sogretas). "Im Innern lebte Jeber, wie er wollte, fast ohne andere Unterwürfigkeit als wie es ihm beliebte. . . . Der Creole herrschte als Monarch auf seinem Gute, ber Corregibor mußte selbst in ben Stabten bie Unterstützung und Freunbschaft bes Creolen suchen. Nur ber Alcavala-Abgabe unterworfen, wurde ber Neiche und Arme von keinem Rummer beunruhigt, sein Bermögen, ben Sandel und ben Genuß ber Guter eingeschräuft zu sehen u. s. w."

<sup>††)</sup> Bumb. Aleq. II. 407. Azara II. 277.

für alle Zeiten und für alle Theile einzelne Thatsachen hervorheben, welche beweisen, daß ber Widerstand und die Abneigung

gegen bas berrichenbe Befen niemals aufhörte.

Das Berhaltniff ber Bicefonige, ber Aubitoren u. f. w. war wie es fich bei unumschränkter Regierung bei weit entferntem Mittelbunkt nicht anders erwarten ließ; Ungerechtigkeit und Raub einerfeits, fo wie andererfeits Bestechung waren gewöhnlich, wenn auch nicht ftets allgemein. Es zeigten fich biefelben Erfcheinungen, bie fich in bespotisch regierten ganbern überall wieberbolen, wo ber Staatsbienst bie einzige Quelle ber Macht und eine bauptfächliche fur Erwerbung bes Reichthums bietet, mabrend jebe Meufferung ber öffentlichen Deinung unterbrudt ober bestraft wird. Was humboldt von ben Bicekonigen Dejico's fagt, gilt für Alle. \*) Ungeheurer Raub, Erpreffung und Beflechlichteit werben über bie fpanischen Beamten von ben glaubtwürdigsten Quellen berichtet. Auch ift bies gar nicht auffallend, bebenkt man die schamlose Deffentlichkeit, womit wenigstens die Bestechung, g. B. unter ber Bermaltung bes Grafen von Lerma (Philipp III.) betrieben wurde. Ließ bies Raubspftem unter ben Bourbons und besonders unter Carl III. nach, so war es am

Sái unter letter Beit Delve losen gegen schurf aud erfieht von b gen 3 Grinn in De feiner Gilber foledi felbe & niern Die B berbei.

er jede Iang C

<sup>\*)</sup> Sumb. Berf. V. 19. "Gin Mann, ber in Diefem Amte, auf alles Bartgefühl verzichtent, nur nach Amerita gefommen ift, um feine Familie gu bereichern, findet Mittel, feinen 3wed ju erreichen, indem er bie reichften Brivatleute bes Lanbes bei Befegung von Memtern, bei ber Bertheilung bes Quedfilbere und bei Bestattung von Privilegien, um ju Rriegezeiten freien Sanbel mit ben Colonien ber neutralen Dachte ju treiben, begunftigt. Geit einiger Beit hat bas Ministerium in Mabrib zwar fur gut befunden, felbst bie fleinften Stellen in ben Colonien zu befeten, allein bie Empfehlung bes Bicetonige ift bennoch fur bie Sollicitanten fehr wichtig geblieben. . . . . . Gin Bicetonig fann gegen einen wieberholten foniglichen Befehl proteffiren, Memoiren und Gutachten haufen, und fann, wenn er reich, gewandt, in Amerika von einem muthigen Affeffor und in Mabrib burch machtige Freunde unterftutt ift, willfürlich herrichen ohne Furcht vor ber Refibencia. Man hat baber Bicetonige gefeben, welche, ihrer Ungeftraftheit gewiß, in wenigen Jahren gegen acht Millionen Livres erpregten, aber man weiß auch von Uneigennütigen ju ergablen u. f. w."

<sup>\*)</sup> \*\*) fchlagen

<sup>(</sup>u. u. u unterneh

<sup>(</sup>Unb we \*\*\*) Not. se

hervorhe. bneigung

u. f. w. entfern= gfeit und gewöhn. biefelben erall wie-Nacht und tet, wähiidt ober Meiico's und Been glaubruffallend, gftens bie on Lerma unter ben ar es am

, auf alles ne Familie le reichsten bestung bes eiten freien tigt. Seit uben, felbstehlung bes

protestiren, wandt, in ze Freunde cia. Man n wenigeu auch von Soluff ber fpanischen herrschaft burch bie elenbe Regierung unter Carl IV. wieber fo fchlimm, wie jemals. ") Giner ber letten Bicetonige Peru's erprefte g. B. für fich in ber turgen Beit von brei Jahren bie ungebeure Summe von 5 Millionen Pefos, und höhnte bann ber öffentlichen Meinung mit ber icham= lofen Gemeinheit, bie ben Beamten folder Staaten bem Bolfe gegenüber ganz gewöhnlich ift. \*\*) Die ganze schamlose und schurtische Wirthschaft ber Bicefonige und Beamten, bie leiber auch in unfern Tagen bei Despotien etwas Gewöhnliches find, erfieht man aus folgenden vollfommen beglaubigten Beispielen, von benen eines einen fo tiefen Ginbrud auch megen ber Folgen zurückgelaffen hat, baß es jest noch bei ben Creolen in Erinnerung steht. José Salcebo, ein Spanier, \*\*\*) ber fich in Peru aufhielt, beirathete ein Indiermadchen und erhielt von seiner Schwiegermutter bie Mittheilung ber Runde einer reichen Silbermine, wie die Indier bergleichen von Gefchlecht ju Geschlecht geheim halten (in Peru wie in Mejico.) Er ließ sich bieselbe zuschreiben und mit einem Erfolge von Indiern und Spaniern bearbeiten, der sogar in Peru etwas Ungewöhnliches war. Die Bearbeitung zog eine Menge Menschen, Spanier wie Indier herbei. Gegen erstere erwies fich ber Befiger fo freigiebig, baß er jedem, ber ihn besuchte, bie Erlaubniß gab, einige Stunden lang Erz auszuhauen. Unter ben Arbeitern geriethen bie an ber

u. u. u.

Ya se va el cuco de Peru.

(u. u. u. Jest geht Die [gefräßige] Raupe von Bern.) — Er ließ es hers unternehmen, fchrieb Folgenbes barunter und ließ es bann wieber anheften.

Que se me da a mi

Cinco millones llevo de aqui.

(Und was fummert's mich? Bunf Millionen nehme ich mit.)

\*\*\*) Ul. Resumen hist, c. 23. Viage II, 374, Schepeler nach Ul. Not. segr. p. 43, Tschudi II, p. 132.

<sup>\*)</sup> Tschudi II. 838.

<sup>\*\*)</sup> Bor feiner Abreife war folgenbes Pasquill an bem Ballaft angesichlagen:

Grube beschäftigten Basten und Gallegos mit ben Andaluffern und Creolen in Schlägereien (1665), wobei einige Leute getobtet wurben; eine baraus entstehende Partelung bauerte einige Jahre und wurde von einem neu berübergefandten Bicefonige (Pedro Kernanbeg be Caftro, Grafen von Lemos) benutt, um bie Mine (1669) in Beschlag zu nehmen und für fich auszubeuten. Salcebo hatte wegen feiner Familie, wie als Eigenthumer ber Dine großen Ginfluß bei ben Indiern; bies und bie Schlägerei nebst ber Parteiung, als beren Urheber man ibn angab, bot ben Borwand zu feiner Berbaftung, als beabsichtige er eine Emporung. Die Audienz, begierig mit bem Bicefonig ben Raub zu theilen, verurtheilte ibn aum Tobe. Salcebo wollte an ben Rath von Indien appelliren und bot bem gierigen Schurten ein Befchent, welches bon bem Tage an, wo bas Schiff mit ber Apellation Callao verlaffe bis ju ber Rudfehr ber Entscheidung täglich in einer Barre Gilber bestehen follte. Der Bicekönig zog es vor die Mine in Beschlag au nehmen und ließ Salcedo erdroffeln; er war aber in feiner hoffnung, Reichthum in biefer Art gu erwerben getäuscht. Galcebo's indifche Bermanbte festen bie Grube unter Baffer, gerforten bie Arbeiten und verschloffen ben Gingang fo genau, bag es unmöglich war, ihn wieder aufzufinden. Zwar wurden gablreiche Inbier gefoltert, indeß bies führte ju feiner Enbedung und ber habgierige Beamte blieb in feiner hoffnung bes Raubes getäuscht. \*) Bon bemfelben Bicefonig wird ein Borfall erzählt, ber auch bas häufige Berhältniß ber Audienzen erlautert, obgleich biefe Beborben noch am Deiften rein blieben, fo bag auch bie jetigen Creolen ihnen am wenigsten Bofce nachfagen. \*\*) Der Bicefonig, als Brafibent ber Aubieng, fprach für

eine ihm bann zu to feine golbe fagte, Gefd opferi begeh

befferi pernal in M zwedin Indefi ben S jemals nicht i

reform

und vo ober v Creoler rem S glieber fehenste sicher i bitoren

<sup>\*)</sup> Etwas ganz Aehnliches geschah balb nach ber Eroberung mit einer reichen Silbermine in Mejico (Mechoacan), welche bie königlichen Beamten aus habsucht in Beschlag nahmen. Die Kunde berfelben ging für immer verloren. Gom. Cron. de la Nueva Espana 147. Herr. III, 8. 15.

<sup>\*\*)</sup> Reftrepo fagt (I. 56.): "Man muß eingestehen, bag bie Aubitoren wenigstens in letter Beit bie Juftig mit Rechtschaffenheit verwalteten, mit

Ausnahn unter ih Sochmut

<sup>\*)</sup> 

stern und btet wurabre und Fernan-1669) in tte wegen Einfluß eiung, als iner Ber= iena, bebeilte ihn appelliren bon bem erlasse bis re Gilber Beschlag in feiner ischt. Salaffer, zers enau, baß rden zahl= Enbedung nung bes ein Bor= Audienzen n blieben,

öses nach-

sprach für

g mit einer en Beamten

für immer

Mubitoren

alteten, mit

8. 15.

eine schlechte Sache und alle Aubitoren bis auf Einen stimmten ihm bei. ) Der Vicetonig ließ Letteren ausreden und fragte bann, ob man nicht durch Geschente versucht habe seine Stimme zu tausen. Als dies der Auditor bejahte, lobte der Vicetonig seine Rechtschaffenheit, führte ihn an einen Tisch, deckte eine goldene Schüssel auf mit Goldstüden und Goldstaub gefüllt und sagte, was man Euch andot, war vielleicht eine Kleinigkeit; für Geschenke wie dieses würde ich nicht allein die Gerechtigkeit opfern, sondern auch tausend Gotteslästerungen in einem Tage begehen. Der Auditor ging ohne Antwort zu geben fort und blieb bei seinem Botum.

So wie Carls III. Regierung für die ganze Monarchie reformirend war, wurde auch die Berwaltung der Colonien gesbessert, und die damaligen Bicekönige, z. B. der Graf von Supernada in Peru, der Graf Galvez und der Marques von Croy in Mejico stehen noch jest wegen der gerechten Regierung und zwecknäßiger Maßregeln bei den Creolen in gutem Andenken. Indeß war diese bessere Zeit von kurzer Dauer, denn als Godop den Staat leitete, wurde die Verwaltung wieder so schlimm, wie jemals vorher — ein Rückfall vom Guten zum Schlechten, der nicht wenig zum Ausbruch der Revolution mitwirkte.

Der Widerstand gegen die Regierung hörte niemals auf und von Zeit zu Zeit brachen Aufstände der Ereolen aus. Offen oder verstedt fand sich ferner die Opposition in Cabildos, \*\*) wo Creolen und Spanier ohnedem beinahe fortwährend in bitterem Streit lagen; oft wurden Gewaltmaßregeln gegen Mitglieder derselben ergriffen. Wie wenig alsbann auch die angesehensten Colonisten vor Gewaltsamkeiten der Colonial-Regierung sicher waren, ergiebt sich z. B. aus dem Umstande, daß die Auditoren von Messico 1568 den Don Martin Cortez, \*\*\*) (den

Ausnahme weniger Falle. Sie erkannten felten auf Tobesftrafe und es gab unter ihnen fehr rechtschaffene Manner. Man hafte fie nur wegen ihres Dochmuths.

<sup>\*)</sup> Schep. I. 42. \*\*) Ul. I. 640. \*\*\*) Clavig. VIII. 5.

ein

fpa

cin

für

líф

foi

ein

íhm

binb

aud

nope

Hier

weld

batte

verbe

Baber

rum

bas !

als b

aber 1

Prala

der H

lingen

fönige

erft bo

maffe

ten fid

batte x

zu fein Creolen fluß be

wurbe.

neuer X

legtere

stand be

Sohn bes Cortez und ber Marina) auf eine falsche Anklage anf hochverrath foltern, und feinen Bruber, ben Majoratsberrn Marques bel Balle, ins Gefängnif werfen ließen. Bisweilen ward gegen ein Cabilbo in Daffe verfahren. Als bie Erhebung ber Alcavala-Steuer 1592 in Duito von ber Audienz promulgirt wurde, \*) widerfeste fich bas Cabildo und die Aufregung bes Bolfes bewirfte einen heftigen Aufftand; die Mitglieder ber Mubienz flüchteten fich in ein Rlofter, bas mit Wachen umftellt wurde; das flegreiche Bolf wollte bereits fich von Spanien losreiffen und einen besonderen Fürsten ernennen. Die spanische Berricaft war für ben Augenblid beendet; auch die Geiftlichfeit folog fic bem Aufftanbe an; nur bie Jefuiten trugen auf beiben Achseln, wirkten im Geheimen ben Aufftandischen entgegen und bereiteten bie Widerherstellung bes foniglichen Ansehens burch Truppen von Lima vor. Hierauf wurden die Mitglieder bes Cabildo enthauptet. Gin ahnlicher Borgang, und wie biefer ein Beweis, daß bie Bestrebung jur Unabhängigfeit niemals ganglich erlosch, geschab zu Affuncion 1719, wo ein Creol und Mitglied ber Audienz von Charcas, Antequera, ben Statthalter abfeste, \*\*) und fich gegen bie Jesuiten und Roniglichen bis 1726 als felbstffanbig behauptete, wo ein Corps aus Buenos Apres und bie Indier-Miligen ber Jesuiten die Stadt wieder junterwarfen. \*\*\*)

Auch in Mejico kam bie spanische herrschaft 1624 in ernsteliche Gefahr burch einen Aufstand, welchen Gage weitläuftig beschreibt, ber balb barauf in ber hauptstadt war. Der bamalige Bicekonig Marques be Gelves, ben er sonst als gerecht und verständig sehr rühmt, hatte sich in eine handelsspekulation

<sup>\*)</sup> Velasco Descripcion del reyno de Quito, ûberf. bei Ternaux Documens p. 210.

<sup>\*\*)</sup> Ul. Res. 224 sqq. Schep. 1. 46.

war, brach ebenfalls ein Aufftand aus, wobei ber Bicefonig von ben Truppen auf bas Bolt feuern ließ. Ul. Res. 280.

age anf itsberrn isweilen rhebung promul ufregung eber ber umftellt nien loss spanische iftlichteit uf beiben egen und ns burch ieder des biefer ein als ganz= und Mithalter ab= bis 1726 vs Apres er unter-

in ernsts peitläuftig bamalige rect und pelulation

Ternaux

ransportirt ben Trups eingelaffen, bie fich für feine Stellung nicht eignete. Gin reicher fpanifcher Raufmann, Debro Defla, mit welchem jener fich affociirt batte, gabite namlich bie bochften Marttpreise ben Bauern für bas nach Mejico bestimmte Getreibe, fo bag er baffelbe ganglich auffaufen tonnte und so in einem bamale burchaus abgefoloffenem Lande wie Dejico, ben gangen Getreibehandel auf ein Jahr in seine Sand befam. Alsbann wurde ber Preis von ihm fünftlich gesteigert. Der Bicefonig weigerte fich bies zu verbinbern, weil er Antheil am Gewinn erhielt, und tonnte bies auch ber gesetlichen Form nach thun, weil er Dejla tein Donopol ertheilt hatte, welches im Betreibehandel verboten war. hierüber wurde das Bolf unrubig. Der damalige Erzbischof. welcher bereits Sanbel anderer Urt mit bem Bicefonig gehabt hatte, benupte bie Belegenheit um benfelben ju bemuthigen. Er verbot ihm im Ramen ber Rirche Gemeinschaft mit Meila au baben und biefen ju befchuten; als ber Bicetonig fich nicht barum fummerte, that er benfelben in Bann und fprach gulest bas Interbift aus. Darüber lief ber Bicefonig ben Erabifchof. als berfelbe Deffe las, verhaften und nach Spanien einschiffen, aber balb barauf brach ber Aufruhr aus, als ber Offizier, ber ben Pralaten nach S. Juan be Uloa transportirt batte, wieber nach ber Hauptstadt fam. Die Bolksmaffe von Indiern und Mifc. lingen, von Creolen aufgeregt, erfturmte ben Palaft bes Bicetonigs, plunberte benfelben und ftedte einen Theil in Brand; erst baburch wurden die Creolen beforgt und bewogen die Boltsmaffe jum Lofchen. Der Bicetonig, Dejia und ber Offizier hatten fich unterbeg in einem Rlofter verbergen tonnen; erfterer hatte vergeblich die königliche Kahne aufgestedt und die Bürger ju feiner Bulfe entboten. Es folgte eine Art Interregnum; bie Creolen bachten an eine Trennung von Spanien, indeg ber Ginflug ber Geiftlichkeit bewirkte, bag bie Bestrebung aufgegeben wurde. Sobald bie Nachricht in Spanien anlangte, warb ein neuer Bicefonig und eine Untersuchungsfommiffion binübergefandt; lettere fant, baf fich fast alle Burger ber Stabt an bem Aufftand betheiligt batten, und hielt es baber für zwedmäßig bem

Könige eine Generalamnistie anzurathen. Diese ward auch ertheilt nachdem vier oder fünf wegen der Plünderung des Palastes als Räuber hingerichtet worden waren und einige Absehungen stattgesunden hatten. Der hauptanführer beim Sturme, ein Priester, Salazar, ward auf die Galeeren verurtheilt, man konnte ihn aber nicht aussindig machen.

Am langsten bebielten bie Cabildos in Benezuela und befonbers bas von Caraccas Gelbfiffanbigfeit und Bebeutung. \*\*) Diese hatten 1560 bas Privilegium erlangt beim Tobe eines Bouverneurs und bis gur Ankunft eines neuen vom Ronige ernannten, bie Regierung zu führen. Demgemäß wiberfesten fich fich 1675 mit Erfolg ber Aubieng von G. Domingo, ale biefe einen Bouverneur binüberfenden wollte. Alebann erhielt bas Cabilbo von Caraccas als bas bebeutenbfte bas Borrecht, in jenem Kall, bas Land burch feine Alcalben regieren zu laffen. Offene Auflebnung gegen einen Gouverneur veranlafite feboch, baf man 1726 ibm bas Borrecht nahm. Das Cabildo batte nämlich ben Gouverneur auf eine Entscheibung ber Aubieng von Santa Fe ins Befangniß werfen laffen; als ber Bifchof nach einer toniglichen Bollmacht benfelben in Kreibett feste und ibm wieber bie Regierung übertragen wollte, bot bas Cabildo bie Milig auf, und ließ jenen mit 800 Mann verfolgen, Dierauf ichritt bie Regierung in Macard ein, verurtheilte bie Schöppen und Acalben, jeden zu einer Strafe von 1000 Pefos und ließ fie gefangen nach Spanien transportiren, wo man baufig gefährliche Creolen in die Casematten von Cadiz einsperrte, indem die Bourbons mehr bie Staatsgefangniffe, wie bie blutige Criminaljuftig ale Regierungsmittel gebrauchten.

Das Berhaltnis ber Geistlichkeit unter ben Weißen, sowie auch unter ben Indiern, war mit Ausnahme ber ersten Zeit ber späteren Missionen, entwürdigenb für die Kirche; ber sittliche

Buf Œm rütt übte tung wabi Mut dorti aur unb benm lichen ober : ftedli Verm ärgere Grbre

Buhner, rechnen,

lichteit

<sup>\*)</sup> Gage I. 24 u. 25.

<sup>\*\*)</sup> Depons I. 5. nach Oviebo.

<sup>\*)</sup>wurde, e

\*\*)
3. B. 80

oft Urfact faben. Al Geiftlichte Leute aus gene Beer Dochamt utägiges Betücher u.

Bungen n Bris nte ibn und beung. \*\*) e eines nige er= १ तिक तिक efe einen Cabilbo em Rall, ene Auf-1an 1726 en Goua Ké ins ter königs m wieber bie Miliz auf schritt ppen und ließ fle gefährliche ndem bie

id ette

Vala-

en, sowie sten Zeit er sittliche

ge Crimi=

Auftand ber Priefter aller Grabe entsprach bemienigen, ber in Guropa por ber Reformation, unter ber folimmften inneren Berrüttung ber tatbolifden Rirde, allgemein war. Die Regierung übte ibr Batronanterecht in berfelben Beife, wie die Bermaltung flattfand. \*) Simonie mar in Rolge berfelben gewöhnlich. mabrend zugleich bie ungebeuren Ginfunfte, \*\*) bie nach Art bes Mutterlandes ber Colonial - Beifilichteit, eben fo wie ihre gange bortige fociale Geltung, übertragen waren, bie Priefter feber Art gur Lieberlichfeit veranlagten. Jeber Pfarrer hielt Rebeweiber und bie Alofter waren und find augleich Wohnungen von Freubenmabden; \*\*\*) bie Beiftlichen reiften ohne Scheu vor ber öffentlichen Meinung mit biefen und ihren Rinbern im Canbe berum, ober trieben ungescheut Sagarbspiele an öffentlichen Orten. Beftedlichkeit und Erpreffung +) war eben fo allgemein wie in ber Berwaltung; ber Pfarrer war für ben Indier oft eine noch ärgere Plage wie ber Corregidor. Bei ben Creolen marb bie Erpreffung um fo leichter ausgeführt, ba bie Ungebung ber Beiftlichteit biefelben ber Inqusition überlieferte.

<sup>\*)</sup> Die beffern Pfarrftellen, womit ein ichamlofer Sanbel getrieben wurde, erhielt ber Meiftbietenbe. Schepeler I. 49. Ul. not, sogr.

<sup>3.</sup> Die Einkunfte ber Franziskaner, und Dominikanerorden betrugen 3. B. 300,000 Befos in Quito, die manchen Provinzialaten 200,000 Befos. Ulloa erwähnt eine mittelmäßige Pfarre, die jährlich 200 Sammel, 6000 Suhner, 4000 Guinea-Schweine, 50,000 Eier u. f. w., ohne das Geld zu rechnen, einbrachte. (p. 61.)

<sup>\*\*\*)</sup> Chep. p. 61 sqq.

<sup>†)</sup> Befonders galt dies von Leichenbegängniffen, wodurch ein Todesfall oft Ursache wurde, daß indische Familien fich ganglich ihrer Sabe beraubt saben. Als Beispiel, wie die spanische Regierung in dieser hinsicht bie Geistlichkeit gemähren ließ, diene folgende Rechnung, die bei Schepeler für Leute aus dem Mittelstande von dem Pfarrer angesetzt wurde: Für gefungene Beerdigung 12 Pesos, 4 Ruheposten in der Procession 4 Pesos, für hochamt und gesungene Messe 20 Pesos, für das Grab 12 Pesos, für neunstägiges Beten 36 Pesos, für die Ehrenseier 20 Pesos. Für Machs, schwarze Tücher u. dgl. 10 Pesos. Im Ganzen 184 Pesos! Schep. 62.

Be

but

BI

ber

Œr

M

bef

ben

Œr!

fon Er:

erb

Mei

flut

nid übr

mit

Sti

und

arn ím

Ixt

Get

mai

nic

dief

acti

Was bie Indier betrifft, so laffen fic bie menschlichen Abficien ber spanischen Regierung nicht in Abrede fiellen und find burch eine lange Reibe von Gefeten bezeugt, wir haben es feboch nicht mit biefen, fonbern mit ben wirflichen Buftanben bier zu thun, und bemerten nur, bag bie Berwirklichung jener Absidten nicht allein am Eigennut ber Encomenberos und ber Creolen überhaupt, fonbern auch an ber Natur ber Inbier felbft icheitern mußte, ba bie Gigenschaften ber gangen Raffe fle unvermifct für ein europäisches Leben untauglich machen, au weldem man fle burd bie Erziehung vermittelft ber Rirde unb anderer Mittel eignen wollte. Go war die Arbeitsschen bes Inbiers ber Grund, weffhalb man in Peru immer wieber gur Brangsarbeit gurudtehren mußte, fo oft man auch Berfuche gu beren Aufhebung anstellte. Uebrigens war ber Buftanb ber Indier in ben verschiedenen Colonien immer abweichend, obgleich allgemeine Berbaltniffe und Berfahrungsweisen überall fich vorfanden. Bu biefen gebort befonders vor Allem bas Spftem, bem indischen Abel, in Mejico bem aztekischen, in Peru ben Curacas u. f. w. im übrigen Amerita ben Familien ber unterworfenen Sauptlinge einen Antheil an ber Berwaltung ber Inbier zu überlaffen. Man machte fle zu Cazifen inbifcher Ortschaften, \*) errichtete Anstalten, um fie in europäischer Bilbung zu erziehen, bie bei ben Spaniern, obgleich fie im 17. und 18. Jahrhundert im Allgemeinen ftill fand, im 16. einen fo hoben Grad annahm, wie bie ber bamals am meiften civilifirten Bolfer Europas. \*\*) So wurde icon 1531 in Defico Unftalt jur Errichtung lateinischer Schulen für Indier getroffen, und ber Umftand, bag mehrere berfelben in ber nächften Beit nach ber Eroberung geschichtliche Merte verfagten, beweift ben Ginflug biefer Anftalten. \*\*\*) Ein abnlices Inflitut, S. Francisco de Borja, für adlice Indier ward in Cuzco errichtet. Ferner forgte man burch Anstalten für bie

<sup>\*)</sup> Recop. VI, tit. 7. \*\*) Herr, IV. 9. 4.

<sup>400)</sup> Ul. II. 299. Schep. 249.

Berpflanzung ber bilbenben Runft, welche befanntlich im 17. Jahrhundert bei ben Spaniern wenigstens in einer eben fo boben Bluthe ftant, wie bei irgent einer Ration, welche bie Ausübung berfelben mit Erfolg gepflegt bat, allein mit teinem besonberen Erfolg bei Indiern. Wie fcon oben erwähnt, gab es gwar in Mejico viele Indier, bie Plafif und Malerei erlernten, jedoch fie befagen bloges Coviertalent, und bilben noch jett ausschliefilich nach ben Muftern, bie fie im 16. und 17. Jahrhundert erhielten. Der Erfolg in anderweitiger Bilbung ebenfalls war niemals von befonderer Art, obgleich fich immer Einige vorfanden, die fich burch Erziehung über bie Daffe ihrer Stammgenoffen und Difchlinge erhoben. Berfcloffen war ihnen auch nicht bie laufbahn ber Memter, \*) aber nur febr wenige traten in ben Militarftand ober flubirten die Rechte; Debrere jedoch murben zu Beiftlichen. Gine nicht unbebeutende Bahl von Kamilien biefes indischen Abels ward übrigens im Berlauf ber Beit ganglich europäisch und gilt fomit auch als weiß ober creolifc nach ber oben mitgetheilten Stufenfolge ber Raften.

Jum Theil blieb ber indische Abel im Besit großer Güter und Reichthümer, \*\*) meist aber war er im Lauf der Zeit verarmt. \*\*\*) Die Familie der Fürsten von Tezcuco, z. B. war im Anfange des 17. Jahrhunderts, als der Geschichtschreiber Ixtlixochitl lebte, bereits nicht mehr im Besit ihrer meisten Güter. Gewaltsame Beraubung, worüber derselbe häusig klagte, braucht man hierbei gerade nicht als Grund anzugeben; sede große Beränderung bewirkt die Berarmung vieler angesehenen Familien nicht allein durch plöslichen Berluft, sondern auch dadurch, daß dieselben sich in die neuen Zustände nicht zu fügen wissen. +)

iden Ab-

und find

aben es

Bustänben

ng fener

und ber

e fle un-

zu welirde und

bes In-

rsuche zu er Indier

ich allge-

orfanben.

indischen

u. f. w.

n Häupt-

berlaffen.

errichtete

n, bie bei

t im AU-

abın, wie

. \*\*) Go

ateinischer

mebrere

**digtliche \*\*\***) Ein ier warb

für bie

<sup>\*)</sup> Schepeler p. 45. Sumb. Berf. I, p. 142,

<sup>\*\*)</sup> Sumboldt (Berf. L. 147.) ermahnt Familien, bie Bermogen von achtmalbunberttaufend bis ju einer Million Livres befagen.

<sup>\*\*\*)</sup> Schep. p. 19.

<sup>†)</sup> Sumb. Berf. p. 142.

mí

gra

ma

ber

Ba

leid

baß in bet

Dier

fere

eine

mei

fcha

bur

fdn

Desp

and

Ber

gen

ben

Mi

len

nua

hau

fabli

ner, Ber

man

gen. wirl

unb

Dieser unvermischt gebliebene Abel stand im Allgemeinen und steht noch jest an Bildung nicht über dem gemeinen Indier, etwa mit der Ausnahme, daß er das Spanische erlernte. In der Verwaltung der Alcaldenstellen bedrückte er meist die Indier ebenso stark, wie der Encommendero, Corregidor und Pfarrer, und lebte wenigstens im besten Falle auf Kosten der Ortschaften im Müsiggange. Nichtsbestoweniger ward ihnen von den Indiern die größte Ehrsturcht erwiesen und so ist es noch jest.\*) Uebrigens geschah es

. 9) Ale Beweis mogen folgenbe Stellen aus verfchiebenen Beiten bier angegeben werben. Der Ergbifchof von Dejico fcbreibt 1554 an Rarl V. in einem Memoire ju Gunften ber niebern Indier (maheguales, Felbarbeis ter), biefelben wurben von ben Ragiten, ben großen mejicanischen Ablichen (Grundbefigern) und endlich von ben Gouverneuren ausgesogen. Gei ber Tribut eines Dorfes auf taufend Befos angeschlagen, fo erhoben bie Ragi-Ten u. f. w. 4000; feien 6 Suhner ju liefern, fo forberten bie Ragifen 60 u. f. w. Außerbem gwangen fie bie Indier, auf ben Felbern gu arbeis ten, und ließen fich Saufer von ihnen bauen. "Diefe Ungludlichen" beißt es weiter, "find fo fflavifch und unterwürfig, daß fie keinen Widerftand gu leiften magen. Ginige jeboch fangen an, bas Bewicht biefer Stlaverei gu empfinden, und beklagen fich bei ber Audieng; allein bies ift fehr felten, und tommt nur bei benen in ber Umgegend von Dejico vor, wo fie fehr pfiffig werben." (überf. bei Ternaux, VIII. 257.) Der Bifchof von Dechoacan fcreibt unter Rarl III. (bei Sumb. Berf. p. 752.): Alle fubalternen Obrigkeiten find mit Indiern befett. Dan findet in jedem Derfe acht bis gehn alte Inbier, welche auf Roften ber Anbern im völligften Dugiggange leben. und beren Anfeben fich entweder auf vorgeblich erlauchte Geburt, ober auf eine ichlaue vom Bater auf ben Sohn fortgeerbte Bolitis grundet. Diefe Dberhaupter, meift bie einzigen Berfonen im Dorfe, welche fpanifch verfteben, haben natürlich bas größte Intereffe, ihre Mitburger in Unwiffenheit gu erhalten u. f. iv." Sumbolbt felbft (Berf. 1. 149.) fagt: "Die Familien, welche bie Erbrechte bes Cacicasgo genießen, migbrauchen, ftatt bie Rafte ber tris butaren Indier ju befchuten, febr oft ihren Ginflug. In ihren Banben ift bie Erhebung bes Tribute und fie laffen fich nicht nur ale Wertzeuge ber Unterbrudung von Beißen gebrauchen, fonbern benuten auch ihre eigene Bewalt und Anfeben, um fleine Summen ju erpreffen." Dublenpfordt fagt von ber Wegenwart, wo bas Borrecht bes Cacicasgo gefetlich aufgehoben ift, wo aber bie Indier ihre Alcalden immer aus jenen alten Familien mahmitunter, wenn auch fehr felten, baß Indier niebern Standes großen Reichthum erwarben.\*)

ind ftebt

mit der

tung der

wie ber

nigftens

iggange. fite Ebro

chab es

iten bier

Rarl V.

želbarbei=

Ablichen

Sei ber

bie Razi: Razifen

zu arbei=

n" heißt

rstand zu

averei zu

elten, und hr viissia

echoacan

Dbrig=

bie gehn

e leben, ober auf Diefe sch ver-

iffenheit

, welche

der tris

ben ift

ige ber

eigene

dt fagt

wah:

Was bas Berbaltnif ber indischen Bolfsmaffe betrifft, fo war beren Lage ficherlich elend genug; wenn humboldt fagt, ber Buffand bes Indiers fei immer noch bem von manchem Bauern im nördlichen Europa vorzuziehen, \*\*) fo will bas leiber nicht viel fagen. Uebrigens fcheint uns bie Behauptung, bag bie Boltsmaffe bei ihrer vorher elenden Lage fich befferte, in Bezug auf die Salbeivilisation ber nördlichen Balfte begrunbet; in Bezug auf Peru aber ift bie materielle Lage bes Inbiere ohne Zweifel schlechter geworben, mag man auch von unferem Standpunkt aus jene Salbeivilifation, worin ber Menfch eine willenlose Maschine war, nicht billigen können. Im Allgemeinen aber war ber Buftand ber Indier unter fpanischer Berrschaft ber einer fteten Bebrudung; mar ein Berhaltniß, woburch fie ber Willfür ber Weißen anheimgegeben waren, verschwunden, fo entstand an beffen Stelle bei bem Befen ber bespotischen Regierung ein anderes noch schlimmeres, sowie auch bas Unglud nicht ausbleiben tonnte, welches aus jeber Berührung ber rothen Raffe mit Europäern für erftere gu folgen pflegt.

Die Encomiendas, querft bie Qual ber Indier, verschwanben allmälig und wurden zulest burch ben Grafen Galvez, als Minifter unter Karl III., aufgehoben; es trat in Reuspanien bas

Ien (1. 244): "Jene Abelsfamilien unterscheiben sich im Neußern burch nichts von ihren plebejischen Landsleuten. Dennoch find sie genau bekannt und beshaupten unter ihnen ein großes Ansehen, demzufolge die Alcalden fast ausschließlich aus ihrer Mitte gewählt werden. Man bemerkt häusig alte Manser, welche von jedem Borübergehenden durch Abziehen des hates und tiese Berbeugung ehrerbietig begrüßt werden. Jüngere Leute, selbst Franen, sieht man sich auf die ihnen würdevoll dargebotene Rechte zum Sandluß verneisgen. Diese Greise sind die Saupter ber alten Abelssamilien. . . . . Sie sind wirkliche Regenten ihrer Dörser und ihre Anordnungen und Besehle sinden unbedingten Gehorsam."

<sup>\*)</sup> Bumb. Berf. p. 147. \*\*) Bumb. Berf. III. 4.

aud

**f**d) d

miß

befti

wor

auf

Ioni

nod

Abel

Diefe

ober

Erfte

ten,

bern

ber :

felbe

amte

pünf

Richt

fonni

ben.

fern

er a

Wirt etwa weld

ber S

thům

Corr

Spftem an bie Stelle, auf beffen Ginführung Las Cafas mit ficherer Ueberzeugung bes Erfolgs gebrungen batte, b. h. bie Inbier fielen ber Rrone anbeim, murben von indischen Alcalben und ben sbanischen Regibores regiert, gablten bem Könige Tribut u. f. w. Indes ihre Lage ward unter biefem Berhaltnig noch folimmer wie früher. Der Ginfluß, ben Las Cafas (auf einige Beit Bischof von Chiava) bei Rarl V. zulett erlangte, und wovon bie oben ermabnten Erlaffe binfichtlich Berus ber Beweis find, hatten jur Folge, baß man icon bamals bie Encomendas allmälig abzuschaffen gebachte; auch ergibt fich biefe Absicht aus bem balb barauf binfichtlich berfelben befolgten Berfahren. \*) Man ertheilte fie nur auf zwei Generationen, ober auf brei ober vier (in Zacatecas), man befeste nicht wieber biejenigen, welche auf biefe Beise heimfielen, ober bie auf ewige Beiten ertheilten, beren Eigenthumer ausftarben; man entzog fie bem Berfehr, indem man fie fur unveraußerlich erflarte. \*\*) Enblich hob, wie erwähnt, Graf Galvez, ale Bicefonig von Mejico, welcher überhaupt gahlreiche Reformen für Indien burchfeste, bie Encomiendas bort ganglich auf. Indeß ichon vor biefer Aufhebung war bie Mehrzahl ber Indier burch bas erwähnte Berfahren von ber Krone unmittelbar abhängig geworben; bie Frage aber, ob ber Buftand berfelben burch biefe Beranberung bei einer bespotischen Beamtenregierung fich befferte, ift im Allgemeinen ju verneinen. Die Dranger ber Inbier wurden gahlreicher, wechselten jum Theil immer nach menigen Jahren (bie Corregibores) und fogen jene noch mehr

\*) Herr. VIII. 8. 8. Recop. VI. tit, VIII. 1. 48. II. 1. 14. Sumb.

Berf. I. 145, Depons I, 1.

<sup>\*\*)</sup> Schon Karl V. bestimmte 1552, baß Encomiendas nicht über bie zweite Generation hinaus erblich waren, baß fogar bie noch lebenden Sohne ober Tochter bes erften Encomenderos, wenn der erste Erbe fturbe, bie Encomienda nicht erhielten; die britte Generation (torcora vida) war ausgesschlossen. Herr. 1. 1. Diefer Beschluß erfolgte nach einer langen Berathung, zu welcher auch viele Eroberer, unter andern Bernal Diaz, beigezogen wurden.

ficberer

er fielen

nd ben u. f. w.

fcblim.

ige Beit

movon

is find,

menbas

icht aus

hren. \*)

uf brei

jenigen,

Beiten

fte bem

Endlich

Mefico,

durch.

vor bies

bas ers

gig ges

d diese

ich bes=

der In-

ich we=

mehr

Sumb.

über bie

Sobne

die Ens ausges athung,

gezogen

aus, wie ein Encomenbero, ber eins für allemal blieb, unb schon aus Eigennut feine Indier nicht bis jum Aeußerften mighandelte.

Wie oben erwähnt (bei Beru) war die Kestsenung eines bestimmten Tributs für die Indier von Spanien aus befohlen worden. Diefer ward für jeden Ropf von 18 bis 60 Jahren auf 41/4 Befos bestimmt, \*) wurde aber in ben verschiebenen Co-Ionien vermindert und betrug nur 21/2 Pefos im größten Theil von Mejico, in armen Gegenden nur 1 Pefo. Der indische Abel war von biefem Tribut ausgenommen. Die Einziehung biefer Steuer beim freien Indier fiel bem indischen Alcalben, ober wo ein folder nicht vorhanden, bem Corregidor anheim. Ersterer und letterer erhoben nicht allein ben Tribut von Leuten, die unter und über bem bestimmten Alter waren, \*\*) fonbern trieben benselben auch mehre Male ein, wenn ber Indier, ber nicht lefen konnte, feine richtige Quittung besaß, ober biefelbe verloren hatte. Befaß ber Indier Bieh, fo nahm ber Beamte ihm baffelbe unter bem Werthe, wenn er ben Tribut nicht punftlich entrichtete; er veranlagte Schlagereieu, um als erfter Richter zu bestrafen, und wenn ber Berurtheilte nicht gahlen fonnte, benfelben auszupfänden ober feine Arbeit zu verwenben. Der Corregibor befaß ferner bas Recht, in vielen Dorfern Wirthshäufer und Schenken (Pulquerias) zu halten, wo er also bas Hauptlaster ber Indier zu seinem Bortheil als Wirth im Verfauf berauschenber Getrante, und als Richter bei etwaigen Schlägereien ausbeuten fonnte; in Diftriften, burch welche Sandelsfaravanen gingen, vermiethete er die Maulthiere ber Indier ben Kauffruten als feine eignen und gab ben Gigenthumern, was ihm gut bunfte. Ein hauptfachlichftes Mittel ber Corregiboren, die Indier auszusaugen, aber waren die foge-

<sup>\*)</sup> Schepeler p. 17.

<sup>\*\*)</sup> Schepeler, nach Ul. not. sogr. p. 27 sqq. Rottentamp Amerita I.

bo

üf

8

be

D

ne

be

ru

21

fre

öffe

श्रव

nid

ben

De

(ob

bis

20

wer

fud

nad

übe: Frö lohi

wöl

bem

licht

Dew

nannten Waarenvertheilungen (Repartimientos),\*) ein Berfahren, welches mit bem gangen Sanbelofpfteme übereinftimmte, übrigens von ber Gefetgebung aus mit ber guten Absicht motivirt war, die Indier vor ben Prellereien ber Raufleute au ichunen. Der Corregibor erhielt nämlich bas Monopol bes Berkaufes aller europäischen Baaren und ber Kabrifate an feine Indier, und gwang biefelben gum Anfauf von verlegenen Stoffen, ebenfowie von unnügen Sachen, wie feibenen Stoffen, Rleibern, Schlöffern u. bal. ju einem von ihm festgefesten Breife. \*\*\*) Ullva ergablt von einem Corregibor, ber 1743 für 60,000 Befos Baaren auf Borg in Lima taufte, und fie bann fur 300,000 Befos feinen Indiern aufzwang. Ginige beflagten fich beim Bicefonig, ber fie an bie Aubieng wies ; ber schuldige Corregidor erhob dagegen eine Anflage über jene ale Berfchworer, und die Unschuldigen wurden ale folche geftraft. †) Erst nach bem blutigen Aufstande Condorcanqui's hob Rarl III. biefe Repartimientos in Beru auf.

Der freie Indier war ebenso, wie früher ber auf Encomiendas, ber Frohnde (Mita) unterworsen, +) die übrigens während des vergangenen Jahrhunderts nur noch in Quito und Peru als gesetlich bestand, wo sie zuerst 1570 als solche sestgeset war. Anfänglich ward sie ebenso für Neuspanien sedoch mit dem Unterschiede bestimmt, daß vier vom Hundert für den Frohndendienst ausgehoben wurden, ++) während in Peru

<sup>4)</sup> Schepeler I. 37.

on) Schepeler fagt nach illoa: "Anekboten ergählt man von ber Sabfucht mancher Corregiboren, die jum Lachen erregen könnten, ware nicht blutige Schulb baran geknupft, 3. B. Einer zwang feinen Indiern Taufende
von Brillen auf!

<sup>\*\*\*)</sup> Rach Uloa ließ ein anderer Corregidor Razifen, bie fich bem Repartimiento widerfesten, nach Lima als Berfchworer transportiren, worauf fie bie Audienz zur Rarrenftrafe verurtheilte.

<sup>†)</sup> Schep. I. p. 84 sqq. Ul. Viage I. 964. Sumb. I. 101 u. 102.

<sup>††)</sup> Recop. VI. tit. XII. l. 21. 22.

eine größere Requisition von Indiern baburch festgeseht war, baß die Ausgehobenen nicht ben siebenten Theil ber Bevölferung übersteigen dursten. Philipp IV. hob diese Frohnde auf; in Folge dieser Maßregel minderte sich aber der Ertrag der Grusben in Peru auf solche Weise, daß die Wiedereinführung der Mita 1689 für dies Vicekönigreich von Madrid aus angeordenet wurde. Uebrigens traf auch Humboldt noch einen Rest der Mita in Neuspanien bei den Arbeiten an dem Entwässerungswerke (Desague) des Thales von Mesico, während die Arbeit in den Bergwerken u. s. w. schon lange Zeit gänzlich frei war.\*)

Das Gefet für bie Mita bestimmte, bag biefelbe nur für öffentliche Werte (Gebaube, Bruden und Lanbstragen), für ben Aderbau und die Biehzucht und für die Arbeit in den Bergwerken, nicht aber für biejenige stattfinden burfe, die nur Produkte für ben Sanbelogewinn und bie Ueppigfeit erzielten (Bein-, Buder-, Delbau); \*\*) in Duito fam auch Arbeit in ben Fabrifen (obrajes) hingu. Der Lohn bes Frohners war jahrlich auf 14 bis 18 Pefos festgestellt; außerbem mußte ein Stud Land von 20 bis 30 Quabratellen um Mais zu bauen ihm überwiefen werben. Der Spanier, welcher bie Frohnen benuten wollte, fuchte um ben Befehl für bie Mita ber Ortschaften in ber Rabe nach, bie ihm nach Ertheilung beffelben eine Angahl Indier überlaffen mußten. War auch bie fchlechte Behandlung ber Fröhner und die hierbei genbte Prellerei hinfichtlich des Taglohns nicht allgemein, fo war beibes boch gur Genuge gewöhnlich, um die Maffe ber peruanischen Indier in bleiben= bem Elend zu erhalten, welches beren Bahlen fortwährend lichtete. \*\*\*)

35 \*

ibereiner guten
er KaufMonoFabrifate
on verfeibenen
ihm festuibor, ber

n Ber-

. Einige 13 wied; iber jene iolche ge= reanqui's

ifte, und

uf Encoübrigens
n Duito
als folche
anien jeindert für

ber Habs nicht blus Taufende

bem Res

u. 109.

<sup>\*)</sup> Bumb. Berf. II. 119.

<sup>\*\*)</sup> Recop. VI. tit. XIII. 1, 9, u. 1. 8.

Dewiß ift bie von mehren Schriftellern angegebene Angahl von 9 Millio-

Roch elenber wie in ben Bergwerken und auf Lanbgütern war ber Bustand ber Fröhner in ben Fabriken von Quito. Der zur Fabrikarbeit vom Corregidor bestimmte Indier sah selten seine Heime heimet und seine Familie wieder, sondern fand durch schlechte Behandlung und durch langjähriges Zurüchalten in dem Werkhause vermittelst betrügerischer Berechnungen dort seinen Untergang.\*)

nen Indiern, die im Berlauf von brei Jahrhunderten in ben Bergwerken ihren Tob fanden, nicht zu hoch angegeben und füglich kann man noch bie von brei Millionen hinzufügen, die in ben Plantagen, befonders ben Cocas Felbern der Urwalber zum Opfer fielen."

\*) Schepeler (Ul. not. sogr. p. 34.): "Ward ein Indier zu biefem Frohnbienft gefandt, fo trat er in fein Grab. Mutter, Beib und Rinber fchrien jum himmel um Rettung, fanden aber felten Mitleib. Gewaltfam wurde ber Frohnmann aus feiner Gutte geriffen; ein Mulatte fcbleppte ibn, an ben Bferbefchweif gebunden, ine Berthaus. - Der Berr theilte ben Inbiern vor Tagesanbruch ihre Arbeit aus und verfchloß fie. Um Mittag brache ten ihnen bie Beiber färgliche Dahrung und ber Auffeher ericbien und mighandelte fie fur jebes Berfeben. Es brach bie Racht herein, neue Unterfuchung. Bebe bem, ber feine Arbeit nicht hatte vollenben fonnen! Bis auf's Blut mit Riemen gefchlagen, blieb er eingesperrt. . . . Der Berr berech. nete jeden Tehler und am Enbe blieb ihm ber Inbier noch fculbig, mußte fortarbeiten und war zulest formlicher Sflave. Die ben Tribut nicht gablen tonnten, wurden oft gut folden Wertftatten verurtheilt und follten taglich bort einen Real befommen; ber Corregibor aber nahm einen halben Real gur Abtragung ber Schulb und fur ben anbern berechnete ber Berr ben Unterhalt, wogu er verborbenes Dehl und Fleifch nahm ; balb erfranften bie Indier von immermahrender Diffhandlung und Arbeit; erft als Gerippe fandte fle ber Berr in ein Spital. Die mehrften aber verfchieben in ber Frohn."

Auch Gage berichtet als Augenzeuge viel Schlimmes von ber Beshandlung ber Indier bei ihrer Zwangsarbeit, wie er fie in der Proving Guatemala fah. Der zur Bertheilung eingefeste Beamte (Juoz ropartidor) konnte die Spanier in Zuweisung von Indiern mehr oder weniger begünstigen. Die indischen Dörfer hatten eine bestimmte Zahl Arbeiter zu liefern, die sich mit ihren Ackerwerkzeugen, Decken und Lebensmitteln auf dem Rathshaus des Hauptortes einstellen mußten und bort eingesperrt wurden, die sie unter die Spanier vertheilt waren. Zeder Spanier nahm alsbann eine Decke

zw Br

ober nich ben Froi Lohn Pfar fold Bfan brau berter ober fdwe ben S biefe Schn Freih ihnen meine her if Berta berauf fie nie fagen wagten bie fpo an, fol gelehnt bie Be feiten ! ihre S Den gu rung y Pfarrer

febr of

und erf

Auch ber Pfarrer brudte schwer auf ben Inbier. Er zwang g. B. seine Gemeinbe gur Abschließung mehrer religiöfer Brüberschaften (hermanbabes); bie vier Aelteften einer folchen

ober ein Acterwertzeug u. bgl. von ben Inbiern gum Pfanbe, bag fie ibm nicht megliefen; gefcah bies bennoch mahrend ber bestimmten Beit, fo murben bie Indier offentlich gegeißelt. Die Spanier trieben mit ben armen Frohnbern allerlei Betrügereien, fie zogen ihnen von dem kummerlichen Lohne unter bem Bormande Schlechter Arbeit ab, ober fie behielten ihnen ihr Pfand jurud ober mighanbelten fie mit Brugeln. Rlagte ein Inbier über folche Unbill, fo mußte ber Spanier höchftens ben Lohn ausgahlen ober bas Pfand herausgeben, warb aber für feine Betrügerei nicht geftraft. Saufig brauchten die Spanier bergleichen Frohnarbeiten zu Erpreffungen; fie forberten ben Indiern eine gewiffe Summe ab, wenn biefe nach Baufe wollten, ober erließen ihnen gegen feine folche Bahlung bie Frohnbe u. bgl. Gine fdwerfte Blage war bas Lafttragen (auf ben Ropfen); "bie Saare waren ben Inbiern baburch abgerieben." Wage fchließt: "Auf folche Beife muffen biefe armen Leute ihren Unterhalt unter ben Spaniern fuchen, mit folden Schmerzen und Bedrangniß, baß fie oft bie gottliche Gerechtigfeit um ihre Breiheit anrufen. Sie haben feinen anbern Troft, als benjenigen, welchen ihnen die Briefter gufprechen, die fie ermahnen, um Gottes und bes allgemeinen Beftens willen Solches gebulbig ju ertragen." Gage III. 7. Rachs her ift III. 10 u. 11. bie Rebe von ber Beife, wie bie Spanier g. B. im Berkauf von Bein, welcher verboten war, bas Gefet umgingen, um bie berauschten Indier ju betrugen u. bgl., wie fie Dienfte verlangten, wogt fle nicht berechtigt waren u. f. w. Inbifche Behörben in vielen Dorfern befaßen zwar bas Recht, Spanier alsbann zu verhaften, allein Bage fagt, fie wagten es niemals; ein einziger Spanier mache ein ganges Dorf gittern; bie fpanifchen Beborben nahmen fich ftete in folden Fallen ihrer ganbeleute an, fobalb biefe nur fagten, bie Indier hatten fich gegen bie Regierung aufgelehnt. Den einzigen Schut leifte ihnen bir Beiftlichkeit, wobei aber Bage Die Betrügereien verfcweigt, welche Ullva berichtete. Gegen bie Ungefetlichs feiten ber Beamten war ber Indier niemals geschütt; Die hohern benutten ihre Stellung, um ihre Familien und Freunde burch Buweisung von Frohnben zu bereichern; bie niebern bei ber Bifitation zu Erpreffungen in Lieferung von Lebensmitteln u. bgl. III. 17. - Bas bie Erpreffungen ber Pfarrer betrifft, von welchen Bage nichts fagt, fo erzählt, er felbft fehr offenherzig, bag er achttaufenb Befos als folcher zusammenbrachte, und erkennt eine gerechte Strafe Gottes in bem Umftanbe, bag ihm bies übel erworbene Geld von Seeraubern genommen murbe. Ueber bie glimpfe

ten in ort feis

gütern

o. Der

felten

burch

rgwerken noch bie en Cocas

u biefem
b Kinber
dewaltsam
eppte ihn,
te ben Inttag bracks
und mißs
une Unters
Wis auf's
err berechig, mußte
cht zahlen
en täglich

iben Real ben Uns inften bie Gerippe n in ber

ber Bes
Proving
partidor)
begünftis
a liefern,
m Raths
n, bis fie

mußten am Tage bes Schutheiligen ihm jeber 4 Pesos") für Messe und Predigt, eine Summe für Wachs, Processionen und Weihrauch, einige Dutend Hühner u. s. w. liesetn. Der Tag eines solchen Heiligen war gewöhnlich der einer Auspfändung jener 4 Indier. Der Pfarrer ließ ferner an Festagen sein Feld von Indiern bedauen, sein Kebsweib ließ die Indierinnen für sich spinnen und striden, und Ulloa sah sogar, daß dies in der Kirche während der Messe geschah. Ieder Todessall war eine weitere Gelegenheit zu Erpressungen der Pfarrer. Die geschliche Taxe war schon hoch genug (die niedrigste 6 Pesos); \*\*) der Pfarrer steigerte dieselbe unter allerlei Borwänden; \*\*\*) noch größer aber war das Unglüd des Indiers, wenn ihm einer seiner Angehörigen während der Mita starb, und wenn

liche Beife bagegen, womit bie Inbier in religiöfer Sinficht, bem übrigen fpanifchen Syftem entgegen, behandelt wurden, berichtet Bage ale Augens jeuge. Als er Bfarrer bei Digco mar, merfte er, bag bie Indier in feinem Rirchipiel Abgötterei trieben, und entbedte auch bas Gogenbild nebft ben Spuren ber Opfer. Er bonnerte alebanu auf ber Rangel gegen bie Abgotterei in feiner Gemeinde und melbete augleich bie Sache bem Bifchof und bem Prafibenten von Buatemala. Bon letterem erhielt er gur Antwort, er folle die Indier ermahnen und ihnen Bergeihung verfprechen, wenn fie ihr Berbrechen aufrichtig bereuten, benn man werbe gegen fie ale "junge Pflangen" nicht mit ber Scharfe verfahren, wie man mit. Spaniern umgeben wurde, wenn fle in bergleichen Lafter verfallen follten. - Bierauf aber wurde Wage ein hinterhalt von ben Inbiern gelegt, in welchem er, ohne zeitige Bilfe eines Mulatten und mehrer Spanier umgefommen mare. Dichts befto weniger wurden bie fculbigen Indier nur leicht bestraft. Rach Guatemala transportirt, erhielten fie eine öffentliche Beigelung und zwei mure ben in ein Prefibio verbannt; bie übrigen tamen mit einer Gelbbufe bas von; Bage aber tonnte nicht mehr in feiner Bfarre bleiben; ber Gutes herr faßte einen Groll gegen ihn, weil er ihm zwei Indier burch bie Ber: bannung entzogen batte. III. 21 u. 22.

er j heri

bie biefe gen allei errei baß Indi Buni

von führe daß t Selbs jede (

betrad

in W

Gelege

bier

wie ee b. h. bem sie bier gr

\*)

<sup>\*)</sup> Schep. p. 60.

<sup>\$\$)</sup> Chep. I. 63.

<sup>\*\*\*)</sup> Sie ift es noch jest. Die Begrabnistoften werben nach bem Bersmögen bes Berftorbenen gesteigert, so bag ber Pfarrer hierburch Gelegenheit zur Erpreffung hat. Tschubi fagt auch, bas Begrabnis bes Aermften kofte 8 bis 10 Besos. Tschudi I. 299.

ein gebor war. Als als er w bem Tobe

ger war

er jene für ben Pfarrer bestimmte Summe von feinem Brobherrn borgen mußte. \*)

Die spanische Regierung traf verschiebene Magregeln, um bie Indier gegen die Sabgier ber Weißen ju ichugen, allein biefe mußten ohne Wirkfamkeit bleiben, ba fie unter ben Folgen bes bespotischen Systems ber Monarchie und burch bie alleinige Ausübung vermittelft ber Beamten ihren 3med nicht erreichen konnten, ober ba fie fogar von folder Art maren, baß fle bie Möglichkeit einer Berbefferung bes Buftanbes ber Indier burch biefe felbft ausschloffen. Sinfichtlich bes erfteren Punftes tonnte bas Amt bes Fistals gur Bertretung ber Inbier bei ben Audienzen wegen ber allgemeinen Bestechlichfeit von teinem besondern Erfolge fein; \*\*) hinfichtlich bes andern führen wir ein Gefet an, welches zugleich verhindern mußte, baß bie Indier bei ihrer Armuth jemals aus ihrem Elend gur Selbftandigfeit gelangen fonnten.\*\*\*) Daffeibe erflarte nämlich jebe Schuld eines Indiers über 75 Realen für ungültig, und betrachtete biefelben somit als Unmunbige, was fie freilich auch in Birflichkeit maren, erschwerte aber auch jedem Gingelnen bie Belegenheit, fich aus bem Elenb emporzuarbeiten.

Im Allgemeinen ließen die Spanier das Besthverhältniß, wie es bei der Halbeivilisation der Incas und Azteken bestand, d. h. die indischen Gemeinden bekamen ein Gemeingut, von dem sie vorzugsweise lebten. Bisweilen auch besaßen die Insbier größere Privilegien, z. B. die in Tlascaia und Guacoscingo bildeten eine Art selbständigen Staates, oder wenigstens

bie Abgöts
Bischof und
Antwort, er
enn sie ihr
unge Pflans
en umgehen
dierauf aber
m er, ohne
våre. Richts
Nach Guas
d zwei wurs

delbbuße bas ber Gutes

cc bie Bers

\*) für

en und

er Tag

andung

ein Feld

nen für

in ber

var eine

e gefebe

06); \*\*)

en ; \*\*\*)

enn ihm

nd wenn

em übrigen als Augens

r in feinem

nebft ben

h bem Bers Gelegenheit rmften foste

<sup>6)</sup> Chep. 32.

<sup>\*\*)</sup> Wie es bamit zuging, erfieht man aus Uloa. Diefer erzählt, baß ein geborner Spanier mit ber Reviston ber Fabriken in Quito beauftragt war. Als er ankam, suchten ihn die Eigenthumer ber Fabriken zu bestechen, als er widerstand und die Rlagen ber Indier anhören wollte, ward er mit bem Tobe bedroht, mußte fliehen und entsagte seinem Amte. Sein Nachfolger war ebenso redlich, mußte aber ebenfalls fliehen.

<sup>\*\*\*)</sup> Chepeler p. 23.

eine altspanische Municipalität, die allein aus Indiern bestand. Philipp II. ertheilte Tlascala das Borrecht (1586), daß kein Weißer auf dem Gebiete sich niederlassen durfe. Die Stadt wurde durch einen Kazisen mit dem Range eines Alferez real und von vier indischen gewählten Alcalden regiert; im Allgemeinen blieb die frühere Einrichtung dis auf die Einschung eines Bisthums (los Angeles) und einer Schule für fünshundert indische Knaben, um wenigstens einen Theil europälsscher Bildung dem Abel zu ertheilen. Diese Berfassung ist geblieben; als die Privilegien nach der Revolution keinen Werth mehr hatten, erlangten die Indier, welche übrigens während berselben mit alter Treue zu Spanien hielten, die Bildung eines besondern Gebiets, da die Einwohnerzahl (zu Humboldes Zeiten 59,177 Einwohner) zur Constituirung eines eigenen Staates nicht groß genug war.

Aufstände von Indiern waren nicht ungewöhnlich und oft in der ersten Ueberraschung gefährlich, obgleich die Spanier bei längerer Dauer die Oberhand zu behaupten psiegten. Der für sie unglücklichste geschah 1599 im östlichen Quito (Gouvernement Quijos und Macas), welches 1551 nach hartnädigem Rampse mit den Jibasios-Indiern unterworsen ward. Hier wurden so ergiedige Goldgruben aufgefunden, \*\*) daß das Gouvernement sich ungemein schnell mit Spaniern bevölserte und das blühendste von ganz Quito wurde, indem fruchtbarer Boden sich bei dem Metallreichthum vorsand. \*\*\*) Die Städte Logrosio und Sevilla del ord zählten 12,000 und 25,000 Einwohner. Da die Indier einen hartnädigen Widerstand geleistet hatten, wurden sie mit um so größerer Härte behandelt, und waren beshalb um so mehr zum Ausstand ge-

ma trag ließ befte des term rafte daß neur Dier Stab als ( warb bas 1 beshal der 3 ten ein fie erli fern ve und gu unbefa fonnten man ni Mann ben Ri ein 100 bes, all durch be Expedition

\*) 6

Mithribate

goffen ihm

nei

beft

<sup>\*)</sup> Herr. Descr. I. 9. Sumb. Berf. II. Muhlenpfordt I. 239. Schepeler I. 129. Solche Privilegien fanden fich auch an andern Orten, g. B. in Chiapa u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Juan de Velasco, Descripcion del reyno de Quito, bei Ternaux documens p. 232.

<sup>\*\*\*)</sup> Ul. Vierge 850 sqq.

rez real
n Allgeinschung
inschung
ir fünseuropäiig ist geen Werth
währenb
ung eines
lot's Zeinen Staah und oft
panier bei
Der für

bestand.

as fein

: Stabt

panier bei
Per für
Gouvernes
irtnäckigem
arb. Hier
i bas Gous
lkerte unb
fruchtbarer
(,000 unb
en Wibers
erer Härte
ufftand ges

rbt I. 239. nbern Orten,

to, bei Ter-

Ein habsüchtiger Gouverneur schrieb bei ber Thronbesteigung Philipps III. neue Abgaben aus, unter bem Borwand, bie baburch veranlaßten Festlichkeiten mit bem Ertrag ju feiern; ba bie Spanier fich entschieben wiberfepten, ließ er bie Bahlung biefer Steuer benfelben nach, fog aber befto mehr bie Indier aus. In Folge biefes gesteigerten Drudes bilbete fich bie Berfcworung jum Aufftande bei allen un= terworfenen Stämmen und bas Geheimniß ward bei ber charafteriftischen Verschwiegenheit ber rothen Raffe fo gut bewahrt, baß bie Spanier von ber Gefahr nichts merkten. Der Gouver= neur hatte fich nach Logrofio begeben, um ben Tribnt ber Inbier einzuforbern. In ber Racht überrumpelten biefelben bie Stadt, machten bie Beißen nieder \*) und führten bie Beiber als Gefangene mit fich fort; nur Wenige entfamen. Die Stabt ward gerftort. Die Einwohner von Sevilla bel oro erfuhren bas Unglud von Logrofio burch Flüchtlinge und konnten sich beshalb vorher ruften. Am britten Tage erschien bort bas heer ber Indier. Die Spanier zogen bemfelben entgegen und lieferten eine Schlacht. Bu ihrem Unglud fehlte es an Munition; fie erlagen ber Uebermacht und mußten fich balb in ihren Saufern vertheibigen. Die Indier eroberten brei Biertheile der Stadt und gundeten die Hanser an, zogen fich aber bann plotlich aus unbefannter Urfache gurud, fo bag bie Ueberlebenben fich retten konnten. Bon bem Schickfal einer britten Stabt Mendoza hat man nichts vernommen. Bon Quito aus wurden 200 Mann Mann Bulfe gefandt. Diefe tamen auch jut rechten Beit, um ben Rudzug ber Flüchtlinge gu beden. Der Bicefonig ichidte ein 1000 Mann ftarfes Beer gur Biebereroberung bes Lanbes, allein biefes mußte feinen Rudjug antreten, nachbem es burch ben Rampf und Rrantheiten gelichtet war. Gine zweite Expedition ging ganglich zu Grunde und von einer britten ret-

<sup>\*)</sup> Sie töbteten ben Gouverneur mit bemselben grausamen Dobne, wie Mithribates bie römischen Steuerpächter in Rleinasten umbringen ließ. Sie gossen ihm geschmolzenes Gold in ben Mund bis er tobt war.

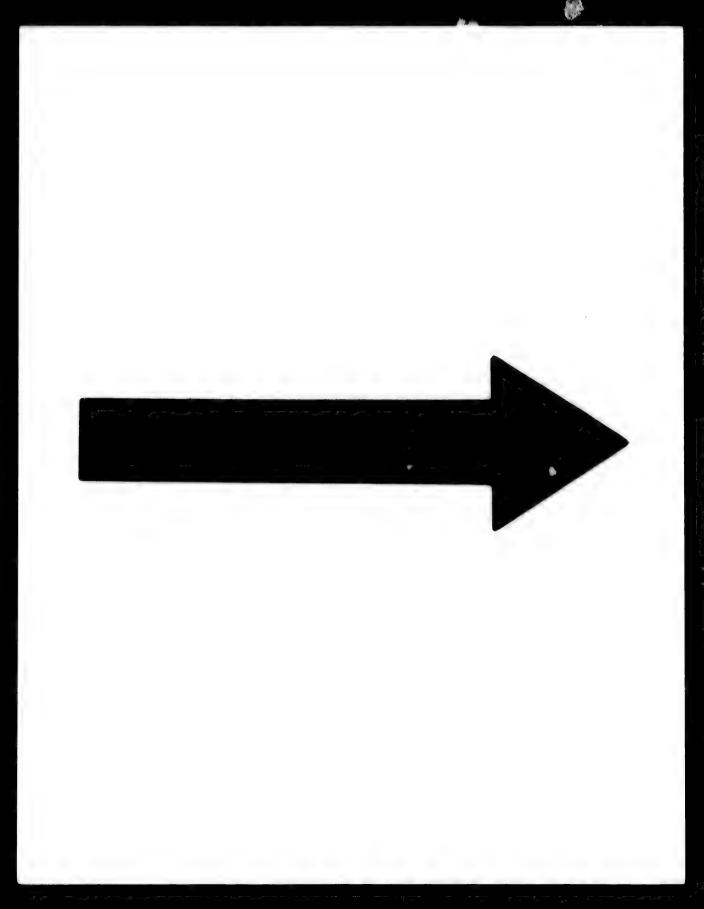

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation 23 WEST MAIN STREET WERSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

OTHER SECTION OF THE SECTION OF THE



teten fich nur vier Mann. Die Kunde von ber Lage ber Golbminen ging burch bies Unglud ganglich verloren.

Dies ift bas einzige Beispiel eines großen Erfolges indischer Aufstände. Es fehlt zwar beinahe keine Gegend, worin nicht ein Indieraufstand während der spanischen Herrschaft in den Colonien stattgefunden hätte, allein wenigstens in den Hauptbestzungen wurden auch die gefährlichsten unterdräck.") So herrschte 1680 ein weit verbreiteter Indieraufstand in Messico, wobei mehrere kleinere nördliche Ortschaften zu Grunde gingen, indeß aus Mangel einer zusammenhaltenden Führung blieben die Spanier Meister. In der Hauptstadt selbst herrschte Aufruhr 1608, 1624 und 1692 in Folge einer Hungersnoth, wovon über einen sich berichtet ist, an welchem auch Creolen außer Farbigen sich betheiligten. Allein diese Tumulte waren in den Folgen schnell vorübergehend für die Hauptstadt.

In Peru geschahen mehre große Indieraufstände, unter angeblichen oder wirklichen Nachkommen der Incas. \*\*) Ein solcher fand 1659 unter der-Kührung eines Soldaten Bedro Bohorques in Tucuman statt. \*\*\*) Dieser hatte dem Gouverneur eingeredet, daß er das Gebirgsvolk der Calchaquis unterwerfen könne, wenn er ihn als einen Inca proclamirte, und der Gouverneur hatte auch die Thorheit, dies zu thun. Iener aber machte aus der Sache Ernst, und erregte wirklich einen gefährlichen Indierausstand, ward aber zulest gefangen und 1667 in Lima enthauptet. Ein zweiter Ausstand unter einem solchen Inca, dem Juan Santos Atahualpa aus Guamango, brach 1741 aus. Dieser zerstörte mehre Missionen des mittle-

ren Auf mel fähr eine Cuze in b ben bes erthe erftre umfa Borr Tinto tos . licher bange beffen nebst Belag fid) go nier u ihm e Meiße erhalti borcan einer in Cuz

vierthe

canqui

<sup>\*)</sup> Chey. 1. 94. Sumb. Berf.

Die Spanier fagen angebliche, 3. B. Condorcanqui; nach Afchubi seboch ftammte dieser wirklich von den Incas ab. Nach ihm wären nämlich einige Sohne des letten unter der Regierung des Wicekonigs Francisco de Toledo enthaupteten Inca von den Indiern in die Gebirge gerettet worden. Die Nachkommen dieses Inca erhalten noch jest von den Indiern die größte Berehrung, und Aschubi sagt ben jesigen Creolen einen Indieraufstand unter der Führung eines solchen voraus, worin sie unterliegen würden. (?)

<sup>\*\*\*)</sup> Velasco 278.

<sup>\*)</sup> 

fein Sch

ges indisib, worin erschaft in 8 in ben erbräckt.\*) 16 in Mes

er Gold=

ibe gingen, blieben bie ruhr 1608, über einen Farbigen lgen fcnell

inbe, unter 8. (1) Ein aten Pedro m Gouvers quis unters amirte, und thun. Jener irflich einen fangen und unter einem Guamango, des mittles

; nach Tschubi wären nämlich Francisco be erettet worden, iern bie größte ieraufstand uns pürden. (?) ren Beru, und überrumpelte fogar zwei Forts; \*) allein ber Aufftand erftredte fich nur über einen Theil bes Lanbes, in welchem bie Spanier feine größeren Stabte hatten. \*\*) Der gefährlichfte Aufstand aber war ber von Gabriel Condorcangui, eines auf europäische Beife in bem Collegium für Inbier au Cuaco erzogenen Ablichen, welcher jum Cagifen einer Ortichaft in ber Broving Tinta ernannt war. \*\*\*) Diefer Inbier, nach ben Angaben ber Spanier migvergnugt über bie Berweigerung bes Titels eines Marques von Oropesa, welcher ben Incas ertheilt war, bilbete eine Berfchwörung, die fich über gang Beru erftredte, und alfo ben größten Theil ber indifchen Bevollerung. umfaßte, ohne baß bie Spanier etwas bavon merkten. Den Bormand jum Losschlagen bot ein Corregibor ber Proving Tinta, ber in einem Jahre für 340,000 Befos Repartimientos machte und bas Gelb für bie Baaren mit unerbittlicher Strenge eintrieb. Conborcanqui lief ben Corregibor bangen und ftand balb an ber Spipe eines großen Seeres, in beffen Mitte er alle Symbole und Zeichen ber alten Incas nebft bem Ramen Tupac Amaru annahm. Rach zweimonatlicher Belagerung nahm er die Stadt La Laz burch Sunger und wandte fich gegen Cuzco. Anfangs verfuhr er mit Milbe gegen Gpanier und Creolen, und von lettern ließen fich auch Biele mit ihm ein, indes bald mordeten die Indier ohne Unterschied alle Reifen und Mulatten, fo bag biefe ju ihrer eigenen Gelbfterhaltung es mit ber Regierung halten mußten. Babriel Conborcanqui wurde zwar 1781 in der Nähe von Euzco von einer Cavallerieabtheilung überrascht, gefangen genommen und in Cuzco mit zwei Sohnen und mehren feiner Sauptleute ge= viertheilt, allein ber Aufftand wurde unter Andres Conborcanqui und anderen Anführern um fo blutiger fortgefest.

<sup>\*)</sup> Tschudi II. 324.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Santos ift ben Spaniern niemals in bie Banbe gefallen unb fein Schickfal ift unbekannt.

<sup>\*\*\*)</sup> Tschudi II. 339. Schepeler I. 176. Gumb. Berf. I. 160.

Ersterer erfturmte bie Stadt Sorota und ließ 20,000 Beige babei nieberhauen. Die Gefahr wurde burch fleinere Nieberlagen fpanischer Abtheilungen immer größer, fo bag eine Truppenfendung von Spanien aus erforberlich warb. Endlich wurde ber Rrieg baburch beenbet, bag bie Spanier burch ben Berrath eines Indiers bie Sauptlinge überrafchen und gefangen nehmen konnten, worauf fich bie Indier entmuthigt gerftreuten. nachbem eima 100,000 Menschen mabrent bes Aufstandes um= gefommen maren. Karl III, bob übrigens in Rolge beffelben bie Repartimientos auf.

Bon ben geschilberten Berhältniffen und Buftanben waren bie Indier von ben Miffionen gewiffermaßen gesonbert, fo lange fie unter ber Leitung von Beiftlichen ftanben, und hierin bietet die spanische Berrichaft auch wirklich eine anerkennenswerthe Seite. Die eifrige Bertretung ber Indier burch ben Dominifanerorben und burch Las Cafas, ber au biefem geborte, ift fcon ermahnt worden, ebensowie ber Ginfluß, ben biefer fromme und tugendhafte Priefter fpater erlangte. Die 3been beffelben wurden bei ber Orbensgeiftlichfeit fortgepflanzt und mit Gifer, aber fehr verschiebenem Erfolge ausgeführt. Bir haben ichon gesehen, wie seine Unficht über ben Beimfall ber Encomienbas an bie Rrone gur Beltung gelangte; ebenfo murben biejenigen, die er über friedliche Befehrung und Civilifation ber Indier burch die Geiftlichkeit hegte, aber unter schlechtem Erfolge felbft burchauseben versuchte, mit größerem unter einem Spfteme ausgeführt, welches fich im Berlauf ber Zeit und befonders burch bie Klugheit bes Jefuitenordens bilbete. Che letteres ftattfanb, mar bereits ber Anfang bes Diffionswesens burch Dominifaner und Frangistaner gemacht worden; ber erfte bebeutenbe war, fo viel wir wiffen, in Reugaligien burch Antonio be Menboza gemacht worben, \*) einem ebenso einsichtsvollen wie wohlwollenden Bicefonig und einem perfon-

lichen ten @ Ginflu ihr A ganger

9

ber ga welche gegenü hängen und we nen, be weltlich dier un wie bie gegeben I. 16.) mit Gu p. 242, auf and reich zo gen (3. mußte b Civilisir den Gin wendige nicht, di wefens : folgen:

von Mi

<sup>\*)</sup> Herr. VI. 3. 9.

<sup>\*) %1</sup> beweift fei Indier.

Meiße Rieders ne Trups h wurde Berrath gen nehs rstreuten, nbes ums besselben

en waren , so lange ierin bie= enswerthe Domini= eborte, ift en bieser die Ideen langt und hrt. Wir imfall ber enso wur= Civilifa= ter schlech= rem unter ber Zeit s bilbete. Miffions= t worden; Leugalizien em ebenfo em persons lichen Freunde bes Las Cafas.\*) Diefer hatte in ben neueroberten Gegenden Borkehrungen getroffen, daß die Geiftlichkeit ohne Einfluß und Einmischung von Soldaten und Encomenderos ihr Werk begann, in welchem Umftande bie Grundlage bes ganzen Missionswesens bestand.

Diefe Wirkfamteit ber Beiftlichkeit beruhte ebenfalls auf ber gangen Stellung berfelben unmittelbar nach ber Eroberung, welche wenigstens die Mehrzahl ihrer Mitglieber ben Eroberern gegenüber einnahm. Man ersteht aus abgeriffenen wie zusammenhangenden Berichten einen häufigen Rampf zwischen ber geiftlichen und weltlichen Gewalt, einen Wiberftand hinfichtlich ber Gingebornen, ben besonders die Orbensgeiftlichkeit ben Eroberern und weltlichen Beamten entgegenfette, welche fich in Bezug auf Inbier um bie gesetlichen Borichriften ebensowenig befümmerten, wie die Encomenderos. In verschiedenen von Ternaux herausgegebenen Documenten über Reufpanien (Relations et voyages I. 16.) erfieht man a. B. einen bleibenden Streit bes Clerus mit Guzman und feiner Aubienz, welcher ebenfowohl, g. B. p. 242, 284, 332 ic., auf ben Berhaltniffen ber Indier, wie auf andern beruhte, wobei erfterer viele Dinge in feinen Bereich jog, bie ber gesetlichen Form nach nicht in bemfelben la= gen (3. B. Tribut, Frohnben u. bgl.). Dies Schupverhältniß mußte die Birtfamfeit ber Beiftlichfeit auf die Befehrung und Civilifirung ber Indier, überhaupt auf die Miffionszwede burch ben Ginfluß erleichtern, ber in Bezug auf bie Beschütten nothwendige Folge war. Der 3med biefes Wertes erlaubt uns nicht, die Erfolge biefer Art und ben Fortgang bes Miffionswefens nach Torquemada und Andern im Gingelnen ju verfolgen; wir bemerken nur im Allgemeinen, baß ein Spftem von Miffionen, welche unter weltlichem Schut Civilifation ver-

<sup>\*)</sup> Auch ein Bericht biefes Bicefonigs, bei Ternaux I. 16. abgebruckt, beweift feinen aufrichtigen Gifer fur bas Bohl und die Civilifirung ber Indier.

breiteten (friedliche Eroberung, conquista pacifica, wie die Spanier es nannten)\*) auf verschiedenen Theilen Indiens und besonders in Reuspanien schon vorhanden war, ehe die Jesuiten dieselben hauptsächlich unter ihren Einsluß brachten, daß serner diese Missionen im Allgemeinen zum Nachtheil der rotten Rasse, nur das Mittel bildeten, wodurch im Berlauf der Zeit die Spanier und Creolen ihre Herrschaft und ihr Wesen auf die während der Eroberung nicht unterworfenen Gegenden ausdehnten, \*\*) indem sie die Ordensgeistlichen, die ihnen den Weg gebahnt hatten, verdrängten.

Auf welche Weise ber Jesuitenorben sich ben Plan seiner Missionen in Europa ober Amerika bilbete und vorbereitete, ift, so viel wir wissen, nicht öffentlich bekannt; wir ersehen aber aus Garcilaso, daß er in der zweiten Halfte bes 16. Jahrshunderts schon in Beru sest gewurzelt war, und erkennen aus bem Werke bes Jesuiten Acosta (Provinzials in Peru von 1571 an), daß er mit großer Sorgsalt und Einsicht sich die Nachrichten über die eingebornen Bölker, die Einrichtungen und

ben Chem fat, d. Umbii Grun für b fung eine g Centra wesha zur Einflu ben u

jur Aufehung feit nich Geschäftheil von Handel seine Irichtet.

Lozano

u

vincia of Sefuiten rend er fagt, hå bigt, bei Gründu fehren. . des Ort fehr wel

<sup>\*)</sup> Uloa.

<sup>##)</sup> Bas Sumbolbt in biefer Sinfict von ben Diffionen in Benezuela fagt, gilt fur alle, auch fur bie ber Sefulten, nachbem benfelben die Regierung ber Ihrigen genommen war (Reif. in bie Aequinoctialgeg. II, 182.): "Das Borruden ber Beigen gefchieht nur langfam. Die Monchsorben baben ihre Diffionen mitten innen zwifchen ben Befigungen ber Coloniften und bem Gebiete ber freien Inbier errichtet. Dach Maggabe, wie bie Monche ben Balbern naher ruden und ben Gingebornen Land abnehmen, fuchen hinwieber bie weißen Coloniften auf ber entgegengefesten Geite vorzuruden und bas Gebiet ber Diffionen ju befegen. In biefem fortbauernben Rampfe ftrebt ber weltliche Arm immerfort bie bezwungenen Inbier ber Moncheherrichaft zu entziehen und bie Diffionare werben nach und nach burch Pfarver erfatt. Die Deigen und die Stamme von gemifchtem Blut fiebeln fich, von ben Corregiboren begunftigt, mitten unter ben Inbiern an. Die Diffionen verwandeln fich in manische Dorfer und bie Gingebornen verlieren fos gar bie Grinnerung ihrer Rationalfprache. Diefen Gang befolgt bie Civilie fation von ben Ruften nach bem Innern bin; er ift langfam, et wirb burch menfchliche Leibenschaften in feinem Fortschreiten mitunter gehemmt, aber er ift juverläffig und gleichformig."

ten, baß
ber ro=
rlauf ber
or Wesen
Gegenden
huen ben
teitete, ist,
eben aber

wie die

ens und

reitete, ist, ehen aber 16. Jahrsennen aus Pern von it sich bie ungen und

in Benezuela n bie Regie= g. II. 182.): ichsorden has olonisten und bie Monche bmen, fuchen e porzurücken nben Rampfe ber Monches h burch Pfars t fiebelu fich, Die Miffio. perlieren fos gt bie Civilis er wird burch emmt, aber er ben Staatsmechanismus bes Inca-Reiches verschaffte. Sein Syftem beruhte auf bem, wie die Folge zeigte, richtigen Grundfat, baf bie Erneuung berfelben focialen Ginrichtungen mit einer Umbilbung, welche bem europäischen Befen entsprach, bie Grundlage für bie Miffionen bilden muffe; bag ein folches für die rothe Raffe geschaffenes Gemeinwesen die Ausschliefung ber weißen Colonisten und die Bermeibung aller Beruhrung ber Indier mit benfelben erheische, bag endlich somit auch eine gewisse Unabhängigkeit von den Colonial= und selbst den Centralbehörden nothwendig fei. Letteres scheint ber Grund, weßhalb man in Spanien mit ber Ertheilung bes Privilegiums gur Errichtung ber Miffionen nach bem besondern Blane bes Orbens bis 1609 gogerte, nachbem berfelbe fich fchon 1589 Einfluß über unabhängige Stämme ber Laplata-Lander erworben und ben Anfang feiner Miffionen gemacht hatte (nach Lozano).

Uebrigens war ber Jesuitenorben mehr wie ein anderer zur Aussührung eines Missionsplans burch seine Zusammenssehung geeignet, da berselbe, bekanntlich der weltlichen Thätigskeit nicht entzogen, in seiner Mitte allerlei Leute verschiedener Geschäfte enthielt, und da er ohnedem in Amerika den Borstheil voraus hatte, daß er einen weitverzweigten und ergiedigen Handel trieb. Auch hat er mit einem merkwürdigen Geschick seine Indier zu den europäischen Gewerben jeder Art abgesrichtet.

Nach Lozano (Historia de la compasia de Jesu en la Provincia de Paraguay. 1625), ber in schwülstiger Sprache die Jesuitenmissionare in Baraguan wie wahre Heilige preist, wahrend er zugleich ben Spaniern in Affuncion alles Bose nachsagt, hätten die Patres allein das christliche Mittel der Brebigt, der Krankenpstege, Barmherzigseit u. s. w. bei der ersten Gründung ihrer Missionen angewandt, um die Heiden zu befehren. hiermit verhält es sich, wie mit der gottseligen Demuthdes Ordens an katholischen Hösen; er wandte im Gegentheil
sehr weltliche Mittel an, mitunter Schlauheit, bisweilen Gewalt, indeß andererseits auch mit Mäßigung, so daß man nicht jedes seiner Versahren tadeln tann. Er führte sich durch Lift ein, ) gewann Häuptlinge durch Geschenke und Schmeichelei, benutte die Händel der Eingebornen unter einander und übte dabei die Künste der Unterhandlung, worin er bekanntlich eine große Meisterschaft besaß. Auch die Gewalt oder die Seelenseroberung (conquista de almas) verschmähte er nicht. Lozano

\*) Azara erzählt z. B. folgende Methobe ale gang gewöhnlich (II. 229.), inbem er bingufügt, ber Gebrauch geitlicher Mittel fei mit folder Dagigung und Rlugheit gefchen, bag berfelbe ihm fehr lobenswurdig icheine. Die Befuiten ichidten zuerft wilben Guaranie burch anbere, bereite abgerichtete, allerlei fleine Befchente; ber Jefuit, welcher bie Sache einleitete, ließ ben Bilben fagen, er liebe fie gartlich, und werbe fie balb befuchen und ihnen Rube guführen, bamit fle nicht mehr zu hungern brauchten. Er fam alebann mit einer Angahl Guaranis aus ben Diffionen, welche bie Rube warteten, und ihm ein haus bauten. Die Ruhe wurden von ben Bilben bald abgefalachtet und verzehrt; es wurden andere verlangt und bergebracht; Buaranis aus ben Diffionen tamen bei biefer Gelegenheit wieber mit, bauten eine Rirche, faeten Dais u. f. w. Wahrend ber Jefuit fie fo einige Jahre lang futterte, amufirte er fie mit Dufit, putte fie mit Rleibern beraus ac. Enblich wenn genug halbeivilifirte Buaranis gegenwartig waren, berief er eines Tages bie Wilben gufammen, ftellte ihnen mit fanfter Rebe vor, es fel nicht gerecht, bag ihre Bruber für fie arbeiteten; bie Danner mußten pflugen, Die Beiber fpinnen. Jest fand fich Widerftand; allein ber Jefuit hatte auch einige Indier gewonnen; bie Biberfpenftigen wurben überwältigt und erhielten unter vielen Ermahnungen eine mäßige Buchtigung ober murben in die Miffionen transportirt und bort gezogen. Azara fprach mehrere Buaranis, Die auf biefe Beife befehrt waren. Gin anberes Beifviel von bem Berfahren ber pfiffigen Batres ift folgendes (Azara II, 281.): "Das ermahnte Mittel war bei einer Ration (Nibayas) fehlgeschlagen. Die Befuiten glaubten, bag fie biefelbe befehren tonnten, wenn fie bie Saupt= linge in ihrer Gewalt hatten. Sie brachten es auch babin, bag jene in eine Miffion famen, um Gefangene auszuwechseln, welche bie Jefuten-Guaranis einige Beit vorher gemacht hatten. Als fie ankamen, empfing man fie mig Mufit, hielt zu ihrer Ehre Concerte, Turniere, Tange u. f. w.; inbeß als fie in ber Racht fich folafen gelegt hatten, wurden fie gefangen, gebunden und in eine entfernte Diffion transportirt, wo fie bis jur Aufhebung bes Orbens in Baft fagen."

Böl erfor gepr hält fuite risch einzi

erză

gesta
titen
einer
ware
Gott
Justi
Der
care
anhei
Canb
Regit
von i
welch

wies

<sup>+0)
3</sup>efuiter
bie Inb
nommen
wird bie

<sup>\*\*\*)</sup> umringt †)

<sup>†††)</sup> Rotteni

n nicht this dist eichelei, nd übte ich eine Seelen-Lozano

(II. 229.), Mäßigung eine. Die bgerichtete, , ließ ben und ihnen m alsbann warteten, bald abge= cht; Gua= nit, bauten nige Jahre heraus ic. , berief er be por, es er mußten ber Jefuit überwältigt ober mur= rach meh= o Beisviel II. 231.): lagen. Die Die Saupts ene in eine . Guaranis tan fle mit inbeg als gebunben

ebung bes

erzählt mit vieler Salbung von einem Kriege 1611 mit wilben Bölferschaften am Parana, in welchem bie frommen Bater nach erfochtenem Siege fich allein in bas Lager ber Feinbe begeben, geprebigt und beren Bergen erweicht hatten; allein bamit verhalt es fich wie mit Allem, was biefer Jefuit erzählt. Die Jefuiten ließen fogar Eroberungeguge \*) ober vielmehr militä= rifche Ausfälle ausführen, um' Menschen für ihre Miffionen einzufangen, (entradas). \*\*)

Die innere Ginrichtung, eine nachbilbung bes Incawefens, gestattete feine Selbständigkeit und fein Gigenthum bes Convertiten bei vollkommener Abgeschloffenbeit berfelben. Un ber Spipe einer Mission, wo die Indier wie eine Biebbeerde eingepfergt waren, \*\*\*) ftand ber Pfarrer. Diefer hielt übrigens teinen Gottesbienft, †) fonbern verwaltete bas Eigenthum und bie Juftig, und mar überhaupt ber unumschränfte Regent ber Miffion. Der geiftliche Theil ber Berrichtungen fiel einem ber zwei Bicare (companon), ++) bie bem erfteren untergeordnet maren, anheim. Ueber alle Miffionen ftand ein Superior bes Orbens in Canbelaria, +++) Zwar ward ein fpanischer Stabtrath, Alcalbe, Regidores u. f. w. aus Indiern gebilbet, und ein Gouverneur von benfelben gemählt, allein biefe waren blos bie Bertzeuge, welche die Befehle des Pfarrers ausführten, und bochftens bie Aufseher über die andern Indier, hinsichtlich berer fie jenem berichteten. \*+) Eigenthum war gemeinschaftlich; ber Pfarrer wies bem einzelnen Indier bas land zu, bas er zu bearbeiten

<sup>\*)</sup> Sumb. Meg. III. 468.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Die Stimme bes Evangeliums", beift es in ber Schrift eines Befuiten am Drinoco (cartas edificantes), "findet nur da Eingang, wo bie Indianer juvor ben Rnall bes Schiegpnivere (eco de la polvora) vernommen haben. Die Gelindigfeit ift langfam wirtenb; burch Buchtigung wird bie Befehrung erleichtert." (Bei Sumbolbt.) . 7 . 182 .

<sup>\*\*\*)</sup> Rach Agara war jeder Diffionebegirf mit Graben und Pfahlmerk umringt; an ben Ausgangen fanben Bachen. H. 244.

<sup>†)</sup> Az. H. 233. Ul. II. 414. ††) Ul. 11. 406.

<sup>†††)</sup> Ul. I. 396. : \*†) Az. l. l.

hatte; er bestimmte andere ju Birten (ben einzigen nebft ben Boten, bie reiten burften), \*) lief anbere als Gewerbsleute (Maler, Bilbhauer, Bergolber, Silberichmiebe, Bimmerleute, Beber, Uhrmacher u. f. m.) erziehen, beftimmte Andere ju gewiffen einfachen Arbeiten, wie Berfertigung von Luftziegeln (adobes) u. bergl.: er birigirte taglich bie Schlachthaufer, wo jeber Indier feinen Bebarf Fleisch erhielt; \*\*) er machte ben Arat, nahm alle Banbels- und Inbuftrie-Artifel in Empfang, und beforgte bie Bertheilung berer, welche bie Indier gebrauchten, furg er leitete und bestimmte Alles, was auf bas Gemeinwefen und ben Unterhalt ber Gingelnen Bezug batte. Uebrigens erfoien auch ber Pfarrer im Meugern ale gewaltiger und großer Berr vor ben Inbiern. \*\*\*) Er betrat nie ein inbifdes Saus; erschien er öffentlich, fo war er immer mit einem großen Befolge von Safriftanen, Chorknaben und Musitern begleitet; mit Beibern rebete er niemals öffentlich. +)

Jebe Mission hatte ein öffentliches haus (Beaterio) für gefallene Weiber und für andre, die keine Familie besaßen, oder beren Männer abwesend waren, sowie für Greise und Waisen.++) Ein besonderes zur Unterhaltung derselben bestimmtes Feld wurde von Allen zwei Tage in der Woche bedaut. Ferner fanden sich außer den Schulen für handwerker, andere für Musse und Tanz, für Schreiben, Lesen und Rechnen, Lestere blos für diesenigen Indier, welche die Jesuiten für ihre Buchhaltung brauchten,+++) benn von allen Andern verstand Niemand das Spanische. So erhielten die Kirchen Mussecops, die übrigens täglich zur Vergnügung der Indier dienten. Die Musskanten, Chorknaben, Tänzer und Sakristane waren übrigens zugleich auch Schneiber und Schuster;\*\*) die Jesuiten beschäftigten nämlich die Weiber allein

wen In und Sh Feu und fich

mit

fyster festen Proc derse den geput

von fam Pfarr dem i wöche

Glüd

allein gemein riellen ist, gel wohnte die Je die sie hatten

<sup>\*)</sup> Az. Il. 244. Ul. VI. 898.

<sup>\*\*)</sup> Ul. II. 404. \*\*\*) Az, II. 260.

<sup>†)</sup> In feiner Bohnung fant fich ein befonberes Bimmer, wohin bie Rranten jum Empfang bes Sacraments gebracht wurben. An. 251.

<sup>††)</sup> Ul. II. 401. †††) Az. II. 251. \*†) Az. II. 260.

<sup>\*\*\*)</sup> 

mit Spinnen, so wie sie überhaupt die Bertheilung ber Arbelt wenigstens auf practische Weise, fabrismäßig ausgeführt haben. ) In jeder Mission war ferner außer den Magazinen für Landes, und Industrie-Produkte ein Arsenal und eine Pulverfabrik; das Schießpulver diente sowohl zum Ariege, als zu den häusigen Feuerwerken. Die Miliz war gut eingeübt, vom Gouverneur und indischen Ofsizieren kommandirt; sogar die Tänze, womit sich die Indier vergnügten, waren auf die Fechtkunft zurückgesführt; \*\*) Weiber nahmen beshalb auch niemals daran Theil.

Auch für die Bergnügungen ber Indier hatten die Bäter fpstematisch gesorgt; diese fanden sich nicht allein bei Kirchensfesten, sondern auch die tägliche Felvarbeit wurde mit einer Procession unter Musik eröffnet,\*\*\*) welche erst beim Schluß derselben gänzlich aufbörte. Bei Kirchenfesten u. dergl. wurden die Offiziere und Beamten mit europäischen Uniformen geputt, Tänze, Turniere u. dergl. gehalten u. s. w.

Der Krone zahlten die Indier, nach ber königlichen Urkunde von 1609, einen Tribut von einem Peso für jeden Kopf, indeß kam von diesem Geld wenig in die Kasse berfelben. Der Pfarrer und Bicar erhielt jeder jährlich 600 Pesos. +) Außerbem ward noch ein besonderes Feld für Beide an einem Tage wöchentlich von den Indiern bebaut:

Dies war die Einrichtung dieser Missionen, sicherlich zum Glück der Indier. Dieselben wurden zwar wie Kinder behandelt, allein die Erfahrung hat erwiesen, daß die rothe Rasse im Allgemeinen nur bei einem solchen Versahren in Masse zum materiellen Wohl und zu dem Civilisationszustand, für welchen sie fähig ist, gelangt. Die Indier wurden gut genährt und gekleidet; sie wohnten in guten häusern aus Lehm, Lustziegeln oder Steinen; die Iesuiten hielten die Laster sorgfältig von ihnen fern, durch die sie auch ohne Bedrückung ihr Unglück veranlassen. Allerdings hatten die Iesuiten auch ihren Rupen. ††) Sie trieben in Buenos

ft ben

beleute

rleute,

au ge-

talegeln

er, 100

ite ben

npfang,

auchten,

inwesen

ens ers

großer

Haus;

ien Ge-

tet; mit

erio) für

ien, ober

saifen. ++)

lo wurde

inden sich

and Tang,

biejenigen.

bten, +++)

ifche. Go

gur Ber-

n, Tänzer

iber und

ber allein

wohin die 251.

<sup>\*)</sup> Ull. I. 807 u. 309. . \*\*) Az. II. 246.

<sup>\*\*\*)</sup> Az; IL 240: †) Az. II. 242. Ut; I. 402. ††) Ut; II. 392.

£

E

il

٤ı

er

D

eu

00

mi

oh

(d)

ver

ein

Bei

**Ge** 

Mi

164

wid

befo

im

auff

bis

am

muß

famt

ber .

gann

faßer Einr

gar 1

Myres und Santa F6, wo sie ihre Procubarores hatten, einen starken handel mit Baumwolle, Tabal und Mats, ben Blättern einer Pflanze (Psoralea glandulosa Linn.) die man allgemein in Südamerisa als Theeaufguß braucht und hinsichtlich beren man sich wundern muß, daß bieser Artisel nicht nach Europa eingeführt wurde; sie trieben ferner eben bort Handel mit den Industrieprodusten der Indier (Uhren, Baumwollengeweben u. s. w.), die übrigens nach Azara sehr mittelmäßig waren und führten einigen Zuder aus; allein diese Benutung der von ihnen gesschaffenen Indiergemeinden für ihren Großhandel wird ihnen jest Niemand verargen; ohnedem haben sie den Europäern im Allgemeinen einen sehr großen Dienst durch die Berbreitung der Ehinarinde von ihren Missionen in Duito aus erwiesen.

Die Ausbehnung ber Miffionen in ben Laplata Länbern ober benen von Paraguay, \*\*) wie man fie gewöhnlich nennt, warb übrigens auch von ber Furcht ber Indier vor ben Portugiesen in Brafilien beförbert, bie mabrend bes 17. Jahrhunderts Raubzuge, um indifche Befangene ale Sclaven einzubringen, in bie Laplata-Lander machten. \*\*\*) Die Inbier fanden wenigstens giemlich wirtfamen Sous vor biefen Räubern bei ben Jesuiten, obgleich biefelben nicht immer jenen Menschenraub binbern tonnten; fie rufteten fich wenigftens militarisch und folugen mebre Male bie Portugiesen gurud. Die Babl ber von ihnen angelegten Missonen betrug 29, von 1609 bis 1700, wo bie lette gebilbet wurde. Go viel wenigstens waren bei ber Aufbebung bes Orbens vorbanben. Diefelben lagen nicht allein im Bouvernement Paraguay, nach welchem man fie gewöhnlich nennt, fondern eben fo im Gouvernement Buenos Avres. Diefe Miffionen waren bie frühesten, indef bie Wirtfamteit bes Orbens

<sup>\*)</sup> Az, I. 120, \*\*) Az. II. 227.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefer Stlavenraub war ben Spaniern unter Rarl V. ftreng unterfagt; nur biejenigen Indier, die fich breimal emport hatten, follten zu Stlaven werben. Er ließ zwar auch bei erftern nach, fand fich aber immer an ben Grenzen gegen wilbe Indier (Indios bravos). Indische Stlaven gab es sogar noch am Schluß ber fpanischen herrschaft. humb. Berf. I. 186.

umfaßte, ale ber erfte Berfuch gelungen war, alle fpanifchen

n, einen

ftreng unter-

ten zu Stlas immer an

Stlaven gab cf. I, 186.

Befitungen. 1634 wurden bie Jesuiten querft an bas öftliche Blättern Duito (Gouvernement Mannas) berufen ;\*) bie Ausbehnung Mgemein ihrer Miffionen begann aber erft mit 1686, \*\*) unter ber d beren Leitung bes Pater Frit, eines Deutschen, bem man auch bie Europa erfte genaucre Renntnig über ben Maranon verdanft. Diefe mit ben Miffionen haben in jenen Gegenden Alles gegründet, was von 1 u. f. w.), europäischer Civilisation bort vorhanden war und fich noch bort führten vorfindet; ihre Wirksamkeit war hier beshalb noch bebeutenber bnen gewie in Paraguay, wo die Spanier in Affuncion u. f. w. nicht rd ihnen ohne Erfolg colonisirt hatten. Illog gablte bort 1785 24 Ortväern im schaften, bie in ber Folge noch vermehrt wurden. \*\*\*) Gben fo eitung ber verbienstvoll war die Thätigkeit bes Orbens in Californien, einem Lanbe, nach welchem die Spanier aus Mejito nur von 2 . Länbern Beit zu Beit einzelne Expeditionen abschidten, beren einziger ich nennt, Gewinn im Ginfammeln von Perlen bestand, und wo ein paar en Portu-Militarpoften angelegt wurden. Die Jesuiten gelangten borthin brhunderts 1642; fie grundeten 1697 Can Loreto ; †) Die große Entringen, in widelung ihrer Thatigfeit fand fich aber erft unter Philipp V. wenigstens besonders von 1744, wo in wenigen Jahren sechzehn Ortschaften n Jesuiten, im Inneren burch fie entstanden - ein Erfolg, ber um fo b bindern auffallender ift, ba die gange Salbinfel, fo weit man fie fennt, o schlugen bis auf wenige Striche in einer fteinigen Bufte besteht. Auch von ihnen am Orinoco grundeten bie Jesuiten eine Reihe von Missionen, D, wo bie mußten aber bort ben Franziskauern bie hauptfächlichste Wirkber Auffamteit überlaffen, die 1656 und 58 mit den Bewilligungen allein im gewöhnlich ber Krone ihr Wert in ber jetigen Republit Benezuela begannen, ++) allein bort wie anderswo niemals bie Mittel beres. Diefe fagen, diefelbe in ber Ausbehnung und mit ber vollständigeren es Orbens Einrichtung bes civilifirten Lebens einzurichten.

> Die Jesuiten lagen mit ben spanischen Colonisten und sogar mit ben Lokalbehörden ber angrenzenden Anstedlungen in

<sup>\*)</sup> Ul. I. 909. \*\*) Ul. I. 914. \*\*\*) Ul. I. 916.

<sup>†)</sup> Sumb. Berf. II. 227. ††) Dopons I. c. 6.

einem ewigen Streit und konnten auch aulest mit ber Regierung von Mabrid nicht mehr in gutem Bernehmen bleiben. Ihr vollfommenes Abschließungespftem icon allein mußte fowohl Arawohn erregen wie unfreundliche Berührungen mit Brivatleuten und Beamten bervorrufen; \*) fie gingen bierin fogar fo weit, bof fie einzelne Gouverneure, welche bie von ihnen ausgefertigten Bevolferungsliften bes Tributes wegen controlliren wollten, ober Bifcife, welche bie allgemeine Bifitation hielten, nicht in bas Gebiet ihrer Miffionen liegen; nur folche burften bineinfommen, son benen fie gunftige Berichte vorherwußten. Siezu fam ihre vollftanbige Ausruftung ber Indier nach europäischer Bife, die bem fpanischen Gefen burchaus entgegen war (fiehe oben), eben fo wie ber Umftand, baß fie fehr wenig fpanische Jefuiten, fonbern meift italienische, beutsche und englische in bi Diffionen fandten. Gie erregten ferner in Mabrib Berbacht, weil von bem Tribut ber Indier niemals ein Seller in die foniglichen Caffen fam, fondern weil berfelbe für bie Befoldung ber Geiftlichkeit, nach ihrer Angabe aufging. Endlich n irb ber Grundfat unter ben Bourbons herrschend, bag man bie Missonen nur ale Mittel gur Ausbehnung ber Civilisa on, nicht aber als bleibende Inftitute gur Regierung ber & bier betrachtete, und biefer mar nicht allein bei ber Regiern g, fonbern bei ber Ration fo tief gewurzelt, bag bie conf mirenben Cortes 1813 beschloffen, bie Missionen follten nat gebn Jahren besonderen Pfarrern und ben Bischöfen übergeb, werben, mabrend die Miffionare weiter in's Innere brangen.

Unter ben öfterreichischen Königen und Philipp V. gelang es ben Zesuiten, alle Klagen gegen sie unwirksam zu machen; in Californien stellte fogar ein königlicher Befehl die Militärposten bei beren Streit mit ben Missionären, unter ben Befehl ber Zesuiten. \*\*) Indes bies änderte sich um die Mitte bes

ver Be bien fpro von eige And war in ( fpåt wor meir bie :

in I

fpani fuiter ber S gehör feine ftoner übera amten deren übrige hörte Befit find a ber M gefom Grober

<sup>\*)</sup> Az, II. 245, \*\*) Sumb. 1, 1,

vergangenen Jahrhunderts; \*) 1759 erhielten die Jesuiten ben Besehl, ihre Missionen dem Bersehr zu eröffnen und ihre Indier freizugeben; es gelang ihnen diesmal noch mit dem Berssprechen auszuweichen, daß sie vorerst die Indier an den Besitz von Eigenthum gewöhnen würden, indem sie einem jeden ein eigenes Landgut zur Bedauung gäben, allein sie wußten die Ausführung dieses Bersprechens zu vereiteln. Ihr Einsluß aber war hinsichtlich Amerisa's sehr gesunten, ehe noch ihre Stellung in Europa wankte. Unter den Papieren der Jesuiteu fanden später die Spanier einen Brief vom Beichtvater des Königs, worin er ihnen hinsichtlich der Missionen schried: Die allgemeine Stimmung gegen sie bei Hose sei so heftig, daß er nicht die Wirkung aufhalten könne, od er gleich beim Könige Alles vermöge. Sie mögten sich um jeden Preis mit den Spaniern in Paraguay ausgleichen.

Es herricht nach unferer Unficht fein Zweifel, baß ber spanische Sof in feiner Mitwirfung gur Aufhebung bes Jefuitenorbens durch feine Eiferfucht wegen ber Selbständigkett ber Miffionen bestimmt wurde. Die Aufhebung biefes Orbens gehört in die europäische Geschichte und wir erwähnen nur feine Folgen für Amerita, wo übrigens bie Jefuiten ihre Diff fionen 1768 ohne Wiberstand überlieferten. Diefelben verloren überall ihre Bluthe; die Regierung feste einen weltlichen Beamten und zwei Monche an bie Stelle ber Jefuiten, unter beren Leifung die Indier in bemfelben Verhaltniffe wie in ben übrigen spanischen Besitzungen ftanben. Ihr forglofes Glud borte auf; die meiften Indier gerftreuten fich in ben fpanischen Besthungen; bie Ortschaften, welche bie Jesuiten grundeten, find zwar nicht untergangen, aber großen Theils in die Sande ber Beißen und Difchlinge gelangt und jum Theil herunters getommen; von einer Ausbehnung ber fogenannten friedlichen Eroberung wie in ben Laplata-Staaten und Quito war nicht mehr

er Re-

bleiben.

ste for en mit

bierin

nov sie

wegen ne Vist-

en; nur

Berichte

ing ber

es durchs

and, daß

lienische,

erregten

Indier

bern weil

: Angabe

Bourbons zur Aus=

Institute

var nicht

tief gee

offen, die

rern und

are weiter

V. gelang

machen;

Militar.

en Befehl

Mitte bes

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Az. l. l.

bie Rebe. Diese geschah zwar am Orinoco und Reucalisornien, \*) allein die andern Orden haben es niemals verstanden, ein so vollständig eingerichtetes Gemeinwesen, wie die Zesuiten herzustellen. Die Aushebung des Ordens ist somit für die rothe Rasse ein Unglück gewesen, wie sehr derselbe sie auch sonst in vollem Masse verdient hat; wir sind jedoch der Meinung, daß die Aushebung seiner Herrschaft auch ohne jene Maßregel bei der spätern Entwickelung Amerika's unausbleiblich gewesen sein würde.

Den letten Sauptbestandtheil ber Bevolferung bilbeten bie Reger überall, wo bie Bahl ber indischen Ginwohner bem Beburfniß ber Arbeit nicht entsprach, befonders aber wo ber eigentliche Plantagenban betrieben wurde. Den Anfang bes Regerhandels haben wir oben angegeben; ber Markt wurde bamals ausschließlich burch bie Portugiesen verseben, und bie Bufuhr blieb auch jum großen Theil in beren Banden, fo wie auch noch jest vorzugeweise bie Seefahrer biefes Bolfes biefen Sandel betreiben, feitdem berfelbe verboten ift; fpater verschafften fich auch bie Spanier ihre Sclaven von andern europaischen Rationen \*\*) ober holten fie felbft, benn wir glauben nicht bei ber großen Regereinfuhr, daß die svanischen Kaufleute fich niemals damit befaßt haben, wie Azara und anbere Spanier behaupten, \*\*\*) obgleich wir fehr wohl wiffen, baß alle Sclavenhandler bei ihnen von feber in ber öffentlichen Meinung biefelbe Stufe einnahmen wie Ruppler und Spione, Die Einfuhr war von Anfang an ungemein fart in Benezuela und auf ben brei Antillen, wo fie Plantagenbau trieben und

in fte feir feri que geg er : ihre hat Em: mar Sa nack ein falle Mai burd völke den geger Dages Häul Buce Die | indifc

Se

Gebir

<sup>\*)</sup> In Neucalifornien betrug bie Bahl ber feit 1769 gegründeten Miffionen 19, worunter Monteren und S. Francisco. Aufgehoben wurden fle erft 1886.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Regierung fchloß gewöhnlich Contracte mit fremben Rauseuten über die Ginfuhr (Depons I 3.), ober die Spanier ließen fich Stlaven aus Jamaica u. f. w. kommen.

<sup>\*\*\*)</sup> Az. II. 241.

Panam aus wa

Lanbe t ift nur gen ber

regel bei gewesen deten die bem Bewo ber ang des ft wurde und die n, so wie fes diesen äter ver= ern euro= r glauben en Rauf= und ans viffen, daß ffentlichen b Spione. Benezuela

nien, \*)
ein fo

herzu-

e rothe

sonst in

ng, daß

nbeten Dif. wurben fie

eben und

Rauffeuten Sflaven aus Beerben huteten; fie fant fich ebenfalls in mittlerem Betrage in Neugrenada, Buenos Apres und Peru; in letterem muß fie aber unmittelbar nach ben Burgerfriegen fehr ftart gewesen fein, mahrscheinlich um die Berminderung der indischen Bevolterung, in Folge berfelben, auszugleichen; ber Bicetonig Marques von Canete unternahm wenigstens eine größere Expedition gegen entlaufene Neger, die sich in den Anden festgeset hatten; er unterwarf fle jeboch nur burch Schenfung ber Freiheit "weil ihre Herren schon langst ihr Eigenthum barauf aufgegeben hatten", mahrscheinlich aber um ber noch größern Gefahr einer Emporung ber Regersclaven vorzubeugen. \*) Ueberhaupt fann man auf die ungewöhnlich starke Negereinfuhr, \*\*) wodurch die Schwarzen schnell ben Weißen an Bahl überlegen wurden, nach folden Sclavenaufftanben ichließen, wovon wir bereits ein Beispiel über Benezuela angegeben haben. Gin noch auffallenderes findet fich in Bezug auf Española, worüber ber Mailander Benzoni, \*\*\*) 1545 berichtet. Diefe Infel war burch die Eroberung auf dem Kestlande von Weißen sehr ents völkert worden; ihre Metallschäte, die sich vorzugsweise in ben oberflächlichen Schichten vorfanden, waren erschöpft, wie gegenwärtig in ben frühern Bergwerfebiftriften Brafiliens; dagegen bestand ihr Reichthum in heerben, indem eine Maffe Häute nach Spanien verschifft wurden, und noch mehr in Buder, wovon ungeheure Labungen nach Europa gelangten. Die Zuderproduction erheischte bei bem ftarken Aussterben ber indifchen Bevolkerung um fo größere Regereinfuhr; bie in die Gebirge entlaufenden Reger (negros Cimarones wie man fie

<sup>\*)</sup> Garc. II. 8. 7. Diego Hern. III. 12.

ec) Benzoni II. 1.

Benzoni fam 1542 nach Amerifa, war an ber Rufte von Benezuela, Banama, Peru (Guayaquil), Guatemala, Cuba und Española. Bon Peru aus warb er durch ein Ebict Gasca's vertrieben, bas alle Fremben aus bem Lanbe wies. Sein Werf führt ben Titel: Novae novi orbis historiae, und ift nur hinsichtlich beffen zu gebrauchen, was er von seinen Aciseanschauuns gen berichtet.

ba

bar

In

wu

Fre

Ert

befa

lich

ben

ben

ftim

war

Mil

man

war

10-

gera

er a

meir

Die '

bie

Gelt

Umf

bes .

bewi

rung

behas

mit e

follag

mögl

Golb welch

nannte) wurden so zahlreich, daß sie 7000 wassenfähige Männer betrugen. Diese durchzogen sogar verwüstend die ganze Insel; ber Abmiral Luis Colon und die Audienz konnte sie nicht unterwersen und mußte ihnen die Freiheit versprechen, während zugleich allen Spaniern verboten wurde, die Insel zu verlassen. Die zurüdgehaltenen Weißen hielten sich für verloren und glaubten, daß die Insel den Negern anheimfallen würde; Truppensendungen des Mutterlandes konnten allein den gänzelichen Untergang der Colonisation verhindern. — In Neuspanien, wo die Masse der indischen Tagarbeiter immer gemügte, ist die Negereinsuhr niemals in großem Betrage gesichen, obgleich einzelne Sclaven aus Cuba u. s. w. stets herübergebracht wurden. Zu Humboldt's Zeiten waren bort nur 6000 Neger und höchstens 9—10,000 Sclaven. \*)

Rein europäisches Bolf hat jedoch die Sclaven so milb wie die Spanier behandelt; \*\*) ber Grund liegt nicht fo fehr in ber Gesetgebung, beren Milbe binfichtlich ber Indier nichts half, wie in dem Umstande, daß die Sclaven allein ihrem Berrn, ber fie feinem Bortheil gemäß ichonen mußte, unterworfen, ber Gewalt ber Beamten und Pfarrer entzogen waren, während lettere bie Indier im Allgemeinen und durch bie Fortbauer bes Spftemes ichwerer plagten, wie Encomenberos. Allerbings fant fich Unmenschlichkeit und Sabsucht im Gingelnen; im Allgemeinen aber läßt fich behaupten, bag ber fpanische Bflanger, nicht wie ber englische und hollandische, bie Arbeit feines Sclaven bis jur außerften Grenze ber Möglichfeit erpreßte, und fich burch bie Qual beffelben bereicherte, eben fo wie jest bas Schidfal bes Regers auf Cuba beffer ift, wie bas in ben Bereinigten Staaten und in Brafilien. Der Reger war weit beffer baran wie ber Indier. Da bas Gefen bie Freilaffungefumme nicht hoch anfeste (300 Befod) \*\*\*) und ba man im Fall ber Zahlung ftreng auf bie Ausführung brang,

\*\*\*) Сфер. I. 13. °

<sup>\*)</sup> Sumb. Berf. I. 188, \*\*) Az. I. 270. Sumb. Berf. 120.

tänner Infel;

bt un=

ährend

rlaffen.

n und värde;

gänz-

ier ge=

ige ge=

v. stets

en bort

o milb

so sehr

r nichts

i ihrem

unter=

waren,

enderos.

m Eins

der spas

che, die

glichfeit eben fo

ist, wie

r Neger

efek bie

und ba brang, ba ferner in Bern es bem Creol wegen feiner Sicherheit baran gelegen war, bei ber Abneigung bes Regers gegen ben Indier, Freigelaffene gablreich auf feinen Gutern zu haben, fo wurden Lettere in großer Menge nach erfaufter ober geschenfter Freiheit auf ben Bflanzungen als Pachter angesiebelt, bie ben Ertrag mit ben herren theilten. Jeber Alcalbe und Aubitor besaß ferner bie Macht einen Neger freizugeben, ber unmenfchliche Behandlung nachwiese. Man brauchte bie Reger außer ben Pflanzungen zur Perlenfischerei in Panama, \*) und bei ben Goldwaschereien in Popapan; bei beiben mußte eine bestimmte Quantität täglich eingeliefert werben; was barüber war gehörte bem Reger als Eigenthum, und fonnte ihm bie Mittel gur Losfaufung verschaffen. In ben Gruben pflegte man bie Reger nicht zu gebrauchen. Freigelaffene Sclaven waren häufig wohlhabent; \*\*) in Lima waren Kapitalien von 10—15,000 Pefos bei ihnen gang gewöhnlich, während in Peru gerade ber Indier und Deftize meift in bem Elend blieb, morin er geboren war.

Die Hauptbeschäftigung bieser Bevölkerungen im Allgemeinen ober wenigstens diejenige, welche für Europa von jeher die wichtigste war und ist, bestand in dem Bergdau. Durch die ungeheure Masse edler Metalle, welche dadurch in den Geldumlauf civilisitrter Bö'ter kamen, ist eine Erleichterung des Umsahes von allem Eigenthum und deshalb eine Besörderung des allgemeinen Wohles bei allen Boltsklassen und Ständen bewirkt worden, welche vielleicht den heilbringenoften Beränderungen aller Zeiten gleichzustellen ist. Das materielle Wohlbehagen der Bölker beruht bekanntlich auf der Leichtigkeit, wormit ein Werth jeder Art im Berhältniß zum Uedrigen anzusschlagen und umzusehen ist; das einzige Mittel wodurch dies möglich wird, besteht im Umlauf einer größeren Masse von Gold und Silber; bedenkt man die Masse beider Metalle, welche aus den amerikanischen Bergwerken seit 1492 nach

<sup>\*)</sup> Ul. I 386 u. 1026. \*\*) Sumb. Berf. I. 184.

Europa gegangen ift, (nach humbolbt bis 1803 in annähernber Berechnung 5,445,000,000 Pefos ober 18,586,000,000
Livres Tournois) so wird man ben Einfluß zu würdigen wissen,
ben die spanische Nation baburch auf bas Bohl ber Völker
geübt hat. \*) Diese Masse bes Goldes und Silbers hat ferner
ben Europäern außerhalb ihres Welttheils neue Duellen bes
Neichthums erschlossen, benn sie ist ein Hauptmittel zur Beförderung eines größeren Handels mit dem Often gewesen,
burch bessen Erleichterung und Ausbehnung die Industrie unferes Welttheils einen stets größeren Bereich erlangte.

it Butte

ei

w

in

m

230

bei

bol

na

als

brii

gen

aue

wui

mac

Aus

Gen

fo m

welch

Chene

hat ü

ren a werke, günsti Gegen

Der Bergbau ging vorzugsweise nur auf eble Detalle; jeboch gewann man auch in Mejico, Peru, und befonders Chili Rupfer, in Mejico wie Peru auch Binn und Blei; \*\*) diese Metalle jedoch scheinen nicht nach Europa ausgeführt zu fein. Gine ergiebige Quedfilbergrube marb in Beru (Guancalevica) bearbeitet; feit ber Mitte bes achtzehnten Jahrbunderts gewann man Quedfilber auch in Meiico. Gifengruben wurden nur bearbeitet, wenn ein Seefrieg bie Bufuhr aus Europa hemmte. Die Platina von Bopayan war bamals noch werthlos und ihre Gegenwart in Golbergen mar ben Bergleuten. ein laftiges Sinbernig. \*\*\*) Die Gefetgebung beforberte ben Bergbau, indem die Ansprüche bes Landesherrn auf die unter bem Boben befindlichen Schate in andren aus dem Mittelalter stammenben Gefetgebungen bem fpanischen Rechte fremb waren; in Mechoacan (f. oben) wurde awar balb nach ber Eroberung ein Berfuch gemacht, Bergwerte für bie Krone in Befchlag gu nehmen, allein die Grube ward zerftort und ber Verfuch nicht wiederholt. †) Alle Bergwerfe befanden fich in ben Sanben von Brivaten; ber Entbeder, ber Unternehmer ließ fich gegen eine kleine Abgabe bie Concession einer gewiffen Angahl Dage

(Mesares) auf bie Richtung eines Ganges ober Lagers von

<sup>\*)</sup> Sumb. Berf. IV. 214. \*\*) Sumb. Berf. IV. 140. Ul. II. 249. \*\*\*) Ul. I. 1026, †) Sumb. Berf. IV. 164.

ben Behorben gufdreiben. \*) Rur wenn er bie Dine nicht mehr bearbeiten ließ, fiel fie bem Staat wieber anheim. Inbem fo für bie Unlegung einer Grube fein fiscalifches Sinberniß geboten war, wurde ber Unternehmung ein weites Felb eröffnet und biefelbe ift auch ju allen Zeiten beghalb im Bergbau am thatigsten gewesen. Dem Bergbau blieb in ben metallreichen Lanbern bie Gewerbinduftrie und fogar ber Aderbau nach nas türlichen Berhaltniffen untergeordnet; erftere konnte nur burch ein Zwangesystem im Sandel mit einiger Ausbehnung gebeiben; wenn letterer in einzelnen Zweigen z. B. hinfichtlich bes Cacao in Neuspanien in Abnahme gerieth, indem die arbeitende Bolfsmaffe fich vorzugeweise auf ben Bergbau marf, fo bag ber Bebarf aus andern Gegenben (Caraccas und Guapaquil) herbeigeführt werden mußte, so halten wir dies nicht mit hums boldt für auffallend, \*\*) fonbern wir find ber Meinung, bag bie natürlichen Berhältniffe biejenige Nationalinduftrie für ein Land als die einzige erheischen, die ben Einwohnern ben meiften Rugen bringt, und daß die Natur die Letteren in verschiedenen Gegenden angewiesen hat, ihre so erzielten Producte einander auszutauschen. Indem ber Aderbau bem Bergbau bienfibar wurde, gab letterer andererfeits bie Beranlaffung gur Urbarmachung bes Bobens in Rabe ber Minen und baburch jur Ausbehnung ber Colonisation und zur Bilbung civilistrten Gemeinwefens. \*\*\*) In Beru befonbers find baburch Gegenben

\*\*) Sumb. Berf. III. 121.

. II. 249.

nähern-

000,000

wiffen,

Bölfer

at ferner

Uen des zur Be-

gewesen, strie un=

ole Me=

linn und

oa ausge=

in Peru ten Jahr=

fengruben

fuhr aus

nals noch

Bergleuten

berte ben

die unter Littelalter d waren;

eroberung

schlag zu

uch nicht

Händen

d gegen

hl Mage

ers von

<sup>\*)</sup> War bas Land, worin bas Bergwert bearbeitet wurde, cultivirt, fo fo mußte eine entsprechende Entschäbigung gezahlt werben.

Dumb. Berf. III. 7. "In Mejico find bie angebauteften Felber, welche ben Reisenden an die schönften Ländereien in Frankreich erinnern, die Ebenen, . . . in deren Umfang die reichften Bergwerke liegen. Ueberhaupt hat überall, wo Metallgänge in den undewohnteften Gegenden der Cordilles ren auf isolirten oben Plateau's entbeckt wurden, die Ausbeutung der Bergswerke, statt den Andau des Bodens zu hindern, ihn vielmehr besonders begünstigt, und bei Reisen auf dem Rucken der Anden oder in den gebirgigen Gegenden von Mejico begegnet man den auffallendsten Beispielen solch gluds

auf ber Buna bevöllert worben, in welchen fonft niemals ein Menich fich niebergelaffen hatte.

Im 18. Jahrhundert waren die Spanier zur Betreibung bes Bergbaues, sowohl burch die Uebung besselben im eigenen Lande, wie durch die damalige von den Arabern überlieserte Bildung in benjenigen Zweigen des Wissens geeignet, welche man jeht eracte Wissenschaften nennt — eine Bildung, die sie ebenfalls in ihrer damaligen ausgebehnten Schiffsahrt und in ihren Pilotenschulen erwiesen. Ihre ausgebildete Metallurgie erzgibt sich aus den Beschreibungen Acosta's von den Werken in den Minen Perus; \*\*) es waren dort Hochden und Stampswerke, letztere von Thier- oder Wasserkraft getrieben; für letztere waren große Wasserbauten ausgeführt, könstliche Bassins zum Einsammeln des

lichen Ginfluffes metallurgifder Induftrie auf ben Aderbau. Auf bie Entbecfung eines Bergwerkes folgt immer bie Grundung einer Stadt. Steht Diefe auf ber burren Seite ober auf bem Ramm ber Corbilleren, fo tonnen bie neuen Coloniften im Anfang ihre Lebenebeburfniffe und ben Unterhalt einer Menge Biebe, bas jur Ausleerung bes Baffere, jur Berreibung bes Minerals gebraucht wirb, nur ans weiter Ferne erhalten. Aber balb wedt bas Beburfnig bie Industrie und man beginnt den Boben in ben Schluch= . ten, an ben Abhangen ber benachbarten Berge und überall, wo ber Felfen mit Erbe bebedt ift, anzubauen. . . . Sind bie Metallgäuge endlich erfcopft, fo leibet freilich bie Bevolferung, indem bie Bergleute anderewo unterzufommen fuchen, ber Colonift aber bleibt gurud u. f. w. Achnliches fagt Illoa (II. 421 u. 422.), wo Bergbau fich finde, entftehe fogleich Sanbel und Bevolkerung. Die Provingen, wo er nicht fich vorfinbe, feien int Berhaltniß mit jenen gang entvolfert, b. h. fie befäßen mit Ausnahme ber Saupt. und Sanbeloftabte im Innern feine concentrirte Bevolferung. Dies gelte befonbere von Quito (I. 1020 u. 1021.), wo nach ber Berftorung von Sevilla bel oro und Logrono und nach ber Aufgebung einer andern reichen Dine burd Mangel an Arbeitern ober gefchichten Bergleuten ber Aderbau heruntergekommen fei. Quito gelte als arme Broving ungeachtet ihrer Raturreichthumer. Letterer Umftanb mar jeboch burch bas fcblechte Banbelefpftem veranlagt.

fül der wi de das Vin

R

gen Wa Me viel fo n cirte fam ber ! ften huni nur zugle funde Min fcber 1723 und f Folge meine Abgai immer mene Gefet

Masse

<sup>4) 3.</sup> B. einer von Bernanbo Colon in Sevilla errichteten.

<sup>\*\*)</sup> Acosta IV. 12 u. 13.

els ein

reibung

eigenen

rlieferte

welche

bie ste

und in

irgie ers

i in ben

erte, lebe

en große

neln bes

bie Ents

bt. Steht

fo fonnen

Unterhalt

eibung bes balb weckt

n Shluch: .

ber Welfen

enblich er-

anberswo

Mehnliches

gleich Sans e, feien int

nahme ber

ung. Dies

dirung von

ern reichen r Ackerbau

rer Raturs

nbelssyftem

Regenwassers mit Schleußen. Ebenfalls beschreibt Acosta ausführlich das Versahren des Verquidens durch Quecksiber, weldes von den Spaniern in Amerika damals im Allgemeinen nach
derselben Methode erfunden war, wie sie noch jest geübt
wird. \*) Der Erfinder war ein geborner Spanier, Bartoloms
de Medina 1557 in einer merikanischen Mine (in Pachuca);
das Versahren wurde 1571 in Peru eingeführt. Bon dem spanischen
Amerika ist die Verquidung nach Europa verpflanzt worden.

Im Anfang herrschte bas fiscalische Raubspftem bes gangen Wefens, marb aber unter ben Bourbons fehr geminbert. War bas oben ermähnte königliche Fünftel, welches von eblen Metallen erhoben wurde bei ber Eroberung sicherlich nicht gu viel, b. h. bei Metallmaffen, bie man aufgesammelt vorfand, fo ward es eine Erpreffung bei benjenigen, die burch ben complicirten und beghalb fostbaren Bergbau gewonnen wurde. Sierzu tam 1552 ein halbes Procent für Probirung und Stempel ber Barren, (in Beru feit 1579 1 1/4 Procent) ferner bie Roften ber Minge, nach 1566, bie gegen Enbe bes 17. Jahrhunderts gesteigert wurden. Unter biefen Abgaben fonnten nur die ergiebigften Minen bearbeitet werben, wenn nicht zugleich eine große Defraudation hinsichtlich ber Abgabe flatigefunden hatte, indeß unerachtet derfelben gingen bennoch eine Menge Minen ein. Erft nach dem Aussterben ber Könige öfterreichifcher Linie wurde es hierin beffer, wie in fo vielem Anderen; 1723 wurde bie Steuer auf den zehnten Theil von Silber, und ben zwanzigften vom Golbe ermäßigt, eine Magregel in Folge beren fich bie Erzeugung ber eblen Metalle im Allgemeinen fteigerte. Bu Sumbolbte Beiten betrugen bie biretten Abgaben im Ganzen 16% Procent von Silber, ein Betrag ber immer noch zu hoch erscheint, um dieser Industrie die vollkommene Entwidelung zu gewähren, welche burch bie ermähnte Gefengebung möglich gewesen ware; indeß ward eine große Maffe stets durch Defraudation in den Berkehr von Europa ge-

<sup>\*)</sup> Sumb. Berf. IV. 109. \*\*) Schep. 83. Sumb. Berf. IV. 104.

M

lon

mo

(Oe

Bei

bie

fos

ben

u. ſ.

unc

nos

erhi

diefe

right

ftänt

Con

ftattf

undi

jene .

Auflel hörte 1584

geben.

minen

Schiffe

als bie

Gurope

bern bi

räumen

\*\*)

†)

\*\*\*)

Rotten

bracht. \*) Eine weitere Belastung bes Bergbaues burch bie Krone bestand in dem Monopol des Quecksibers, welches bei der Berquidung gebraucht wird. \*\*) In Folge dieses Monopols betrieb auch die Regierung die 1560 entbedten Quecksibergruben von Guancalevica in Peru, die den Berbrauch für Peru lieferten; so groß aber auch deren Ertrag war, (von 1570 bis 1748 647,289 Centner) genügte es bennoch nicht um die Colonien zu versehen; ungeheure Massen wurden ebenfalls aus den spanischen Bergwerken von Almaden eingeführt, deren Ertrag unter Carl III. oft bis 13000 Jentner jährlich gesteigert wurde, und die Regierung mußte endlich, um dem Bedarf zu genügen, Quecksiber aus Idria von Oesterreich einführen.

Obgleich ber Bergbau bie haupisächlichste Industrie ber Spanier bilbete, war er bet weitem nicht die einzige und in vielen Gegenden gar keine Onelle des Reichthums. Die Anssiedler erkannten sehr bald, daß der Absah amerikanischer Thierund Pflanzenprodukte, nebst dem Plantagendau eben so einträglich sei wie der Bergbau, während sie zugleich den europäischen Ader und Gartenbau überall heimisch machten, oder wenigstens Versuche damit anstellten. In einzelnen Gegenden ward sogar die Gewinnung der Naturprodukte für den Handel dem Bergbau vorgezogen. 3. B. in Guayaquil, Guatemala und Benezuela\*\*\*) und letzterer ausgegeben.

\*) Diefe Besteurung war offenbar bie Urfache, wefhalb man bie Di-

nen in Quito nur fehr wenig im 18. Jahrh. bearbeitete.

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber Guayaquil (d. h. die Stadt und die Provinz) fagt Simon be Torres (p. 8.) 1586, baß die Spanier die Indier Saffaparille und ansbere Landesproducte (Taback 2c.) einsammeln ließen; zuerst sammelten ste bort allein Gold und ließen später die Minen unbenutt. (Velasco p. 228.) — Was Caraccas betrifft, so wurde die erste Unternehmung des Fajardo darauf begründet, daß dieser eine Goldmine in dem Gebirg entdeckt hatte. Dieselbe wurde als sehr ergibig erkannt (Depons I. 1.) und ein lebhaster Kamps um den Besith mit den Indiern geliesert; die bereits begonnene Besarbeitung mußte in dem Kriege mit den Teques ausgegeben werden. Wegen

Der einträgliche Buderbau von Copafiola ift icon mehre

wes bei Male erwähnt worden; das Buderrohr wurde auf anderen Coonopole lonien ebenfalls verpflangt, fo baß es beinahe feine einzige gab, lbergruworin nicht wenigstens einiger Buderbau ftatigefunden hatte.") ür Beru Gegen 1553 fam Buder aus Mejico nach Europa und nach 1570 bis Beru; \*\*) im letteren gibt Acofta etwa zwanzig Jahre fpater bie Cobie jährliche Brobuktion in Nasca auf ben Werth von 30,000 Bealls aus fos an; \*\*\*) gegen ben Schluß bes Jahrhunberts erzeugte Bern eren Erben Artifel aber in folder Menge, +) (bei Trufillo, Lima, Quaura gesteigert u. f. w.) burch Reger, bag es bies Product ausführen tonnte. Bu lebarf zu Ulloas Beiten tam fogar peruanifcher Buder über Land nach Bueren. nos Apres, ++) obgleich Letteres ben Artifel auch aus Baraguay uftrie ber erhielt. Reugrenada hatte ebenfalls Buderbau, allein in allen und in biefen Colonien waren bie lokalen Berhaltniffe, wegen ber Schwies Die Ans rigfeit bes Transportes nach ben Seehafen und anderer Umber Thiers ftande, ber Ausfuhr nach Europa nicht so gunftig, daß eine n so ein-Concurreng mit ben Frangofen, Englandern, und Sollandern hatte ben euros stattfinden fonnen, als biefe fich auf den Antillen festgefest hatten, hten, ober und bei ben günftigen bamale von benfelben gebotenen Bebingungen Gegenben jene Quelle bes Reichthums an fich brachten. Benezuela hat zwar en Handel

irch bie

emala und

an bie Mis

fagt Simon

lle und ans

mmelten ffe

co p. 228.)

des Fajardo

atbeatt hatte. in lebhafter

onnene Be=

ben. Begen

Auflehnung ber arbeitenben Regerstlaven und Feindseligkeiten ber Indier hörte die Bearbeitung einer 1554 entbeckten Mine am Nirgua auf; eine 1584 entbeckte wurde wegen ungefunder Beschaffenheit der Gegend aufges geben. Im 18. Jahrhundert bearbeitete man zwar einige ergiebige Rupfersminen in Benezuela, aber nur fehr läffig. Humb. Aeq. II. 488.

<sup>\*)</sup> Als Acofta nach Europa 1576 zuruckfuhr, befanden fich auf dem Schiffszuge 118 Kiften (cajas). Buder aus Espanola. Diese Insel hatte als die hauptstation aller Schiffe, damals eine lebhafte Communication mit Europa und übersandte besihalb nicht auf einmal aufgespeicherte Maffen, sons bern die erwähnte Sendung war eine folche, die sich nach lurzen Zwischensräumen immer wiederholte.

<sup>\*\*)</sup> Gom. cronica c. 235.

<sup>\*\*\*)</sup> Gom. cron, c. 235. Ac. IV, 32, Garc, I. 9. 27.

<sup>†)</sup> Ul. II. 37. 42. 53. 589. 533. ††) Humb. III. 105 sqq. Depons c. 7. Rottensamp America I.

einen nicht unbeträchtlichen Zuderbau gehabt, \*) allein nur für ben eigenen Verbrauch, ungeachtet günstigerer Bedingungen zur Aussuhr. Durch das Ausgeben und die geringere Beachtung der Antillen ging diese Quelle des Reichthums für Spanien verloren. Der Verfall des Zuderbaus in Espaniola beruht übrigens sowohl auf der Schwächung dieser Colonie durch die Richtung der Ansiedlungen zum Festlande, wodurch ein schöner Theil der Insel sich nicht behaupten ließ, wie auf dem Seeraud der Flibustire, welcher den Handel derselben so gut wie unmöglich machte. Cuba und Puerto rico konnten aus denselben Gründen ebenfalls nicht gedeihen; der Inderdau worauf die Blüthe der Insel beruht, war im Ansange des 17. Jahrhunderts auf ersterer Insel noch gar nicht vorhanden, und nach der Einführung hemmten die genannten Verhältnisse das Emporkommen irgend einer Cultur auf der Insel.

Bon fremben Gewürzen haben bie Spanier allein ben Bau bes Ingwer auf Espanola eingeführt ") und trieben auch bamit einen beträchtlichen Handel; mit anderen oftindischen Gewürzen haben sie niemals einen Bersuch ber Anpflanzung gemacht. Ihre weitere Aussuhr aus Amerika bestand in den ursprünglichen Produkten des Welttheils, worunter die wichtigken Taback, Cacao, Baumwolle, Cochenille, Karbehölzer, Insbigo, verschiedene Medicinalartikel und Thierhaute, Producte, welche bereits um 1580 eine bedeutende Quelle des Reichthums für sie bildeten und im Lause des 17. Jahrhunderts den Wohlstand von Gegenden begründeten, wo der Bergbau bei den genaunsten Steuern nicht ergiebig ober gar nicht vorhanden war.

Der Gebrauch bes Tabace, \*\*\*) woran sich bie Spanier erst wie oben erwähnt in Espanola gewöhnten, und ben sie fast überall in Amerika vorsanden, hat sich bekanntlich in Eu- ropa mit so reißender Schnelligkeit, wie der von keinem eigentslich nühlichen Produkt verbreitet; 3. B. zur Zeit der Königin

Tich jehl grö Tac lift trad hätte einfi den in be Rüfte lich beden

wurde fen; a tränk war belsar nug fi mala. \* wie bie nig be Ladung bageger schen Ntrob all Broduki Gebrand

gar font

<sup>\*)</sup> Depons c. 7. \*\*) Ac. IV. 20. \*\*\*) Humb. Neq. II. 53. Berf. III. 438.

<sup>\*)</sup> D. \*\*\*) A1 ften Reicht

<sup>†)</sup> Be

ır für

Tue au

dtung

panien t übris

e Riche

r Theil ub ber

möglich

Bründen

libe ber

rts auf

Einfüh-

rfommen

lein ben

ben auch ichen Ges

pflanzung

in ben

vie wich=

lzer, Ins Brobucte,

eichthums

en Wohls

genaun=

Spanier

ben fie in Eu-

m eigents Königin

var.

Elisabeth ward Taback in England weit mehr geraucht wie jest. Man kann als bestimmt annehmen, daß die Spanier den größten Theil des im 16. und 17. Jahrhunderts verbrauchten Tavack nach Europa lieserten, denn die Produktion der engelischen Pstanzungen konnte wenigstens vor 1680 nicht so besträchtlich sein, daß sie bedeutend für den europäischen Markt hätte werden sollen; der Taback, welchen die Hollander nach Europa einführten, war serner größtentheils spanischer aus Benezuela, den sie nach der Einnahme von Eurazao 1634 (die überhaupt in dem amerikanischen Handel Epoche macht). dort von der Rüste her regelmäßig bezogen; der Tabackbau in Europa endelich (1550 zuerst in Bortugal begonnen) war natürlich uns bedeutend.

Das zweite Sauptprodukt war ber Cacao. Die Chokolabe wurde namlich um 1580 icon allgemein in Spanien getrunfen; alle bie aus Dejico gurudfehrten hatten fich an bas Getrank fo gewöhnt, bag fie es nicht entbehren konnten; baburch war Cacgo au Acofta's Beiten fcon ein bebeutenber Sans belbartifel geworben ;\*\*) Dejico producirte icon bamals nicht genug für ben eigenen Berbrauch. Der Meifte fam aus Guatemala. \*\*\*) Die Berbreitung im übrigen Guropa gefchah langfamer wie bie bes Tabades; ben Englandern war ber Cacao fo menig befannt, bag ein englischer Capitan eine weggenommene Labung noch 1579 als nuplos verbrannte. Die Rieberlander bagegen, unter Carl V. bie 3wischenhandler fur ben westinbifchen Abfat, was fie auch mahrend und nach ber Revolution trop aller Berbote blieben, waren bagegen mit bem Werthe bes Produttes wohl befannt. Die Sollander haben offenbar ben Bebrauch ber Chocolabe im übrigen Europa verbreitet und fogar fonderbarer Beife mahrend ihrer Feindschaft mit Spanien

<sup>\*)</sup> Depons c. 8. \*\*) Ac. IV. 22.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Auch Bengoni gibt um 1545 ben Cacao, Ban ale ben hauptfachliche ften Reichthum Guatemala's an.

<sup>†)</sup> Benzoni II. 16.

bie Begrundung bes Boblftanbes von Benezuela burch Beranlaffung bee Cacao Baues bewirft. Rach ber Eroberung von Euragao, wo bie Sollander fogleich einen bedeutenden Markt für ben Schleichhandel eröffneten, mar bie Berbindung berfelben mit ben Colonisten in Benezuela beim Berfauf von Thierhauten und Tabad folder Art geworben, bag bie fpanische Regierung und Gefengebung ganglich machtlos mar. Die Sollanber riffen ben gangen Sandel an fich und leiteten bas Berfahren ber Colonisten in ber Ausbeutung bes Lanbes; sie veranlaßten biefelben zum Anbau bes Cacaos und verbreiteten beinahe ein Jahrhundert lang ausschließlich dies Brodukt in Europa. \*) Unbererfeits auch veranlagten bie Spanier felbst ben Anbau bes Cacaos im füblichen Amerifa, g. B. am Magbalenen-Strom, im öftlichen Quito und besonders in ber Broving Guavaquil, \*\*) welche im 18. Jahrhundert einen ausgebehnten Ausfuhrhandel nach Panama bamit trieb, ber aber hauptfachich nach Meico und Spanien felbft gegangen zu fein scheint, und bas übrige Europa wenig betraf. \*\*\*)

ð

Iı

N

bo

ui Li

B

bei

ger

Di

gie

felr

jeno

Bei

Pro

Dor

Pro

habi

cala.

betrac

Die Baumwolle war und blieb lange Zeit ein werthvolles Ausschuhrprodukt, zu Acosta's Zeiten besonders aus Guaiemala Die Produktion der rohen und verarbeiteten wird von allen spanischen Schriftstellern während des 16. Jahrhunderts als beträchtlich angegegeben, sowohl in Bezug auf die Inseln wie auf Reuspanien u. s. w., ebenso die Ausschuhr nach Europa wo übrigens im nächsten Jahrhundert die Spanier eine starke Concurrenz durch den oftindischen Handel der Hollander, so wie durch den westindischen derfelben und anderer Europäer erlangten. Bon dort an scheint es, daß die Produktion der Baumwolle sich auf den inneren starken Berbrauch und auf die Ausschuhr nach Spanien beschränkte, welches auf den europäischen Märkten damals nicht mehr unmittelbar eine Stelle von Bedeutung

<sup>\*)</sup> Depons c. 8. und Bumb. Meg. III. 202. nach Dviebo.

<sup>\*\*)</sup> Ul. I. 83 442. 423. 448. 484 1c.

<sup>\*\*\*)</sup> Ac. IV. 23. Gom, cron. 285. hist. de Indias 48. 22, 208 u. f. w.

einnahm. Uebrigens war befanntlich ber Bebrauch ber Baum-6 Berans wolle in Europa zu jenen Zeiten nicht so allgemein unter allen ung von Bolfern und Standen verbreitet, daß biefer Artifel auf ben en Markt erften Martten einen überwiegenben Ginfluß auf ben Sanbel ng berfelgeubt hatte; bies ift erft geschehen, feitdem die englische Ration on Thiers burch ben höheren Grad mechanischer Renntniß und Geschickmische Re= lichfeit in beren Ausübung mahrend ber letten Salfte bes ie Hollan= 18. Jahrhunderts ihre Baumwollenfabrifation im Großen be-8 Berfahgann; bamals war ber Abfan ber fpanischen Baumwolle von fie veran= feiner eigentlichen Bedeutung für ben allgemeinen Markt. eiteten beis uft in Eufelbst ben

Die weiteren werthvollen Brobufte bestanden in Farbe-Artifeln. Hiervon mar bas Brafilienholz bereits unter bes Columbus Regierung in Santi beachtet, wo die Krone fich bas Monopol vorbehielt; nach der Eroberung Neu-Spaniens ward bas Holz vorzugsweise aus bem fonft wenig ergiebigen Ducatan und Honduras ausgeführt,\*) und scheint burch die damalige Liebhaberei an schwarzer und violetter Rleibung eine allgemeine Berbreitung in Europa erlangt zu haben. Acofta gibt es auch bereits als einen ber bedeutendsten handelsartifel an. \*\*) Uebrigend blieb biefer Sanbel von Anfang an nicht allein in ben Sanben ber Spanier; von Brafilien aus holten es bie Portugiesen und ale andere Europäer fich auf ben westindischen Infeln festsetten, konnten es die Spanier nicht verhindern, daß jene fich ebenfalls bas Solz holten. Dagegen blieben fie lange Beit in ausschließlichem Befit bes Absabes ber Cochenille, beren Produktion eine Cultur erheischt, welche die Spanier in Mejico Brfanden. \*\*\*) Schon Gomara gahlt Cochenille zu ben fostbarften Produkten, welche bas Mutterland aus Neuspanien, erhalten habe.+) Die Cultur blieb übrigens nicht auf Reufpanien be-

ebo.

Magbale=

er Provinz

usgebehnten

r hauptsäch=

fein scheint,

werthvolles

Guaiemala

b von allen

unberts als

Infeln wie

ropa wo übri=

arfe Concurs

so wie burch

r erlangten.

Baumwolle

die Ausfuhr ischen Märks

n Bebeutung

22, 208 u. f. w.

<sup>\*)</sup> Raynal t. III. p. 848. \*\*) Ac. IV. 29.

<sup>\*\*\*</sup> Befonders in Dajaca, Mizteca, Cholula, Rengalizien, Chiapa, Elas-cala. Ul. I. 799. humb. III. 150. In Mechoacan erwähnt fie Comara als beträchtlich. Gom. cor. 147.

<sup>†)</sup> Gom. 101, 235.

fchränkt, fle ward nach Duito (Lofa) und nach Bern (Tucuman) verpflangt. ") Der Abfat biefes Broduftes war fcon um 1587 fehr bedeutend, \*\*) er ift niemals ganglich unterbrochen worben, und hat ben fpanischen Colonisten stete eine reiche Duelle bes Ginfommens geboten. Daffelbe gilt vom Indigo, ber in Amerika einheimisch\*\*\*) und nicht borthin von ben Spaniern vervflangt ift. +) Die Svanier, Die ihn von ben Arabern ber fannten, ++) gebrauchten ihn auch fogleich, nicht allein ale Farbefloff, +++) fondern auch ale Tinte, fo bag bie erften in Amerika verfaßten Documente (8. B. im Archiv ber Familie bes Cortea) bamit geschrieben finb. Wann bie ausgebehnte Cultur bes Inbigo in Gnatemala begonnen hat, ift und unbefannt; git Gage's Beit (1630) war biefelbe fehr ausgebehnt, und ber Inbigo aus biefer Gegend galt in Europa \*+) als ber beste; Acosta nennt ihn noch nicht als besonders ergiebiges Broduft für jene Gegend.

à

De

tf

al

ei

w

uı

bo

ge

fd

pfl

ab

gef

tio

tri| ebe

geb

ver

San

Unter ben Medicinalstoffen hatte die Sassaparille, und das Guayac-Holz schon im 18. Jahrhundert einen bedeutenden Absas nach Europa, \*††) ber auch den Spaniern bei fremder Concurrenz stets geblieben ist. Fremde Concurrenz dagegen konnte niemals bei dem wichtigsten Arzneimittel Amerika's, der Chinarinde, stattsinden, die übrigens zuerst 1639 zum ersten Male nach Europa kam, \*†††) in welchem Jahre sie von den Jesuiten in Rom gegen Gold ausgewogen verkauft, übrigens andererseitz auch umsonst an arme Fieberkranke verschenkt wurde. Ein so betrügerischer und scheinheiliger Handel, wurde von den Spa-

<sup>\*)</sup> Ul I. 799. \*\*) Ac. IV. 23. \*\*\*) Az. I. 154. †) Ac. l. l. ††) Anch ber fpanische Rame Anil ift arabischen Ursprungs. Die Spanier benutten bie vorgefundene Indigofera (Ind. anil) fogleich überall, auf ben Infeln, wie in Beru. (Garcil.) Gomara gibt ben Indigo ju feiner Zeit auch noch als handelsproduct von Espanola an, Gom. hist. de Ind. 26.

<sup>11+)</sup> Oumb. Betf. III, 187.

<sup>97)</sup> Raynal gibt bie jahrliche Aussuhr aus Guatemala zu taufenb Cent-

<sup>\*††)</sup> Ac. IV. 29. \*†††) Raynal IV. 90.

niern nicht fortgesett; sie gaben die Chinarinde im Allgemeinen zu solchem Preis, daß sie den verschiedenen Bolkstlassen zuzugänglich war. Du Ulloa's Zeiten bezogen sie bies Medicinalprodukt nur aus Quito (Cuenca und Loja) es ward aber auch während des vergangenen Jahrhunderts bei Guanuco und Urubamba (Cascarilla de Cuzco) sowie in anderen Theilen Perus eben so wie gegenwärtig eingesammelt, und nach Europa verssührt. \*\*)

Ausfuhrartifel von geringer Bebeutung maren ber Canel aus Quito, Benezuela u. f. w. und bie Banille. Lettere mar von ben Agtefen ben Spaniern bei ber Chokolade überliefert, allein von benfelben wenig gebraucht, ba fie beren Wirfungen für nachtheilig hielten. Daraus scheint die geringe Broduktion, die fich auf einen kleinen Strich in ber Gegend von Bera Erug beschränkte, zu beruhen, mahrend man in Europa dies Gewurz eifrig zu faufen suchte. \*\*\*) Deghalb fummerten fich bie Spanier wenig um die Banille von Honduras, um die bei Buerto belo und Cartagena, am Amazonenstrom und Drinoco, wo sie Sumboldt vorfand. †) Daffelbe gilt für den Raffee, ben die Spanier gegenwärtig eben fo wenig trinfen, wie früher. Der Raffee war fcon langft auf ben frangofischen und anderen Antillen angepflanzt, ehe fich bie Spanier im Geringften mit bem Anbau abgaben. Die Verpflanzung nach Cuba geschah erft burch geflüchtete Krangofen von St. Domingo nach ber Regerrevolution; fie murbe ferner zuerft in Benezuela 1784 begonnen.

Was endlich den Ausschhrhandel mit Thierprodukten betrifft, so ward der mit Thierhauten schon im 16. Jahrhundert eben so bedeutend, ++) wie er es immer für diesenigen Gegenden geblieben ist, welche die allgemeine Bervielfältigung der bald verwilderten nüplichen Hausthiere Europas begünstigten, d. h.

en Jesuiten andererseits de. Ein so den Spat) Ac. l. l. 8. Die Spa-

eru (Tu-

war schon

terbrochen

ine reiche

a Indigo,

Spaniern

abern her

ale Farbe-

in Amerika

des Cortez)

ir bes In=

fannt; şu

nd der In=

ste; Acosta

ift für jene

rille, und

bedeutenben

bei frember

egen fonnte

der China=

rsten Male

h überall, auf zu feiner Beit de Ind. 26.

taufenb Cent-

<sup>\*)</sup> Ul. 1, 784. \*\*) Tschudi II. 245. \*\*\*) Sumb. III. 128.

<sup>+)</sup> Ulloa fand bie Banille in Quito; indeß auch biefe ift nicht in ben Sandel gefommen. Ul. I. 841.

tt) Depons c. 6.

in ben Bampas am Laplata - Strom, in bem Llanos von Benezuela, und im 17. Jahrhundert auch in ben Savanen von Eivafiola. Acofta rebet von ber Benubung folder verwilberten heerben bereits eben fo, \*) wie biefelbe jest geschieht, indem er fagt, die Indier, freie wie unterworfene, tobteten bas verwilberte Rindvieh, ließen bas Fleisch als werthlos verfaulen und verfauften bie Saut. Damals war Espanola noch bie hauptfächlichfte Colonie, wodurch Spanien biefen Artifel be-30g; \*\*) auch fam ein weiterer Sandel mit geborrtem Rind. fleisch und Talg hingu, ben man 1602 ebenfalls fur Buenos Ahres gestattete. \*\*\*) Der größte Theil biefes Sanbels aber blieb in Sanden von Fremben, g. B. in Beneguela in benen ber Hollander, feitdem dieselben fich in Curagao festgesest hatten. In ben Laplata Brovingen war biefer Sandel der Sauptfache nach um fo weniger in bem Befit ber Spanier, ba in Buenos Ahres ein noch größerer Mittelpunkt für ben Schleichhandel nach Beru und Chili mar, und ba bie Regierung thörichter Beife, bis auf Carl III. letteren zu verhindern glaubte, wenn fie ben Bertehr ber bortigen Colonisten mit bem Mutterlande um fo mehr beschränkte. - Bas die Bicuna - Boule betrifft, fo fanben wir bei ben alteren Spaniern bie Bewunderung ber feinen baraus verfertigten Gewebe, allein feine Angabe für Aussuhr. Auch bei Ulloa scheint die Vicuna-Wolle hinsichtlich bes Sanbels von Lima, als für ben inneren Berbrauch erwähnt gut fein. +) Raynal gibt übrigens ben Breis in Spanien an, ipricht aber boch bavon, als werbe fie vorzugeweise in Beru felbst verarbeitet. ++)

Bei ber Fischerei haben fich bie Spanier wenig betheiligt, mit Ausnahme ber von Berlen, die in großer Ausdehnung an-

C M the her **E**r bis 800 Die 17. Die fpåt men von hani Mei lang in g eine nicht

fa

warte ben I nugbo wähn ten si Ben il Indie rung baume Garcil zahl b

Dient

<sup>\*)</sup> Ac. IV. 83.

<sup>\*\*)</sup> Bengoni fagt über 1545 (I. 25.) Ginzelne Spanier befäßen 6000 bis 8000 Stud Rindvieh; man laffe einen Jeben nach Belieben schlachten, wenn berfelbe nur bie haut bem Beren überbrachte.

<sup>\*\*\*)</sup> Az. p. 312. †) Ul. II, 249. ††) Raynal IV. 119 u. 120.

<sup>(\*</sup> (\*\*\*

t Be=

nod

silber=

dieht.

bteten

8 ver=

1 noch

fel bes

Rind=

Buenos

r blieb

en ber

hatten.

eptsache

Buenos

bhandel

örichter

e, wenn

terlande

betrifft,

ung ber

abe für

nfichtlich

erwähnt

ien an,

n Beru

theiligt,

ing ans

Ben 6000 chlachten,

120.

fangs an ber Rufte von Benezuela (awifchen Cubagua unb Coche, und frater an ber Rufte von Cumana) fo wie an ber Munbung bes Sachaftromes, hauptfächlich in Banama und theilweise in Californien betrieben murbe. Die erftere, icon fruher erwähnte Berlenfischerei gab anfange einen ungemeinen Ertrag, und Sumbolbt folagt ben Berth ber nach Guropa bis 1530 geschickten Berlen in einem gewöhnlichen Jahre auf 800,000 Befos an, \*) indeg bie Austernbank ward in Folge biefer ftarten Ausbeutung julest erschöpft, und im Anfange bes 17. Jahrhunderts hatte die Fischerei aufgegeben werden muffen. \*\*) Die Berlenfischerei in Banama, burch Reger betrieben, mar fpater bie einzige regelmäßig fortgefeste, und von bort aus famen auch bie meiften Perlen nach Europa. Bon Californien, von wo wahrscheinlich auch die Aztefen ihre Berlen burch Taufchhandel befamen, indem die Perlenfischereien an ben Ruften Mejicos und in Colima von jeher unbedeutend waren, \*\*\*) gelangten awar im 17. Jahrhundert von Zeit zu Zeit Berlen in großer Menge burch einzelne Seefahrer nach Mejico, allein eine regelmäßige Ausbeutung hat unter spanischer Berrschaft nicht ftattgefunden.

Die Betreibung europäischer Agrifultur und Industrie biente, wie es sich bei den Berhältnissen jener reichen Länder erswarten ließ, nur für das lokale Bedürsniß und war oft allein durch den Druck des Monopolspstemes hervorgerusen. Die Einsührung nutbarer europäischer Pflanzen und Thiere ist schon östers erswähnt worden; überall wo die Spanier sich niederließen, suchten sie sich sogleich nach Art ihrer Heimath einzurichten, betrieben ihren dort gewöhnlichen Ackerdau und bemüheten sich, die Indier zu den europäischen Gewerben abzurichten; die Einsührung eines Getreides wie Waizen, des Weinstocks, des Olivensbaumes u. s. w. galt bei den Colonisten als ein Ereigniß, und Garcilaso hat bei vielen dieser Produkte, sowohl die Jahressahl der ersten Anpstanzung, wie den Namen dessenigen auf-

<sup>\*)</sup> Sumb. Meq. I. 538. \*\*) Ul. I. 287.

<sup>\*\*\*)</sup> Sumb. Berf. III. 104. u. II, 226.

b

D

B

ft

fo

3

fa

m

De

(p)

Ti

ift,

ges

nö: gel

im

gui

Bei

ches

im

Mus

glüc

foo

Ber!

Fabi

Raup

bewahrt, ber biefe Gemachfe querft in Beru einführte. \*) Der Dliven - und Weinbau blieb jedoch nur ausgebehnt in Beru und Chili; Torres fah icon 1586 großen Weinbau bei Areguiva und Lima, und biefer hat fich befonders in Ica bis jest fogar gur Ausfuhr bes Weins und Branntweins nach andern Colonien erhalten; in Dejico bagegen, wo ber Beinbau übrigens niemals ganglich aufgehört bat, war berfelbe icon zu Acostas Beiten \*\*) unbedeutend, mas biefer bem Rlima gufchreibt, \*\*\*) mahrend bie Creolen behaupten, bie fpanischen Behörden hatten ben Bein = und Delbau burch Berftorung ber Anpflanzungen gefliffentlich gehindert, damit die Monopoliften bes Mutterlandes in ihrem Absat nicht verfürzt wurden. Da bie Spanier bies bestimmt leugnen, und ba auch nur ein einziges Gefet von 1804 bie Ausrottung ber Reben anbefiehlt, (bie übrigens in Dejico nicht ausführbar war) so wollen wir über die Wahrheit ber erften Beschuldigung nicht entscheiben; wir finden jedoch bei Belasco eine Angabe, +) daß bie Regierung wirklich eine blu-

bracht und drei Jahre lang ward von einer Dame in Lima nach Beru gesbracht und brei Jahre lang ward der eingeerntete nicht zu Brod gebacken, sondern zur Aussat vertheilt. Der Welnstock kam von den Canarien und 1555 hatte man zum ersten Male reife Trauben in Euzev. 1560 wurde der Flachs und der Olivenbaum eingeführt. Am Schluß des Jahrhunderts nennt Garcilaso als allgemein gebaut Lattich, Escaviol, Rüben, Lauch, Erbsen, Bohnen, Anis, Senf, Kümmel u. s. w. Garc. I. IX. 20. 24. 25. 27 2c. — Bernal Diaz war stolz darauf, daß er die ersten Drangen in Neuspanien gesät hatte (als er Grijalva begleitete). — Die Spanier sührten sogar den Roggen, den sie in ihrem Baterlande nicht bauten, wahrscheinlich aus den Niederlanden nach Beru ein, und säeten ihn in den hochgelegenen Ortschaften an ihren Bergwerken, wo Waizen nicht fortsam. — Acosta sagt zwar, Reis komme aus den Philippinen, allein er ward nach Garcilaso ebenfalls in Beru gebaut, und Torres sah Reisselber dei Panama (p. 12.). Bu Ulloa's Zeiten sührte ferner Guahaguil sogar den Reis aus. Ul. I. 486.

<sup>4)</sup> Ac. IV. 3, 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Dem Umftanbe, bag nach Juli Regenwetter eintritt.

<sup>†)</sup> Velasco p. 203.

) Der

1 Beru

requipa

st fogar

Solonien

ns nie=

tas Zeis

\*) wah-

ätten ben

ngen ges

terlandes

nier dies

oon 1804

n Mejico

irheit der

iedoch bei

eine blus

Beru ges

ob gebacken, anarien und

0 wurde ber

nberte nennt

ich, Erbfen,

. 25. 27 16.

in Neufpas führten fos

pahrscheinlich

jochgelegenen

- Acosta fagt

ch Garcilaso ma (p. 12.). Ul. I. 486. benbe Beineuftur in Onito (Corregimiento Ibarra) ausroiten ließ, und balten, felbft ohne ben Befehl ber Regierung, ein folches Berfahren bei ber Billfur und Unumschränftheit ber Beamten ben Colonisten gegenüber, fo wie bei bem Ginfluß ber Mono. poliften nicht für unwahrscheinlich. - Wie früher erwähnt, bachte Cortez an die Ginführung ber Seibenzucht, und biefe hat auch ftatigefunden; Acosta\*) erwähnt sie sogar bei ben Digteten in folder Ausbehnung, bageine Ausfuhr eintrat, \*\*) indeg biefer Industriezweig war icon bald barauf verfallen, benn 1610 fah fich die Regierung veranlaßt Maulbeerbaume und Seidenwürmer von Spanien her hinüber zu fenden, und Befehle an ben Bicefonig gur Ermunterung ber Seidengucht gu erlaffen; spater hat dieselbe ganglich aufgehort, wenn auch nicht aus Trägheit ber Indier, ba bie Cochenille = Bucht weit muhfamer ift, mahrscheinlich wegen deren Abneigung und Gleichgültigkeit gegen jedes neue Induftrie-Berfahren, wenn man fie nicht bagu nöthigt, wie fie fich jest auch nicht überreden laffen, ihre mangelhaften Aderbau - Werfzeuge gegen andere aufzugeben. \*\*\*)

Die Betreibung europäischer Gewerd - und Fabrifindustrie im Großen widerstrebt der Natur in Ländern, wo die Erzeugung der Rohprodukte, und die sehr complicirte Industrie des Bergbaues die Quelle des Reichthums ist; nur ein unnatürliches Handels - und Bollspstem vermochte eine Fabrifindustrie im Großen zum Schaden des Mutterlandes und Europas im Allgemeinen eben so wie der Colonie hervorzurussen. Das Unsglück der Indier in Folge der großen Fabrifen von Quito ist schon erwähnt worden; nicht viel besser war ebenfalls deren Berhältniß in Mejico, wo es in Puebla und Tezcuco große Fabrifen gab; †) obgleich die Mita dort nicht herrschte, gelang es den Eigenthümern durch Borstreden von kleinen Geldsum=

<sup>\*)</sup> Ac. IX. 82. Schep. p. 69.

<sup>34)</sup> Bielleicht aber ift biefe migtelifche Seibe bie einer eingebornen Raupe, welche humbolb (III. 147.) erwähnt.

<sup>\*\*\*)</sup> Muhlenpfordt I. 243. †) Sumb. IV. 263.

men, ober burch Betrugerei an ben Berechnungen und burch abnliche Schliche, wie fie in Quito geubt wurden, bie Indier in ftarter Stlaverei ju halten. ) Auch waren bie Rabrifate niemals von befonberer Gute. In Buebla fanben fich Baumwollen. und Bollenfabritationen; erftere von ben Axteten überliefert, lettere 1592 begonnen; ferner bie von Fanence, Borcellan, Buten, Seife und Glas. Die Wollenmanufactur erhielt ihren Bebarf burch Schafherben in Reu-Galizien, Die unter Don Antonio Mendoga bahin verpflangt wurden; biefer führte bort bie für ben Aderbau bes Mutterlandes verberbnifvolle Defta ein, \*\*) beren Bestehen jeboch in einem nur an einzelnen Bunften bebauten ganbern mahrscheinlich nicht fo schlechte Kolgen gehabt hat, wie in Spanien felbst. \*\*\*) Diefe Fabrifen, burch bas wi= bernatürliche Sanbelospftem allein gehalten, tonnten nicht mehr in ihrer Ausbehnung bestehen, als verftanbigere Ginrichtungen unter Carl III. getroffen wurden; feit ber Revolution haben fie ihre Bebeutung noch mehr verloren, +) es ift ihnen aber immer einige Thatigfeit burch lofale Bortheile geblieben, woburch fie por fremben Mehres voraus haben. ++)

Das handelssystem des Mutterlandes bestand in einem Monopolwesen, welches zwar im Allgemeinen ben Einrichtungen des Mittelalters entsprach, allein in Spanien auf eine wenigstens nach den früheren Verhältnissen unerhörte Weise durchgeführt ward. Die politischen Gründe und Folgen sind bereits angegeben worden; Spanien hat sicherlich eben so dadurch gelitten

wid bali ter, erg wal batt eine Inte Befo Sevi lang erft 1 unb fo be gefäh einen ber 3 in Ar bes ü biena Recht

thume

<sup>\*)</sup> Dublenpfordt II. 223.

we) hiervon war jedoch ein Theil ber Baumwolleninduftrie ausgenommen, welche bie Indier auf eigene hand in ihren haufern ubten, indem fic bas Product in Buebla verfauften.

<sup>\*\*\*)</sup> Herr. VII. 5. 2.

t) Dublenpforbt 1, 1.

<sup>11)</sup> Durch bas Borrecht ber heerbenbefiger, woburch bie Grundeigensthumer eine große Strecke auf ben Seiten ber Bege nicht einzäunen durfsten, bamit bie heerden barüber getrieben werben fonnten und Nahrung fanden.

<sup>\*)</sup> Einfluff und ihn weggrüi umfome

umfome \*\*) mento. \*\*\*)

Seibens Diese B fall ber 400 We Monopol

durch, die

n bie

n sich

lateken , Por-

erhielt

r Don

ort bie in, \*\*)

en bes gehabt

as wis

tungen

iben ste

immer irch ste

em Mo=

nen bes

nigstens igeführt angeges

gelitten

egenom=

nbem fie

inbeigen=

en burf=

Nahrung

wie amerita, wenn man auch nur bie politische Seite im Muge balt, inbem bie Rrone burch Berfugung nicht allein über Memter, fonbern auch über ben Sanbel und jeben aus Amerita fich ergebenben Bortheil Gelegenheit erhielt, bas was fie mit Gewalt gegen bie Communeros errungen und 1539 behauptet hatte, burch Bestechung fich ju sichern, und für spatere Zeiten eine Menge von Familien an ihr Syftem bleibend burch beren Interesse zu knüpfen. Was Ferdinand V. burch Umgehung ber Gefete, burch Bestechung ber Aubieng und ber Behörben von Sevilla für biefe Stadt eingerichtet hatte, blieb Jahrhunderte lang; Sevilla behielt bas Monopol mit Amerifa zu verfehren;\*) erft 1720 mußte es mit Cabis theilen und bas Recht, ber Ausgangsund Landungspunkt zu bleiben, abgeben, weil ber Guadalquivir fo versandete, daß die Schifffahrt von Seeschiffen bis zur Stadt gefährlich wurde. Durch bies Monopol erhielt Sevilla freilich einen feltenen Sandels - Reichthum, und eine ungemeine Bluthe ber Industrie in europäischen Fabrifaten, welche bie Anstedler in Amerika bezogen, \*\*) allein biefe Bluthe marb auf Roften bes übrigen Spaniens erworben, und bie Stadt nebft ber Aubienz hatte für biefen Gewinn die Sache ber Ration und bes Rechtes verrathen (fiehe oben.) \*\*\*) Rur eine Folge biefes Reichthums von Sevilla burch bas Monopol bes amerifanischen

<sup>\*)</sup> Schepeler schreibt die Ertheilung des Monopols an Sevilla bem Einfluffe ber Genueser Kauseute auf Rarl V. zu, die bort anfäßig waren und ihm häufig Gelb vorschoffen (l. 108.), allein die oben erwähnten Besweggrunde Ferdinand's V., nach Herrera, scheinen uns um fo glaublicher, umsomehr wir in unsern Tagen etwas Achaliches ofter erlebt haben.

<sup>\*\*)</sup> Campomanes, educacion popular de los artesanos y su fomento. II. 472.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Campomanes befanden sich zu Sevilla 16,000 Stuble für Seibens und Wollenweberei, wobei 130,000 Personen beschäftigt waren. Diese Blüthe der Industrie hielt sich zwar nicht bei dem allgemeinen Berssall ber Industrie und gegen Ende der Regierung Philipps III. waren nur 400 Webstühle übrig, altein Sevilla blieb dennoch immer reich durch das Monopol.

Bertebre ift für alle Beiten, und nicht allein für Spanien von boberer Bebeutung; bies ift bie Bflege ber fpanifchen Runft. welche gerabe in Sevilla burch ben Reichthum ber Stadt, moburch fle ber Bflege und Beforberung eines gefuntenen Sofes entbehren tonnte, eben beghalb jene Stufe erreichte, auf welder fie wenigstens eben fo boch ftebt, wie bie bilbenbe Runft

Stallens gur Beit ihrer bochften Bluthe.

Bahrend bie Krone bie Ertheilung aller Monopole fich porbehielt, \*) waren Fremde und fogar die Aragonier (burchRarl V.) bavon ausgeschloffen. \*\*) Gelten und nur burch befondere Erlaubniß gelangten Frembe in bie fpanifchen Colonien, und murben auch bann häufig ausgewiesen. So mußte Bengoni, als er 1545 in Guavaquil mar. Bern verlaffen, weil Gasca alle Fremben ohne Ausnahme auswied. \*\*\*) Einzelne, bie hineingelangten, 8. B. ber Irlander Bage 1625 nach Mejico, waren Monche ober Solbaten, ober hatten als Raufleute und Bergleute burch befondere Bunft bie Erlaubnig erhalten. Berfaßten fie Rotigen, ober fammelten fie Sanbidriften u. bergl., fo hatten fie Befangniß zu erwarten, 1743 bas Schidfal bes Mailanbers Botturini, ber übrigens ohne bie besondere Erlaubnig ber Regierung nach Meiico gereift war. +) Die einzigen fremben Belehrten, welche wie humboldt, viefe Erlaubniß erhielten, waren die frangofischen, Afabemifer La Condamine, Bonguer und Joseph Juffien nach Beru bei ber befannten Meridianmeffung 1735 und Chappe D'Autoroche, ber jum 3med aftronomischer Beobachtungen 1765 nach Californien reifte. Die Spanier behandelten anfangs fogar

alle fifche pon forber lung ein, n erft b daß fi coloni erfenn Berfal fahrt nung fie bat brüchie mittel Fomme Berfeh flimmt

> felbe u arößere Süban Durften Safen fegelte und la Fé, Du

ben B

<sup>\*)</sup> Schep. I. 69.

<sup>\*\*)</sup> Recop. IX. tit. VII. 1, 4. 7 etc. Benz. III, 22.

<sup>†)</sup> Diefem waren feine Bapiere und feine Sammlungen gur Berfaffung einer alten Gefchichte Reufpaniens genommen worden. Der Ronig erlaubte ihm jeboch beren Benugung und bie Berausgabe feines Bertes unter ber Bebingung, bag letteres querft ber Brufung bes Rathes von Inbien vorge-Tegt werbe. Letteres gefcah, und Botturini erhielt bie Erlaubniß gum Drud, farb aber, ehe fein Bert herausgegeben war, in Mabrib. Tornaux VIII. 276 sqq. Das Werf ift beghalb jest nur im Manufcript verhanden.

<sup>\*)</sup> of the ! \*\*)

<sup>1) 9</sup> 1602 an

MOR

unft,

mo-

ofes

rvel= Lunst

: शिकी

r( V.)

Er-

wur=

Frem=

elana=

Rönche

burch

otizen,

efang=

iturini, a nach

welche fischen,

i nach Thappe

1765

8 fogar

rfaffung erlaubte

nter ber

purges

iß zum

ernaux handen. alle nach Bestinbien fegelnben fremben Schiffe (meift frangefifche und englische) ale bie von Geeraubern; bie Regierungen von Franfreich und England liefen fich weber auf bie Aufforberungen ihrer Unterthanen jum Sout gegen biefe Behandlung ber Spanier, noch auf die Rlagen bes Sofes von Mabrid ein, welcher von jenen ein Berbot jener Schifffahrt verlangte; erft bie Ronigin Glifabeth erließ eine bestimmte Erflarung, \*) daß fie nur ein Recht Spaniens auf bie wirklich befesten und colonisirten Bunfte, nicht aber auf bas übrige Bestindien anerfenne. Als bie Spanier bie nachtheilige Wirfung biefes ihres Berfahrens in ber Berftorung ihres Sandels und ihrer Schifffahrt burch bie Blibuftire erfahren hatten, und gur Unerfennung ber Unftedlung anderer Nationen genothigt waren, gaben fie daffelbe auf; im vergangenen Jahrhundert wurden Schiffbrüchige ober verschlagene Schiffe, ober folche bie nur Lebens. mittel annahmen, in ben fvanischen Safen ftete mit Buvorfommenheit aufgenommen, obgleich man ben fo Gelanbeten ben Berfehr ins Innere unterfagte. - Für bie Spanier felbft beftimmte bas Befet bie Tobesftrafe und Guterconfiscation für ben Sandels - Berfehr mit Fremden.

Um ben Hanbel stets beaussichtigen zu können, war berfelbe und überhaupt die Communisation mit ben Colonieen auf größere Schiffszüge beschränkt, wovon immer ein besonderer nach Südamerika und ein zweiter nach Vera Eruz ging.\*\*) Anßerdem dursten Kausseute nur auf besondere Erlaubniß nach bestimmten Häfen hin versühren. Die Handelsslotte (armada de galeones) segelte ansangs nach Nombre de Dios,\*\*\*) dann nach Puerto belo, und landete zuerst in Cartagena, um den Handel von Santa F6, Quito und Popayan zu betreiben. †) Während dieser Han-

<sup>\*)</sup> Burney Chronological history of the voyages and discoveries of the South-Sea III, 36.

<sup>\*)</sup> Schep. p. 69. \*\*\*) Herr. Descr. c. 2.

<sup>†)</sup> Diefe Galeonen Flotte nach Buerto belo gibt bereits herrera 1603 an.

bel bauerte, marb ber von Quito mit Lima abgesverrt, ") bamit ber vorgeschriebene fur Beru (aber Banama) nicht umgangen werbe. 00) (1730) Bon Cartagena aus wurde Rachricht über bie Antunft nach Panama gefandt, wohin bie Ausfuhr Berus transportirt warb. Cobalb Radricht von ber Auslabung ber verugnischen Flotte nach Cartagena gelangt war, fuhren bie Baleonen von bort nach Buerto belo, einer fonft oben Stabt, bie aber alebann ploblich lebhaft bevolfert war, ebenfo wie fie nach ber Abhaltung bes Marttes wieder verlaffen wurbe. Der Abmiral verfammelte am Borb feines Schiffes bie Raufleute; er vertrat bei ben Berhandlungen berfelben über bie gleichmäßige Keftstellung ber Breife bie fpanischen, ber Brafibent von Banama bie perunaifchen. Rach Feststellung ber Breife begann ber Austaufch; wurden bie Raufleute nicht barüber einig, fo erhielten bie europäischen Erlaubniß in bas Innere ju reifen. In berfelben Beife geschah ber Sandel in Mejico, wo der Markt wegen ber ungefunden Lage von Bera Cruz in Jalava gehalten warb. \*\*) Die Rlotten fehrten mit ben Schaben Umerifas, nachbem fie unterwege in ber Savana beigelegt hatten, \*\*\*) belaben gurud, brachten aber auch bafur bem Mutterlande fehr häufig bas gelbe Rieber, welches gerabe in ben brei ermahnten amerifanischen Safenftabten regelmäßig bie Bahl ber Europäer minberte. 1739 ging man von biefen Bestimmungen in fo meit ab, bag man ben Monopoliften in Cabig und Sevilla außer ber bestimmten Zeit bie Absendung von einzelnen Schiffen erlaubte, (Regifterschiffen), beren Labung übrigens in berfelben Weise wie bei ben Galeonen vorgeschrieben, und in ber Casa de contratacion registrirt warb. Spanien hatte bamals ichon lange bas Uebergewicht in ben amerifanischen Meeren verloren; bie mit ben eblen Metallen und anderen Brobuften ber Colonien belabenen Galeonen wurden häufig im Rriege ber Fang von Fremben. Ramen endlich bie Galeonen an; fo fanden fie

feine fchen Erfo ber fchiff

suela warb Guay jährli und gerado Philin ausbe bas coiff auch

rer nac fen un wovon ber bet

so hör

<sup>\*)</sup> Ul. V. 101. \*\*) Ul. I. 234. 235. 250.

<sup>\*\*\*)</sup> Herr. Descr. 53. †) Sumb. IV. 351.

tine Do ben Ber \*\*\*)

ren aust ebenfalls (in Deji Eifen un

bem Sau Rotter

bamit

gangen

it über

Beru6

ng ber

en bie

Stabt,

wie fie

e. Der

ufleute ;

mäßige

on Bas

ann ber

o erhiels

fen. In

Markt

gehalten

8, nach-

belaben

r häufig

ameri-

ier min=

fo meit

a außer

iffen er= berfelben er Casa

s schon

erloren;

r Colo=

r Fang

iben fie

teinen Abfah, ba ber Schleichhandel bie Colonien mit europälichen Produkten versehen hatte. Die Registerschiffe hatten bestere Erfolge, und man gab beshalb 1784 endlich die Absendung ber Galeonen ganzlich auf, indem ber Handel ben Registersschiffen überlaffen blieb.

Ein geringerer regelmäßiger Handel war 1560 für Benezuela und 1618 für Buenos Apres festgesett. ") Für ersteres ward jährlich ein Schiff nach Barburuta, und später nach La Guayra gesandt; Buenos Ayres erhielt Erlaubniß zwei Schiffe jährlich nach Sexilla zu schiden. Dies genügte bei Weitem nicht, und der Schleichhandel ersette dasjenige, was die Regierung gerade aus Furcht vor demselben den Colonisten verweigerte. "") Philipp V. ließ 1720 den Handel mit Benezuela in so weit ausdehnen, daß er einer Compagnie (Comp. de Guipuzcoa) das allgemeine Handels-Monopol nebst der Erlaubniß, zwei Schiffe jährlich nach Spanien zu senden, übertrug, indeß auch dies genügte eben so wenig wie für Buenos Ayres. Da jedoch die Absendung der Registerschiffe bald gewöhnlich wurde, so hörten diese Beschränkungen auf.

Reben biefem erlaubten Handel mit Europa bestand ein anderer nach bemfelben Spstem zwischen ben Colonien und zwischen biefen und ben Philippinen. Der Handel ber Colonien untereinander, wovon ber zwischen Lima und andern Häfen hinsichtlich Amerikas ber beträchtlichste war, \*\*\*) wurde benselben Beschränkungen bes

<sup>\*)</sup> Depons VIII. Az. II. 214.

<sup>\*\*</sup> Diese Beforgniß war von folder Art, baß man 1618 in Tucuman eine Douane mit schweren Roften gegen die Laplata-Provinzen einsetze und ben Berkehr berfelben mit Peru verbot. Az. l. l.

<sup>\*\*\*)</sup> Lima war nicht allein ber Mittelpunkt bes handels von Beru, woshin Stabte wie Rasca, S. Miguel be Biura, Arequipa u. f. w. ihre Baae ren austauschten, sonbern auch großentheils für Chili. Mejico hatte bort ebenfalls von Acapulco aus einen ftarten Absat mit Taback ber havana (in Mejico bearbeitet), dinefischem Borcellan, Moschus, Bernstein, Theer, Eisen und Indigo (Guatemala-Indigo). Der ganze Abel betheiligte fich bei bem handel; berselbe bereicherte nicht allein die Weißen, sondern auch Res

Rottenfamp Elmerifa. I.

d

n th

de P

NI.

au

wa

Dec

beg

zeh

bri

fcb

ben

auf

erh

bie

nift

De

ver

ftehe

fang

nod

Mati

wôhi

\*\*

Monopold, abgesehen von ben Bollen, unterworfen. Am bebeutenbften warb aber ber Sanbel gwifden ben Bhilippinen unb Mcabulco. Wir haben oben gefeben, bag Antonio be Menboga eine Expedition nach ben Philippinen als Ginleitung einer Colonisation absandte, die allein burch eine Berbinbung mit Reu-Spanien und Bern betrieben werben fonnte; Philipp II. fuhrte biefen Blan enblich aus, nach lleberwindung mannigfacher Sinderniffe, welche bie burch Reichthum bereits übermächtigen Monopolisten von Sevilla ber Regierung in ben Beg legten, indem fle beforgten, bag ihr Sandel burch ben Abfat dinestscher und überhaupt oftindischer Produkte beeinträchtigt werben möchte. Sie erlangten wenigstens ein Befet, weldes biefen Sanbel auf einen geringen Betrag befchranfte; es burfte nur eine Galeone jährlich von den Philippinen im Werth von 500,000 Befos absegeln;\*) indeß betrug letterer boch jahrlich an 11/2 Million wenigstens gegen Ende ber fpanischen Berrfchaft. Diese Galeone führte dinefische Seibe und Baumwollen-Bewebe, Borcellan, oftinbifche Spezereien und Reis ein; fie nahm bafur eble Metalle, europäische und mesicanische Waaren ale Rudfracht ein. \*\*) Anfange ging biefer Sandel nach bem Hafen Navidab, indeß ichon 1602 mar Acapulco ber Sanbelsplat. Diefem Sandel, obgleich er im Grunde nicht febr bedeutenb war, verbankt Spanien bennoch auch gegenwartig ben Befit ber Philippinen, die im vergangenen Jahrhundert fonst sicherlich an England übergegangen maren, indem Spanien fonft burchaus feinen Salt auf jenen gegenwärtig fehr werthvollen Infeln befessen hatte. Auch Beru hatte anfangs Sandel mit den Philippinen, ju Ulloas Beiten war berfelbe aber hochft unbedeutend

ger und Mulatten. Ul. 244. 195 ic. Der handel zwifchen Lima und Acapulco ift schon bei Garcilaso und Acosta erwähnt, nach deren Angaben er als lebhaft erscheint. Humbolbt bagegen steht ihn als gering an. (IV. 825.) Peru fandte nach Mesico Chinarinde, Aupser and Chili und Waaren, die man sich leichter in Banama durch Schleichhandel verschaffen konnte, wie in Mesico.

<sup>\*)</sup> Sumb. Berf. IV. 888. \*\*) Herr. Descr. c. 3.

und beschränkte fich duf wenige Schiffe, bie nach langeren 3mlichenraumen nach Manila abgingen.

Im bebeu-

sinen unb

Menboza

ung einer

ibung mit

ßhilipp II. g mannig=

reits über-

n ben Weg

ben Abfah

einträchtigt

eset, wel=

ränkte; es

n im Werth

r boch jähr= ischen Herr=

aumwollen=

is ein; ste de Waaren

l nach dem

er Handels= fehr bedeu=

n ben Befit

ist steherlich fonst burchs

Uen Infeln den Philips inbedeutend

ma und Acas

Angaben er

n. (IV. 825.) Waaren, bie

onnte, wie in

Bei biefen Beschränfungen bes Hanbels waren bie Bollgefete bem Berfehr ebenfo ungunftig, fo bag es nicht auffallenb ift, wenn frembe Bolfer burch einen blubenben Schleichhandel bie reichen Lander Amerika's für fich ausbeuteten, mahrend bie spanische Nation, mit Ansnahme ber wenigen Monopoliften, nach Amerika nichts absette. Gine für ben Sanbel fehr nachtheilige Abgabe bestand schon in Spanien gur Zeit ber Entbedung, in ber Alcavala, \*) einer Steuer von zwei bis gehn Procent, die beim Berfauf ober bei ber Befigveranberung jeder Art von Guter erhoben wurde. \*\*) Ferdinand V. führte fie an gehn Procent in Espanola ein; hinsichtlich bes Festlanbes ward die Einführung 1574 für Mejico und 1592 für Peru becretirt. Die Hafenzölle (Almofarisgos), welche in Amerika bezahlt wurden, waren ebenfalls fehr boch, im Beginn zu fünfgehn Brocent festgefest und fpater noch fehr gesteigert. \*\*\*) Gine britte Steuer ward in ben Safen gur Unterhaltung von Rriegs= schiffen für ben Schut gegen ben Seeraub ber Klibustire erhos ben und blieb als diefer Seerand nicht mehr gefährlich war ober aufgehört hatte (Armada und Armadilla). Die Munizipalitäten erhoben eine fleinere Steuer. Dazu famen noch Ausfuhrzölle, bie in Spanien bezahlt wurden; die Summen, welche Dis nifter u. f. w. für Ertheilung ber Monopole erhielten u. f. w. Der Tarif warb zwar öfter, aber nicht auf einfichtevolle Beife verändert. Bourgoing schlägt ben Betrag ber Bolle nach einem

<sup>\*)</sup> Diese Steuer, in ben maurischen Reichen Spaniens von jeher bestehend, war 1842 von den Cortes mit vielem Wiberstreben Jewilligt, ansfangs nur auf drei Jahre und für einen bestimmten Feldzug zur Eroberung von Algestras, allein es ging damit, wie es häusig bei Abgaben, die der Nationalindustrie schäblich find, der Fall in: hat das Bolk fich baran geswöhnt, so pflegt man fle selten abzuschaffen.

<sup>\*\*)</sup> Schep. 81. Depons c. 8. Sumb. IV. 348.

<sup>\*\*\*)</sup> Recop. Hl. tit. XIV. l. 1.

C

in

fre

eir

re

I

ger

wo

an

gie

Di

ge

feh

ba

mel

mei

ein

wir

Si

fön

mă

awo

Des

Gin

mai

geri

der

nope folge auch

聯拍

Tarif von 1720 auf fiebzig Procent an, \*) und biefer Anschlag scheint uns noch viel zu gering für bas 17. Jahrhundert. Somit wurde ber Schleichhandel um fo bedeutender und feine noch fo häufige Anwendung bes Gefetes vermogte bie Lebhaftigfeit beffelben gu bemmen. Bum fpatern Unglud bes Mutterlandes ward baburch in einzelnen Gegenden eine Bevolferung erzogen, welche in ftetem fleinem Rriege mit ben Bollwachtern und Truppen, Die Graufamfeiten ber Gefete an benfelben rachte, und bei ber Revolution fogleich jum Kampfe bereit war. In ben Lanbern auf ber Dftfufte Sudamerifa's ware ber Schleichhandel auch bei größerer Truppenmacht und Bevölferung nicht zu verhindern gewesen, wenn die Aufreizung einmal durch hohen Gewinn geboten wurde; die Ruften haben bort überall gabllofe fleine Buchten und Ginfahrten, vermittelft welcher bie bewachten Safen fich leicht umgehen ließen; war ein Waarentransport einmal im Innern, so wurde die Schwierigkeit ber Entbedung noch erhöht und ber bewaffnete Widerftand erleichtert.

Huenos Ayres und Caraccas. Ersteres trieb, bei bem Privislegium zwei elende Schiffsladungen nach Spanien zu senden, einen blühenden Handel im vergangenen Jahrhundert, \*) durch welchen über Chili die Reichthümer Peru's zu ihm gelangten; \*\*) letteres war durch die Nähe der westindischen Inseln und besonders der Niederlassung der Hollander in Curazao und Buen Ahre noch mehr begünstigt, wie ersteres bessen directer Schmuggel vorzugsweise auf Brasilien ging. Außer den Hollandern der reicherten sich Franzosen und Engländer auf den westindischen Inseln durch den Schmuggel; bei den letteren schlägt ihn Bourgoing auf 20,000,000 Pesos jährlich noch 1763 an; \*\*\*) zur Zeit der Blüthe von S. Domingue kamen wöchentlich vier die füns Schiffe in Port au Prince oder Cap Français mit 20—25,000 Pesos zum Einkauf europäischer Waaren an. †7 In

<sup>\*)</sup> Bourgoing, Nouveau voyage en Espagne. 1789. II. 179.

<sup>\*\*)</sup> Ul. II. 580. \*\*\*) Bourg. II. 180. †) Depons c. 7.

: Anschlag

dert. So-

und feine

ie Lebhaf=

8 Mutters evölkerung

Uwächtern

benfelben

ipfe bereit

mare ber

evölferung

ımal burch ort überall

welcher die

1 Waaren=

rigkeit ber

erleichtert.

Südamerifa

em Privi=

au fenben,

rt, \*) burch

angten; \*\*)

In und bes

und Buen

Schmuggel

ändern bes estindischen

ihn Bour-

t; \*\*\*) zur ch vier bis

mit 20-

n. 19 In

. 179.

7.

Eurazao nahm jedes Schiff, das Cacao, Häute oder Indigo, im Werth von 5—6000 Pesos einführte, regelmäßig eine Rückfracht von Waaren, wenigstens im Werth von 10,000 Pesos ein. Mejico ward besonders über Cuba versehen, wo die hasenreichen Küsten unmöglich bei dem damaligen Zustande der Insel zu bewachen waren. Die Municipalitäten beförderten gewöhnlich den Schleichhandel, wo es ihnen nur immer möglich war. \*) Bedenkt man die ungemeine Bestechlichkeit der Besamten, so kann man weiterhin auf die Schwäche der Resgierung diesem ausgedehnten Schleichhandel gegenüber schließen. Die Regierung mußte den Schleichhandel oft sogar im Kriege gestatten, damit die Colonien überhaupt nur mit Waaren verssehen wurden.

Die Spanier waren sich bes Uebels um so mehr bewußt, ba endlich auch die Monopolisten mit dem Schleichhandel nicht mehr concurriren konnten. Lächerlich andererseits ist die ungemeine Schreiberei, welche die Regierung veranlaßte, um ernstlich ein Verfahren aufzusinden, wodurch dem Schleichhandel am wirksamsten abzuhelsen sei, d. h. nach dem bestehenden Systeme. Sie ließ die Berichte vertausendsachen: indem sie von Viceskönigen, Gouverneuren, Auditoren u. s. w. dergleichen regelmäßig einforderte.

Karl III. endlich begann einen Wechsel bes Systems, ber zwar unvollständig ausgeführt ward, aber bennoch die Lage bes Mutterlandes wie der Colonien merklich besserte.\*\*) Bei dem Einstuß aller derer, welche bei dem damaligen Wesen betheiligt waren,\*\*\*) geschah diese Beränderung nur nach längerer 3ösgerung und auf keine durchgreisende Weise. Zum Unglück hatte der König und seine Minister außerdem besondere, den dama-

<sup>\*)</sup> Die Compagnie von Guipugeoa hatte unter ber Bebingung ihr Mos nopol erhalten, baß fie bie Bollwachen übernehme, bie Schleichhandler versfolge u. f. w. Sie ruinirte auch viele Familien in Caraccas, betrieb aber auch ben Schleichhandel auf eigene Rechnung.

<sup>\*\*)</sup> Bourgoing II. 177 sqq.

<sup>\*\*\*)</sup> Campomanes educ. pop. append. p. 41.

ligen in Frantreich herrschenben Anflichten entsprechenbe Grundfate, welche bie wohlthatige Wirfung ber Reformen ausglichen und sogar die Evlonisten noch mehr verletten wie bas alte Befen. Rarl III. hob bas Monopolwefen fur Spanien felbft ganglich auf, und fahrte für bas Mutterland felbft einen freien Sanbel (libre comercio) ein, wie bamals bie Spanier, im Bergleich mit früher, ben Ausbrud gebrauchten, ber eben fo wie jest in England eine fehr relative Bebeutung hat, fo baß man jenen fpanischen Freihandel nicht im Geringsten mit bemjenigen vergleichen barf, was man jest barunter verfteht. 1763 wurde ber Tarif burch Berabsehung mehrer Bolle, burch Entfernung von Formlichkeiten und burch Bestimmung genauer Dage verändert; 1765 wurde ber birecte Berfehr mit ben westindischen Infeln, mit Ducatan, Santa Marta und Rio be la Sacha geftattet; 1778 geschah baffelbe hinsichtlich Buenos Mpres, Chili und Bern auf ber Schifffahrt um bas Cap Sorn, und zugleich wurden 24 amerifanische Safen, und in Spanien bie von Malaga, Almeria, Cartagena, Alicante, Tarifa, Barcelona, Santanber, Gifon, Coruña, Balma und Santa Cruz de Tenes riffa bem Sanbel eröffnet. Diese Magregel betraf bas gange Reich, weil jene Safen die bedeutenoften auf allen Ruften Spaniens und ben Canarien find; nur bie bastischen Brovingen waren von birectem Berfehr mit Amerika ausgeschloffen, weil fie hartnädig an ihren Fueros hielten, für beren Erhaltung fie auch im letten Burgerfriege fich erhoben. Meilco ward anfangs von bem Freihandel ausgeschloffen, weil man in Spanien noch nicht eine genugenbe Induftrie und Capitalien befige, \*) um die am meiften bevölkerte Colonie ju verfeben; \*\*) indeß 1786 marb biefer Freihandel auf Mejico ausgebehnt. Die Fremben aber blieben entweder birect ober burch hohe Bolle ausgeschloffen, und ber Schleichhandel mit benfelben hörte auch nicht auf; es ward dem spanischen Sandel nur die Möglichkeit eröffnet, mit letterem in Concurreng zu treten. Inbeg bie Folgen waren für Spai Reich der D eben stigung plöhli Colon durch Yuca auf 5 Cuba' Insel, Hand 200;

eine 2

und o

<sup>\*)</sup> Bourgoing II. 191, \*\*) Sumb. IV. 354.

<sup>\*)</sup> 

drund=

glichen

8 alte

felbst

freien

r, im

so wie

o bas

t bem=

1763

6 Ent=

enauer

iit ben

Rio de

Buenos

Horn,

ien die

rcelona,

: Tene=

ganze

oanien 8

en von

rtnäckia

uch im

on bem

cht eine

ie am

ward

n aber

bloffen,

uf; es

et, mit ren für

Spanien wie für bie Colonien gleich wohlthatig; ber fleigenbe Reichthum, ber übrigens auch auf ber ermahnten Ermäßigung ber Abgaben von producirten Metallen beruhte, ergab fich balb. eben fo wie man in unfern Tagen die Erfahrung bei Ermaffigung von Bollen gefehen hat, aus ber balbigen und fogar plöglichen größeren Ginnahme ber toniglichen Bollamter in ben Colonien. Bon 1769 an fliegen bie Bolle in ber havana burchschnittlich bis 1774 um 308,000 Befos jahrlich; \*) in Mucatan von 8000 bis 15000 Befos, in Esvañola von 2500 auf 5600, in Buerto rico von 1200 auf 7000. Die Blüthe Cuba's beginnt mit jener Magregel. Diefe bisher werthlofe Insel, welche vor 1765 nur fünf ober seche Schiffe in ihrem Sandel beschäftigte, besaß 1778 einen Sandel von mehr wie 200; ihr Buder warb erft bamals in folder Menge producirt, baß er ben Bebarf Spaniens überflieg, und baß man beghalb eine Aussuhr nach bem übrigen Europa vorhersah. \*\*)

Alle diese Reformen, die hauptsächlich von dem Grafen Galvez ausgingen, waren bem frangofischen und englischen Colonialfustem nachgebilbet, welches im Bergleich mit bem spanischen als freisinnig zu bezeichnen ift, obgleich man jest aur Benuge bie Erfahrung gemacht hat, bag bie nach bemfelben flattfindende Ausschließung bes fremben Sandels, ober ein fogenanntes Schupfpftem für ben bes Mutterlandes, bie Colonien aulett ebenfalls herunterbringen und badurch in ihrem Werthe für bas Mutterland herabsegen fann. Unglüdlicher Beise nahm man aber auch einen ber größten Uebelftanbe bes frangofischen Finanzwesens, bas Kronmonopol für Tabak und Branntwein an, beffen Durchführung wenigstens hinfichtlich bes erfteren Productes für Amerika eine eben fo fchlimme Magregel war, wie das aufgehobene Monopolwesen bes allgemeinen Sandels. Der Tabak, in allen Colonien ein Bedürfniß für die Einwohner und ohnedem ein Geschenk ber Natur bei Bielen, bildete einen

<sup>\*)</sup> Camp. ed. pop. I. 450.

<sup>\*\*)</sup> Bourgoing II. 183.

beträchtlichen Ausfuhrartifel von Caraccas und Buenos Apres und eine Sauptquelle bes Reichthums ber Laplata = Brovingen und Benezuela's; \*) burch bie Einführung bes Kronmonopols wurben alle Einwohner mehrerer Stabte in Lepterem an ben Bettelftab gebracht, ober jum allgemeinen Schleichhandel als bem einzig möglichen Gewerbe gezwungen. \*\*) Die Ginführung geschah 1764 für Meijedurund Bern, 1779 für Benezuela, Die Laplata-Länder u. f. w. Um ben Schmuggel zu verhuten warb ber Tabatsbau in ben einzelnen Colonien aum bestimmte Diftricte von vier bis funf Quabratmeilen beschränkt (in Dejico auf Drigaba und Corbova) und ber Anbau auch bort nur gegen Erlaubnificheine gestattet. Diejenigen, welche fo begunftigt waren, mußten bas Broduct an bie Regierung abliefern, und lettere bestimmte willführlich ben Breis. Gin Seer von Bollbeamten burchstreifte ftete bie bebauten Gegenden, um bie nicht privilegirten Tabafspflanzungen zu zerftoren und bie ungludlichen Einwohner anzugeben, welche felbstverfertigte Cigarren rauchten. Die Strafen für ben Anbau und Berfauf waren ftreng, für einige Kalle mar fogar bie Tobesftrafe festgefest. Dies Monopol, offenbar eine ber Haupturfachen ber Revolution, ward übrigens nicht ohne ben Wiberftand ber Colonien eingeführt. In Mejico und Savana brachen Aufftanbe aus, und bie Behäffigfeit ber Dagregel hatte großen Antheil an ber Beranlaffung einer gefährlichen Bewegung bie 1781 in gang Reugrenaba ftatthatte.

b

re

bi

m

je de

nı

00

be

9,0 907

pe

Au

jebe

2)

len

chun Abso Bul

nicht

ber

Außer ben erwähnten Abgaben von Industrie und Handel und außer dem Tribut der Indier, bezog die Krone noch versichiedene Einfünfte (z. B. aus dem Stempel-Monopol für Spielfarten u. s. w.) worunter ihr Antheil an den Kirchenseinfünften die bedeutenbsten waren. Sie bezog durch die oben

<sup>\*)</sup> Rach Ugara führte Paraguan por ber Einführung bes Monopols mehr als 15,000 Centner jahrlich aus. I. 143.

<sup>\*\*)</sup> Depons c. 9. Az. I. 143. Sumb. Berf. II, 138. IV. 264. Meg. II. 49. Bourg. II, 12.

erwähnten Bewilligungen, bie ber Krone Caftilien von Bavft Julius II. gemacht waren, bie erften Früchte, Unnaten und anbere Rircheneinfunfte, Die fonft bem papfilichen Stuhle anheim fielen. Ferner erhielt fie wie' in Spanien felbft, ben Betrag ber Crujabo-Bullen. \*)

Die Einkunfte ber Colonien, gaben nach Abzug ber Berwaltungefosten steis einen Ueberschus, wodurch es bem verarmten Mutterlanbe möglich wurbe, einen glanzenben Sof, eine Armee und efre Flotte ju unterhalten, bie bem Buftanbe besfelben nicht mehr entsprachen. Die Möglichkeit bes Jahrhunberte lang jahrlich und regelmäßig überfendeten Ueberschuffes, wenn Seefriege biefelbe nicht unterbrachen, beruhte auf bem reichen Ertrage ber Bergwerke, nicht aber auf anbern Probuctionen, welche ohne benfelben ein ftetes Defigit hatten liefern muffen. Wie boch fich diese Ueberschuffe von jeher beliefen ift jest nicht befannt; bie einzige genaue Angabe, bie wir aus bem 17. Jahrhundert haben, ift aus einem fpanischen Danufcript, welches Robertson besaß, \*\*) wonach ber Ueberschuß von 1614 für Beru 1,129,776 Besos betrug. Unmittelbar vor ber Revolution ward ber jährliche Ueberschuß von Peru auf 3,000,000 Befos, von Reugrenada auf 800,000 Befos, von Meilco auf 2,500,000 Pefos, von Buenos Apres (mit Dberveru) auf 2,500,000 Befos burchichnittlich angeschlagen. \*\*\*) Auch Benezuela gab juleht bem Mutterlande jährlichen Ueber-

noch ver= onopol für n Rirchens

os Anres

Brovinzen

monopols

an ben

andel als

inführung

ezuela, die

üten ward

immte Dis

in Mejico

bort nur

begunftigt

efern, und

von Zolls

m die nicht

ie unglücks

e Cigarren

auf waren

e festgesett.

Revolution,

Ionien eins

e aus, und

ber Beran=

gang Reus

und Handel

die oben

es Monopols

7. 264. Meg.

<sup>\*)</sup> Diefe beftanben 1) in einer Bulle fur Lebenbe, beren Befiger burch jeben Priefter fogar wegen verheimlichter Berbrechen abfolvirt werden konnten; 2) in Bullen jum Genug von Milch und Giern in ber Faftenzeit; 3) Bullen für bie Tobten, gur fchnellen Erlöfung aus bem Jegefeuer. 4) Ausgleis dungebullen (bulas de composicion), woburch ber Dieb und Betrüger Abfolution fur fein Berbrechen erhielt. Die einzige Bebingung, welche bie Bulle für die Bergebung ftellte, bestand barin, bag ber Dieb ben Diebstahl nicht begangen habe, in ber Aussicht, bag er burch ben Rauf ber Bulle von ber Schuld bes Berbrechens frei merbe! Depons c. 8.

<sup>\*\*)</sup> Robertson I. Note 101.

<sup>\*\*\*)</sup> Schep. I. 195. 156. 140.

fcus ab, obgleich teinen fo großen, wie Cuba jest unter ahn-

lichem Sanbel ohne Bergbau.

Eine ber vorzüglichften Beranberungen, welche binfichtlich ber Berwaltung mahrend bes vergangenen Jahrhunderts eintraten, betraf bie Einsetzung von befonberen Bicefonigen und Generalcapitans für mehre Colonien und in Folge berfelben eine andere Eintheilung ber Colonien. Die Bahl ber Bicefonige marb vermehrt und bisherige Gouverneure, bie jum Theil immer von Bicefonigen abhangig waren, erhielten als Generalcapitane bobere Stellung und Selbständigfeit. Die zwei Bicefonige beherrichten Gebiete, beren Berwaltung burch bie Entfernung erschwert wurde. \*) Eine Berminberung ber Bebiete war fomit zwedmäßig. Buerft warb eine Bicetonigthum in Santa fe be Bogota 1739 für Reugrenaba errichtet, wozu man bas bisher zu Beru gehörenbe Duito fchlug; \*\*) auch warb Panama Neugrenaba untergeordnet und Beru entjogen. \*\*\*) In ahnlicher Weise errichtete Rarl III. ein Bicefonigihum in Buenos Apres (1778) und schlug bagu bas von Beru ebenfalls losgeriffene Tucuman und Charcas (alto Peru). †) Scheveler tabelt bies Berfahren, weil man baburch aus einander riß, was burch lange Gewohnheit gusammen gehörte, und gegenwartig ift Beru auch baburch fehr im Rachtheil, indem bie Bilbung ber Republif Bolivia baburch veranlaßt wurde, indes und icheint bas Berfahren beghalb zwedmäßig, weil ber Schleichhandel von Buenos Apres eine fo lebhafte und ununterbrochene Berbindung zwischen ben Laplata-Landern hergestellt hatte, baß wenigstens bie Beißen in beiben Colonien burch Berfehr und Intereffen fcon lange eng verbunden waren. Beiterbin wurden bie Gouverneure von Chili und Benezuela zu felbftanbigen und nur von Spanien abhängigen Beneralcapitanen ernannt. Gben fo warb

b

6

ni

bi

ni

ui E

ei

<sup>\*)</sup> Die Gouverneure berjenigen Colonien, bie abgesondert erobert wasren, hatten zwar absolute Gewalt in der Civils und Militarverwaltung, waren aber noch zu Ulloa's Zeiten in einzelnen Bunkten der höheren Autorität der Bicekonige untergeordnet. Ut. II. 256.

<sup>\*\*)</sup> Ull. I. 488, 717 \*\*\*. I) Schep. 145, +) Schep. p. 191.

ber Bereich ber Bicetonige von Mejico vermindert, indem ein Generalcapitan in Guatemala zur Regierung von Guatemala, San Salvador, Chiapa, Bera Paz, Honduras, Ricaragua und Cofta rica eingesett warb. \*)

Ueberblidt man bas gange bargeftellte Befen, fo fieht man auch nach ben Reformen Karls III. ein Spftem ber Ausfaugung, Unterbrudung und Ausbeutung ber Colonien. Die spanische Monarchie blieb auch nach berfelben Richts weiter wie eine unumschränkte auf Militargewalt begründete Gerrschaft; eine Fortsehung ber Reformen hatte zwar vielleicht ben ganzlichen Abfall verhindert, ebensowie im Mutterlande die Reihe blutiger Revolutionen vielleicht vermieben worden ware, wenn Karl III. nicht bereits um 1780, über bie freifinnige Richtung feiner Regierung erschroden, ben Rudschritt begonnen hatte, ber unter Rarl IV. fehr entschieden wurde. Indeß auch bavon abgesehen scheint es jest unmöglich, bag Colonien es fich auf die Dauer gefallen laffen, auch auf andere Beife, wie burch ben allgemeinen Berfehr jur Bereicherung bes Mutterlanbes beizutragen. Werben fte burch Monopole ausgebeutet und muffen fie ihre Ueberschuffe regelmäßig an bas Mutterland abliefern, bas fich um ihre fpeciellen Bedürfniffe nicht befümmert, um fo mehr, wenn biefe lleberschuffe regelmäßig vorhanden find und fortgeschickt werden, fo beginnt julest eine Emporung und ber Abfall ift unvermeiblich. Rein Staat läßt fich funftlich auf folche Beife fichern, daß nicht zulest, wenn auch nach langeren Zeitraumen, eine Belegenheit zum erfolgreichen Aufftande eintrate, wenn fein Befteben nicht burch feine Begrundung auf natürlichen Berhaltniffen gefichert ift; find bies fünftliche, wie bei jeder unumschräuften Regierung, fo bricht er zusammen. Dies Verhältniß trat endlich 1809 für die spanische Monarchie ein. Indeß war der Abfall der ausgesogenen und schlecht behandelten Colonien schon -burch die erfolgreiche Erhebung ber englischen im Norden eingeleitet. Sobald fich eine selbständische englische Republik nach ben im 17. Jahr-

Jahrsonderen

er ähn=

je hin-

und in en. Die erneure,

aren, ers indigfeit. waltung

inberung licefönige errichtet, lug; \*\*)

Beru entin Vicebas von

as (alto baburch mmen ge-Nachtheil,

veranlaßt äßig, weil vununters tellt hatte,

erfehr und ourden die d nur von

erobert was verwaltung, er höheren

so ward

. 191.

<sup>\*)</sup> Schep. I. 140.

hundert bort verpflanzten politischen Grundschen gebildet hatte, war das Bestehen der unumschränkten Regierungen Amerika's auf die Dauer unmöglich. Unbegreislich ist daher die Verblendung Karl's III., daß er sich aus einem sonst gerechtsertigten Haß gegen England und durch den pacto de samille bestimmen ließ, an dem Kriege gegen Großbritannien damals Theil zu nehmen. Auch erkannte er bald seinen Mißgriff und die Vereinigten Staaten erlangten nur mit Schwierigkeit die damals für ste sehr wichtige Anerkennung Spanien's.

अव्य त

bi Ti

mı Eı

AU

bis

lat

Bo

we

um

fall

St

feb

hat

frie

unte

vala

unb

woll

Gell nur

ben

Es fehlte nicht an Ereignissen, welche Spanien über ben Abfall vorher warnten. Wir übergehen hierbei Verschwörungen in Carracas, berjenigen Stadt, welche die Selbständigkeit ihrer Municipalität am Längsten behauptete, und wo sich durch den Schleichhandel eine schon schlagsertige Mannschaft eben so wie in Buenos Apres gebildet hatte, weil bergleichen Versuche keine eigentliche Volkserhebung bewirkten; ferner übergehen wir anfangs eine siegreiche Volkserhebung in Quito 1765,\*) die durch das Branntweinmonopol veranlaßt, eine Vertreibung aller europäischen Spanier bezweckte, weil dieselbe aus Mangel an Führern ohne Zweck blieb, eben so wie die zahlreichen Empörungen wegen des Tabacksmonopols; wir erwähnen nur einen bedeutenden Ausstand in Neugrenada 1781, weil berselbe sowohl mit dem der Municipalitäten von Peru gegen Bela wie mit vielen Ausständen 1809 Aehnlichkeit zeigt.\*\*)

Die Beranlassung bestand in ben erwähnten Regierungsmonopolen, nebst einigen andern Abgaben und ber Aufstand
brach in ber Provinz Socorro aus, deren Hauptstadt 1781
folgte. Der Bicekönig war wegen des Krieges mit England
in Cartagena, und Truppen wenig vorhanden; somit ließ sich
die erste Erhebung nicht unterdrücken. Die Municipalität in
Socorro wählte ihre Anführer und bildete aus derselben einen
obersten Kriegerath; die Bewegung pflanzte sich mit Schnelle
fort. Tunja, Pamplona und andere Städte folgten; die ausstän-

<sup>\*)</sup> Velasco p. 210. \*\*) Restr. II. 14.

hatte,

rifa's

nbuna

Saf

n ließ,

hmen.

nigten

ür fie

r ben

ungen

t ibrer

d ben

so wie

e feine

ir ans

burch

euro.

1 Küh-

rungen

bedeu.

owohl

ie mit

tunge.

issand 1781 igland

8 ftd)

tät in

einen

thnelle

fftån=

bifden Municipalitaten mablten überall in berfelben Beife wie Socorro, bem fie fich in ber Leitung bes Gangen unterordneten, und bie Bartei nahm ben alten auch im Mutterlande nach 1820 wieber auflebenben Ramen Communeros an. Gine von Santa Re gefandte Truppe murbe geschlagen, und in Kolge biefer Rieberlage mußte fich ber Stellvertreter bes Bicefonige nach Cartagena fluchten; bie Behorben überließen bem Ergbifchof ihre Bollmacht, und biefer ging einen Bertrag ein, ") nach welchem bie Aufftanbifden fich berubigten. Der Bicefonig aber verwarf biefen Bertrag, und blieb in Cartagena, in ber Erwartung einer Truppenverftarfung aus ber Savafia. Sierauf wollten bie Communeros auf Santa Fe ju marichiren, allein es gelang bem Erzbifchof bie Bartei burch Unterhandlung gu trennen, mabrend zugleich bie foniglichen Truppen von Maracaibo aus bas land bis Cucuca unterworfen. Ginige ber gefangenen Sauptlinge wurden hierauf im Januar 1782 enthauptet, allein balb barauf langte von Mabrid eine unbebingte Amneftie und unbeschränfte Bollmacht für ben Ergbischof an, ber auch bie Beruhigung ohne weiteres Blutvergießen ausführte. Die Aufftanbifchen verloren um fo mehr ben Duth, ba ein Aufftand in Baftos, ber ebenfalls wegen ber Monopole ausbrach, feinen Erfolg hatte.

Wie erwähnt, war besonders in Benezuela eine fehr schlimme Stimmung gegen Spanien vorherrschend, wie sie auch Humboldt sehr bestimmt bemerkte. Als die Engländer Trinidad genommen hatten, hegte Pitt die Absicht, dort eine Art Depot für Unzufriedene zu errichten, und eine Instruction an den Gouverneur

Derfelbe (bie Capitulation von Japaquira) enthielt 35 Artifel, wors unter Abschaffung bes Monopols für Taback und Spielkarten und ber Alcavala auf Lebensmittel; herabsehung ber andern Alcavala auf 2 Procent und ber firchlichen Kroneinkunste; bie Aufgebung eines sogenannten Geschenkes, welches man damals den Greolen wegen des Krieges aufdringen wollte; Berbot an die Pfarrer, den Indiern durch religiöse Brüderschaften Gelb abzupressen; Besehung ber Aemter durch Ereolen und durch Spanier nur im Falle geeignete Personen unter erstern sehlen, Anerkennung der von den Communeros gewählten Militärbehörden und Amnestie.

Bicton gab biefem Unweisung, bie Ginwohner bes Reftlanbes ") "welche ber brudenben Gewalt ihrer Regierung an wiberfichen geneigt feien, alle Unterftugung ju gewähren." Auch ift bie Unternehmung bes aus Caraccas geburtigen Generals Diranba 1806, von ber englischen Regierung unterftust morben : indeß hatten biefe bamaligen Berfuche von Seiten Englands feis nen Erfolg. Miranba (burch feine Laufbahn unter Dumouries fonft befannt genug) war mit etwa 800 Englanbern und uns aufriebenen Greolen auf brei fleinen Schiffen 1806 in Benequela gelanbet; bie Truppe aber warb gerftreut ohne etwas ausgerichtet zu haben, wie bie Creolen behaupten, burch Unfähigfeit Miranbas, ber anftatt fich auf eine größere Stadt gu werfen, ben Aufftand einer folden unthatig abwartete. Er fonnte fich nur mit einem Schiffe retten. Die ermabnte Inftruftion an Bicton batte erffart: "Seine brittifche Majeftat bezweden allein ben Einwohnern ihre Unabhangigfeit ju fichern, ohne irgend Anfpruch auf Converanitat binfictlich bes Lanbes zu machen," inbeg marb biefe Abficht in Bezug auf Buenos Apres 1806 aufgegeben, welches Beresford mit einer Truppe von 9000 Mann als eine Art Eroberung befette. Dies wenigstens war bie Meinung ber Crevlen, und eine Erhebung ber Miligen zwang ben General jum 26. aug. 216 1807 ber General Bhitelode mit 10,000 Mann bie Stadt befeste, erhoben fich bie Burger unter ber Aufuhrung eines frangofischen Offiziere im fpanischen Dienft, und brachten ben Englandern eine vollständige Rieberlage in ben Strafen bei. Dies Ereigniß ermahnen wir hier folieglich ale Beweis, baß bie Creolen ju ber Beit, wo bie Revolution ausbrach, bei aller Abneigung gegen bas Mutterland einen febr entichiebenen Billen, feinem fremben Staate fich ju unterwerfen, begten.

ben Communicered gewällten Mölfligiffel beder und Ampefilie

noise and Relaxionally of conference per valeting Re-

<sup>\*)</sup> Palacios An outline of the war in Southamerica by a Southamerican officier. c. 1.

anbes \*) erstehen ift bie 18 9081vorben; nbe feis mouries nb un-Deneeimas d Untabt gu inte fich Picton in ben nípruch \$ warb welches ne Art reolen, m 216-Mann Aufühf, und

no nion by a investigation ballies, navelina

ben Ge

eweis, ch, bei schiebebegten.